

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Jubl. zu 9<sup>3</sup> 385

.

A.7.22.

Misser schaff

| • |       |   | • |   |
|---|-------|---|---|---|
|   | •     |   |   |   |
| • |       |   |   |   |
|   |       |   | • |   |
|   |       |   |   |   |
|   | •     |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   | _ |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
| • |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   | •     | • |   |   |
|   | • • • | • |   |   |
|   | :     |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       | • |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   | •     |   |   |   |
|   |       |   |   |   |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.



Jahrgang 1879.

Berlin.

Berlag von Bilbelm Berb. (Befferiche Buchhanblung.)

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 817435 A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1936 L

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

*M* 1.

Berlin, den 18. Januar

1879.

A. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Augelegenheiten. (NW. Unter den Linden 4, und W. Behrenstraße 71.)

Chef:

Seine Ercellenz D. Dr. Falf, Staats-Minister (NW. Unter den Linden 4.)

#### Unterftaatsfetretar:

Dr. Sydow, Unterstaatssefretar. (W. Matthaifirchstraße 21.)

### Abtheilungen des Ministeriums.

1. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

#### Direttor:

Eucanus, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Schöneberger Ufer 46.)

#### Vortragende Rathe:

Dr. Keller, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungs=Rath (mit dem Range eines Raths erfter Klasse. (NW. Luisenstraße 67.)

Dr. Knerk, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (SW. Königgräßerftr. 108.)

D. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober-Konsistorial-Rath, Hofprediger und Domkapitular von Brandenburg. (C. Neue Friedrichstraße. hinter der Garnisonkirche.)

1879.

Linhoff, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. (W. Schellingstr. 2.) von Bussow, degl. (W. Potedamerstraße 59.)
Dr. Hübler, degl. (SW. Kleinbeerenstraße 7.)
Bahlmann, degl. (W. Magdeburgerstraße 7.)
Barthausen, degl. (W. Bülowstraße 10.)
Schallehn, degl. (W. Genthinerstraße 36.)
Beinert, degl. (W. Lüpowstraße 71.)
Dr. Bartsch, Geheimer Regierunge=Rath. (W. Lüpowstraße 68.)
Spieler, degl. (W. Königin Augustastraße 22.)

#### II. Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Direttor:

Greiff, Birklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath. (W. Gen=thinerstraße 13. F.)

#### Vortragende Räthe:

Dr. Reller, Wirklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath. s. I. Abth. Dr. Knerk, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. — f. I. Abth. de la Croix, degl. (W. Karlsbad 4.) Linhoff, degl. — s. 1. Abth. Bäpoldt, degl. (W. Körnerstraße 7.) von Wussom, degl. — s. I. Abth. Dr. Schneider, degl. (SW. Tempelhofer Ufer 32.) Dr. Schone, degl. (W. Rurfürstenstraße 81.) Bahlmann, degl. — s. I. Abth. Barthausen, degl. — s. I. Abth. Schallehn, degl. — s. I. Abth. Beinert, degl. — j. I. Abth. Dr. Göppert, Geheimer Regierungs-Rath (W. Blumeshof 13.) Dr. Bartsch, degl. — s. I. Abth. Dr. Bonip, degl. (SW. Kleinbeerenstraße 3.) Dr. Stauder, degl. (W. Matthäikirchstraße 10.) Dr. Gandiner, degl. (W. Bendlerstraße 35.) Raffel, degl. (W. An der Apostelkirche 11.) Spieker, degl. — f. I. Abth. Boby, degl. (W. Königin Augustastraße 36.)

#### III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direttor:

Dr. Sydow, Unterstaatssekretar. - s. vorher.

### Vortragende Rathe:

Seine Excellenz Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majestät des Kaisers und Königs, Geheimer Ober-Medizinalrath, General-Stabs-Arzt der Armee und Chef des Militär-Medizinalwesens (mit dem Range eines General-Lieutenants). (W. Charlottenstr. 55.) Dr. Knerk, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — s. I. u. II. Abth.

Dr. Housselle, Geheimer Ober-Medizinal=Rath. (W. Lüpowstr. 31.)

Dr. Frerichs, degl. und Professor (NW. Bismarckstraße 4.)

de la Croix, Geheimer Ober=Regierungs=Rath. — s. II. Abth. Dr. Eulenberg, Geheimer Ober=Medizinal=Rath. (SW. Tem= pelhofer Ufer 3a.)

Dr. Kerfandt, degl. (SW. Tempelhofer Ufer 31.)

Spieker, Geheimer Regierungs-Rath. — f. I. und II. Abth.

#### Hülfsarbeiter:

Böttcher, Regierungs=Rath. (W. Mohrenstraße 11/12.)

# General=Inspektor des Taubstummenwesens:

Sägert, Geheimer Regierungs- und vortragender Ministerial-Rath. (W. Potsdamerstraße 138a.)

### Central-Bureau.

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher. (W. Lüpowstraße 43.)

#### Bau=Bureau.

Spitta, Bauinspektor. (S. Ritterstraße 44.)

#### Geheime Expedition.

Bater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potsdamerstraße 51.)

# Geheime Kalkulatur.

Wernicke, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher. (W. Stegligerstr. 63.)

Geheime Registratur der Abtheilung für die geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten.

Lauer, Geh. Rechn. Rath (f. vorh.), beauftragt mit den Geschäften des Vorstehers. Geheime Registratur der Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

Brauser, Geh. Kanzl. Rath, Borfteber. (SW. Neuenburgerftr. 31.)

Geheime Ranglei.

Reich, Kanzl. Rath, Geh. Kanzlei-Direktor. (C. Linienstraße 69.)
Generalkasse des Ministeriums.

Rendant: Sasselbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptftr. 44.)

#### Biffenschaftliche Deputation für bas Medizinalwefen.

#### Direttor:

Dr. Spdow, Unterstaatssekretar. — s. vorh.

#### Mitglieder:

Dr. v. Langenbed, Geheimer Ober-Medizinal=Rath, Professor 2c.

Dr. Housselle, Geheimer Ober=Medizinal-Rath. - s. vorh.

Dr. Virchow, Geheimer Medizinal-Rath u. Professor.

Dr. Hofmann, Geheimer Regierungs-Rath u. Professor.

Dr. Bardeleben, Geb. Medizinal-Rath u. Professor.

Dr. Duinde, Geheimer Medizinal-Rath.

Dr. Strzeczka, Regierungs- u. Geh. Medizinal=Rath u. Profess.

Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — s. vorh.

Dr. Bestphal, Professor.

Dr. Rersandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — s. vorh.

Dr. Schröder, Professor.

#### Technische Kommission für pharmazentische Angelegenheiten.

#### Vorsigender:

Dr. Housselle, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — s. vorh.

### Mitglieder:

Robligt, Apothetenbefiger.

Dr. Schacht, degl.

Dr. Kortum, degl.

Dr. Lehmann, Apotheter.

#### Königliche Turnlehrer-Bildungsanftalt ju Berlin.

#### Direktor:

Bäpoldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — s. vorh.

#### Lehrer:

Dr. Euler, zugleich Unterrichts-Dirigent, Professor. Edler.

# Die Königlichen Provinzial-Unterrichtsbehörden.

#### Anmertungen:

- 1. Bei ben Regierungen find außer ben Prafibenten und Dirigenten nur die schulkundigen Mitglieber ber betreffenden Abtheilung aufgeführt, bei ben Ronsistorien in-ber Provinz Hannover außer ben Direktoren gleichfalls nur die schulkundigen Mitglieder ber Abtheilungen für das Bolksichulwesen.
- Die bei ben Regierungen angestellten Schulrathe find nach Maggabe ihrer Funktionen auch Mitglieber bes Provinzial-Schulkollegiums ber Provinz.

#### I. Proving Oftpreußen.

Provinzial=Schulkollegium zu Königsberg.

Se. Erc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geheimer Rath und Präsident: Dber-Präsident.

v. Schmeling, Reg. Vice-Präsident. Direttor:

Mitglieder: Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schulrath.

Gawlick, Provinz. Schulrath. (Juftiziar fehlt zur Zeit.)

Regierung zu Königsberg. 2.

(Abtheilung für Rirchen. unb Schulwefen.)

Prasidium:

Se. Erc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geheimer Rath und Ober=Prafident.

v. Schmeling, Reg. Vice-Prafident.

Abtheilungsdirigent: Krossa, Db. Reg. Rath.

Mitalieder:

Siegert, Reg. und Schulrath.

Dr. v. Friden, degl.

Regierung zu Gumbinnen.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.)

Präfident:

Graf v. Westarp.

Abtheilungsdirigent: Mitglieder:

Drdillet, Db. Reg. Rath. Risch, Reg. und Schulrath.

Wendland, degl.

### II. Proving Westpreußen.

Provinzial-Schulkollegium zu Danzig.

Präsident: Se. Ercellenz Dr. Achenbach, Staatsminister, Ober-Prasident.

Direktor: v. Salpwedell, Reg. Vice-Prafident.

Mitglieder: Dr. Kruse, Provinz. Schulrath. Dr. Kapser, Provinz. Schulrath.

Schellong, Reg. Rath, auftragsw. Justiziar.

2. Regierung zu Danzig.

(Abtheilung bes Innern )

Präsidium:

Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister,

Ober-Präsident.

v. Saltwedell, Reg. Vice-Prafident.

Abtheilungsdirigent: (fchlt z. 3.)

Mitglieder:

Tyrol, Reg. und Schulrath.

Wanjura, degl.

Regierung zu Marienwerder.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.)

Präsident:

v. Flottwell.

Abtheilungsbirigent: v. Diederichs, Db. Reg. Rath. Mitglieder: henste, Reg. und Schulrath.

Dr. Schulz, degl.

#### III. Proving Brandenburg.

Provinzial-Schulkollegium zu Berlin.

Prasident:

Se. Erc. v. Jagow, Wirkl. Geh. Rath und

Dber-Prasident.

Dirigent:

Reichenau, Geh. Reg. Rath.

Mitglieder:

•

Sägert, Geh. Reg. Rath, General = Inspector

des Taubstummen-Wefens.

Dr. Klix, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schulrath.

Wepel, Provinz. Schulrath.

Dr. Fürstenau, degl.

Techow, Reg. Rath, Justiziar und Verwalt.

Rath.

Chrenmitglieder: Dr. Kiegling, Geh. Reg. Rath, Prof., Gymnas. Dirett. a. D.

Bormann, Geh. Reg. Rath.

Regierung zu Potsdam.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.)

Präsidium:

Se. Erc. v. Jagow, Wirkl. Geh. Rath und

Dber-Präsident.

Frhr. v. Schlotheim, Reg. Präsident.

Abtheilungsdirigent: Braun, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Menges, Reg. und Schulrath.

Eismann, Konfist., Reg. und Schulrath.

Regierung zu Frankfurt a. D.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.)

"räsident:

Graf v. Villers.

Abtheilungsdirigent: v. Selcow, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Reichbelm, Ronfift., Reg. und Schulrath.

Shumann, Reg. und Schulrath.

### IV. Proving Pommern.

Provinzial=Schulkollegium zu Stettin.

Se. Erc. Frhr. v. Münchhausen, Wirkl. Geh. Präsident:

Rath und Ober-Präfident.

Direftor: Mitglieder:

v. Jeepe, Reg. Vice-Prafident. Vettin, Konfist. Rath, Justiziar.

Dr. Wehrmann, Geh. Reg. Rath, Proving. Schulrath.

Königt, Reg. und Schulrath.

Shult, degl.

### Regierung zu Stettin.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.)

Präsidium:

Se. Erc. Frhr. v. Münchhausen,

Geh. Rath und Ober-Prasident. v. Jeepe, Reg. Vice-Präsident.

Abtheilungsdirigent:

v. Gronefeld, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Rönigk, Reg. und Schulrath.

Shult, digl.

### 3. Regierung zu Roslin.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.)

Prasident:

v. Auerswald.

Abtheilungsdirigent: Richter, Ob. Reg. Rath.

Mitglieder:

Baron, Konsist., Reg. und Schulrath.

Dittrich, degl.

### 4. Regierung zu Stralsund.

(Ohne Abtheilungen.)

Prasident:

Graf v. Behr=Regendant.

Stellvertreter des Prafidenten:

Sauschted, Db. Reg. Rath.

Dalmer, Konfist., Reg. und Mitglied:

Schulrath.

### V. Proving Posen.

Provinzial=Schulkollegium zu Posen. 1.

Prasident:

Se. Erc. Günther, Wirkl. Geh. Rath und Dber-

Präsident.

Direktor:

Begner, Reg. Vice-Prasident.

Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath.

Tschadert, Provinz. Schulrath.

Dr. Kügler, Reg. Assess, Justiziar und Verwalt. Rath.

Regierung zu Posen.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.)

Präfidium:

Se. Erc. Gunther, Wirkl. Geh. Rath und

Dber=Prasident.

Wegner, Reg. Vice-Präsident.

Mitglieder:

Abtheilungsdirigent: Bergius, Db. Reg. Rath. Polte, Provinz. Schulrath. Euke, Reg. und Schulrath.

Tschadert, Proving. Schulrath.

Dr. Dittmar, Reg. und Schulrath.

Skladny, degl.

Regierung zu Bromberg.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.)

Prafibent:

v. Wegnern.

Abtheilungsdirigent: Otto, Ob. Reg. Rath. Mitglieder: Lic. Schmidt, Reg. und Schulrath.

Jungklaaß, degl.

#### VI. Proving Schlefien.

1. Povinzial=Schulkollegium zu Breslau.

Prafident:

v. Puttkamer, Ober-Prasident.

Direktor: Mitglieder:

Junder v. Ober-Conraid, Reg. Vice-Präsident. Dr. Dillenburger, Geb. Reg. Rath, Proving. Schulrath.

Dr. Sommerbrodt, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schulrath.

Dr. Willdenow, Geh. Reg. Rath, Justiziar und Verwalt. Rath.

Jüttner, Reg. und Schulrath (beurlaubt).

Rante, Reg. und Schulrath.

Dr. Slawisti, Provinz. Schulrath.

Regierung zu Breslau. 2. (Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.)

Prasidium:

v. Puttkamer, Ober-Präsident.

Junder v. Ober-Conraid, Reg. Bice-

Präsident.

Abtheilungsdirigent:

Schmidt, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Jüttner, Reg. und Schulrath (beurlaubt).

Rante, Reg. und Schulrath.

Sander, besgl.

Außerdem mit Vertretung eines beurlaubten Schulrathes bei dem Rol= legium beauftragt: Dr. Pollot, Rreis-Schulinspettor.

Regierung zu Liegnig.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.)

Präsident:

Frhr. v. Zedlig=Neukirch.

Abtheilungsdirigent:

v. Perbandt, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Bod, Reg. und Schulrath.

Richter, Konfist., Reg. und Schulrath.

Außerdem mit Bearbeitung von Schulangelegenheiten einstweilen Dr. Finger, Gewerbeschul-Lehrer. beauftragt:

Regierung zu Oppeln.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.)

Präfident:

Frhr. v. Quadt und Hüchtenbruck.

Abtheilungsbirigent:

Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath.

Mitglieder:

Prange, Reg. und Schulrath.

Dreps, desgl. Schylla, desgl.

#### Provinz Sachsen. VII.

Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg.

Präsident: Se. Erc. Frhr. v. Patow, Staatsminister, Ober-Präsident.

Direttor:

Dr. v. Groß gen. v. Schwarzhoff, Reg.= Vice=

Prasident.

Dr. Schulz, Geh. Reg. Rath, Justiziar und Verwalt. Mitglieder: Rath.

Dr. Göbel, Provinz. Schulrath.

Böpde, Konfist., Reg. und Schulrath.

Dr. Todt, Provinz. Schulrath. Nipe, Konsist. Rath, Justiziar.

Regierung zu Magdeburg.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.)

Präfidium:

Staatsminifter, Se. Erc. Frhr. v. Patow, Dber-Präsident.

Dr. v. Groß gen. Schwarzhoff, Reg.

Bice-Prafident. Abtheilungsbirigent:

Mitglieder:

v. Leipziger, Ob. Reg. Rath. Wörde, Konfist., Reg. und Schulrath. Rannegießer, Reg. und Schulrath.

Regierung zu Merseburg. (Abtheilung für Rirchen, und Schulmefen.)

Prafident:

v. Diest.

Abtheilungsdirigent: Schebe, Db. Reg. Rath. Mitglieder: Haupt, Reg. und Schulrath. Dr. Beggenberger, desgl.

> Regierung zu Erfurt. (Abtheilung bes Innern.)

Prafident:

v. Kampt.

Abtheilungsbirigent: Dr. Frhr. v. Tettau, Ob. Reg. Rath. Mitglied:

Bied, Konsift., Reg. und Schulrath.

Außerdem bei dem Kollegium beschäftigt:

Ragel, Divisionspfarrer, mit Wahrnehmung

einer Schulrathsstelle beauftragt.

#### Provinz Schleswig-Holstein. VIII.

Provinzial=Schulkollegium zu Kiel.

Prafident: Se. Erc. Dr. Frhr. v. Scheel - Plessen, Wirkl. Gie-

heimer Rath und Ober-Präsident.

Mitglieder: D. Schneider, Reg. und Schulrath zu Schleswig.

Dr. Chalybaus, Konsist. Rath, Justiziar.

Dr. Lahmeyer, Provinz. Schulrath.

2. Regierung zu Schleswig.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.)

Präsident:

v. Bötticher.

Abtheilungsdirigent: (fehlt z. 3.)

Mitglieder:

D. Schneiber, Reg. und Schulrath.

Magen, besal.

# IX. Provinz Hannover, mit dem Jadegebiet.

Provinzial. Schulkollegium zu Hannover.

Präsident:

v. Leipziger, Ober=Präsident.

Rautenberg, Db. Reg. Rath. (auftragew.) Direktor:

Mitglieder: Spieker, Provinz. Schulrath.

Dr. Breiter, desgl.

Dr. Badermann, besgl.

Dr. hagemann, desgl. zu hildesheim, Professor. Frbr. v. Richthofen, Reg. Assess., Justiziar und Bermalt. Rath.

#### 2. Ronfistorien.

### A. Evangelisch-lutherische und reformirte Konsistorialbehörden.

Ronsistorium zu Hannover (Abtheilung für Bolksschulsachen.)

Direktor: Böbeker, Konsist. Direktor. Vorsigender: Rautenberg, Ob. Reg. Rath. Mitglieder: Leverkühn, Reg. und Schulrath.

> Pabst, desgl. Bödler, desgl.

> > b. Ronfistorium zu Stabe. (Abtheilung für Bollsichulsachen.)

Direktor: v. Müller, Db. Ger. Dirrektor. (auftragsw.)

Mitglieder: Nienaber, Konsist. Rath.

Dierde, Semin. Dirett., Bulfsarbeiter (auftragew.).

c. Ronfiftorium zu Denabrud. (Abtheilung für Boltsschnlachen.)

Vorfipender: Beydenreich, Heg. Rath.

Mitglied: Mauersberg, Pastor zu Georgs-Marienhütte.

Hülfsarbeiter: Dr. Jüngling, Semin. Direktor.

d Konsiftorium zu Anrich. (Abtheilung für Bolksschulsachen.)

Direktor: Brandis, Db. Ger. Rath. (auftragsw.)

Mitglied: Müller, Reg. und Schulrath.

. Konsistorium zu Otternborf. (Abtheilung für Bolksschulsachen.)

Direktor .: Hesse, Kreishauptmann zu Otterndorf, mit der Füh-

rung des Direktoriums beauftragt.

Mitglieder: Stille, Superint. zu Steinau, geistl. Assessor.
Sturm, Superint. zu Nordleda, geistl. Assessor.

f. Ober Rirchenrath ber Grafschaft Bentheim zu Norbhorn. (Abtheilung für Bolfeschulsachen.)

Direktor: Dr. Nordbeck zu Schüttorf.

Mitglieder: Müller, Reg. und Schulrath zu Aurich, auftragsw. Ober=Schulinsp. für Volksschulsachen.

- B. Katholische Konsistorialbehörden.
- a. Ronsistorium zu hilbesheim. (Abtheilung für Bolksschulsachen.)

Direktor: Dr. Werner, Ob. Konsist. Rath.

Mitglied: Dr. Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragew.)

b. Konfistorium zu Denabrud. (Abtheilung für Bolksschulsachen.)

Vorsitzender: Wüstefeld, Konsist. Rath, auftragsw. Direktor. Mitglieder: Thiele, Konsist. Rath, Pfarrvikar zu St. Johann.

Dr. Brandi, Konsist. Rath.

C. Andere, in ihren Bezirken die Obliegenheiten der Königlichen Konsistorien in Schulangelegenheiten wahrnehmende Behörden zc.

a. Rlofter Loccum.

Dr. theol. Uhlhorn, Abt, Ob. Konsist. Rath, Superintend., erster Hof- und Schloßprediger.

b. Stabt Denabrüd.

Der Magistrat.

c. Die Spnobe ober bie Ronföberation ber reformirten Rirchen Riebersachsens.

#### X. Proving Westfalen.

1. Provinzial-Schulkollegium zu Münster.

Präfident: Se. Erc. v. Rühlwetter, Wirkl. Geh. Rath

und Dber-Präfident.

Direktor:

Delius, Reg. Vice-Prasident.

Mitglieder: Frhr. v. Diepenbroick-Grüter, Konsist. Rath, Justiziar.

Dr. Smend, Konfist. Rath.

Dr. Shult, Geh. Reg. und Provinz. Schulrath.

Mirus, Reg. Rath, Justiziar. Dr. Probst, Provinz. Schulrath.

Dr. van Endert, Reg. und Schulrath.

2. Regierung zu Münster.

(Abtheilung des Innern.)

Prafibium:

Se. Erc. v. Rühlwetter, Wirkl. Geh. Rath

und Ober-Präsident.

Delius, Reg. Vice-Prafident.

Abtheilungsbirigent:

v. Tzichoppe, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Dr. Smend, Konsist. und Schulrath. Dr. van Endert, Reg. und Schulrath.

3. Regierung zu Minben.

(Abtheilung bes Innern.)

Präfibent:

v. Eichhorn.

Abtheilungsbirigent: v. Schierstedt, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

hielscher, Reg. und Schulrath.

Dr. Breuer, degl.

4. Regierung zu Arnsberg.

(Abtheilung bes Innern.)

Präsident:

Steinmann.

Abtheilungsbirigent:

Regler, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

Dr. v. Ciriacy=Bantrup, Reg. und Schul=

ratb. Dr. Rog, degl.

#### XI. Proving Heffen-Raffan.

Provinzial-Schulkollegium zu Kassel.

Vorsigender:

Frhr. v. Ende, Ober-Präsident.

Mitglieder:

Stellvertreter: v. Brauchitsch, Reg. Vice-Prasident. Dr. Rumpel, Provinz. Schulrath.

Rretichel, degl.

Mittler, Ober= und Geh. Reg. Rath, auftragew.

Zustiziar.

Regierung zu Raffel.

(Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.)

Prasidium:

Frhr. v. Ende, Ober-Präsident.

v. Brauchitsch, Reg. Vice-Präsident.

Abtheilungsdirigent: Mittler, Ober= und Geh. Reg. Rath.

Mitglieder:

Sasse, Reg. und Schulrath. Dr. Faldenheiner, begl.

Außerdem bei dem Kollegium beschäftigt: Dr. Auth, Gymn. Oberlehrer.

Regierung zu Wiesbaden.

(Abtheilung für Rirchen, und Schulwefen.)

Präsident:

v. Wurmb.

Mitglieder:

Abtheilungsdirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath. Baner, Reg. und Schulrath.

Dr. Esser, degl.

#### XII. Rheinproving.

Provinzial=Schulkollegium zu Roblenz.

Prasident:

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geb. Rath

und Ober-Präsident.

Diretter: Mitglieder: v. Reefe, Reg. Vice-Prasident.

Dr. Höpfner, Provinz. Schulrath.

v. Raczet, digl. Linnig, degl.

Snethlage, Reg. Rath., Verwalt. Rath.

Eute, Konfist. Rath, Justiziar.

Regierung zu Koblenz.

(Abtheilung bes Innern.)

Präsidium:

Se. Erc. Dr. v. Barbeleben, Wirkl. Geh.

Rath und Ober-Präsident. v. Reefe, Reg. Bice-Prafident.

Abtheilungsdirigent:

Röhn v. Jasti, Db. Reg. Rath.

Mitglieder:

henrich, Reg. und Schulrath.

Stiehl, degl.

Regierung zu Düsselborf.

(Abtheilung für Rirchen. und Schulmefen.)

Präfident:

v. Sagemeister.

Abtheilungsdirigent: v. Schüt, Db. Reg. Rath. Mitglieder:

Giebe, Reg. und Schulrath.

Dr. Dychoff, degl.

Regierung zu Röln.

(Abtheilung bes Innern.)

Prasident:

v. Bernuth.

Abtheilungsdirigent:

v. Guionneau, Db. Reg. Rath.

Mitglieder: Florschüp, Reg. und Schulrath.

Dr. Lauer, begl.

Regierung zu Trier. **5.** 

(Abtheilung bes Innern.)

Präfident:

v. Wolff.

Abtheilungsdirigent: v. Krosigk, Ob. Reg. Rath.

Dr. Kellner, Geh. Reg. und Schulrath. Mitglieder:

Voigt, Reg. und Schulrath.

Regierung zu Aachen. **6.** 

(Abtheilung bes Innern.)

Präsident:

Hoffmann.

Abtheilungsdirigent: v. d. Mosel, Ob. Reg. Rath.

Mitglieder:

Stövelen, Reg. und Schulrath.

Roghof, Konsist., Reg. und Schulrath.

Außerdem bei dem Rollegium beschäftigt: Dr. Glasmachers, Rreis-Schulinspettor.

### XIII. Hohenzollernsche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

(Ohne Abtheilungen.)

Präfident: Graaf.

Stellvertreter des Prafidenten: v. Bongard, Reg. Rath.

Mitglied: Kohler, Schulrath.

## Areis - Schulinspektoren.

### Proving Oftpreußen.

- 1. Regierungsbezirk Königsberg.
  - Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- zu Guttstadt, Kreis Heilsberg. Bartsch 1. Czygan - - Hobenstein, Kreis Osterode.
- 3. Hente = Soldau, Kreis Neidenburg, kommissarisch.
- 4. Rob = Ortelsburg. S dellong = Ofterode. **5.**
- 6. Shlicht = Rössel, kommissarisch. 7. Schröder = Prokuls, Kreis Memel.
- Seemann = Braunsberg. Spohn 9. = Allenftein. Tarony 10. = Beileberg.
- 11. Bigourour = Wartenburg, Kreis Allenstein.

# b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

- Bandisch, Pfarrer 1. 2. Brundow, degl. Corfepius, degl.
- Erdsied, degl. 4.
- Friese, Superintendent **5**.
- Gebauer, degl. **6.** habruder, degl. Bente, Pfarrer 8.
- horn, Superintendent 9.
- Rable, degl. 10.
- 11. Rittlaus, Pfarrer
- **12**. Rrudenberg, Superintendent
- 13. Ladner, Diakonus
- 14. Lindner, Pfarrer
- 15. Merleker, Superintendent
- Schröder, Pfarrer **16.**

- zu Uderwangen.
- = Gerdauen.
- = Schönbruch.
- = Caymen.
- = Pr. Eylau.
- = Medenau.
- = Memel.
- = Porschken. = Powunden.
- Rönigsberg.
- = Cremitten.
- Gr. Thierbach.
- Rönigsberg.
- Gr. Arnsborf.
- Kischhausen.
- Eichhorn.

- 16 von Szczepanski, Superintendent zu Seehesten, Reg. Bez. **17.** Gumbinnen. Bestphal, Pfarrer = Drengfurth. 18. Regierungsbezirk Gumbinnen. a. Ständige Rreis-Schulinspektoren. zu Lögen. Depse 1. Dr. Korpjuhn = Marggrabowa, Kreis Dlepto. = Heydekrug. 3. Pobl Sternkopf = Insterburg. 4. **5.** Tiedtke = Pillkallen. zu Darkehmen, kommissarisch, außeretatsmäßig. 6. Pensty b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. zu Dubeningken. von Freyhold, Pfarrer Gensburg. Gerf, begl. 2. Heinrici, Superint., Konfistorialrath = Gumbinnen. = Tilsit. Hoffheinz, Superintendent 4.
  - = Stallupönen. Johannesson, degl. **5.** - Staisgirren. Eucks, degl. **6.** Schmidt, Pfarrer = Lenkweten. = Ragnit. Shrader, Superintendent 8. Schrage, Pfarrer Oftrotollen. 9. . Lyt. 10. Siemienowsti, Superintendent = Johannisburg. Stiller, degl. 11. 12. von Szczepansti, degl. - Seehesten. 13. Tributeit, begl. - Angerburg. = Goldap.

#### Provinz Westpreußen. Π.

- Regierungsbezirk Danzig.
- Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- zu Reuftadt B./Pr. 1. Konsalik
- . Berent. 2. Nits d
- Räder = Rarthaus. 3.

Dr. Woysch, Pfarrer

14.

- Dr. Scharfe Danzig.
- Pr. Stargardt. **5.** Schmidt

# b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

- zu Tiegenhagen. Bader, Defan 1.
- Danzig. 2. Boie, Pfarrer
- 3. Fischer, Superintendent Bordzichow.
- Guttland. Gottgetren, Pfarrer

| <b>5.</b> | Hevelke, Superintendent | zu | Danzig,         |
|-----------|-------------------------|----|-----------------|
| 6.        |                         | •  | Danzig.         |
| 7.        |                         | 5  | Elbing.         |
| 8.        | Kähler, Pfarrer         |    | Neuteich.       |
| 9.        | Krüger, Superintendent  | \$ | Elbing.         |
| 10.       | Euctow, Pfarrer         | =  | Rarthaus.       |
|           | Moos, digl.             |    | Fischau.        |
| 12.       | Quiring, dogl.          | 8  | Ladetopp.       |
| 13.       | Schaper, degl.          | 3  | Woylaff.        |
| 14.       |                         | =  | Marienburg.     |
| 15.       | Wittig, Pfarrer         |    | Neu-Paleschken. |

#### Regierungsbezirk Marienwerber.

#### a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

| 1. | Bajohr      | zu | Strasburg W./Pr.                |
|----|-------------|----|---------------------------------|
| 2. | Dewischeit  | •  | Rulm.                           |
|    | Gerner      | 5  | Pr. Friedland, Kreis Schlochau. |
| 4. | Dr. Hatwig  |    | Flatow, kommissarisch.          |
|    | Dr. Hüppe   |    | Schwet, digl.                   |
|    | Dr. Kaphahn |    | Graudenz.                       |
|    | Rarasset    |    | Marienwerder.                   |
|    | Schröter    |    | Thorn.                          |

Streibel 9.

- Neumark, Kreis Löbau, kommissarisch.

- Ronip. 10. uhl

11. Weise = Disch. Krone, kommissarisch.

Dr. Zint 12.

- Stuhm, degl.

# b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Rudnick, Superintendent zu Freistadt.

### III. Proving Brandenburg.

#### Stadt Berlin. 1.

a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

### b. Kreiß=Schulinspektoren im Nebenamte.

- Dr. Berthold, städtischer Schulinspektor.
- d'Hargues, degl. Dr. Krähe, degl.
- 4. Dr. Pap, degl.
- Shillmann, begl. **5.**
- Dr. Zwid, begl. 6.

# 2. Regierungsbezirt Potsbam.

# a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

# 1. Dr. Tiet zu Berlin.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

|             | D. Rieis: Schattufpetivien im Reven            | Milite.                      |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.          | Bedmann, Pfarrer                               | zu Christdorf bei Wittstock. |
| 2.          | Breeft, Superintendenturverm., Dberpfarrer     |                              |
| 3.          | Beyer, Erzpriester                             | = Potsbam.                   |
| 4.          | Boine, degl.                                   | = Wittenberge.               |
| <b>5</b> .  | Deegener, Superintendent                       | = Alt=Landsberg.             |
| <b>6.</b>   | Dressel, Pastor                                | = Saarmund.                  |
| 7.          | Engels, Superintendent                         | = Flieth.                    |
| 8.          | Finzelberg, degl.                              | = Beelip.                    |
| 9.          | Fittbogen, bögl.                               | Dahme.                       |
| 10.         | Glotte, digl.                                  | = Rathenow.                  |
|             | Guthte, begl.                                  | - Spandau.                   |
| 12.         | Heydler, Superintendenturverw., Pfarrer        | = Buchholz bei<br>Pripwalk.  |
| 13.         | Sohne, degl. degl.                             | - Fahrenwalde                |
| 10.         |                                                | bei Bruffom.                 |
| 14.         | Hollefreund, Superintendent                    | = Gransee.                   |
| 15.         | Hollefreund, Pastor                            | = Schönhagen b.              |
| 20.         | Sacration Sulpar                               | Gr. Welle.                   |
| 16.         | Jacobi, Superintendent                         | = Baruth.                    |
|             | Rirsch, dögl.                                  | = Angermunde.                |
| 18.         | Rnuth, dögl.                                   | . Regin.                     |
| 19.         | Rober, degl.                                   | = Riez b. Lenzen.            |
| <b>20.</b>  |                                                | Brandenburg a./H.            |
| 21.         | Rratichell, begl.                              | Kyrig.                       |
| <b>22</b> . |                                                | Manker bei Wild-             |
|             | •                                              | berg.                        |
| 23.         |                                                | Teltow.                      |
| 24.         | Lorenz, Pfarrer                                | Prenzlau.                    |
| <b>25</b> . |                                                | Freienwalde a./D.            |
| <b>26.</b>  |                                                | Belzig.                      |
| 27.         | Müller, Oberprediger -                         | Charlottenburg.              |
| 28.         | Niedergesäße, Superintendent                   | Schwedt a./D.                |
| <b>29</b> . | Niepsch, degl.                                 | Strasburg U./M.              |
| 30.         | Petrenz, degl.                                 | Templin.                     |
| 31.         |                                                | Вофот.                       |
| <b>32.</b>  | <u>~</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Eudenwalde.                  |
| 33.         |                                                | Wusterhausen a/D.            |
| 34.         | Pischon, degl.                                 | Treuenbriegen.               |

| <b>35.</b>  | Raguse, Superintendent                       | zu | Biesenthal.                             |
|-------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| <b>36.</b>  | Rascher, degl.                               |    | Storkow.                                |
|             | Reifenrath, dogl.                            |    | Bornim.                                 |
|             | Rupen, degl.                                 |    | Putlig.                                 |
| 39.         | Saran, lic. theol., digl.                    | 5  | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 40.         | Schmidt, desgl.                              | 5  | Mittenwalde.                            |
| _           |                                              |    |                                         |
| 41.         | Shumann, Superintendenturverw., Pfarrer      | =  | Königs = Wu=<br>sterhausen.             |
| <b>42</b> . | Schwart, Superintendent                      | =  | Fehrbellin.                             |
| 43.         | Siegel, digl.                                |    | Biesdorf bei                            |
| 20.         |                                              |    | Berlin.                                 |
| 44.         | Dr. Strauß, Superintendent, Hofprediger      | =  | Potsdam.                                |
| <b>45</b> . | Dr. Stürzebein, Superintendent               | =  | Nauen.                                  |
| 46.         | Walter, degl.                                | =  | Gramzow.                                |
| 47.         | Begener, Superintendenturverw., Archidiakon. |    | Brandenburg                             |
| <b>T</b> 1. | wegener, Superintenventurverw., artyrviarvi. |    | a./H.                                   |
| <b>48.</b>  | Werner, Superintendent                       | *  | Wittenberge.                            |
| <b>49</b> . | Bintler, Erzpriefter                         |    | Frankfurt                               |
|             |                                              |    | a./D.                                   |
| <b>50.</b>  | Witte, Superintendent                        | =  | Beestow.                                |
| 51.         | Witte, Superintendenturverw., Pastor         |    | Cothen b. Fal=                          |
|             |                                              |    | enberg i./d.M.                          |
|             | 2 Wasianan akhasink Canaulta                 | -4 |                                         |

# 3. Regierungsbezirk Frankfurt.

# a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

| 1.          | Beyer, Superintendent                 | zu  | Buchholz bei Fürstenwalde.            |
|-------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|             | Bronisch, Pfarrer                     |     | Rolfwit bei Kottbus.                  |
| 3.          | Diedrich, degl.                       |     | Wellmis.                              |
| 4.          | Ebeling, Superintendent               |     | Kottbus.                              |
| <b>5.</b> ' | Gensichen, degl.                      | =   | Berg bei Krossen.                     |
| 6.          | Bengstenberg, degl.                   |     | Sonnewalbe.                           |
| 7.          | Benichte, beal.                       | =   | Sachsendorf.                          |
| 8.          | Kenscheil, degl.<br>Klingebeil, degl. |     | Sonnenburg.                           |
| 9.          | Köstler, Pfarrer und Super            |     | •                                     |
| 10.         | Rreibig, Superintendent               | 211 | Arnswalde.                            |
| 11.         | Rubale, Pfarrer                       |     | Landsberg a./W.                       |
|             | Kühn, degl.                           |     | Frankfurt a./D.                       |
|             | Lehmann, Superintendent               |     | Müncheberg.                           |
|             | göwenstein, Oberpfarrer u.            |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 47.         | Comențiein, Sociplatice a.            | . • | furt a./D., interimistisch.           |
| 15.         | Eußen, Superintendent                 | zu  | Ralau.                                |
|             |                                       |     | 9 *                                   |

| 16.         | Massalien, Superintendent | zu | Sorau.                 |
|-------------|---------------------------|----|------------------------|
|             | Päg, degl.                |    | Königsberg N./M.       |
|             | Reichert, begl.           | #  | Reppen.                |
| 19.         | Richter, Pfarrer          | 5  | Vieg.                  |
|             | Rohricht, Superintenbent  |    | Züllichau.             |
|             | Rothe, døgl.              |    | Gr. Breefen bei Guben. |
| <b>22.</b>  | Schmeling, degl.          |    | Reudamm.               |
| <b>23</b> . | Schmidt, degl.            | \$ | Lippehne.              |
|             | Schuly, Pfarrer           |    | Bobersberg.            |
| <b>25.</b>  | Stange, Superintendent    |    | Gulo bei Forst.        |
| <b>26.</b>  | Strumpf, degl.            |    | Landsberg a./W.        |
| <b>27.</b>  | Stumpf, degl.             |    | Finsterwalbe.          |
|             | Teichmann, Erzpriefter    |    | Neuzelle.              |
|             | Tiete, Superintendent     | #  | Spremberg.             |
|             | Tile, begl.               |    | Oftrow bei Zielenzig.  |
|             | Tzichabran, degl.         |    | Pitschen bei Udro.     |
| <b>32.</b>  | Ulrich, Erzpriester       |    | Mublbod bei Schwiebus. |
| <b>33.</b>  | Walther, Superintendent   |    | Shönfließ N./M.        |
|             | Benzel, degl.             | =  | Friedeberg N./M.       |
| <b>35.</b>  | Binkler, Erzpriester      |    | Frankfurt a./D.        |
|             | • • • •                   |    | -                      |

# IV. Provinz Pommern.

- 1. Regierungsbezirk Stepttin.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- 1. Bäumer zu Kammin.

# b. Rreis-Schulinspektoren im Rebenamte.

| 1.<br>2.<br>3. | Belling, Superintendent<br>Beyer, dögl. |    | Medow.<br>Arnswalde.<br>Labbuhn. |
|----------------|-----------------------------------------|----|----------------------------------|
| <b>4.</b>      | Diewis, degl.<br>Dropsen, degl.         | 8  | Bolgast.                         |
| <b>5.</b>      | Gichler, begi.                          | •  | Uedermunde.                      |
| <b>6.</b>      | Fischer, degl.                          |    | Pasewalt.                        |
| <b>7.</b>      | Gerde, begi.                            |    | Usedom.                          |
| 8.             | Gerde, degl.                            |    | 000 1                            |
| 9.             | Gotsch, Paftor                          |    | Brusewiß.                        |
| 10.            | hen del, Superintendent                 |    | Greifenberg.                     |
| 11.            | Hildebrandt, Pastor                     | 3  | Regin.                           |
| 12.            | hoffmann, Superintendent                | \$ | Frauendorf.                      |
| 13.            | Höppner, degl.                          |    | Stargard.                        |
| 14.            | Hüttner, degl.                          |    | Barnimelow.                      |
| 15.            | Dr. Jaspis, Generalsuperintendent       |    | Stettin.                         |
| 16.            | Klopsch, Superintendent                 | 8  | Naugard.                         |
| 17.            | Rräßig, Erzpriester                     | *  | Pasewalt.                        |
|                |                                         |    |                                  |

|                                                                                         | . 21                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30.<br>31. | Müller, begl.<br>Nobiling, degl.<br>Priesnit, Erzpriester<br>Röber, Superintendent<br>Schlichting, Superintendent<br>Schliep, degl.<br>Schmidt, degl. | gu Körlin a./d. Pers.  Demmin.  Wangerin.  Dramburg.  Bahn.  Tribus.  Stralsund.  Gollnow.  Beyersdorf i./Pomm.  Wollin.  Eippehne.  Treptow a./d. Toll.  Daber.  Neumark i./Pomm. |
|                                                                                         | 2. Regierungsbezit                                                                                                                                    | rk Köslin.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         | a. Ständige Kreis-Sch                                                                                                                                 | ulinspektoren.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | Reine.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | b. Rreis=Schulinspektoren                                                                                                                             | im Nebenamte.                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                      | Burchardt, Superintendent                                                                                                                             | zu Kolberg.                                                                                                                                                                        |

#### 2. Sorenbohm bei Gr. Caufe, degl. Möllen (Röslin). von Gierszewski, Pfarrer Bütow. 3. 4. Henske, Superintendent Schivelbein. Herwig, degl. Hoppe, Pfarrer Kloß, Superintendent 5. Bublip. **6.** Lauenburg i./Pomm. 7. Stolp. 8. Rörlin. Krodow, degl. Lindemann, begl. 9. Wend. Tychow bei Schlawe. 10. Malisch, Superintendenturverweser - Rapebuhr. 11. Dramburg. Möhr, Superintendent 12. Nobiling, degl. Tribus bei Treptow a./d. R. 13. Pomp, døgl. Lauenburg i./Pomm. Raschig, degl. Rummeleburg. 14. 15. Rühle, begl. Neuftettin. 16. Schmidt, degl. Tempelburg. 17. Schneider, degl. Stolp. von Stofc, degl. 18. Bütow. 19. Stöffell, degl. Rügenwalde. 20. Begener, degl. Belgard.

#### Regierungsbezirk Stralfund. 3.

## a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

# b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1.  | Baudach, Superintendent | zu Barth.           |        |
|-----|-------------------------|---------------------|--------|
|     | Biesner, Diakonus       | s Greifswald.       |        |
|     | Brandt, Superintendent  | = Loig.             |        |
|     | Dropsen, degl.          | = Wolgaft.          |        |
|     | Haad, Pastor            | = Triebsees.        |        |
|     | Dr. hofmeier, degl.     | = Beitenhagen.      |        |
| 7.  | Klinde, Superintendent  | - Franzburg.        |        |
| 8.  | Priesnip, Erzpriester   | = Greifswald.       |        |
| 9.  | Sarnow, Superintendent  | = Straisund.        |        |
| 10. | Schent, begl.           | = Gingst a. Rügen.  |        |
|     | Dr. von Sydow, besgl.   | = Altenkirchen a. H | lügen. |
|     | Dr. Ziemgen, degl.      | = Garz a. Rügen.    | •      |

# V. Provinz Posen.

# Regierungsbezirt Pofen.

# a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

| 1.        | Bandtke                               | ZU         | Schrimm.                    |
|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 2.        | Büttner                               |            | Schroda.                    |
| 3.        | Dittmar                               | =          | Roften.                     |
| 4.        | Erfurth                               |            | Meserip.                    |
| <b>5.</b> | Fehlberg                              |            | Lissa, Kreis Fraustadt.     |
| 6.        | Dr. Förster                           |            | Neutomischel, Rreis But.    |
| 7.        | Grapti                                |            | Pleschen.                   |
| 8.        | Bedert                                |            | Breschen.                   |
| 9.        | Dr. Hippauf                           |            |                             |
| 10.       |                                       |            | Rempen, Rreis Schildberg.   |
| 11.       | Eu st                                 | *          | Rogasen, Kreis Obornik.     |
| 12.       | &ur                                   |            | Posen.                      |
| 13.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | Krotoschin.                 |
|           | Stlarzyt                              | <b>s</b>   | Samter.                     |
| 15.       | Tedleuburg                            |            | Wollstein, Rreis Bomst.     |
| 16.       | Wenzel                                | 8          | Rawitsch, Kreis Kröben.     |
|           | b. Kreis-                             | <b>த</b> ே | ulinspektoren im Nebenamte. |

| 1. | Aust, Superintendent | zu | Dobrzyça. |
|----|----------------------|----|-----------|
| 2. | Brunow, degl.        |    | Waipe.    |
|    | Esche, degl.         |    | Boret.    |
| 4. | Fischer, degl.       |    | Gräß.     |

| 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Göbel, Konsistorialrath<br>Jähnike, Superintendent<br>Rapser, degl.<br>Klette, degl.<br>Kohleis, Oberbürgermeister |        |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                            | Mäker, Superintendent<br>Pfeiffer, degl.                                                                           |        | Schwarzwald.<br>Frauftadt. |
| <b>12</b> .                | Schober, degl.                                                                                                     |        | Tirschtiegel.              |
|                            | Stämmler, degl.                                                                                                    |        | Duschnif.                  |
|                            | Starke, døgl.<br>Bater, døgl.                                                                                      | 5<br>5 | Behle.<br>Meseritz.        |
| 16.                        | Warnip, degl.                                                                                                      | =      |                            |

#### 2. Regierungsbezirk Bromberg.

### a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.

| 1.        | Arlt      | zu | Tremessen, Kreis Mogilno.        |
|-----------|-----------|----|----------------------------------|
| 2.        | Vintowsti |    |                                  |
| 3.        | Cberftein |    | Bromberg.                        |
| 4.        | Gärtner   |    | Wongrowig.                       |
| <b>5.</b> | Rlewe     |    | Gnesen.                          |
| <b>6.</b> | Rupfer    | 3  | Schneidemubl, Rreis Rolmar i./P. |
|           | Dr. Nagel |    | Natel, Kreis Wirfis.             |

#### b. Kreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

Grüpmacher, Superintendent zu Schneidemühl. Jähnife, degl. = Gnesen. 2. Plath, degl. = Schubin. Schmidt, degl. = Samotschin. **5.** Schönfeld, degl. - Inowrazlaw. 6. Sudau, degl. . Gr. Rotten bei Gr. Drensen. Starte, begl. = Behle bei Schönlanke. **7**. Taube, Konfistorialrath 8. = Bromberg.

#### VI. Provinz Schlesien.

- 1. Regierungsbezirt Breslau.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- zu Neurode. Dorn 1. = Namslau. Fengler Gaupp - Schweidnig, tommissarisch. Böpfner = Reichenbach. 4. **5.** = Habelschwerdt. Beron = Militsch. Löber 6. = Münsterberg, kommissarisch. 7. Pfennig

Dr. Schandau zu Frankenstein. 8. = Glas. 9. Schröter b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Bad, Superintendent zu Striegau. 1. Bittner, Pfarrer = Neukirch bei Breslau. 2. Böhmer, Pastor . Ronradswaldau bei Stroppen. = Herrnmotschelnig bei Rrehlau. 4. Brand, degl. Emrich, Pfarrer = Canth. **5**. Haute, degl. - Breslau. = Raudten. hilbrand, Superintendent 7. - Neumarkt. Dr. Sübner, Pastor 8. Jangen, Superintendent = Herrnstadt. 9. 10. Rlose, Erzpriester = Tschirnau. = Breglau. 11. Rutta, Pfarrer - Steinau. **12**. Lauschner, Superintendent - Neumarkt. **13.** Dpip, Erzpriester 14. Peiper, Pastor - Gr. Peisferau b. Alt-Schliesa. = Mondmotschelnig b. Krehlau. **15**. Peisert, Pfarrer 16. Peister, Superintendent = Bonigern bei Schwirz. 17. Penzholz, begl. - Gottesberg. **18.** Richter, degl. . Prieborn. = Brieg. Somidt, Ergpriester **19.** - Schimmerau bei Prausnig. **20**. Seidel, Pfarrer 21. Stenger, Superintendent - Trebnit. Strauß, degl. **22**. = Mühlwig bei Reesewig. **23**. Thiel, Stadtschulrath = Breslau. **24**. Ueberschär, Superintendent = Del8. - Michelau bei Böhmischdorf. **25**. Werkenthin, degl. Regierung sbezirk Liegnis. a. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Dr. Hörnlein zu Sagan. 1. b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Allenburg, Pastor prim. Anderson, Superintendent 1. zu Grunberg. 2. · Erdmannsdorf. Lauban. 3. Anter, Propft Bothelt, Superintendent Rreibau. 4.

3. Anter, Propft
4. Böthelt, Superintendent
5. Brückner, Pastor
6. Dihm, Superintendent
7. Dorn, Stadtpfarrer
8. Fichtner, Superintendent
9. Gebhardt, Pastor

Erdmannsborf.
Lauban.
Rreibau.
Friedersborf a.
Landest.
Spiller.
Sprottau.
Meusalz a./D.
Wahlstatt.

| 10.                       | Heinisch, Stadtpfarrer            | 211      | Schömberg.                          |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|
|                           | herben, Erzpriester               |          | Resselborf.                         |  |  |
| 19                        | Herrmann, Superintendent          |          | Jauer.                              |  |  |
|                           | Hilberg, degl.                    | <b>s</b> | 00 6 64 10                          |  |  |
| 14                        | Dolscher, degl.                   | •        | Horta.                              |  |  |
|                           | Karaß, degl.                      |          | Ğ.,                                 |  |  |
| .16                       | Rähler, begl.                     | *        |                                     |  |  |
|                           |                                   |          | Glogau.<br>Gaabor.                  |  |  |
|                           | Köhler, Pastor                    | 8        |                                     |  |  |
| 18.                       | Rreuz, Pfarrer                    | •        |                                     |  |  |
| 19.                       | Rüme, degl.                       |          | Milzig.                             |  |  |
| 20.                       | Lange, Paftor prim.               |          | Freistadt.                          |  |  |
| 21.                       | Langer, Erzpriester               |          | Freistadt.                          |  |  |
|                           | Lochmann, Pastor                  |          | Seitendorf.                         |  |  |
|                           | Löwe, Stadtpfarrer                |          | Hirscherg.                          |  |  |
|                           | Lowe, Pfarrer                     |          | Rohnstod.                           |  |  |
| <b>25</b> .               | Mapte, Superintendent             | 8        | - 471 -                             |  |  |
| <b>26.</b>                | Mende, Oberpfarrer                | 8        | Seidenberg.                         |  |  |
| 27.                       | Meißner, Pastor                   | 2        | Modelsdorf.                         |  |  |
| 28.                       | Muche, Erzpriester                | •        |                                     |  |  |
| 29.                       | Nitschke, Superintendent a. D.    | *        | Bunzlau.                            |  |  |
| <b>30.</b>                | Patrunty, Superintendent          | •        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |  |
| 31.                       | Pohl, Pfarrer                     | 2        | Faltenhain.                         |  |  |
|                           | Rect, Superintendent              | •        | Mustau.                             |  |  |
| 33.                       | Reymann, degl.                    | =        | Hochfirch.                          |  |  |
| <b>34</b> .               | Richter, degl.                    |          | <del></del>                         |  |  |
| <b>35.</b>                | Ritter, Stadtpfarrer              |          | Liegniß.                            |  |  |
| 36.                       | Schiller, Superintendent          | •        | hummel.                             |  |  |
| 37.                       | Shuricht, degl.                   | 2        | Görlig.                             |  |  |
| <b>38.</b>                | Sieg, Pastor                      |          | Deutmannsdorf.                      |  |  |
| <b>39</b> .               | Suin de Boutemard, Superintendent | •        | Friedersdorf                        |  |  |
|                           | •                                 |          | a./Dueis.                           |  |  |
| <b>40.</b>                | Barnatsch, Stadtpfarrer           | =        | Glogau.                             |  |  |
| 41.                       | Winter, Superintendent            | •        | Sprottau.                           |  |  |
| 3 Megierungsbezirk Onneln |                                   |          |                                     |  |  |

### Regierungsbezirk Oppeln.

#### Ständige Rreis-Schulinspektoren.

- zu Lublinig. Battig Dr. Brarator - Rybnik. = Kattowiß.
  = Leobschüß.
  = Rosenberg D./S. Czygan Elsner 3. 4. Faust **5.** Dr. Giese Reiße. **6.**
- Dr. Grabow 7. - Oppeln.
- Dber-Glogau, Kreis Neuftadt D./S. 8. hauer

| 9.         | Dr. Jeltich      | zu Gr. Strehlig.                            |
|------------|------------------|---------------------------------------------|
|            | Reihl            | = Grottkau.                                 |
|            | Marr             | = Gleiwiß.                                  |
|            | Dr. Montag       | = Beuthen D./S.                             |
| 13.        | Pastuszył        | - Nikolai, Kreis Pleß.                      |
| 14.        | Dr. Pollot       | = Ratibor, z. 3. bei der Regierung in Bres- |
|            | •                | lau beschäftigt.                            |
| 15.        | Porste           | = Rosel.                                    |
|            |                  | = Neiße.                                    |
| 17.        | Dr. Rhode        | - Natibor.                                  |
| 18.        | Schreier         | = Oppeln.                                   |
| 19.        | Schwarzer        | = Leobichüt.                                |
|            | Thaif            | = Falkenberg D./S., kommissarisch.          |
| 21.        | Dr. Vogt         | = Neuftadt D./S.                            |
| <b>22.</b> | Woithlat         | = Tarnowis.                                 |
|            | b. Rreis=        | Schulinspektoren im Nebenamte.              |
| 1.         | Geister. Konfiff | torialrath u. Superintendent zu Oppeln.     |
| 2.         | Kölling, Supe    |                                             |
| 2.<br>3.   | Kölling, dögl.   | = Pleß                                      |
| 4.         | Przygode, digl   |                                             |
|            | • U/U ' 'U       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |

# VII. Provinz Sachsen.

1. Regierungsbezirk Magdeburg.

a. Ständig e Rreis=Schulinspektoren.

#### Reine.

# b. Rreis-Schulinspektoren im Rebenamte.

| 5. Sectio-Superinference the secondante. |                            |          |                |  |
|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|--|
| 1.                                       | Bauerfeind, Superintendent | zu       | Biere,         |  |
| 2.                                       | Boters, degl.              | 2        | Gommern.       |  |
| 2.<br>3.                                 | Dr. Burthardt, degl.       | •        | Stendal.       |  |
| 4.                                       | Busch, degl.               | 3        | Quedlinburg.   |  |
| <b>5.</b>                                | Dittmar, degl.             | •        | Iden.          |  |
| <b>6.</b>                                | Fischer, begl.             | <b>s</b> | Tangermunde.   |  |
| 7.                                       | Dr. Frang, degl.           | \$       | Ebendorf.      |  |
| 8.                                       | Gloël, begi.               | £        | Rörbelig.      |  |
| 9.                                       | Görne, begl.               | 3        | Biederig.      |  |
| 10.                                      | Grabe, degl.               |          | Gröningen.     |  |
| 11.                                      | Grohmann, begl.            |          | Hohengiag.     |  |
| 12.                                      | Guntau, degl.              |          | Hohengöhren.   |  |
| 13.                                      | Holpheuer, degl.           | \$       | Weferlingen.   |  |
| 14.                                      | Hundt, Pastor              | £        | Ralbe a./S.    |  |
| 15.                                      | Rlapproth, Superintendent  | £        | Rlofter=Reuen. |  |
|                                          |                            |          | borf.          |  |
|                                          |                            |          |                |  |

|                                   | Klewit, Superintendent<br>Koch, degl.<br>Kolberg, degl.                                        |         | 5<br>B      | Eilsleben.<br>Rochstedt.<br>Brandenburg                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 19.                               | Krause, degl.                                                                                  |         |             | Bez. Potsdam.<br>Nordgermers=<br>leben.                  |
| 20.<br>21.<br>22.<br>23.          | Eöffler, Propst<br>Martius, Superintendent a. D., I<br>Nebe, Superintendent<br>Reimmann, degl. | Pfarrer | 8<br>8<br>8 | Magdeburg.<br>Schwaneberg.<br>Halberstadt.<br>Salzwedel. |
| 24.                               | Rogge, døgl.                                                                                   |         | 2           | Buckaub.Mag=<br>deburg.                                  |
| <ul><li>25.</li><li>26.</li></ul> | Scheffer, Oberprediger                                                                         |         | 5           | Neustadt bei<br>Magdeburg.<br>Alfmersleben.              |
| 27.                               | Schmeißer, Superintendent<br>D. Schmidt, dögl.                                                 |         | =           | Anderbeck.                                               |
| 28.<br>29.                        | Schmidt, Superintendenturvikar<br>Schneider, Superintendent                                    |         | 3           | Gr. Apenburg.<br>Altenplathow.                           |
| <b>30.</b>                        | Schrecker, begl.                                                                               |         | =           | Seehausen i.<br>Altmark.                                 |
| 31.                               | Graf v. d. Schulenburg, Superint                                                               | tendent | 3           | Wolfsburg.                                               |
| <b>32.</b>                        | Thieme, degl.                                                                                  |         | =           | Arendsee.                                                |
| 33.                               | Wagner, Superintendenturvikar                                                                  |         | =           | Ziesar.                                                  |
| 34.                               | Wendenburg, Superintendent                                                                     |         | =           | Bolmirstedt.                                             |
| 35.                               | Wetten, degl.                                                                                  |         | =           | Osterwied.                                               |
| <b>36.</b>                        | Dr. Bolf, degl.                                                                                |         |             | Osterburg.                                               |
| 37.                               | Winter, Pastor                                                                                 |         | s           | terimistisch.                                            |
|                                   | 9 Mariaruma ahasirt M                                                                          | Mariah. |             | •                                                        |

# 2. Regierung bezirk Merseburg.

# a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.

### Reine.

# b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1.        | and, Superintendent                            | ZU | Edartsberga. |
|-----------|------------------------------------------------|----|--------------|
| 2.        | Dr. Bähler, Juspettor, Professor               | 5  | Pforta.      |
| 3.        | Besser, Superintendent                         | •  | Ermsleben.   |
| 4.        | Besser, degl.                                  | 5  | Torgau.      |
| <b>5.</b> | Bode, Propst                                   | =  | Erfurt.      |
| <b>6.</b> | Brauns, Superintendent                         | =  | Elfterwerda. |
| 7.        | Brunner, degl.                                 | *  | Liebenwerda. |
| 8.        | Dirichs, Pfarrer                               | •  | Torgau.      |
| 9.        | Fabarius, Superintendent                       | *  | Reideburg.   |
| 10.       | Faber, Superintendenturvifar                   |    | Mansfeld.    |
| 11.       | Förster, Superintend.a. D., lic. th., Diakonus | •  | Palle.       |
|           |                                                |    |              |

| 12.         | Hahn, Superintendent                           | zu             | Zörbig.         |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13.         | Hartung, Superintendent a. D.                  |                | Beit.           |
|             | herbst, Superintendent                         | =              |                 |
|             |                                                | =              | Artern.         |
|             | Jahr, dögl.                                    |                |                 |
|             | Dr. Jahr, døgl.                                | =              |                 |
| 17.         | Jürgens, degl.                                 | 8              | Miederbeuna.    |
| 18.         | Kromphardt, dsgl.                              |                | Sangerhausen.   |
| 19.         | Leipoldt, degl.                                |                | Deligich.       |
| 20.         | Leuichner, Konsistorialrath, Stiftssuperintend |                | Merseburg.      |
|             | Meinshausen, Superintendent, Propft            | 5              | Schlieben.      |
|             | Mischte, Superintendent                        | =              | Freiburg.       |
| <b>23.</b>  | Dpig, degl.                                    | =              | Prettin.        |
| -           |                                                |                | <u> </u>        |
|             | Dito, degl.                                    | =              |                 |
|             | Petersitie, degl.                              | =              | Heldrungen.     |
|             | Raabe, degl.                                   | \$             | Berzberg.       |
| <b>27.</b>  | Reinhardt, dögl.                               | =              | Gollme.         |
| <b>28.</b>  | Rietschel, degl., lic. th.                     | 2              | Bittenberg.     |
| <b>29</b> . | Rosenthal, Diakonus                            | 8              | Bügen, inter=   |
|             |                                                |                | imistisch.      |
| <b>30.</b>  | Scheibe, Superintendent                        | <              | Gisleben.       |
| 31.         | Schent, degl.                                  | ,              | Großwölkau.     |
|             | Shirlin heal                                   |                |                 |
| <b>32.</b>  | Shirlis, degl.,                                |                | Querfurt.       |
|             | Somidt, degl., Propst                          |                | Liffen.         |
|             | Schöllner, Superintendent                      | •              | Belgern.        |
|             | Shuchardt, degl., Propst                       |                | Remberg.        |
| <b>36.</b>  | Seiden stücker, Superintendent                 | •              | Gerbstedt.      |
|             | Stöcke, Superintendenturvikar                  | 2              | Großjena.       |
| 38.         |                                                |                | Lebendorf, in-  |
|             |                                                |                | terimiftisch.   |
| 39.         | Urtel, Superintendent                          | - (            | Giebichenstein. |
|             |                                                |                |                 |
|             | Boigt, degl.                                   |                | Zahna.          |
|             | Beiß, degl.                                    |                | Schleudig.      |
| 42.         | Dr. Wilte, begl.                               | =              | Bitterfeld.     |
|             | 3. Regierungsbezirk Erfur                      | t.             |                 |
|             | a. Ständige Kreis.Schulinspektore              | n.             |                 |
| 1.          | Polack zu Worbis.                              |                |                 |
| 2.          | Dr. Regent - Heiligenstadt.                    |                |                 |
| 4.          |                                                |                |                 |
|             | b. Kreis-Schulinspektoren im Nebena            |                |                 |
| 1.          |                                                |                | Bensee.         |
| · <b>2.</b> | Gaudig, Pfarrer                                | Nie            | dergebra.       |
| 3.          |                                                |                | rdorla.         |
| 4.          |                                                | _              | leufingen.      |
| K           |                                                | Su             |                 |
|             |                                                | _ <del>~</del> | 7 **            |

| 7.<br>8.<br>9. | Mellmann, Pfarrer  Spwald, Superintendent  Pinckernelle, dsgl.  Rathmann, dsgl,  Dr. Reineck, Superintendenturvikar  Riedel, Superintendent  Eandkr. Nordhausen (interim.)  Rudolphi, Sen. und Superintendent zu Erfurt, Landbez.  Thielebein, Superintendenturvikar  Band, Dechant  Rudolphanen. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 4. Bereich der Stolberg'schen Grafschaften.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Reine.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Grafschaft Stolberg-Roßla.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.             | Moser, Konfistorialrath und Superintendent zu Roßla.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.             | Thielemann, Konsistorialassessor und Pfarrer = Questenberg.                                                                                                                                                                                                                                       |
| •              | Grafschaft Stolberg. Stolberg.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.             | Dr. Faber, Konsistorialassessor zu Stolberg.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | Grafschaft Stolberg-Wernigerobe.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.             | Dr. Renner, Konfistorialrath u. Superintend. zu Wernigerode.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | VIII. Provinz Schleswig-Holstein.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.             | Burgdorf zu Tondern.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.             | Petersen = Apenrade.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.             | Andresen zu Beftoft.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.<br>3.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o.             | Dr. Brömel, Konsistorialrath - Rateburg, für den Kreis<br>Herzogthum Lauenburg.                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.             | Fangel - Hagenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hansen - Schleswig.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hasselmann - Rrempe. Dreet.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Heimreich - Preep.<br>v. d. Heyde - Nortorf.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.             | Holm - Hütten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Japsen = Elmshorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.<br>12.     | Jessen = Ulkebüll.<br>Mau = Burg.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.            | Müller - Habersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Neelsen zu Ottensen. 14. **15.** Open - Burg a. F. = Fleneburg. **16.** Peters **17.** Prall - Deide. Springer 18. - Segeberg. **19**. Stinde. = Lensahn. Schwarz - Garding. **20**. 21. Trittau. Tamsen

## IX. Proving Sannover.

#### 1. Ronsistorialbezirk Hannover.

# a. Ständige Rreis-Schulinspeftoren. Reine.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Althaus, Superintendent zu Fallersleben. 1. Baring, degl. 2. Einbeck. 3. Hollenstedt. Baring, degl. Beer, Propst 4. - Uelzen. Bertenbusch, Superintendent = Bittingen. **5.** Dr. Bethge, Senior Northeim. **6.** 7. Beyer, Stadtsuperintendent = Lüneburg. 8. Biedenweg Superintendent = Ebstorf. 9. Blanke, Stadtschulinspettor Hannover. 10. Brügmann, Pastor = Göttingen, interimistisch. = Bevensen. 11. Bückmann, Superintendent **12.** Cölle, Pastor - Gilten, interimiftisch. Cordes, Superintendent 13. Mienburg. Cordes, degl. 14. Soltau. . 15. Dr. Crome, degl. Weihe. Willershausen. **16.** Dammere, degl. 17. Ginbed. Elster, lic. th., Senior 18. Erd, Konsistorialrath = Celle. 19. Fienemann, Superintendent Peine. **20.** Fischer, degl. Limmer. Fraat, Pastor 21. Gleidingen, interimistisch. **22.** Fromme, Superintendent Sieversbausen. **23.** Harburg. Dr. Göschen, Generalsuperintend. = **24**. Markoldendorf. Große, Superintendent **25.** Grote, begl. Gifhorn. 26. Grütter, Senior Hameln. 27. Guden, Superintendent Haccius, degl. Uslar. 28. Berzberg. **29**. = Bildesheim. Sahn, Konfistorialrath 30. Berbft, degl. Brisbergholzen.

| 31.         | Jacobi, Superintendent       | zu            | Wunstorf.                   |
|-------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>32.</b>  | Kleinschmidt, degl.          | 3             | Osterode.                   |
| <b>33</b> . | Rnofe, degl.                 | 5             | Walsrode.                   |
| <b>34</b> . | Röhler, degl.                | 3             | Pattensen i./C.             |
|             | Eoofe, degl.                 |               | Jemsen.                     |
|             | Dr. Euthmer, degl.           |               | Goslar.                     |
|             | Enhrs, degl.                 | E             | Dannenberg.                 |
|             | Mehliß, Pastor               |               | Bassum.                     |
|             | Meigner, Superintendent      |               | Bedemunden.                 |
|             | Meyer, begl.                 |               | Beedenboftel.               |
|             | Meyer, døgl.                 |               | Bledede.                    |
|             | Mener, digl.                 |               | Münder.                     |
|             | Mener, degl.                 |               | Vilsen.                     |
|             | Mirow, Superintendent        |               | Hohnstedt.                  |
|             | Müller, Pastor               | 0 <del></del> |                             |
|             | Di unchmener, Superintendent |               | Bergen b./C.                |
| 47          | Nöller, bigl.                |               | Ronnenberg.                 |
|             | Dstermann, degl.             |               | Restorf i./N.               |
|             | Parisius, Pastor             |               | Siddestorf, interimistisch. |
|             | Probst, Superintendent       |               | Gr. Solschen.               |
|             | Rasch, degl.                 |               | Diepholz.                   |
|             | Rauterberg, degl.            |               | Börry.                      |
| 52.<br>53   | Dr. Raven, degl.             | 5             | Lüne.                       |
|             | Redepenning, Kirchenrath     |               | CHE.IN                      |
|             | Rebbod, Superintendent       | =             | Salzgitter.                 |
|             | Rotermund, degl.             |               | Bodenem.                    |
|             | Schulpe, degl.               | 3             | Winsen a./d. E.             |
| 51.<br>50   | Shinhaff Mari                |               | Neustadt a./Rbg.            |
| 50.<br>50   | Schuld Mranst                |               |                             |
|             | Seebold, Propst              | *             | Eüchow.                     |
|             | Siebel, Superintendent       |               | Pattensen i./E.             |
|             | Sievers, dsgl.               |               | Gr. Berkel.                 |
|             | Sievers, begl.               |               | Nettlingen.                 |
|             | Dr. jur. Sievers, degl.      | *             |                             |
|             | Soltmann, degl.              |               | Hardegsen.                  |
| 00.<br>cc   | Steding, degl.               |               | Dransfeld.                  |
| 00.<br>67   | Steinmen, degl.              |               |                             |
|             | Stölting, degl.              |               | Burgdorf b./C.              |
| 00.         | Suabedissen, degl.           |               | Bovenden.                   |
| 09.         | Suffert, døgl.               |               | Zellerfeld.                 |
| 70.         | Iwele, degl.                 |               | Vienenburg.                 |
| (1,<br>70   | Dr. Uhlhorn, Abt             | \$            |                             |
| (Z.         | Bahlbruch, Superintendent    |               | Alfeld.                     |
| 73.         |                              |               | Stolzenau.                  |
| <b>74.</b>  | Wolter, digl.                | 3             | Hoya.                       |
| <b>75.</b>  | Dr. Ziel, Pastor             | *             | Gronau.                     |
|             |                              |               |                             |

- Konsiftorialbezirk Stade.
- a. Ständige Rreis-Schulinspettoren. Reine.
- b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
- v. Hanfstengel, Superintendent zu Trupe-Lilienthal.
- Safentamp, degl. 2.
- 3. Rottmeier, degl.
- 4. Eubers, begl.
- Mestwerdt, degl. **5.**
- Mügge, Amtshauptmann 6.
- Meyer, Superintendent 7.
- 8. Dder, begl.
- Reinid, Kreishauptmann 9.
- 10. Ruperti, Superintendent
- 11. Schröder, begl.
- **12.** Schünemann, Pastor
- 13. Tomfohrde, degl.
- 14. Bisbed, Superintendent
- 15. Bebefind, degl.
- 16. Wittfopf, degl.
- **17.** Wyneten, begl.

- Lehe.
- Rotenburg.
- Oldendorf.
- . Berben.
- Harsefeld.
- Neuhaus a./d. Oste.
- . Bremervorde.
- Himmelpforten.
- . Lesum.
- Fort.
- = Wremen.
- = Büttel.
- . Zeven.
- = Dederquart.
- . Debstedt.
- Mulsum.
- 3. Ronsistorialbezirk Otterndorf.
  - Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
- 1. Reinece, Seminardirektor zu Bederkesa.
  - Konfistorialbezirk Denabrud, evangelisch.
    - 2. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- Bettinghaus, Pastor 1.
- Durlach, Superintendent Grashoff, degl. 2.
- 3.
- 4. Jüngling, Seminardrettor
- Le de bur, Superintendent 5.
- Raydt, begl. 6.
- 7. Rinter, deal.

- zu Barkhausen.
  - Menslage.
  - Meppen.
  - Denabrud.
  - Diffen.
  - = Lingen.
  - Bramiche.

- 5. Ronsiftorialbezirk Aurich.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- Bartels, Generalsuperintendent zu Aurich. 1. Bünting, Superintendent 2. = Detern. # Aurich = Oldendorf. Bode, begl. **3**. - Reevsbolt. de Bor, degl. 4. Rifder, begl. = Ochtelbur. **5.** Gossel, Generalsuperintendent · Auric. **6.** = Tergaft. hemtes, Superintendent 7. Röppen, deal. Resse. 8. Metger, begl. - Groothusen. 9. - Beener. 10. Penon, degl. 11. Sanbere, begl. . Befterhusen. 12. Sissingh, begl. = Jemgum. Strade, begl. = Wittmund. **13**. 14. Thalheim, degl. = Gfens. 15. Trip, degl. - Leer. **16.** v. d. Wall, degl. = Marienhafe. = Bingum. 17. Barns, begl. 18. Biarda, bigl. - Suurbufen.
  - 6. Bezirk des Oberkirchenrathes der Grafschaft Bentheim.

**19**.

Bubbena, begl.

. Eilsum.

#### a. und b. Reine.

- 7. Konsistorialbezirk hildesheim.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

| 1.        | Albrecht, Paftor       | zu | Hannover.    |
|-----------|------------------------|----|--------------|
| 2.        |                        |    | Bestfeld.    |
| 3.        | Eichmann, Pastor       | 3  | Bilshausen.  |
| 4.        |                        | 2  | hildesheim.  |
| <b>5.</b> |                        |    | Bonnersum.   |
| 6.        |                        | 2  | Sobenhameln. |
| 7.        | Hngo, Volksschullehrer |    | Goslar       |
| 8.        | Krawinkel, Paftor      | •  | Hildesheim.  |
| 9.        |                        |    | bildesheim.  |
| 10.       |                        |    | Harburg.     |
|           | 1879.                  |    | •            |

- Rolte, Pastor 11. zu Seeburg. - Dettfurth. 12. Spieker, degl. Rüdershausen. 13. Vollmer, degl. Ronsistorialbezirt Denabrud, tatholisch.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

# Reine.

#### b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

Cosse, Dechant du Haren a./E. . Berge. 2. Heilmann, Paftor 3. Menne, Seminarlehrer - Osnabrūck. Mense, Paftor = Schüttorf. 4. Meyer, Dechant = geer. **5.** Nieters, Paftor **6.** - Hafelunne. **7**. Richard, degl. = Werlte. Schriever, degl. · Plantlunne. 8. Siebenbürgen, degl. 9. - Melle. 10. Beber, Dechant - Remfede. Bordemeyer, degl. . Borben. 11.

## X. Proving Westfalen.

- Regierungsbezirk Münfter.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- zu Tedlenburg. Biscoff 1. . Münfter. 2. Feldhaar 3. Hüser ! . Bedum. Eöhe = Ahaus. 4. Somis - Roesfeld. **5**. . Warendorf. **6.** Shunce = Burgsteinfurt, Rreis Steinfurt. Shurhoff 7. 8. Stort . Borten. **B**allbaum
- Recklinghausen. 10. 123 itte Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

= Lüdinghausen.

- Reine. Regierungsbezirk Minden. 2.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- Dr. Ernst zu Buren. 1. Dr. Blügel - Rheda, Kreis Wiedenbrud. 2. Senegto - Minden. 3.
- = Warburg. 4. Rort

9.

Dr. Laured zu hörter. **5.** 6. Dr. Winter - Paderborn. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Baumann, Pfarrer zu Bunde. 1. Bovermann, begl. 2. = Steinhagen. 3. Göbel, begl. . Bielefeld. Hartmann, degl. 4. - Pr. Oldendorf. **5.** buchzermeier, begl. - Deepen. 6. Rleine, degl. . Herford. **7**. Runsemüller, degl. - Bradwede. Bemde, begl. 8. - Holzhausen I. 9. Magmann, degl. = Werther. 10. Priester, degl. - Eubbede. 11. Schmalenbach, degl. · Mennighüffen. **12.** Sander, digl. = Berford. 13. Volkening, degl. - Levern. Regierungsbezirk Arnsberg. Ständige Kreis-Schulinspektoren. **a**. Rod 1. zu Meschede. Shallau - Soeft. Schräder 3. = Olpe. Shürholz 4. - Arnsberg. Sierp **5.** · Bochum. = Lippstadt. Stein 6. - Sagen. 7. Trieschmann ... - Brilon. Solff -8. Dr. Zumloh 9. = Dortmund. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte. Brodhaus, Pfarrer zu Dortmund. 1. - Hattingen. Fernicel, Superintendent Florin, Pfarrer = Girthausen. Frahne, degl. = Soeft. 4. Hadlander, degl. = Wickede. - Neuenrade. Suffelmann, degl. Rleppel, degl. = Bochum. 7. Röhne, degl. Netphen. 8. Lohoff, degl. 9. Aplerbeck. gur Rieden, begl. 10. = Fröndenberg. gur nieden, begl. 11. = Hagen. **12.** Roth, Superintendent - Neunkirchen.

13.

15.

14.

Rottmann, Pfarrer

Schmidt, degl.

Sach fe, Lic. th., degl.

= Lüdenscheid.

• Hamm.

- Bochum.

Stenger, Pfarrer **16.** 

Befthoff, dögl. 17.

Wille, degl. **18.** 

zu Rödgen.

. Ergfte.

- Fischelbach.

# XI. Proving Heffen=Raffan.

# Regierungsbezirk Raffel.

Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Dr. Konze zu Hunfeld. 1.

2. = Fulda. Germond

#### Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

Bider, Pfarrer 1.

Bingmann, degl. 2.

Calaminus, Metropolitan 3.

Dr. Coch, Pfarrer 4.

Coing, Metropolitan **5.** 

Diedelmeier, Pfarrer 6.

7. Dömich, Seminardirettor

Endemann, Pfarrer 8.

Endemann, Metropolitan 9.

France, begl. **10.** 

11. Gamb, degl.

Gnas, Pfarrer **12**.

13. Habicht, degl.

Dr. Hausmann, dsgl. 14.

Hellwig, Metropolitan 15.

Hildebrand, Pfarrer **16.** 

Beugner, Metropolitan 17.

Rarff, degl. 18.

Rlemme, Lic. th., degl. 19.

20. Klingelhöfer, Pfarrer

21. Яоф, degl.

**22**. Röhler, degl.

23. Lamm, degl.

Lautemann, Metropolitan **24**.

Liese, Pfarrer **25.** 

**26.** Loderhose, Oberpfarrer

Mayenfeld, Metropolitan 27.

28. Meyer, Pfarrer

29. Paulus, Metropolitan

**30.** Pfeiffer, Pfarrer Pproth, Rettor

31.

Ritter, Pfarrer ?.

gu Rinteln.

- Kirchhain.

- Langendiebach.

= Vernawahlshausen.

. Gudensberg.

- Obernkirchen.

- Homberg.

. Borten.

- Melfungen.

= Hofgeismar.

- Neufirchen.

- Carlshafen.

= Berge.

. Brotterode.

- Felsberg.

- Breitenbach.

- Schwarzenfels.

. Obermeiser.

= Spangenberg.

. Geismar.

= Schönstadt.

. Buderbach.

Tann.

- Bolfhagen.

= Eschwege.

Better.

Bolfsanger.

Höringhausen.

- Kirchbauna.

. Meerholz.

- Friglar.

. Sooben.

| <b>33</b> . | Rollmann, Geiftlicher Inspettor | zu | Fulda.           |
|-------------|---------------------------------|----|------------------|
| <b>34.</b>  | von Roques, Metropolitan        |    | Trepsa.          |
| <b>35.</b>  | Dr. Schäfer, Lehrer             |    | Marburg.         |
| <b>36.</b>  | Shember, Metropolitan           |    | Lichtenau.       |
| <b>37.</b>  | Schminde, degl.                 | •  | Sontra.          |
| 38.         | Souchard, degl.                 |    | Homberg.         |
| <b>39.</b>  | Soumann, Pfarrer                |    | Crumbach.        |
| <b>40.</b>  | Sippell, Metropolitan           |    | Dberweimar.      |
| 41.         | Spengler, Seminarlehrer         | *  | Shlüchtern.      |
| <b>42</b> . | von Stard, Pfarrer              | د  | Bergen.          |
| <b>43</b> . | Stolzenbach, degl.              |    | Niedergrenzbach. |
| 44.         | Ullrich, Metropolitan           |    | Windeden.        |
|             | 1)r. Bial, Pfarrer              | 5  | Hersfeld.        |
|             | Bepler, begi.                   |    | Waldtappel.      |
| 47.         | Börishöffer, degl.              | •  | Gelnhaufen.      |

# 2. Regierungsbezirt Biesbaben.

# a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

# b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

|             | or ordered ordered by  |     |                   |
|-------------|------------------------|-----|-------------------|
| 1.          | Altburger, Pfarrer     | zu  | Marienberg.       |
| 2.          | Bayer, degl.           |     | Geisenheim.       |
| 3.          | Benber, begl.          | =   | Shaded.           |
| 4.          | Birtel, degl.          | =   | Beyer.            |
| <b>5</b> .  | Bobe, begl.            | •   | Ruppertshofen.    |
| 6.          | Braun, degl.           |     | Gladenbach.       |
|             | Dr. Buddeberg, Rettor  |     | Nassau.           |
| 8.          | Büren, degl.           |     | herborn.          |
| 9.          | Cellarius, Pfarrer     |     | Battenfeld.       |
| 10.         | Clasmann, digl.        |     | Hochheim.         |
| 11.         |                        |     | Ibftein.          |
| 12.         |                        |     | Biebrich-Mosbach. |
|             | Dörr, bögl.            | \$  | Massenheim.       |
| 14.         |                        | •   | Cronberg.         |
|             | Enders, begl.          |     | Oberrad.          |
| 16.         | Ernft, Rettor          |     | E. Schwalbach.    |
| 17.         | Fabricius, Pfarrer     | •   | Griesheim.        |
|             | Sauft, dögl.           | •   | Hadamar.          |
| 19.         | Fluck, degl.           | •   | Beibenhahn.       |
| 20.         | Giesen, begl.          | 5   | A                 |
| 21.         | Gieße, degl.           |     | 8. Schwalbach.    |
|             | Hardt, Seminardirektor | _   | Ufingen.          |
| 23.         | Hagfeld, Pfarrer       |     | Flact.            |
|             |                        | . • |                   |
| <b>24</b> . | Beld, degl.            | #   | Nordhofen.        |

Berborn, Pfarrer **25.** zu Beddernheim. · Eindenholzhausen. **26**. Herzmann, degl. **27.** Dessenhover, desgl. Vilfen. 28. . Winkel. Horz, degl. Ilgen, degl. Nastätten. **29**. **30.** Dr. Kieserling, Rettor Sachenburg. 31. Ririchbaum, Pfarrer = Erbenheim. **32.** Rlau, Benefiziat - Montabaur. **33.** Rlein, Pfarrer Dausenau. Dr. Kley, Rettor 34. Oberursel. Ruch, Pfarrer 35. Hachenburg. 36. Röhler, Rektor - Idstein. 37. Maurer, Pfarrer - Herborn. 38. - Beilburg. Michel, degl. 39. Moureau, degl. - Cubach. Müller, begl. = Winden. **40**. Müller, begl. 41. Grenzhausen. Müllere, Benefiziat **42.** = Camberg. **43**. Neff, Pfarrer **Ballau**. Dhly, Dekan Rirberg. 44. Richter, Seminardirettor **45**. Dillenburg. Roos, Pfarrer Limburg. **46.** Montabaur. 47. Schieffer, Seminardirektor **48.** Schmalz, Pfarrer Lahr. **49**. Schmidt, degl. - Rodheim. **50.** Berod. Somidt, degl. Stahl, degl. 51. Holzappel. **52.** Stähler, begl. Ransbach. **53.** = Beilburg. Stein, degl. **54.** Uhrig, digl. Biedentopf. Bomel, degl. **55.** = Ems. **56.** Bomel, degl. . Homburg. - Biesbaden. **57.** Weldert, Rettor **58.** Bilbelmi, Pfarrer Braubach. Dr. Birfel, Rettor **59.** . Oberlahnstein. Wigmann, Pfarrer Rettenbach. **60.** 61. Bolff, degl. Emmerichenhain.

#### XII. Rheinproving.

- 1. Regierungsbezirt Roblenz.
- a. Ständige Kreis-Schulinspettoren.
- 1. Bornemann zu Kreuznach.
- 2. Dr. Fenger Treis, Kreis Rochem.
- 3. Heder Neuwied.

zu Mayen. Relleter Rlein = Boppard, Kreis St. Goar. **5.** Liese = Simmern. 7. gunenborg = Remagen, Kreis Ahrweiler. - Altenkirchen. **8.** Schwind Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. b. Bonnet, Pfarrer zu Hohensolms, Kreis Beglar. 1. = Riedercleen, degl. 2. Lindenborn, degl. = Greifenstein, degl. Eühl, degl. Meurer, Hospitalgeiftlicher - Koblenz. 4. - Bonbaden. Bolker, Superintendent **5.** 2. Regierungsbezirk Duffeldorf. Ständige Rreis-Soulinspettoren. zu Duffeldorf. 1. Bauer - Duisburg. 2. Rarl Cremer 3. Bilb. Cremer = More. - Solingen. Dieftelfamp **4.** . Mettmann. 5. Saade Rentenich = M. Gladbach, Kreis Gladbach. 6. = Gelbern. Rlein 7. Plagge = Effen. 8. 9. Dr. Kuland - Rempen. 10. Dr. Schäfer 11. Dr. Schulp - Rhendt, Kreis Gladbach, kommissarisch. - Reuß. 12. Thoren = Befel, Kreis Rees. 13. Dr. Bessig - Rleve. 14. - Lennep, tommissarisch. **Bindrath** Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Brüggemann, Paftor zu Kettwig a. d. Ruhr, Landfr. Effen. 1. Dr. Heyer, Stadtschulinsp. - Düffeldorf. = Rrefeld. Dr. Reugen, degl. Regierungsbezirk Köln. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Dr. Burtardt zu Mülheim a./Rhein. 1. Fraune = Bergheim, kommissarisch. Göstrich = Siegburg, Siegkreis. 2. - Gummersbach, tommissarisch. 4. Projo 5. Reintens = Bonn.

- Röln.

- Eustirden.

6.

Rind

7. Dr. Schönen

- b. Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Dr. Brandenberg, Stadtschulinspektor zu Röln.
  - 4. Regierungsbezirt Trier.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.
- 1. Glasmachers zu St. Wendel (f. Kgl. Regier. zu Aachen).
- 2. Hartung Bernkastel.
- 3. Hoffmann = Trier.
- 4. Holy Prüm.
- 5. Hopstein Saarlouis.
- 6. Kreup Bitburg.
- 7. Dr. Racel = Saarbruden.
- 8. Schafer Saarburg.
- 9. Schröder = Merzig.
- 10. Simon Wittlich.
- 11. Dr. Tyszta Ottweiler.
  - b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
  - 1. Dr. Fröhlich, Rektor zu St. Johann.
  - 2. Konter, Pfarrer Schalkenmehren, Kreis Daun.
    - 5. Regierungsbezirt Aachen.
    - a. Ständige Rreis-Schulinspettoren.
  - 1. Dr. Effer zu Malmedy.
  - 2. Rallen = Düren.
  - 3. Dr. Reller Beinsberg.
  - 4. Mofer = Aachen, tommissarisch.
  - 5. Dr. Ratte Julich.
  - 6. Schönbrod Nachen.
  - 7. Bandenefc Schleiden.
  - 8. Billitens = Eupen.
    - b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
  - 1. Daubenspeck, Pfarrer a. D. zu Beinsberg.
  - 2. van Emster, begl.

- · Aachen.
- 3. Nanny, Superintendent und Pfarrer Aachen.
- 4. Reinhardt, Pfarrer

Duren.

## XIII. Hohenzollernsche Lande.

- a. Ständige Rreis.Schulinspektoren.
- 1. Dr. Schmit zu Sigmaringen.
- 2. Dr. Straubinger Bechingen.
  - b. Kreis-Schuinspeltoren im Rebenamte.

Reine.

#### Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin D.

(NW. Unter ben Linben Nr. 38.)

Protektor.

Seine Majestät der Kaiser und König.

Beständige Setretäre.

(Die mit einem \* bezeichneten find Profefforen an ber Berliner Universität.)

a. für die physikalisch=mathematische Klasse.

\*Dr. du Bois=Repmond, Geb. Med. Rath, Prof.

Arthur Auwers, Prof.

b. für die philosophisch-historische Klasse.

\*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

\* = Mommsen, Prof.

Ordentliche Mitglieder.

Physikalisch=mathematische Klasse.

\* Dr. Dove, Geh. Reg. Rath, Prof.

Sagen, Wirtl. Geb. Rath.

Rieß, Prof.

du Bois-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

Peters, Prof. und Direktor des zoolog. Museums.

Benrich, Geh. Bergrath, Prof.

Ewald.

Rammelsberg, Prof.

Borchardt, desgl.

Weierstraß, Prof.

Reichert, Geh. Med. Rath, dgl.

Rroneder, Prof.

hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof.

Arthur Auwers, Prof., Aftronom.

Roth, Prof.

Pringsheim, desgl.

Helmholt, Geh. Rath, Prof.

G. R. Kirchhoff, Prof.

Siemen 8.

Virchow, Geh. Med. Rath, Prof.

Websty, Db. Berg-Rath a. D., Prof.

b. Philosophisch=historische Rlasse.

\*Dr. v. Rante, Geh. Reg. Rath, Prof. und Hiftoriograph des Preuß. Staats.

Schott, Prof. Lepsins, Geh. Reg. Rath, Ob. Bibliothekar, Prof. 2c.

Buschmann, Prof. und Bibliothetar b. d. Rgl. Bibliothet.

\*Dr. Riepert, Prof.

Beber, besgl.

Mommsen, desgl.

Dishausen, Geb. Db. Reg. Rath a. D.

Ab. Kirchhoff, Prof.

Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

Müllenhoff, Prof.

Dropsen, desgl. und historiograph der Brandenburgischen # Geschichte.

Bonit, Geh. Reg.- und vortrag. Rath im Ministerium der

geiftl. 2c. Angelegenheiten.

Rubn, Prof. und Direttor des Kölnisch. Gymnas.

Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof.

Barms, Prof.

Dunder, Geb. Db. Reg. Rath a. D.

Bahlen, Prof.

Bruns, Geb. Juft. Rath, Prof.

Baib, Geb. Reg. Rath.

Schraber, Prof.

v. Sybel, Geh. Db. Reg. Rath, Direktor der Staatsarchive.

Dillmann, Prof.

Conze, Direktor der Skulpturen=Galerie.

Nibsch, Prof.

# Auswärtige Mitglieber.

a. Physikalisch=mathematische Rlasse.

Dr. Wöhler, Geh. Db. Med. Rath und Prof. a. d. Univers. zu Göttingen.

Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Universität zu Rönigsberg.

Bunsen, Geh. Rath und Prof. in Beidelberg.

Wilh. Weber, Geh. Hofrath und Prof. a. d. Universität zu Göttingen.

S. Kopp, Prof. in Beibelberg.

Josef Liouville in Paris. Mich. Chasles in Paris. Charles Darwin, Prof. in London. Rich. Owen, Prof. in London.

b. Philosophisch-historische Klasse.

Rawlinson, Oberft in London. v. Mitlosich, Rais. Defter. Hofrath, Prof. u. Atademiter in Wien. Dr. Heinr. Lebr. Fleischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig. Giov. Batt. di Rossi, in Rom. Dr. Aug. Pott, Prof. an der Univers. zu halle.

3. Chren=Mitglieder der Gesammt=Akademie. Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Bafel.

Peter v. Tichatschef zu Florenz.

Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonis, Grand von Portugal, Wirkl. Geh. Rath 2c.

Sabine, Gen. Major in Bondon.

Se. Erc. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarschall zc.

Don Baldassare Boncompagni, dei Principi di Piombino, i. Rom.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gen. Et. z. D., Prafid. bes geodätischen Instituts.

Dr. Georg hanssen, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Univers. zu Göttingen.

Dr. Jul. Friedländer, Dirett. d. Rgl. Mung-Rabinets.

## E. Die Königliche Akademie der Künste zu Berlin.

(NW. Unter ben Linben Rr. 38.)

Protektor.

Seine Majestät der Kaiser und König.

Rurator.

Se. Erc. D. Dr. Falt, Staats-Minister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Präsident:

hipig, Geh. Reg. Rath.

Stellvertreter:

R. Beder, Prof., Geschichtsmaler.

Erfter ständiger Setretär:

Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath.

3weiter ständiger Setretar: Dr. Spitta, Prof.

#### a. Genat.

aa. Settion der bilbenden Runfte.

Vorsitzender hitig, Geh. Reg. Rath, s. vorher.

Mitglieder.

Dage, Prof., Geschichtsmaler.

Strad, hof-Architett, Geh. Db. hof-Baurath und Prof.

Dr. Drate, Prof., Bildhauer.

Epbel, Prof., Geschichtsmaler.

Jul. Schrader, Prof., Geschichtsmaler. Mandel, Prof., Kupferstecher.

Pfannschmidt, Prof., Geschichtsmaler.

Albert Wolff, Prof., Bildhauer.

Anaus, Prof., Genremaler.

A. v. Werner, Prof., Direttor der allgem. Atadamie der bildenden Runfte, Geschichtsmaler.

Martin Gropius, Prof. und Baumeister, Direktor der Kunftund Gewerkschule.

Grab, Prof., Hofmaler, Landschafts- und Architekturmaler.

Adolf Menzel, Prof., Geschichtsmaler.

G. Richter, Prof., Geschichts- und Bildnismaler.

August Bredow, Prof., Bildhauer.

B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.

Ende, Baurath.

Dr. Meyer, Direktor der Königlichen Gemalde-Galerie.

Dr. Anert, Geh. Db. Reg. Rath (Chrenmitglied).

Siemering, Prof., Bildhauer.

Dr. Böllner, Geb. Reg. Rath, erfter ftandiger Gefretar.

de la Croix, Geh. Db. Reg. Rath.

bb. Musikalische Sektion.

Vorsitzender Taubert, Db. Kapellmeister.

Mitglieder.

Grell, Prof., Direktor der Singakademie.

Riel, Prof., Komponist.

Dr. Joachim, Prof., Direttor der Abtheilung B. der hochschule für ausübende Tonkunft.

Bargiel, Prof., Musit-Direttor.

Ad. Soulze, Prof., Vorsteher der Gesangabtheilung in der Ronig= lichen Sochschule für ausübende Tontunft.

Rudorff, Prof., erfter Lehrer ber Instrumental = Abtheilung ba= selbst.

Saupt, Prof., Direttor bes Inftitute für Rirchenmufit.

Commer, Prof. Schneiber, begl.

Dr. Spitta, desgl., zweiter Sefretar. Dr. Knert, Geh. Db. Reg. Rath, f. vorh.

de la Croix, Geh. Db. Reg. Rath, f. vorh.

#### Mitglieder.

1. Siesige ordentliche Mitglieder.

aa. Settion ber bildenden Runfte.

Vorsitzender hitig, Geh. Reg. Rath, s. vorh.

F. Abler, Geh. Bau- und vortrag. Rath, Prof.

B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Amberg, degl., Genremaler.

R. Beder, degl., Geschichtsmaler, s. vorh.

Oscar Begas, degl., Geschichts- und Bildnigmaler.

Reinhold Begas, dill, Bildhauer, f. vorh.

E. Biermann, degl., Landschaftsmaler. G. Biermann, Bildnismaler. Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler. Dr. Bötticher, begl., Arcitett. Burger, &., Prof., Zeichner und Maler. Casper, Rupferstecher. Cretius, Prof., Geschichtsmaler. Dage, begl., Geschichtsmaler, f. vorh. Dr. Drake, dögl., Bildhauer, s. vorh. Ende, Baurath, f. vorh. Eybel, Prof., Geschichtsmaler, s. vorh. Federt, Lithograph. Bilh. Gent, Geschichtsmaler. Grab, Prof., Hofmaler 2c., s. vorh. Gropius, degl., Direktor, Baumeister, f. vorh. Paul habelmann, Rupferstecher. Frit Graf v. harrach, Geschichtsmaler. henning, Prof., Geschichts- und Bildnigmaler. hermann, Prof., Geschichtsmaler. hopfgarten, Prof., Geschichtsmaler. E. Anaus, degl., Genremaler, s. vorh. Buderig, degl., Rupferftecher. Mandel, degl., Rupferstecher, s. vorh. Adolph Menzel, degl., Geschichtes und Genremaler, s. vorh. Ed. Meyerheim, degl., Genremaler. Paul Meyerheim, Genremaler. Möller, Prof., Bildhauer. A. Orth, Baurath. G. Pape, Prof., Landschaftsmaler. Pfannschmidt, degl., Geschichtsmaler, f. vorh. G. Rabe, Genremaler. S. Richter, Prof., Geschichts- und Bildnismaler, s. vorh. Jul. Schraber, begl., Geschichtsmaler, s. vorh. Siemering, dogl., Bildhauer, s. vorh. G. Spangenberg, degl., Geschichtsmaler. 2. Spangenberg, Landschaftsmaler. Steffed, Prof. Strack, Geh. Ob. Hof-Baurath 2c., s. vorh. Vogel, Prof., Xylograph. Baesemann, Baurath. Anton v. Werner, Prof., Direktor, Geschichtsmaler, s. vorh. Alb. Wolff, Prof., Bildhauer, s. vorh. Wilh. Wolff, degl., Bildhauer. Aug. Wredow, degl., Bildhauer, f. vorh.

bb. Mufikalische Settion. (NW. Universitäte · Str. Nr. 6.)

Vorsitzender Taubert, Ob. Kapellmeister, s. vorh.

2B. Bargiel, Prof.

B. Bellermann, degl.

Blumner, degl.

Commer, begl., Musit-Direttor, f. vorb.

Dorn, degl., Königlicher Kapellmeifter a. D.

Edert, Königlicher Rapellmeister.

Grell, Prof., Direktor der Sing-Akademie, s. vorh.

A. Haupt, Prof., Direktor, s. vorh.

Dr. Joachim, dsgl., s. vorh.

Riel, degl., s. vorh.

Radede, Königlicher Kapellmeifter.

Ries, Königlicher Konzertmeister.

Jul. Schneider, Prof., s. vorh.

R. Würft, degl.

Chren-Mitglieder der Gesammt=Atadamie.

Seine Majestät der Raiser und König.

Ihre Majestät die Raiferin und Rönigin.

S. R. und R. H. der Kronpring des Deutschen Reiches und von Preugen.

3. R. und R. H. die Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

S. R. H. Prinz Rarl von Preußen.

- S. H. der Herzog Ernst zu Sachsen-Roburg und Gotha.
- Dr. F. v. Farenheid, Rittergutsbesiger und Mitglied des herren-Baufes, auf Bennuhnen.

Dr. Knerk, Geh. Ob. Reg. Rath, s. Minist. Se. Erc. Graf v. Redern, Oberst-Kämmerer, Wirkl. Geh. Rath,

Gen. Intend. der Königlichen Hof=Mufik ac.

- Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonig, Grand von Portugal, Wirkl. Geh. Rath, Ober-Ceremonienmeister 1c.
  - c. Atademifche Meifter-Ateliers.

R. Begas, Prof., Bildhauer.

2. Rnaus, degl. Geschichtsmaler.

E. Mandel, degl., Rupferstecher.

- A. v. Berner, begl., Direktor, Geschichtsmaler.
  - d. Augemeine Atademie der bilbenden Runfte.

(NW. Unter ben Linben Nr. 38.)

Direktor A. v. Werner, Prof., Geschichtsmaler s. vorh.

#### e. Runft- und Gewert-Schule ju Berlin.

(NW. Universitäts-Strafe Rr. 6.)

Direktor M. Gropius, Prof., Baumeister, s. vorh.

#### f. Hodfoule für Mufit.

aa. Abtheilung für musikalische Komposition. (NW. Univerfitats.Straße Rr. 6.)

Grell, Prof., s. vorh. Taubert, Ober-Rapellmeister, s. vorh. Riel, Prof., s. vorh. Bargiel, degl., s. vorh.

> bb. Abtheilung für ausübende Tonkunft. (NW. Königsplat Nr. 1.)

Direktor: Dr. J. Joachim, Prof., s. vorh.

#### g. Justitut für Rirchen-Mufit.

(Unterrichtslotal: O. Alexanderstr. 22. — Geschäftslotal: 80. Ohmgasse 2.) Direktor: haupt, Prof., Mitglied des Senats 2c., f. vorh.

#### Königliche Mufeen zu Berlin.

Beichäftelotal C. Gebäude bes alteren Museums am Luftgarten, Gingang junachft ber eisernen Brude.)

#### Protettor.

Se. Raiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preugen.

General-Direktor (Stelle z. 3. unbesett)

einstweilig mit der General=Berwaltung beauftragt:

Se. Erc. Dr. Graf r. Usedom, Wirkl. Geh. Rath, Mitgl. d. H. H. 2c.

General-Setretär.

Dielit, Geh. Reg. Rath.

Borfteber der einzelnen Abtheilungen.

1. Gemälde=Galerie Direktor: Dr. Meyer.

2. Sammlung der Stulpturen und Gipsabgusse

Direttor: Dr. Conze.

3. Antiquarium

Direttor: Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

Direttor: Dr. Friedlander.

4. Münz-Rabinet

5. Sammlung der Handzeichnungen, Direktor: Dr. Lippmann. Miniaturen und Kunstdrucke

6. Ethnologische Sammlung u. Samm- Direktor: Dr. Bastian, lung nordischer Alterthümer Prof.

7. Sammlung der Aegyptischen Alter- Direktor: Dr. Lepsius, Geh. thümer Reg. Rath, Prof. 2c.

# G. National - Galerie zu Berlin.

(C. Pinter bem nenen Pachof Nr. 3.) Direktor: Dr. Jordan.

## H. Rauch-Museum zu Berlin.

(C. Rlofterstraße Dr. 75.)

Vorfteber: Siemering, Professor.

#### J. Universitäten.

## 1. Albertus-Universität zu Königsberg i. Oftprf.

Rector Magnificentissimus.

Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen

Friedrich Wilhelm.

Königlicher Rurator:

Wirkl. Geh. Rath und Ober-Präsident der Provinz Ostpreußen, Dr. v. Horn, Excellenz.

Beitiger Prorettor:

Prof. Dr. Umpfenbach.

Königlicher Universitäts=Richter:

Regierungs-Rath Gingelmann.

Beitige Dekane:

a. der theologischen Fakultät:

Prof. Dr. Voigt I.

b. der juriftischen Fakultat:

Prof. Dr. Güterbod.

c. der medizinischen Fakultät:

Prof. Dr. Rupffer.

d. der philosophischen Fakultät:

Prof. Dr. Bauer.

Der akademische Senat besteht aus

dem zeit. Prorektor Prof. Dr. Umpfenbach, dem zeit. Bize-Prorektor Prof. Dr. Dahn,

dem zeit. Stipendien-Rurator Prof. Dr. Guterbod,

dem Universitats-Richter, Regierungerath Singelmann.

den Dekanen der theolog., medizin. und philos. Fakultäten und folgenden Senatoren:

Prof. Dr. Jordan.

Prof. Dr. Friedlander.

= = Sildebrandt.

= = Simfon.

= = Schirmer.

#### Fatultaten.

1. Theologische Fakultat.

a. ordentliche Professoren.

Dr. Commer.

Dr. Grau.

= Erbkam, Konsistorialrath. = Jacoby, Univers. Prediger.

= Bogt I., Pfarr. der Altst. Gemeinde.

b. außerordentlicher Professor.

Lic. Rlopper.

2. Juriftische gafultat.

a. ordentliche Professoren.

Dr. Sanio, Geh. Justigrath.

Dr. Guterbod.

= Shirmer.

. Krüger.

= Dabn.

. Born.

b. außerordentlicher Professor.

Dr. R. M. Saltowsti.

3. Medizinische Fakutät.

a. ordentliche Professoren.

Dr. Birich, Geb. Med. Rath.

Dr. Schönborn, Med. Rath.

= v. Wittich.

- Naunyn.

= Hildebrandt, Med. Rath.

- Jacobson.

= Rupffer.

= Jaffé.

- E. Fr. Chr. Neumann II., Med.-Rath.

b. außerordentliche Professoren.

Dr. Bohn.

Dr. Berthold.

= Grunhagen.

. Schneiber.

= Samuel.

. Benede.

= v. Hippel.

= Jul. Caspary.

= Pincus, Stadt=Physitus.
und Med. Rath

Burow.

4

#### c. Privatdozenten.

Dr. Petruschty, Ob.=Stabsarzt. Dr. v. Sendlig. Münster. Sepbel. Meschede, Direk. d. städt. Schreiber. Beeln. Rranken=Anftalt. Treitel. Baumgarten. Albrecht. Philosophische Fakultät.

#### a. ordentliche Professoren.

Dr. Spirgatis. Dr. Franz Neumann I., Geh. Reg. Rath. Freiherr v. d. Golg. Sagen, Geh. Reg. Rath. Ritthausen. Rosenkranz, Rath 1. Rl. Rigner. 5 Bauer. Ilse. Friedländer. Beber. Bagner. Rob. Caspary. Rühl. = Euther. Balter. Resselmann. Prut. Zaddach. Lossen. Shade. Pape. Umpfenbach. Ludwich. Jordan. Simson.

# b. außerordentliche Professoren.

Dr. Saalschüß. Dr. Rosenhain. Rurschat, Prediger. Hirschfeld. H. D. Saltoweti z. Z. in Lohmeyer. Münfter. Quaebider. Voigt II. Maret.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Baumgart, Gymn. Lehrer. Dr. v. Kalkstein. Merguet, Gymn. Lehrer. Blochmann. Bichert. Busolt. Jensich. Garbe.

#### d. Leftoren.

Dr. Richter, Dep.=Thierarzt und Veterinair=Assessor. Neumann, Thierarzt.

#### Sprach= und Erergitienmeifter.

Laudien, Musikbirektor und Beinrich, Lehrer ber Stenographie. atad. Musiklehrer. Stensbed, Lehrer der Reitfunft. Dr. Reppner, Fechtlehrer. Stoige, Lehrer der Tangkunft.

Beamte ber Universität.

Universitäts-Setretär: Lorkowski, Rechnungsrath, zugleich Inspektor des Universitäts-Gebäudes.

Universitäts-Rassen-Rendant, 2. Depositarius und Duästor: Hennig, Rechnungsrath.

# 2. Friedrich = Wilhelms = Universität zu Berlin.

Universitäts-Kuratorium.

#### Stellvertreter:

Der zeitige Rektor, Geheimer Regierungs=Rath, ord. Prof Dr. Zeller und

der Universitäts=Richter, Geheimer Justiz=Rath Schulz.

Beitiger Rettor:

Dr. Zeller, Geh. Reg. Rath, ord. Prof.

Universitäts = Richter:

Shulz, Geheimer Justiz=Rath, Syndikus der Mittelmärkischen Ritterschafts-Direktion.

Beitige Defane:

a. der theologischen Fakultät:

Dr. Beiß, Konsistorial-Rath, ord. Prof.

b. ber juriftischen Satultat:

Dr. Brunner, ord. Prof.

c. der medizinischen Fakultät:

Dr. Bardeleben, Geheimer Medizinal=Rath, ord. Prof.

d. der philosophischen Fakultät:

Dr. Battenbach, ord. Prof.

Der atademische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Universitäts-Richter, dem Prorektor

Dr. Helmholt, Geh. Rath, ord. Prof. (s. philos. Fat.)

den Dekanen der vier Fakultaten und den Senatoren:

Dr. Dillmann, ord. Prof. (f. theol. Fat.)

= A. Kirchhoff, ord. Prof. (s. philos. Fat.)

- Mommsen, ord. Prof. (f. phil. Fat.)

= Dernburg, Geh. Justiz-Rath, ord. Prof. (s. jur. Fak.)

= du Bois=Reymond, Geh. Medizinal=Rath, ord. Prof. (s. med. Fat.)

#### Fafultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dorner, Ober-Konfistorial-Rath und Mitglied des Evangel. Oberkirchenraths.

Semisch, Konsistorialrath und Mitglied des Konsistoriums

der Provinz Brandenburg.

. Steinmeyer.

= Dillmann, Mitglied ber Atabemie der Wissenschaften.

= Weiß, Konsistorialrath.

= Pfleiderer.

- Kleinert, Konfistorialrath und Mitglied des Konsistoriums der Provinz Brandenburg.
  - b. Ordentliche Honorar-Professoren.

Dr. Brückner, Ober-Konsistorialrath, Mitglied und Geistlicher Bize-Präsident des Evang. Ober-Kirchenraths, General-Super-intendent und Probst zu Berlin.

Frhr. v. d. Golp, Ober-Konsistorialrath, Probst von St. Petri,

und Mitglied des Evang. Ober-Rirchenraths.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Benary.

Dr. Megner.

Lic. Batte.

Lic. Dr. Strad.

Dr. Piper.

d. Privatbozenten.

Lic. Plath.

Dr. Nowad.

. Dr. Lommatich.

- 2. Juriftische Fatultät.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Heffter, Geh. Ober-Tribunalsrath a. D., Kronspndikus und Mitglied des Herrenhauses.

. Beseler, Geh. Justizrath, Mitglied des Herrenhauses.

Bruns, Geh. Justigrath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Dernburg, Geh. Justizrath, Mitglied des Herrenhauses.

- Gneist, Ober=Verwaltungs-Gerichts-Rath.

. Berner, Geh. Justigrath.

- Goldschmidt, Geh. Juftigrath.

- Hinschius.

. Brunner, f. Detane.

b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Aegibi, Geh. Legations-Rath.

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Baron.

= Lewis.

- = Dambach, Geh. Ober-Postrath, vortrag. Rath u. Justitiarius im General-Postamt.
- von Cuny, Appellations-Gerichtsrath a. D.

- Rubo, Stadtgerichtsrath.

#### d. Privatbozenten.

Dr. Schmidt.

Dr. Bernstein.

- Ryd, Stadtgerichte=Rath.

Spruchkollegium der juriftischen Fakultat.

Ordinarius: Dr. Beseler, ord. Prof., Geh. Justizrath. s. oben. Beisiger: die ordentlichen Professoren der juristischen Fakultät.

Attuarius: Laury, Ranzlei-Rath, f. Bureau-Beamte.

#### 3. Dediginische gatultät.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. v. Langenbeck, Geh. Ober-Med.-Rath und General-Azt I. Kl., Direktor des klinischen Instituts für Chirurgie und Augenbeilkunde.

Reichert, Geh. Medizinal=Rath, Direktor der anatom. Samm= lung u. d. anat. Theaters, Mitgl. d. Akad. d. Wissenschaften.

Bardele ben, Geh. Mediz. = Rath, General=Arzt I. Kl. und Direktor der hirurgischen Klinik im Charité=Krankenhause.

= Birchow, Geh. Med.=Rath, Direktor des pathol. Instituts, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

= Frerichs, Geh. Ober=Medizinal= und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Direktor der medizinischen Klinik.

bu Bois=Reymond, Geh. Medizinal=Rath, Direktor des physiologischen Instituts, Mitglied und beständiger Sekretar

der Akademie der Wissenschaften, s. Senat.

= hirsch, Geh. Medizinal=Rath.

= Lepben, Geh. Mediz.=Rath, Direktor der propadeutischen Klinik.

- Gusserow, Direktor der geburtshülflichen Klinik im Charités Krankenhause.

e Schröder, Direktor des klin. Instituts für Geburtshülfe und der gynäkologischen Klinik im Charité-Krankenhause.

= Liebreich, Direktor des pharmakologischen gaboratoriums.

- Schweigger, Direktor der Klinik und der Poliklinik für Augenkranke.

Bestphal, Direktor der Klinik für psychische und für Rerven-

Krankheiten im Charité-Krankenhause.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Henoch, Direktor der Klinik für Kinderkrankheiten.

= Gurlt.

= Liman, Geh. Med.-Rath, gerichtlicher und Stadtphpfifus.

- Strzeczka, Geh. und Regierungs-Mediz.-Rath.

- Meyer, Josef, Direktor des poliklinischen Instituts d. Univers.

. Sartmann, Profettor.

- = Lewin, Direktor der Klinik für sphilitische und Haut = Krank = beiten.
- = Jacobson.
- = Albrecht.
- = Munk.

- Baldenburg.

= Lucae, Direktor der Klinik für Ohrenkrankheiten.

- Saltowsti.

= Fritsch.

- = Fraengel, Oberstabs- und Reg.=Arzt, dirigirender Arzt im Charité=Krankenhause.
- Genator.
- = Busch.
- . Rroneder.
- Fasbender.

#### c. Privatdozenten.

Dr. v. Lauer, Geh. San.=Rath, Leib-Arzt Sr. Maj. des Kaisers und Königs, Gen.= Arzt I. Kl. u. Corps=Arzt d. Garde=Corps, Prof. an der med.=hirurg. Afad. für das Militär.

. Bergson.

· Rrifteller, Geh. Sanit.-R.

= Mitscherlich.

· Schelske.

= Tobold, Sanitätsrath.

. Burchardt, Dberstabsarzt.

= Guttmann.

. Bulger.

- Wolff, Julius.

. Falt, Kreisphysitus.

. Sander.

= Rieg.

· hirschberg.

= Menbel.

Dr. Frankel, Bernh., Sanit.=R.

. Bernhardt.

= Beber-Liel.

- Wernich.

· Mayer, Ludwig, San.-R.

· Güterbod.
· Schiffer.

. Steinauer.

= Ewald.

- Schöler.

= Perl.

- Krönlein.

· Curschmann.

- Rüster, Sanitätsrath.

Buttstadt, Dezernent für Medizinalstatistik am Königl. statistischen Bureau.

= Löhlein.

· Wolff, Max.

. Bernide.

e Landau.

Dr. Martin.

lartin. Dr. Abamtiewicz.

= Litten.

- Frankel, Albert.
- Remat.

= Wegner. = Trautmann,

Dberstabs=

= Flügge.

u. Reg.-Arzt.

= Beit.

## 4. Philosophische Fatultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. v. Ranke, Geh. Reg.=Rath, Historiogr. des Preuß. Staates, Mitgl. d. Akad. d. Wissenschaften.

Dropsen, Historiograph der brandenburgischen Geschichte, Mit=

glied der Atademie der Wiffenschaften.

- Kummer, Geheimer Regierungs-Rath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Dove, Geh. Reg.=Rath, Mitgl. der Atademie der Wiffenschaften.

= Zeller, Geh. Reg.=Rath, Mitgl. d. Akad. der Wissenschaften.
= Helmholt, Geh. Rath, Direktor des physikalischen Instituts
und Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Lepsius, Geh. Reg.=Rath und Ober-Bibliothekar, Mitgl. d.

Atademie der Wissenschaften.

Mommsen, Mitglied und beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften.

Rirchhoff, Gustav, Großherzogl. Bad. Geheimer Rath, Mit-

glied der Akademie der Wissenschaften.

= Müllenhoff, Geh. Regierungs-Rath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Eurtius, Geh. Reg.=Rath, Mitglied und beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften, Direktor des K. Antiqu. der Museen.

Vahlen, Mitgied der Akademie der Wissenschaften, Direktor

des philologischen Seminars.

- Peters, Direktor der zoolog. Sammlung, Mitglied der Akad. der Wissenschaften.

= harms; Mitglied der Atademie der Wissenschaften.
- Nipsch, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Battenbach, j. Dekane.

Schrader, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Hofmann, Geh. Reg.=Rath, Mitglied der Atad. der Wissen=
schaften und des Kais. Patentamtes.

= Beierstraß, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Beprich, Geh. Bergrath, Mitgl. der Atad. der Wissenschaften.

= Kirchhoff, Adolf, Direktor des philologischen Seminars und Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Bagner, Mitglied des statistischen Bureaus.

= Beber, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Dr. v. Treitschte.

- Schwendener, Direktor des Universitäts-Gartens und des botanischen Instituts.
- = Sherer.
- = Subner.
- . Tobler.
- Eichler, Direktor des Universitäts-Herbariums und des Königl. botanischen Gartens.
- Jagić.
- Sachau.
- = Grimm.
- Schmidt.

= Riepert, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

- = Bebsty, Oberbergrath a. D., Mitgl. d. Atad. d. Wissenschaften.
- = Rammelsberg, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.
- \* Förster, Direktor der Königl. Sternwarte.
- = Zupiga.

#### b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Lazarus.

c. Lesende Mitglieder der Akademie der Wissenschaften.

Dr. Borchardt, Professor.
- Kroneder, Professor.

Dr. Wait, Geh. Reg. = Rath. Professor.

d. Außerordentliche Professoren.

Dr. Michelet.

- e Schott, Mitglied der Afad. der Wissenschaften.
- . Werder, Geh. Reg.=Rath.
- = Müller.
- Geppert.
- . Dieterici.
- = Althaus.
- . Schneiber.
- = Steinthal.
- **-** Яоф.
- . Bellermann.
- Roth, Mitglied der Atad. der Wissenschaften.
- = Mullach.
- Sonnenichein.
- = Wichelhaus, Mitglied des Kais. Patent-Amtes.
- . Drth.
- . Garde.
- = Baftian.

- Dr. Any, Direktor des pflanzen= physiologischen Instituts.
  - . Saarbruder.
  - = Ascherson.
  - = v. Martens. = Tietjen.
  - = Gell.
  - = Spitta, ständiger Sekretär der Akademie der Künste.
- = Meipen, Geh. Reg.=Rath im Kaiserl. Statist. Amt.
- = Berendt, gandesgeologe.
- = Bruns.
- . Wangerin.
- · Prätorius.
- = Breglau.
- = Robert.
- · Paulsen.
- . Pinner.
- Dames.
- = Liebermann.

#### e. Privatdozenten.

Dr. Schult, Geh. Med. Rath. Dr. Barth. Marter, Prof.

Hoppe, Prof.

Sassel, Geh. Archivrath.

Lossen. Rapser.

Geiger.

Wittmad.

Reesen, Prof.

= Magnus.

Treu.

Jordan, Direkt. d. Königl. National=Galerie.

- Glan.

= Viron.

Lasson, Prof.

= Henning.

Dropsen.

Arzruni.

= Seect.

- Baumann, Prof.

. Oldenberg.

. Zimmer.

Liebisch.

Tiemann.

v. Giźyđi.

Sprach-Lehrer.

Dr. Michaelis, Professor, Lektor der Stenographie.
= Gaspary, Lektor der italienischen Sprache.

Napier, Lektor ber englischen Sprache.

Grerzitien = Meister.

Reumann, Univer sitate=Fechtlebrer.

Freising, Universitäts. Tanglebrer.

hildebrandt, Universitäte=Stallmeister.

Bureau Beamte ber Universität.

Laury, Ranzlei-Rath, Universitäts-Sekretär.

Begel, Aftuarius, Universitäts-Gerichte-Setretar.

Polenz, Geh. Rechnungs=Rath und Universitäts=Quastor.

Schmidt, Aktuarius, Kuratorial-Sekretär.

## Königliche Universität zu Greifswald.

Das Kuratorium der Universität

verwalten stellvertretend die Geh. Regierungsräthe, Professor Dr. Baumstart und Amtshauptmann haenisch.

Beitiger Rettor.

Dr. Riegling, ord. Professor.

Röniglicher Universitätsrichter.

Bath, Universitäts-Syndifus.

Beitige Detane.

a. der theologischen Fakultät.

Dr. Bodler, ord. Professor.

b. der juriftischen Sakultat.

Dr. Solder, ord. Professor.

c. der medizinischen Fakultät.

Dr. Shirmer, ord. Professor.

d. der philosophischen Fakultät.

Dr. Preuner, ord. Prof.

Der atabemische Genat

besteht außer dem zeitigen Rektor, dem Universitäts-Richter und den Dekanen der vier Fakultaten, zur Zeit aus

dem zeitigen Prorektor Dr. Hueter, (f. mediz. Fakultät),

den Senatoren Dr. Bierling, (f. jurift. Fakultat).

= Souppe, (f. philos. Fatultat).

= Schwanert, (s. philos. Fakultät).

· Landois, (f. mediz. Fatultat).

Das akademische Konzil

besteht aus dem Rektor, als Vorsipendem, und allen ordentlichen Professoren.

#### Fafultaten.

1. Theologische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. theol. Wieseler, Konsistorialrath, Mitglied des Königlichen Konsistoriums von Pommern.

theol. et phil. Hanne, Pastor an der St. Jakobikirche.

theol. et phil. Zödler.

. theol. Cremer, Paftor an der St. Marien-Rirche.

- theol. Bellhausen.

2. Juristische Fakulttät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. haeberlin.

. Burdhard, Ordinarius des Spruch-Rollegiums.

. Bierling.

. Behrend.

- Sölder.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Franten.

## 3. Medizinische Fakultät.

#### Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Budge, Geh. Med.=Rath, Direktor des ana= tomischen Instituts.

Pernice, Geh. Med.=Rath, Direktor der gynäkologischen

Klinit.

- Grobé, Direktor des pathologisch=anatomischen Inftituts.
- Moster, Direttor der medizinischen Klinit. hueter, Direttor der dirurgischen Rlinik.

Landois, Direktor des physiologischen Institus.

Schirmer, Direktor ber augenarztlichen Rlinit.

Gulenburg, Direktor des pharmakologischen Instituts.

#### Außerordentliche Professoren.

Dr. Gichftedt.

Badermann, Ronigl. Rreisphyfitus.

- Arndt, Direktor der Provinzial = Irren = Heilanstalt in Greife= mald.
- = 90. Bogt. = Rrabler.

#### Privatdozenten. C.

Dr. Bengelsborff, Sanitätsrath.

Saenisch.

Commer, Prof. und Prosettor.

- Schüller.

Frh. v. Preuschen von und zu Liebenstein.

A. Budge.

## 4. Philosophische Fakultät.

#### Ordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Schömann, Geh. Regierungs-Rath.
= med. et. phil. Hünefeld, Direktor des Mineralien-Kabinets.

= jur. oecon. polit. et phil. E. Baumstart, Geh. Reg.=Rath, Mitglied des herrenhauses.

hoefer.

med. et phil. Münter, Direttor des botanischen Gartens.

med. et phil. Freiherr v. Feilitich, Diretter bes phyfitalifchen Instituts.

theol. et phil. Baier.

med. et phil. Limpricht, Direktor des chemischen Instituts.

#### Dr. Ahlwardt.

. Susemihl.

- = hirich, Universitäts = Bibliothekar, Direktor des historischen Seminars.
- Preuner, Direktor der akademischen Kunstsammlung.
- . jur. et phil. Riegling, Direktor des philolog. Seminars.

· Shuppe.

= Ulmann, Direktor des hiftorischen Geminars.

- " Thomé, Direktor des mathematischen Seminars. " Schwanert, Direktor des chemischen Instituts.
- . v. Wilamowig-Moellendorff, Direktor des philologischen Seminars.
- = Gerstaecker, Direktor des zoologischen Museums.
- Reifferscheid, Direktor des germanistischen Seminars.

#### b. Außerordentliche Professoren.

#### Dr. Schmiß.

- med. et phil. Jessen.

= Sholz, Affistent beim mineral. Institut.

- = Minnegerode, Direktor des mathematischen Seminars. = F. Baumstark, erster Assistent im chemischen Institut.
  - c. Privatdozenten.

#### Dr. Pyl.

- F. Vogt.

= Eutjohann, Gymnafial-Dberlehrer.

- Barnhagen.

# Lehrer für Rünfte.

Bemmann, Musikbirektor. Range, Turnlehrer. Beiland, Zeichnenlehrer.

#### Beamte.

Treptow, Rechnungs-Rath, Universitäts-Setretär und Duastor.

#### 4. Königliche Universität zu Breslau.

Rurator der Universität.

v. Puttkamer, Ober-Präsident.

Rektor und Senat für das Jahr 1878/79.

Rektor der Universität: Prof. Dr. Spiegelberg, Geh. Med. Rath.

Excettor: Prof. Dr. v. Bar, Geh. Juftigrath.

Universitäts=Richter: Appellationsgerichts=Kath Dames. Dekan der kathol.=theol. Fakultät: Prof. Dr. Scholz.

Detan der evangel.-theol. Fakultat: Prof. Dr. Meuß, Konsistorial-Rath.

Dekan der jurist. Fakultät; Prof. Dr. v. Bar, s. o.

Detan der medizin. Fatultät: Prof. Dr. Forfter.

Dekan der philosoph. Fakultät: Prof. Dr. Elvenich, Geh. Reg.-

#### Erwählte Senatoren:

Prof. Dr. Friedlieb.

Prof. Dr. &d.

• Dert.

= Brentano.

= = Heiden hain.

= = Rosanes.

= Biermer, Geh. Med.=Rath.

Universitäts=Richter:

Appellationsgerichts-Rath Dames.

#### Fakultäten.

- 1. Ratholisch = Theologische.
  - a. Ordentliche Professoren:

Dr. Friedlieb, f. R. und S. Dr. gammer.

= Bittner.

• Sholz, s. R. und S.

- Probst.

b. Privat-Dozent:

Dr. Krawusch.

- 2. Evangelisch-Theologische.
  - a. Ordentliche Professoren:

Dr. Räbiger.

- . Meuß, f. R. und S.
- = Geß, Konfistorial-Rath.
- Shulz. - Hahn.
- . Beingarten.
- = Erdmann, Prof. ord. hon., General=Superintendent von Schlesien.

# b. Privat-Dozent:

#### Lic. theol. & emm e.

#### 3. Juriftische.

## a. Ordentliche Professoren:

Dr. huschte, Geb. Juftigrath, Ordinarius des Spruch-Rollegiums.

· Gipler, Fürstbisch. Konfistorial-Rath.

= Schwanert.

= v. Bar, Geh. Justizrath, s. R. und S.

= Gierte.

. Ect, s. R. und S.

s Brie.

## b. Außerordentliche Professoren:

Dr. Cberty.

Dr. Fuchs, Staatsanwalt.

#### c. Privat-Dozent:

Dr. Brud, Affessor a. D.

## 4. Medizinische.

## a. Ordentliche Professoren:

Dr. Haeser, Geh. Med.=Rath. Dr. Fischer, Med.=Rath.

- Heidenhain, s. R. u. S. - Förster, s. R. u. S.

= Spiegelberg, s. R. u. S. = Hasse.
= Biermer, s. R. u. S. = Ponfic.

#### b. Außerordentliche Professoren:

Dr. Neumann.

- Klopsch, Med.=Rath.

- Voltolini, Kreisphyfikus a. D.

- Friedberg, Kreisphysitus.

- Auerbach.

. Freund.

Dr. H. Cohn.

- Gicheidlen.

- Richter, Oberstabsarzt.

- Hirt, Stadtphysikus.

- Simon.

. Sommerbrodt.

s Berger.

#### c. Privat-Dozenten:

Dr. Brud.

- Gottstein.

- Frantel.

- Joseph.

. Magnus.

. Grügner.

Dr. Gabriel.

. Born.

= Rolaczet.

- Soltmann.

. Rosenbach.

= Buchwald.

#### 5. Philosophische.

## a. Ordentliche Professoren:

Dr. Elvenich, f. R. und S. Dr. Löwig, Geh. Reg. Rath.

Dr. Göppert, Geh. Med.-Rath.

Grube, Russ. Staatsrath.

Stenzler.

- Weinhold, Mitglied der wissenschaftl. Prüfungs-Kommission.
- Röpell, Mitglied des Herrenhauses als Vertreter der Universität.

Römer, Geb. Bergrath.

Junkmann. 8

- Berg, f. R. und G.
- Galle.
- Rogbach.
- Som öldere.
- Shröter. 2
- Carl Reumann, Geh. Reg. Rath.
- Meyer. 8
- Polek. #
- Dilthey.
- Reifferscheid.
- Rehring.
- Miagnus. 3
- F. Cohn
- Brentano, s. R. und S.
- Gröber.
- Rosanes, s. R. und S.

Beber.

#### b. Außerordentliche Professoren:

Dr. Grünhagen, Arciv-Rath. Dr. Dove.

A. Schulz.

v. Lasaulr.

Rorber. Dorn.

Caro. Partsch.

Dr. Grät, Profess. hon.

# c. Privat=Dozenten:

Dr. Oginsti, Professor.

Dr. Pernet.

- Rölbing.
- Bobertag.
- Freudenthal.
- v. Richter.

- Hillebrandt.
- Lichtenstein.
- Gothein.
- Shotten.

#### Sprach = und Runft = Unterricht.

Lettor der französischen Sprache: Freymond.

Lektor honor. der polnischen Sprache: Dr. jur. Kraiński.

Musiklehrer: Dr. Schäffer, Prof., Musik-Direktor.

Brosig, Musik-Direktor und Domkapellmeister.

Beidner: Ahmann.

Fecht= und Boltigirmeifter: Pfeifer.

Universitäte-Beamte.

Rendant und Duaftor: Rlepper.

Sefretar: Nabbyl.

## 5. Königliche vereinigte Friedrichs=Universität Halle= Wittenberg.

I. Rurator der Universität.

Geheimer Dber-Regierungerath Dr. Roedenbed.

II. Reftor.

Vom 12. Juli 1878 bis 12. Juli 1879.

Geh. Med. Rath Prof. Dr. Voltmann (f. med. gat.)

III. Universitäte : Richter.

Dr. jur. Julius Thummel, Königl. Kreisgerichtsrath.

IV. Defane der gatultäten.

1. In der theologischen Fakultät:

Prof. Dr. Beyschlag vom 12. Juli 1878 bis 12. Januar 1879.

- Riehm vom 12. Januar bis 12. Juli 1879.

2. In der juristischen Fakultät.

Geh. Justiz-Rath Professor Dr. Witte vom 12. Juli 1878 bis
12. Januar 1879.

Prof. Dr. Fitting vom 12. Januar bis 12. Juli 1779.

3. In der medizinischen Fakultät:

Prof. Dr. Welcker vom 12. Juli 1878 bis 12. Januar 1879. Geh. Med.-Rath Dr. Krahmer vom 12. Januar bis 12. Juli 1879.

4. In der philosophischen Fakultät:

Prof. Dr. Pott vom 12. Juli 1878 bis 12. Januar 1879.

Geh. Reg. = Rath Prof. Dr. Knoblauch vom 12. Januar bis 12. Juli 1879.

V. Das Generaltonzil

besteht aus sammtlichen ordentlichen Professoren und dem Universitätsrichter.

VI. Der akademische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakultäten, fünf aus den ordentlichen Professoren gewählten Senatoren und dem Universitätsrichter.

```
Senatoren
```

vom 12. Juli 1878 bis 12. Juli 1879.

Prof. Dr. Boretius (s. jur. Fak.)

= = Dishausen (f. med. Fat.)

= Reil

= Hiller } (s. phil. Fat.)

= = Dittenberger

VII. Universitäte=Aedil.

Prof. Dr. Gosche (s. phil. Fak.)

VIII. Dozenten.

#### A. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Jacobi.

- Schlottmann.

theol. et phil. Köstlin, Konsistorialrath, ordentl. Mitglied des Konsistoriums der Prov. Sachsen zu Magdeburg, Prorektor.

= Benichlag, Universitätsprediger.

= Riehm. = Hering.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Frante.

- theol. et phil. Gustav Kramer, Geh. Reg.-Rath.

Dr. Rähler.

Lic. theol., Dr. phil. Tichadert.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. herrmann.

Lic. theol. Dr. phil. Smend.

#### B. Juriftifche Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Witte, Geh. Just. Rath, Ordinarius des Spruchstollegiums der Juristen-Fakultät.

Dr. Fitting.

Dr. Dochow.

= Meiet.

= Boretius. = Lastig.

= jur. et phil. Pernice. = !

b. Privatdozenten.

Dr. Schollmeyer.

Dr. Mertel.

C. Medizinifche Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Vogel.
- Ludwig Krahmer, Geh.
Dr. Weber, Geh. Medizinal=
Rath.

Med.=R., Kreis=Phys.

- Dishausen.

1879.

Dr. Adermann.

= Belder.

= Volkmann, Geh. Med.2 Rath. Dr. Bernftein.

= Grafe.

· Steudener.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schwarge.

- Rasse.

= Röhler, Kreiswundarzt.

Dr. Rohlschütter.

= Fritsch.

## c. Privatdozenten.

Dr. Jahn.

= Bollander, Prof.

- Rich. Pott.

= Seeligmüller.

Dr. Solger.

· Genzmer.

= Rraste.

= Rügner.

#### D. Philosophische Fakultat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Rosenberger, Observa= tor, Ephorus der Witten=

berger Benefizien.

. Friedr. Pott.

· Erdmann.

Rnoblauch, Geh. Regier.= Rath, Präsident der Kaiserl. Leopold. Carolinisch. Deut= schen Akademie, Mitglied d. Herrenhauses.

phil. et med. Heint.

- Beine.

. Bacher.

- Reil.

= Ulrici.

Dr. Giebel.

= Rühn.

= phil., Lic. theol. Gosche.

. Dummler.

= Haym.

- Kraus.

= Conrad.

= Dropsen. = Rirchhoff.

= Hiller.

. Dittenberger.

- Suchier.

. v. Fritsch.

. Elge.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Gisenhart.

. herpberg.

· Taschenberg.

. Frentag.

· Cantor.

. Märder.

= 2Büft.

Dr. Beydemann.

= Aug. Müller.

· Ewald.

. Rathte.

- Püp.

- Shum.

. Dberbed.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Schmidt.
- Krause, Prof.

= Cornelius.

= Brauns.

= Jürgens.

= Arohn. = Thiele. Dr. Gehring.

. Bacher.

= Paasche.

= Schmidt.

- Eudede.

. Crebner.

IXa. Lettoren.

Dr. phil. Franz, Universitäts-Musikdirektor. Reubke, Universitäts-Musiklehrer. von Tiedemann, Königl. Landbaumeister.

IXb. Sprachlehrer.

Dr. Barbenburg (für frang. Sprache).

- Aue (für englische Sprache).

X. Erergitienmeifter.

Bobeling, Sechtmeifter.

Andre v. Arleben = Magnus, Universitäts-Stallmeifter.

Rocco, Tanzmeister.

Schend, atademischer Zeichner und Zeichenlehrer.

XI. Universitätsbeamte.

hupe, Curatorial-Setretar (beauftragt).

Rofe, Univerfitats-Setretar.

Solle, Rechnungerath, Rendant und Quaftor.

XII. Universitats-Arditett.

Landbaumeister von Tiedemann (beauftragt).

# 6. Universität zu Riel.

#### Behörden.

Aurator.

Der Königl. Wirkliche Geheime Rath und Oberpräsident Dr. jur. Freiherr v. Scheel=Plessen, Excell.

Reftor.

Prof. Dr. Schirren; vom 5. März 1879 an: Prof. R. Möbius.

Detane.

a. der theologischen Fakultät.

Prof. Dr. Haupt.

b. der juristischen Fakultät:

Prof. Dr. Wieding.

c. der medizinischen Fakultät:

Prof. Dr. Bolders.

d. der philosophischen Fakultät:

Prof Dr. Beyer.

Atabemischer Senat.

Der Rettor.

Der Prorektor: Prof. Dr. Hensen; vom 5. März 1879 an: Prof. Dr. Schirren.

Die vier Dekane.

Vier vom dem akademischen Konsistorium gewählte ordentliche Professoren, im Winter-Semester 1878/79:

Prof. Dr. Backbaus.

Peters.

Prof. Dr. Volquardsen.

= = &übbert.

Atabemisches Ronsistorium.

Mitglieder: sämmtliche ordentliche Professoren.

#### Fafultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Lüdemann, Dr. Nipid.

Kirchenrath. - Möller.

= Rlostermann.

- Haupt.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. phil. Lic. theol. Eüdemann.

c. Privatdozent.

Lic. theol. Bathgen.

2. Juriftische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Neuner, Geh. Juft. Rath, Dr. Wieding.

Ordinarius des Spruch- Brockhaus.
follegiums. - Schott.

follegiums. Sänel.

b. Privatdozent.

Dr. Boge, Rechtsanwalt und Notar.

3. Medizinische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Litmann, Ctaterath.

Dr. Esmard, Geh. Med.-Rath.

- Bensen.
- Beller.
- Volders.
- Flemming.
- Duinde, Med.=Rath.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bodenbahl, Regierungs-

Dr. Petersen.

und Med. Rath.

Pansch.

Edlefsen.

Kald.

Privatdozenten. C.

Dr. Jessen, Med.=Rath.

Dr. Malling.

Geeger.

Werth.

Dähnhardt.

Reuber.

Außerdem ift dem praktischen Zahnarzte Dr. med. 28. Fride von dem Herrn Minister die widerrufliche Erlaubniß zur Haltung von Vorlesungen in der Zahnheilkunde bei der Universität ertheilt.

### Philosophische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. jur. et phil. Ratjen, Kon= Dr. Hoffmann.

ferenz=Rath.

Backhaus.

Fordhammer, Geh. Reg.= Rath.

= Sadebed. Ladenburg.

Himly.

R. A. F. Peters.

Rarften.

Volquardsen.

Seelig.

- Lübbert.

Thaulow, Geh. Regier.= Rath.

. Shirren. Pfeiffer.

Weper.

Pischel. Pochhammer.

Th. Möbius. Rarl Möbius.

Engler.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Stimming.

Dr. Erdmann.

= Blag.

Privatdozenten. C.

Dr. Groth, Prof. Alberti.

Dr. Emmerling.

= Sasse.

Dr. R. F. 23. Peter 8.

Dr. Möller.

- Seinke.

- Pietsch.

= Beber.

Lettoren.

Sterroz, Lektor der französischen Sprache. Heise, Lektor der englischen Sprache.

Lehrer für Rünfte.

Stange, Afademischer Musikdirektor. 2008, Lehrer der Zeichenkunst. Brandt, Lehrer der Fechtkunst.

Beamte.

Meyersahm, Synditus.

Schmidt, Duaftor und Aedil (kommissarisch), Rechnungsführer der akademischen Heilanstalten.

# 7. Georg-Augusts-Universität zu Göttingen.

I. Rurator ber Universität.

v. Barnftedt, Dr., Geh. Regierungerath.

Il. Porettor

bis 1. September 1879.

Professor Dr. Dove, Geh. Zustigrath.

III. Detane.

L der theologischen Fakultät bis 15. Oftober 1879.

Professor Dr. Ritschl, Konsift. Rath.

b. der juristischen Fakultät bis 18. März 1879.

Professor Dr. Mejer, Geh. Justizrath.

c. der medizinischen Fakultat

vom 1. Januar bis 30. Juni 1879.

Professor Dr. Ebstein.

d. der philosophischen Fakultät bis 30. Juni 1879.

Professor Dr. Biefeler.

#### IV. Senat.

Vorsitzender: Dr. Dove, Geh. Justigrath, Prorektor.

Mitglieder: Die ordentlichen Professoren und die Univerfitäteräthe.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Orbentliche Professoren.

Dr. Schöberlein, Konfist. Rath. Dr. Ritschl, Kons. Rath.

= Wiesinger, Abtu. Kons. Rath. = Reuter, degl.

= Wagemann, Kons. Rath. = Schult.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. gunemann.

Dr. Duhm.

c. Privatdozent.

Bendt, Lic. theol.

- 2. Juriftische gatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr Briegleb. Dr. Ziebarth.

• Thöl, Geh. Justizrath. = Frensdorff.

= v. Ihering, degl. John, Geh. Justizrath.

= Mejer, degl. Hartmann, degl.

- Dove, degl.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Bolff.

c. Privatdozenten.

Dr. Zitelmann.

Dr. Chrenberg.

- Sidel.

= v. Kries.

- 3. Medizinische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Böhler, Geh. Db. Med.=R. Dr. Meper.

Baum, begl. = Leber.

= Henle, Ob. Med.=Rath. = Ebstein.

· Hasse, Geb. Hofrath. = Marme

= Meigner, Hofrath. = König. = Schwarz, degl. = Orth.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Husemann.
Dr. Husemann.

Serbst. - Rosenbach.

Krause. - Eichhorst.

= gohmeyer.

### c. Privatdozenten.

Dr. Biese.

s Hartwig.
von Brunn.

Dr. Deutschmann.

. Riedel.

. Bürkner.

# 4. Philosophische Fakultät.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ulrich, Hofrath.

= Weber, Geh. Hofrath.

- Hanssen, Geh. Reg.-Rath.

- Bohy.

- von Leutsch, Hofrath.

= Bertheau, degl.

- Lope, Geh. Reg.=Rath.

. Grisebach, degl.

. Lifting.

- Buftenfeld, Bibliothetar.

= Wieseler. = Wappäus.

Müller, 28.

. Sauppe, Geh. Reg.=Rath.

= Griepenterl.

stern.

. Benfep.

Dr. Müller, Th.

= Schering.

= de Lagarde.

. Baumann.

. Pauli.

. von Seebach.

. Drecheler.

= henneberg.

. Chlere. = Hübner.

Bilmanns, Dberbiblio-

thetar.

- Schwarz.

. Beigfäder.

- Klein.

- Dilthen.

Prof. honor. Dr. Soetbeer, Geh. Reg.=Rath.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Wiggers, Medizinalrath.

. Bodeter.

= Rrüger.

= Rlinferfues.

von Uslar.

. Enneper.

- Riede.

Dr. Tollen 8.

. Steindorff.

= Göbete.

= Reinke.

= Esser.

= Fid.

. Peiper 8.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Tittmann, Affessor.

Büftenfeld, degl.

= Wilten.

- Post.

- Rehnisch.

. Beggenberger.

= Lang.

· Fesca.

Dr. Bernheim.

= Höhlbaum.

= Fromme.

= Pierstorff.

= Ueberhorst.

= Drube.

. Faltenberg.

= Gilbert.

Dr. Müller.
3 Rrummel.

Dr. Himftebt. Bechtel.

Universitäts . Bauamt.

Beckmann, Baurath. Rortum, Regierungsbaumeister.

Lehrer für Rünfte, Ererzitienmeifter.

Someppe, Stallmeifter.

Hille, Musikbirektor.

Peters, Zeichenlehrer, Konservator der Kunstsammlung.

Grunetlee, Sechtmeifter.

Solpte, Tanzmeister.

Beamte ber Universität.

Wolff, Universitätsrath. Rose, dsgl., Rendant der Univ. Kasse. Momme, Univ. Setretär und Aktuar. Möbius, Univ. Kurat. Sekretär.

# 8. Universität zu Marburg.

Königl. Kuratorium ber Universität:

Der dermalige Rektor Prof. Dr. Mannkopff und der ordentl. Prof. Dr. Fuchs.

Reftor:

Dr. Manntopff, ord. Prof. (fiehe med. Fat.)

Prorettor:

Dr. & Schmidt, ord. Prof. (s. philos. Fat.)

Atabemifder Genat

besteht aus sämmtlichen ordentlichen Professoren der vier Fakultäten.

Universitäts=Deputation

besteht aus dem Rettor, dem Prorettor und den Professoren:

Dr. Beinrici.

- = Enneccerus.
- Dohrn.

#### Fatultaten.

1. Theologische Fakultät.

Detan für 1878: Professor Dr. Brieger.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Schefferl, Ober-Ronsistorialrath, Universitäts= prediger und Superintendent der reform. Diozese Marburg.

theol. et phil. Ranke, Konsistorialrath.

. theol. et phil. Dietrich, Ephorus der Stipendiatenanstalt.

theol. et phil. heppe.

theol. et phil. Heinrici.

. theol. et phil. Brieger.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Rolde.

. . . Refler.

= = Cornill.

2. Juriftische Fatultat.

Detan für 1878: Professor Dr. Ubbelobbe.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Röftell.

Dr. Ubbelohde, Mitglied des

= Arnold.

Herrenhauses. En neccerus.

= Fuchs, ständiges Mitglied des Kuratoriums.

Westerkamp.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Platner.

- Wolff.

c. Privatdozenten.

Dr. B. Schmidt.

Dr. Pescatore.

- Frang.

3. Medizinische Fakultät.

Detan für 1878: Geh. Med.=Rath Prof. Dr. Roser.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. v. Heusinger, Geh. Mediz. Rath.

= Nasse, Geh. Mediz. Rath, Direktor des physiologischen Inftituts.

- Roser, Geh. Mediz. Rath, Direktor des hirurgisch-klinischen Instituts,

= Fald, Direttor des pharmatologischen Inftituts.

= Dohrn, Direktor der Entbindungs= und Hebammen-Lehranstalt.

= Lieberkühn, Direktor des anatomischen Instituts.

Dr. Beneke, Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts, Geh. Medizinalrath.

Mannkopff, Direktor des medizinischen Institus, b.

3. Rettor.

= Schmidt=Rimpler, Direktor des klinischen Instituts für Augenheilkunde.

= Cramer, Direktor der Landes-Frrenheilanstalt und Direktor der psychiatrischen Klinik.

b. Angerordentliche Professoren.

Dr. Bagener.

= Horstmann, Sanitatsrath und Rreis-Physikus.

- Lahs.

= med. et phil. Rülz.

c. Privatdozenten.

Dr. Gidelberg.

Dr. Gaffer.

- Buter.

- Ferber.

= v. Heusinger.

4. Philosophische Fakultät. Detan für 1878: Professor Dr. Rein.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Stegmann.

= med. et phil. Zwenger, Direktor des pharmazeutisch-chemischen Inftituts.

- Dunker, Geh. Bergrath, Direktor des mineralogischen Instituts.

- Glaser.

. herrmann.

= Wiegand, Direktor des botanischen Gartens und des pharmakognostischen Instituts.

- Casar, Direktor des philologischen Seminars, sowie Bibliothekar.

= L. Schmidt, Direktor des philologischen Seminars.
= Melde, Direktor des mathem.=physikalischen Instituts.

- Diepel.

z Eucae, Direktor des germanistischen Seminars.

. Justi.

. Bergmann.

= med. et phil. Greeff, Direttor des zoologischen Instituts.

- Stengel, Direktor des romanisch=englischen Seminars.

= Barrentrapp, Direktor des historischen Seminars.

- Zinde, Direktor bes chemischen Inftituts.

= Cohen.

= Rein.

= v. Könen.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. v. Drach.

- Deg.

. Braun.

Dr. Riese, Mitdirett. des histor.

Seminars.

. v. Sybel.

### c. Privatdozenten.

Dr. Feugner, erfter Ruftos an Dr. Fittica.

der Universitätsbibliothet.

= genz.

Moesta.

= Birt.

Lic. theol. et Dr. phil. Keßler, (s. auch theol. Fakultät).

In Runften und Leibesübungen geben Unterricht:

Bolff, Universitäts-Musikbirektor.

Courmann, Universitats-Beichenlehrer.

Daniel, Universitäts-Reitlehrer (auftragsweise).

Sarms, Fechtmeifter.

Freund, Tanzmeister.

Beamte der Universität.

Synditus und Setretar: Platner.

Universitäts-Setretar: Stiebing.

Universitäts-Rendant und Quaftor: Dörffler.

Universitäts-Architekt: Bauinspektor Cuno (auftrageweise).

# 9. Rheinische Friedrich=Wilhelms=Universität zu Bonn.

Königlicher Kurator der Universität. Geh. Ob.=Reg.=Rath Dr. Beseler.

Beitiger Rettor.

Professor Dr. Bücheler, (f. philos. Fakultat).

Röniglicher Universitäts=Richter.

Oberbergrath Brodhoff.

Beitige Detane:

a. der evangelischetheologischen Fakultät.

Prof. Dr. Benber.

b. der katholisch=theologischen Fakultät.

Prof. Dr. Menzel.

c. der juriftischen Fakultät.

Prof. Dr. von Stinging, Geh. Juftigrath.

d. der medizinischen Fakultät.

Prof. Dr. Pflüger, Geh. Medizinal-Rath.

e. der philosophischen Fakultät.

Prof. Dr. Neuhauser.

Der atabemische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor Prof. Dr. A. Rekulé, Geh. Reg.-Rath, dem Universitäts-Richter, den Dekanen der fünf Fakultäten und den Senatoren:

Prof. Dr. Rühle, Geh. Med.eRath.

s schäfer.

= = v. Hanstein, Geh. Reg.=Rath.

= = v. Schulte, Geh. Justizrath.

#### Fatultaten.

- 1. Die evangelisch=theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Lange, Ober=Konsist.=Rath, Mitglied des Konsistoriums der Rheinprovinz.

Dr. Krafft, Konsistorial=Rath, Direktor der kirchl.=hist. Klasse des

evang.-theol. Seminars.

Dr. Mangold, Direkt. der neutest. Klasse des ev.=theol. Seminars.

= Ramphausen, Direkt. der alttest. Kl. d. ev.=theol. Seminars.

= Christlieb, Direktor des ev.=homil.= katechet. Seminars und Universitätsprediger.

theol. et phil. Bender, Direktor der dogmen-historischen

Rlasse des ev.=theol. Seminars, s. Dekane.

b. Privatdozenten.

Lic. Budde, Inspektor des evang.-theol. Stifts.

= theol. et Dr. philos. Benrath.

- 2. Die katholisch=theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Menzel, f. Detane.

= Floß, interim. Direktor der homil. und der katechet. Abth. des kath. hom.=katech. Seminars.

Dr. Reusch.

= Langen.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Simar.

c. Privatbozent.

Dr. Kaulen.

# 3. Die juriftische Fatultat.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Walter, Geh. Justigrath.

Sell, Geh. Justizrath. Hitglied des Herrenhauses und Senior des Spruch-Kollegiums.

v. Stinging, Geh. Justigrath, Ordinarius des Spruch-Rolle-

giums f. Defane.

Ritter v. Shulte, Geh. Instizrath.

Endemann.

. jur. et phil. Süffer.

= görsch.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Nicolovius.

- Rlostermann, Geh. Bergrath.

Shlogmann.

# Die medizinische Fakultät.

## a. Ordentliche Prosessoren.

Dr. Beit, Geh. Medizinal=Rath, Direktor der geburtshfl. und gynäkolog. Klinik.

Busch, Geh. Medizinalrath, Direktor der hirurg. Klinik und

Poliflinif.

v. Leydig, Geh. Medizinal-Rath, Direktor des anatomischen Instituts.

Pflüger, Geh. Medizinal=Rath, Direktor des physiologischen Instituts.

Rühle, Geh. Medizinal=Rath, Direktor der mediz. Rlinik und Poliklinik.

Röster, Direktor des pathologischen Instituts.

Samifd, Direttor ber Rlinit fur Augentrantheiten.

Bing, Direktor des pharmakol. Instituts.

med. et phil. Baron v. la Valette St. George, Direttor des anatomischen Instituts.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schaaffhausen, Geh. Medizinal=Rath.

Doutrelepont.

Obernier.

Bung, Prosettor des anatomischen Inftituts.

med. et phil. v. Mosengeil.

## c. Privatdozenten.

Dr. Madelung.

= Dittmar.

= Rods.

= Balb.

= Burger.

= Wolffberg.

= Nußbaum.

= med. et phil. Fuchs.

= Finkler.

#### 5. Die philosophische Fakultät.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bergemann.

- philos. et theol. Gildemeister.

= Knoodt.

= Troschel, Geh. Regierungs=Rath, Direktor des naturhift. Museums, Vorsteher des Seminars für die gesammten Na= turwissenschaften.

. Nasse.

= Clausius, Geh. Reg.=Rath, Direktor d. physik. Instit., Vor=
steher d. Semin. f. d. ges. Naturwiss.

Schäfer, Direktor d. histor. Seminars.

= Bücheler, Direktor des philolog. Seminars und des Musseums rheinischer Alterthümer, s. Rektor.

= Usener, Direktor d. philol. Seminars.

= Lipschip, Direktor d. mathem. Seminars.

von Hänstein, Geh. Reg.=Rath, Direktor d. botan. Gartens u. d. botan. Instituts, Vorsteher d. Semin. f. d. gesammt. Naturwissenschaften.

- Delius.

= phil. et med. A. Kekulé, Geh. Reg.=Rath, Direktor d. chem. Instituts, Vorsteher d. Seminars f. d. gesammt. Naturwiss.

- Meyer, Jürgen Bona.

= Manrenbrecher, Direktor des historischen Seminars.

= Justi, Direttor des Rabinets für neuere Runft.

- Reuhäuser, f. Dekane.

= vom Rath, Mitbirektor des naturh. Museums und Direktor des Seminars für die gesammten Naturwissenschaften.

= held.

- Kekulé, Reinhard, Direktor d. akademischen Kunst-Museums.

= Menzel, Direktor des historischen Seminars.

. Ritter, Direktor des historischen Seminars.

= Wilmanns.

Dr. Aufrecht.

- Schönfeld, Direttor der Sternwarte.

- Förster, Direktor des Seminars für romanische Philologie.

- Freih. v. Richthofen.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Radide.

. Shaarschmidt, Bibliothekar.

- Bernays, Ober-Bibliothekar.

- phil. et med. Mohr, Medizinal-Rath, Direktor des pharmaz. Laboratoriums, Mitglied des Medizinal-Kollegiums der Rheinprovinz.

Rortum, Direktor des mathem. Seminars.

- . Bischoff.
- . Birlinger.
- . Andrå.
- . Retteler.
- . Shlüter.
- = Andresen.
- Prym.
- . Philippson.

- Ballad.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Rlein.

- = v. Hertling.
- = Witte.
- = Bertkau.
- = Fischer.
- . Leo.
- = Lipps.
- Claisen.
- · Anschüt.
- = Rlinger.

Lehrer ber neuern Sprachen.

Dr. Delins, ord. Prof., Lektor der englisch. Sprache und Litter. (s. philos. Fakultät).

Lehrer ber Tontunft.

Arndt, Organist.

Behrer ber Beidnenkunft.

Ruppers, Bildhauer.

Ererzitien = Meifter.

Chrich, Fechtmeifter.

#### Beamte.

Röhmer, Kuratorial-Sefretär.

Röhler, Kanzleirath, Univerfitats-Setretar.

hoffmann, Univerfitats-Gerichts-Sefretar.

Universitats-Arcitett.

Reumann, Königl. Bauinspettor.

# 10. Theologische und philosophische Atademie zu Münfter.

Rurator: Der Birkliche Geheime Rath und Ober-Präsident der Provinz Bestsalen von Kühlwetter, Excellenz.

Rettor: Prof. Dr. Schwane.

Detane: 1) der theologischen Fatultat: Prof. Dr. hartmann.

2) der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Nitschte. Senat: Sämmtliche ordentliche Professoren beider Fakultäten. Akademischer Richter: Geheimer Justiz= und Appellations-Gerichts-Rath Tüshaus.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fatultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Berlage, hauspralat Gr. heiligkeit des Papftes.

- \* Reinke, Hausprälat Sr. Heiligkeit des Papstes, Consultor s. congreg. de propag. f. p. negot. rit. Orient., Domkapitular.
- Bisping.
- Schwane.
- Hartmann.
  - b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Schäfer.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Jechtrup.

Lic. theol. Baus.

- 2. Philosophische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Rospatt.

- Hittorf, Borfteber des physikalischen Laboratoriums.
- Karsch, Medizinal=Rath.
- = Stord.
- Langen, Direttor des philolog. Seminars.
- Stahl, Direktor des philolog. Seminars.

1879.

Dr. Hosius, Vorsteher ber mineralog. und geognost. Sammlung.

- Nitichte, Direttor des botanischen Gartens.

- Bachmann, Direftor bes mathemat. Geminars.

= Spider.

. Lindner, Direttor bes hiftorischen Geminare.

= Rörting.

- Niehues, Direktor des historischen Seminars.

= Sturm, Direktor des mathematischen Seminars und Vorsteher des mathemat. astronomischen Apparates.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schlüter.

. Parmet.

= Candois, Borfteber des naturhiftor. und anatom. Museums.

= Nordhoff.

- Jacobi.

= Saltowsti (Königsberg i. Pr.), interimist. Vorsteher des chemisch. Laboratoriums.

c. Privatbozenten.

Dr. Sagemann.

Dr. buffer.

b. Lehrer für Rünfte.

Musiklehrer: vacat.

Turn- und Fechtlehrer: vacat.

Paulinische Bibliothet.

Bibliothefar: Dr. Stanber.

Atademische Beamte.

Sekretär und Duaftor: Geisberg, Gerichts-Assessor a. D. Rentmeister des Studienfonds: von Münstermann, Rechnungs-Rath.

### 11. Lyceum Hosianum zu Brannsberg.

Rurator.

Se. Erc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geh. Rath und Ober=Präsident.

Reftor.

Dr. Bender, ordentl. Profess.

Detane.

Defan der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Weiß.

Dekan der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Weißbrodt.

#### Ratultaten.

a. Theologische Fatultät.

Drbentliche Professoren.

Dr. Oswald.

Dr. Dittrid.

= hipler.

Beig.

Außerordentlicher Professor.

Lic. Marquardt.

b. Philosophische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Feldt, Geh. Reg. Rath. Dr. Michelis.

= Bender.

Beigbrodt.

Privatdozent.

Dr. Rrause.

#### K. Wissenschaftliche Anstalten zn Berlin.

#### 1. Königliche Bibliothek.

(W. Blat am Opernhaufe.)

Ober=Bibliothekar.

Dr. Lepsius, Geh. Reg.-Rath, ord. Prof., Mitglied der Afademie der Wissenschaften.

Bibliothekare.

Dr. Buschmann, Prof., Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Schraber.

. Rose.

Rustoden.

Dr. herm. Müller.

Dr. P. Schulte.

- Grüzmacher.

- Söchting.

Trautwein von Belle.

Dr. Ropfermann, mit der Verwaltung einer Ruftodenstelle einstweilen beauftragt.

Getretariat.

Runstmann, Geh. Rechnungsrath. Bogel. Jochen 8.

#### 2. Königliche Sternwarte.

(8W. Linbenstraße 103.)

Direktor: Dr. Förfter, ordentl. Professor.

Dirigent des Rechen = Instituts der Sternwarte: Dr. Tietjen, außerord. Professor.

Erster Observator: Dr. Becker. Zweiter Observator: Dr. Knorre.

# 3. Königlicher botanischer Garten.

(W. Botsbamerftraße 75.)

Direktor: Dr. Eichler, ordentl. Professor. Direktionsgehülfe: Bater, Geh. Kanzleirath.

Inspettor: Bouché.

4. Geodätisches Institut für die Zwecke der Europäischen Gradmessung, verbunden mit dem Centralburean der Europäischen Gradmessung.

(W. Lütowftraße 42.)

Prasident.

Dr. Baeper, Erc., Gener.-Lieut. z. D.

Wissenschaftlicher Beirath unter dem Vorsitze des Präsidenten.

Dr. Auwers, Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

. Hruns, außerord. Professor an der Universität zu Berlin. – Helmert, Prof. an dem Königl. Polytechnikum zu Aachen.

= Kronecker, Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Peters, ordentl. Prof. an der Universität und Direktor der

Sternwarte zu Riel.

= Siemens, Mitgl. der Atademie der Wiffenschaften zu Berlin.

Settionschefs.

Dr. Sadebeck, Professor.

Dr. Albrecht, Professor.

. Borid, bigl.

\* Fischer.

Assistenten.

Dr. &dw.

Dr. Beftphal.

Seibt.

Bureau.

Thurk, Borfteber.

# L. Gymnafial- und Real-Lehranstalten.

### I. Berzeichniß

der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

### a. Symnasien.

#### I. Proving Oftpreußen.

|            |    |                 |     |                   |        | Direktoren:    |
|------------|----|-----------------|-----|-------------------|--------|----------------|
| 1.         | Da | 8 Symnafium     | ZU  | Bartenftein,      | Dr.    | Shult.         |
| 2.         | 5  |                 |     | Braunsberg,       | •      | Meiner B.      |
| 3.         | •  | s               | 3   | Gumbinnen,        | =      | Arnoldt, Prof. |
| 4.         | =  | ,               | 8   | Hohenstein,       | 5      | Rühne.         |
| <b>5</b> . | =  | 2               | •   | Insterburg,       | \$     | Rrah.          |
| <b>6.</b>  | =  | Altstädtische & | ym  | masium zu Könige  | berg   | ·              |
|            |    |                 | •   | Oftp              | rß., = | Möller, Prof.  |
| 7.         | 2  | Friedrich8=Ro   | Neg | jium daselbst,    | Leh    | nerdt.         |
| 8.         | 9  | Rneiphöfsche    | Gy  | mnasium daselbst, | von    | Drygalski.     |
| 9.         | =  | Wilhelme-Gy     | mn  | asium daselbst,   | Url    | an, Prof.      |
| 10.        | =  | Symnasium       | zu  | Eyd,              | Dr.    | Sampte, Prof.  |
| 11.        | =  | =               | =   | Memel,            | •      | Große, Prof.   |
| 12.        | =  | =               |     | Raftenburg,       | •      | Jahn.          |
| 13.        | =  | s               | =   | Rössel,           | 2      | Frey.          |
| 14.        | 3  | •               | \$  | Tilfit,           | •      | Moller, Prof.  |
|            |    |                 |     |                   |        | •              |

#### II. Provinz Westpreußen.

| 15.        | Das | Gymnafiur  | n zu Coniß,      | Dr. Thomaszewski,        |
|------------|-----|------------|------------------|--------------------------|
|            |     |            |                  | Prof.                    |
| 16.        | 5   | 3          | = Culm,          | = Lozynsti.              |
| 17.        | s   | Königliche | Gymnasium zu D   |                          |
| 18.        |     |            | Symnasium daselb |                          |
| 19.        | 2   | Gymnafium  | gu Deutsch-Kroi  | ie, Cowinski, Prof.      |
| <b>20.</b> | 3   | 2          | - Elbing,        | Dr. Benede, Prof.        |
| 21.        | •   | •          | = Graudenz,      | = Hagemann.              |
| <b>22.</b> | 8   | <b>#</b>   | = Marienburg,    |                          |
| 23.        | =   | <b>s</b>   | - Marienwerde    | er, söppen.              |
| 24.        | 8   | •          | = Neustadt i. I  |                          |
| <b>25.</b> | =   | •          | s Straßburg i.   | Beftprf., = Rretschmann. |
| <b>26.</b> | 8   | s          | = Thorn          | = Strehlke.              |

# III. Provinz Brandenburg.

| daselbst, Prof. 32 Heidrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst Rern, Prof. 32 Houmboldts-Gymnasium daselbst, Soachimsthal'sche Gymnasium daselbst, Chaper. 34 Gymnasium zum grauen Rloster daselbst, theol. et phil. 35 Kölinische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 36 Luisenstädtische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 37 Sophien-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rühler, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rühler, Prof. 40. die Ritter-Atademie daselbst, Röpte, Prof. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Ghulg. 42 Fransfurt a. d. Oder, Rod. 43 Freienwaldea. d. Oder, Rod. 44 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Freienwalde, Ruhwald. 45 Freienwalde, Ragler, Prof. 46 Rönigsberg i. d. Reumart, Naud. 47 Eandsberg a. d. Warthe, Rämpf, Prof. 50 Ludau, Pilger. 51 Rau-Ruppin, Rüster. 52 Potsbam, Roya. 53 Prenzlau, Rern. 54 Frenzlau, Rern. 54 Frenzlau, Rern. 55 Frenzlau, Prantich. 56 Willichau, Prof. 57 Pädagogium Rüstlichau, Handw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |                                       | •                    | •                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 28. = Französische Gymnasium daselbst, Remps, Prof 30. = Friedrichs-Gymnasium daselbst. Remps, Prof 31. = Friedrichs-Wilhelms-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 32 Humboldts-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 32 Humboldts-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 33 Foachimsthal'sche Gymnasium daselbst. Schaper. 34 Gymnasium zum grauen Rloster daselbst. Schaper. 35 Röllnische Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 36 Luisenstädische Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 37 Sophien-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rod, Prof. 40. die Ritter-Addemie daselbst. Röpse, Prof. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Schuls. 42 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Fransfurt a. d. Oder, Ropp. 44 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Freienwaldea. Der, Ropp. 44 Freienwaldea. Der, Ropp. 44 Rüftein, Dr. Köpse. 46 Rüftein, Dr. Köpse. 47 Rottbus, Ropp. 48 Rüftein, Dr. Köpse. 49 Landsberg a. d. Wause mark, Rüfter. 50 Ludau, Pilger. 51 Rum-Ruppin, Rern. 52 Prenzlau, Rern. 53 Prenzlau, Rern. 54 Forau, Dr. Liebaldt. 55 Prenzlau, Rern. 56 Wittstod, Groffer, Prof. 57 Pädagogium Züllichau, Opanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                                       |                      |                                       | Direktoren:                             |
| 28. = Französische Gymnasium daselbst, Remps, Prof 30. = Friedrichs-Gymnasium daselbst. Remps, Prof 31. = Friedrichs-Wilhelms-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 32 Humboldts-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 32 Humboldts-Gymnasium daselbst. Rern, Prof. 33 Foachimsthal'sche Gymnasium daselbst. Schaper. 34 Gymnasium zum grauen Rloster daselbst. Schaper. 35 Röllnische Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 36 Luisenstädische Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 37 Sophien-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst. Ruhn, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rod, Prof. 40. die Ritter-Addemie daselbst. Röpse, Prof. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Schuls. 42 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Fransfurt a. d. Oder, Ropp. 44 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Freienwaldea. Der, Ropp. 44 Freienwaldea. Der, Ropp. 44 Rüftein, Dr. Köpse. 46 Rüftein, Dr. Köpse. 47 Rottbus, Ropp. 48 Rüftein, Dr. Köpse. 49 Landsberg a. d. Wause mark, Rüfter. 50 Ludau, Pilger. 51 Rum-Ruppin, Rern. 52 Prenzlau, Rern. 53 Prenzlau, Rern. 54 Forau, Dr. Liebaldt. 55 Prenzlau, Rern. 56 Wittstod, Groffer, Prof. 57 Pädagogium Züllichau, Opanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.        | Das      | Astanische &                          | omnasium zu S        | Berlin, Dr.                           | Ribbed, Prof.                           |
| 29. Friedrichs-Gymnasium daselbst.  80. Friedrichs-Werder'sche Gymnasium, daselbst.  81. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst.  82. Humboldts-Gymnasium daselbst.  83. Joachimsthal'sche Gymnasium daselbst.  84. Gymnasium grauen Rloster daselbst.  85. Köllnische Gymnasium daselbst.  86. Luisenstadische Gymnasium daselbst.  87. Soochimsthal'sche Gymnasium daselbst.  88. Pilhelms-Gymnasium daselbst.  89. Gymnasium grauen Rloster daselbst.  80. Rost.  80. Rost. |            |          |                                       |                      |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 30. Friedrichs-Werder'iche Gymnasium, baselbst, diebst, Drof.  31. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst, Soachimsthal'iche Gymnasium daselbst, Godoren.  33. Soachimsthal'iche Gymnasium daselbst, Godoren.  34. Gymnasium zum grauen Kloster daselbst, theol. et phil. Oofmann.  35. Köllnische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof.  36. Luisenstädtische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof.  37. Sophien-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof.  38. Wilhelms-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof.  39. Gymnasium zu Brandenburg, Rasmus.  40. die Ritter-Alademie daselbst, Rope.  41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Gults.  42. Frankfurt a. d. Oder, Ropp.  44. Freienwaldea. d. Oder, Ropp.  44. Freienwaldea. d. Oder, Ropp.  44. Freienwaldea. d. Rötel.  45. Freienwaldea. d. Rotel.  46. Freienwaldea. d. Rotel.  47. Freienwaldea. d. Rotel.  48. Freienwaldea. d. Rotel.  49. Frankfurt, Dr. Köpke.  49. Fandsberg a. d. Warthe, Rämps, Prof.  50. Fuelau, Rüster.  51. Ruhn, Prof.  8 dudau, Pilger.  52. Postbam, Rüster.  53. Freienwaldea.  54. Freienwaldea.  55. Freienwaldea.  56. Freienwaldea.  57. Padagogium Züllichau, Prosiesaldt.  58. Frenslau, Prosiesaldt.  59. Frenslau, Prosiesaldt.  56. Frenslau, Prosiesaldt.  56. Frenslau, Prosiesaldt.  57. Padagogium Züllichau, Panow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.        | s        |                                       |                      |                                       |                                         |
| daselbst, Prof. 32 Heidrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst Rern, Prof. 32 Houmboldts-Gymnasium daselbst, Soachimsthal'sche Gymnasium daselbst, Chaper. 34 Gymnasium zum grauen Rloster daselbst, theol. et phil. 35 Kölinische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 36 Luisenstädtische Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 37 Sophien-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst, Ruhn, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rühler, Prof. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rühler, Prof. 40. die Ritter-Academie daselbst, Rope. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Ghulg. 42 Frankfurt a. d. Oder, Rod. 43 Freienwaldea. d. Oder, Rod. 44 Freienwaldea. d. Oder, Ropp. 44 Freienwalde, Ruhwald. 45 Freienwalde, Ruhwald. 46 Rönigsberg i. d. Reumart, Naud. 47 Rottbus, Rope. 48 Rüstein, Dr. Köpte. 49 Landsberg a. d. Warthe, Rampf, Prof. 50 Ludau, Pilger. 51 Reu-Ruppin, Rüster. 52 Potsbam, Rope. 53 Prenzlau, Rern. 54 Sprenzlau, Rern. 54 Sprenzlau, Rern. 55 Spandau, Psantich, Panow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30.</b> | \$       |                                       |                      | Y                                     | Budfenfdüg,                             |
| 32 Humboldts-Gymnasium daselbst, - Sachimsthal'sche Gymnasium daselbst, - Ghaper. 34 Gymnasium zum grauen Aloster daselbst, - Chaper. 34 Gymnasium zum grauen Aloster daselbst, - Chaper. 35 Röllnische Gymnasium daselbst, - Ruhn, Prof. 36 Luisenstädtische Gymnasium daselbst, - Ruhn, Prof. 37 Sophien-Gymnasium daselbst, - Ruhn, Prof. 38 Wishelms-Gymnasium daselbst, - Rübler, Prof. 39 Gymnasium zu Brandendurg, - Rübler, Prof. 40. die Ritter-Alademie daselbst, - Rübler, Prof. 41. das Gymnasium zu Charlottendurg, - Ghuly. 42 Freienwaldea. d. Oder, - Rogt. 43 Freienwaldea. d. Oder, - Rogt. 44 Freienwaldea. d. Oder, - Rogt. 45 Wüssen, - Wuchwald. 46 Füssenwaldea. d. Neu- mart, - Naud. 47 Sandsberg i. d. Neu- mart, - Naud. 47 Sandsberg a. d. Warthe, - Rämpf, Prof. 50 Lucau, - Pissen. 51 Sandsberg a. d. Warthe, - Rämpf, Prof. 52 Pathalau, - Pissen. 53 Prenzlau, - Pissen. 54 Spandau, - Pissen. 55 Gorau, - Dr. Liebaldt. 56 Spandau, - Hautsch. 57 Pädagogium - Jülichau, - Hautsch. 58 Pathagogium - Hautsch. 59 Pathagogium - Hautsch. 59 Pathagogium - Hautsch. 50 Pathagogium - Hautsch. 50 Pathagogium - Hautsch. 51 Pathagogium - Hautsch. 52 Pathagogium - Hautsch. 53 Pathagogium - Hautsch. 54 Hautsch. 55 Hautsch. 56 Hautsch. 57 Pathagogium - Hautsch. 58 Pathagogium - Hautsch. 59 Pathagogium - Hautsch. 59 Pathagogium - Hautsch. 50 Pathagogium - Hautsch. 50 Pathagogium - Hautsch. 50 Pathagogium - Hautsch. 51 Pathagogium - Hautsch. 52 Pathagogium - Hautsch. 53 Pathagogium - Hautsch. 54 Hautsch. 55 Hautsch. 56 Hautsch. 57 Pathagogium - Hautsch. 58 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Pathagogium - Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 59 Hautsch. 50 Haut                                                                                                                                                                                                                     |            |          |                                       |                      | daselbst,                             |                                         |
| 33. = Joachimsthal'sche Gymnasium baselbst, school. et phil. 34 Gymnasium zum grauen Aloster baselbst, so s mann. 35 Röllnische Gymnasium baselbst, suhn, Prof. 36. = Luisenstädtische Gymnasium daselbst, sod, Prof. 37. = Sophien-Gymnasium daselbst, sod, Prof. 38. = Wilhelms-Gymnasium daselbst, sübler, Prof. 39. = Gymnasium zu Brandenburg, sasmus. 40. die Ritter-Atademie daselbst, schulz. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, schulz. 42. = strantsurt a. d. Oder, skod. 43. = streienwaldea. d. Oder, skopp. 44. = süstenwaldea. d. Oder, skopp. 44. = süstenwalde, sudwald. 45. = sübben, was end, Wagler, Pros. 46. = skoiigsberg i. d. Neusmark, Naud. 47. = skottbus, Nõtel. 48. = skottbus, Nõtel. 49. = sandsberg a. d. Warthe, skämps, Pros. 50. = sudau, pilger. 51. = neu-Ruppin, sküster. 52. = votsdam, Solz. 53. = spenzau, Dr. Liebaldt. 54. = Sorau, Dr. Liebaldt. 55. = Spandau, shittstod, shittstod, shittstod, shittstod, shanow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _          |          |                                       |                      |                                       | Rern, Prof.                             |
| 34 Gymnastum zum grauen Kloster daselbst, theol. et phil. Hos mann. 35 Röllnische Gymnasium daselbst, Ruhn, Pros. 36 Luisenstädtische Gymnasium daselbst, Rock, Pros. 37 Sophien-Gymnasium daselbst, Rock, Pros. 38 Wilhelms-Gymnasium daselbst, Rubler, Pros. 39 Gymnasium zu Brandenburg, Rubler, Pros. 40. die Ritter-Atademie daselbst, Ropte, Pros. 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, Rock, Pros. 42 Freienwaldea. d. Oder, Royd. 43 Freienwaldea. d. Oder, Royd. 44 Freienwalde, Wagler, Pros. 45 Güben, Wagler, Pros. 46 Königsberg i. d. Neu-mark, Naud. 47 Rottbus, Rötel. 48 Rüstrin, Dr. Köpte. 49 Landsberg a. d. Warthe, Rämpf, Pros. 50 Ludau, Pilger. 51 Rue-Ruppin, Rüster. 52 Potsdam, Bolz. 53 Prenzlau, Rern. 54 Spandau, Pfautsch. 55 Spandau, Pfautsch. 56 Pädagogium Züllichau, Hommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 3        |                                       |                      |                                       | Schottmüller.                           |
| 35. = Röllnische Gymnasium daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2        |                                       |                      |                                       | - <b>,</b>                              |
| 35 Kölnische Gymnasium daselbst, 36. = Luisenstädtische Gymnasium daselbst, 37. = Sophien-Gymnasium daselbst, 38. = Wilhelms-Gymnasium daselbst, 39. = Gymnasium zu Brandenburg, 40. die Ritter-Akademie daselbst, 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, 42. = Frankfurt a. d. Oder, 43. = Freienwaldea. d. Oder, 44. = Freienwaldea. d. Oder, 45. = Guben, 46. = Sofigsberg i. d. Reusmark, 47. = Kottbus, 48. = Rüstrin, 49. = Eandsberg a. d. Warthe, 50. = Lucau, 51. = Potsdam, 52. = Potsdam, 53. = Prenzlau, 54. = Sorau, 55. = Sorau, 56. = Psädagogium 57. Pädagogium 58. Provinz Pommern.  Nunn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhl, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhler, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhn, Prof. Ruhler, Prof. Ruhn, Prof. Ruhl, Prof. Ruhl, Prof. Ruhn, Prof. Ruhl, Prof. Ruhn, P   | <b>34.</b> | •        | Symnasium z                           | um grauen Klost      | er daselbst, =                        |                                         |
| 36. = Luisenstädtische Gymnasium daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>~</b> ~ |          | 548 H. C.                             | 69 L C 11            | , e.                                  |                                         |
| 37. = Sophien-Gymnasium daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·_ • •                                  |
| 38. = Bilhelms-Gymnasium daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          | • •                                   |                      | •                                     | • •                                     |
| 39. = Gymnasium zu Brandenburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          | * *                                   |                      |                                       |                                         |
| 40. die Ritter-Atademie daselbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |                                       |                      |                                       |                                         |
| 41. das Gymnasium zu Charlottenburg, = Schulz. 42. = = Franksurt a. d. Oder, = Rock. 43. = = Freienwaldea. d. Oder, = Ropp. 44. = = Fürstenwalde, = Buchwald. 45. = = Guben, = Wagler, Proceed. 46. = = Rottbus, Nõtel. 47. = = Rottbus, Nõtel. 48. = = Rustrin, Or. Köpke. 49. = = Landsberg a. d. Warthe, = Kämpf, Proceed. 50. = = Luckau, = Pilger. 51. = Poese Auppin, = Küster. 52. = = Poese Auppin, = Rüster. 53. = = Poese Auppin, = Rüster. 54. = = Sorau, Or. Liebaldt. 55. = = Sorau, Or. Liebaldt. 56. = = Wittstock, Sülichau, = Hautsch. 57. = Pädagogium = Bülichau, = Hautsch. 58. = Spandau, = Pfautsch. 59. = Spandau, = Pfautsch. 51. = Spandau, = Pfautsch. 52. = Spandau, = Pfautsch. 53. = Spandau, = Pfautsch. 54. = Spandau, = Pfautsch. 55. = Spandau, = Pfautsch. 56. = Spandau, = Pfautsch. 57. = Pädagogium = Büllichau, = Panow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |                                       |                      | •                                     |                                         |
| 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                                       |                      |                                       |                                         |
| 43. # # Freienwaldea. d. Ober, # Ropp. 44. # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | •                                     | Zu Spativiteili      | outy, s                               |                                         |
| 44. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _          |          |                                       |                      |                                       | -                                       |
| 45. # # Guben, # Wagler, Pro  46. # # Rönigsberg i. d. Neu=  mark, # Nauck.  47. # # Rottbus, Nötel.  48. # # Ruftrin, Dr. Köpke.  49. # # Landsberg a. d. Warthe, # Rämpf, Prof  50. # # Luckau, # Pilger.  51. # # Neu-Ruppin, # Rüfter.  52. # # Potsbam, # Bolz.  53. # # Prenzlau, Rern.  54. # # Gorau, Dr. Liebaldt.  55. # # Spandau, # Pfautsch.  56. # # Wittstock, # Wrosser, Prof  57. * Pådagogium # Jüllichau, # Ganow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _          |          |                                       |                      |                                       |                                         |
| mark, Mauck.  47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |                                       | = Buttenwan          |                                       | Magler Arof                             |
| mart, = Naud.  47. = = = Kottbus, Nötel.  48. = = Rüftrin, Dr. Köpte.  49. = = Eandsberg a. d.Warthe, = Rämpf, Prof.  50. = = Eudau, = Pilger.  51. = = Neu-Ruppin, = Rüfter.  52. = = Potsdam, = Volz.  53. = = Prenzlau, Kern.  54. = = Sorau, Dr. Liebaldt.  55. = = Spandau, = Pfautsch.  56. = = Wittstod, = Grosser, Prof.  57. = Pädagogium = Züllichau, — Hanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |                                       |                      |                                       | wagter, Proj.                           |
| 47. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.        |          | •                                     | oromyooring          |                                       | Naud.                                   |
| 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47.        |          | •                                     | = Rottbus.           | <b>'</b> -                            |                                         |
| 49. = = Candsberg a. d. Warthe, = Kämpf, Prof 50. = Cudau, = Pilger. 51. = Neu-Ruppin, = Küster. 52. = Dotsdam, = Volz. 53. = Drenzlau, Kern. 54. = = Sorau, Dr. Liebaldt. 55. = Spandau, = Psautsch. 56. = Sittstod, = Grosser, Prof 57. = Pädagogium = Züllichau, = Hanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |                                       | •                    |                                       | · · •                                   |
| 50. = Euckau, = Pilger. 51. = Neu-Ruppin, = Küster. 52. = Potsdam, = Bolz. 53. = Prenzlau, Kern. 54. = Sorau, Dr. Liebaldt. 55. = Spandau, = Pfautsch. 56. = Bittstock, = Grosser, Pros. 57. = Pådagogium = Züllichau, = Hanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          | #                                     |                      |                                       |                                         |
| Neu-Ruppin, Rüster.  52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50.</b> | •        | •                                     | - Luctau,            |                                       | Pilger.                                 |
| 52. = Potsdam, = Bolz. 53. = Prenzlau, Rern. 54. = Sorau, Dr. Liebaldt. 55. = Spandau, = Pfautsch. 56. = Bittstock, = Grosser, Pro 57. = Pädagogium = Züllichau, = Hanow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.        | 3        | •                                     | • Neu-Ruppi          | n, · =                                |                                         |
| 54 Sorau, Dr. Liebaldt. 55 Spandau, - Pfautsch. 56 Wittstock, - Grosser, Pro 57 Pädagogium - Züllichau, - Hanow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          | •                                     |                      |                                       | Volz.                                   |
| 55. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |                                       | - Prenzlau,          |                                       |                                         |
| 56. = Bittstock, = Grosser, Pro 57 Pädagogium = Züllichau, - Hanow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          | \$                                    |                      | Dr                                    | . Liebaldt.                             |
| 57 Pādagogium - Jūllichau, - Hanow.  IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          | •                                     |                      |                                       |                                         |
| IV. Provinz Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | •                                     |                      | 5                                     | Grosser, Prof.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>57.</b> | •        | Pādagogium                            | = Züllichau,         | •                                     | Hanow.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          | I                                     | V. <b>Bro</b> vina ! | Vommern.                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50         | <b>C</b> |                                       | •                    | <b>6</b> -                            | <b>!</b>                                |

| <b>58.</b> | Das | Gymnasium | zu | Anklam,  | Hei | inze.<br>Bobrit. |       |
|------------|-----|-----------|----|----------|-----|------------------|-------|
| <b>59.</b> | 8   |           | \$ | Belgard, | Ďr. | Bobrik.          |       |
| <b>60.</b> | 5   | <b>s</b>  | •  | Coslin,  | \$  | Pitann,          | Prof. |
| 61.        |     | #         | 8  | Colberg, | 8   | Streit.          | •     |

|                   |     |               |      |                    |            | Direktoren:     |  |  |  |
|-------------------|-----|---------------|------|--------------------|------------|-----------------|--|--|--|
| <b>*62</b> .      | das | Gymnasium     | zu   | Demmin,            | Sa         | medebier.       |  |  |  |
| <b>63</b> .       | •   | E             |      | Dramburg,          |            | Qued, Prof.     |  |  |  |
| <b>64</b> .       | =   | s             | \$   |                    | =          | Campe, Prof.    |  |  |  |
| <b>65.</b>        | =   | s             |      | Greifsmald,        |            | Steinhausen.    |  |  |  |
| <b>*</b> 66.      | 8   |               |      | Neuftettin,        | =          | ^ -             |  |  |  |
| <b>67.</b>        | *   | Pädagogium    | =    | Putbus,            | <b>=</b> , | Sorof.          |  |  |  |
| <b>68.</b>        | 3   |               | =    | Pyriß,             |            | Binzow.         |  |  |  |
| <b>69.</b>        | =   | =             |      | Stargard,          | 3          | Lothholz, Prof. |  |  |  |
| 70.               | =   | Marienstifts= | (Sp  | mnasium zu Stettin | , =        | Weider.         |  |  |  |
| 71.               | *   | Stadt-Gymn    | afir | ım dafelbst,       |            | n, Prof.        |  |  |  |
| 72.               | 3   | Gymnasium     | zu   | Stolp,             | Dr.        | Reuscher.       |  |  |  |
| <b>73.</b>        | #   | ,             |      | Stralsund,         | =          | Winter.         |  |  |  |
| 74.               | \$  | •             | =    | Treptow a. d. Rega | 1, =       | Bouterwek.      |  |  |  |
| V. Proving Posen. |     |               |      |                    |            |                 |  |  |  |
|                   |     |               |      | Provinz Posen.     | _          |                 |  |  |  |
| <b>75.</b>        | Das | Gymnasium     | zu   | Bromberg,          |            | Guttmann.       |  |  |  |
| <b>76.</b>        | =   | s             | \$   | Gnesen,            |            | Methner.        |  |  |  |
| 77.               | =   | 3             | =    | Inowrazlaw,        |            | nzel.           |  |  |  |
| <b>78.</b>        | 5   | 9             | E    | Krotoschin,        |            | chtenberger.    |  |  |  |
| <b>79</b> .       | =   | 2             | =    | Lissa,             |            | Ecardt.         |  |  |  |
| <b>80.</b>        | =   |               | =    | 70 22 1 2 2 3 9 1  | M a        | rg.             |  |  |  |
| 81.               | =   | =             |      | Natel,             | Dr.        | Richter.        |  |  |  |
| <b>82.</b>        | s   | =             |      | Ostrowo,           | 2          | Beckhaus.       |  |  |  |
| 83.               | =   | Friedrich=Wi  | lhel | ms=Gymnasium zu    |            |                 |  |  |  |
|                   |     |               |      | Posen,             |            | Schwark, Prof.  |  |  |  |
| 84.               | =   |               |      | ium daselbst,      | =          | Deiters.        |  |  |  |
| <b>85</b> .       | =   | Gymnasium     |      |                    | =          | Runze.          |  |  |  |
| 86.               | =   | . =           |      | Schneidemühl,      | T          | now.            |  |  |  |
| 87.               | =   | \$            |      |                    |            | neider.         |  |  |  |
| 88.               | *   | 3             | s    | Wongrowip,         | Ho         | nte.            |  |  |  |
|                   |     | VI            |      | Proving Schlesien  | •          |                 |  |  |  |

### VI. Provinz Schlesien.

89. Das Gymnafium zu Beuthen i. Db. Schl., vacat.

90. - Elisabeth-Symnasium zu Breslau, Rektor: Dr. Fickert, Prof.

<sup>\*)</sup> Die mit einem \* bezeichneten Gomnasien und Progomnassen (A. a. und B. a.) sind besugt, gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Besähisgung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insosern letztere an dem für jenen Unterricht eingesührten Ersatzunterrichte regelmäßig theilgenommen und entweder die Setunda absolvirt oder nach mindestens einsährigem Besuche derselben auf Grund einer besonderen Polisung ein Zeugnis des Lehrertollegiums über gentigende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

```
Direttoren:
 91. das Friedrichs-Gymnasium zu Breslau, Dr. Lange, Prof.
                                              Muller, Prof.
          Johannes-Gymnafium daselbst,
 92.
                                            5
          Magdalenen-Gymnasium daselbst, Reftor: Dr. Beine,
 93.
                                                  Prof.
                                           Dr. Reisader.
          Matthias-Gymnasium daselbst,
 94.
          Symnafium zu Brieg,
 95.
                                          Guttmann, Prof.
                                          Dr. Beifert.
  96.
                       = Bunzlau,
                         Glat,
                                         · = Stein, Prof.
  97.
                         Gleiwit,
                                          Rieberding.
  98.
          Evangelische Gymnasium zu Glogau, Dr. Hasper.
  99.
          Ratholische Gymnafium daselbst,
100.
                                           Menge, Prof.
          Gymnafium zu Görliß,
                                           Dr. Krüger.
101.
                       = Groß-Strehlip,
                                               Schröter.
 102.
                          Dirschberg,
 103.
                                              Liubner.
                         Jauer,
                                              Volkmann.
 104.
105.
                         Rattowit,
                                              Müller.
                         Rönigshütte,
106.
                                              Brod.
107.
                       = Lauban,
                                          hoppe.
                         Leobschüt,
 108.
                                          Rösner.
*109. die Ritter-Atademie zu Liegnis, Atademie=
                      und Stifts-Direktor: Dr. Stechow.
 110. das Städtische Gymnasium daselbft,
                                               Güthling.
          Gymnafium zu Reiße,
 111.
                                               Zastra.
                      - Neuftadt i. D./Schl.,
 112.
                                              Jung.
 113.
                                              Abicht, Prof.
                      - Dels,
 114.
                      - Ohlau,
                                          Treu.
 115.
                      - Oppeln,
                                          Dr. Bengel.
                      - Patschkau,
 116.
                                               Abam.
 117.
                                               Schönborn.
                      - Ples,
                        Ratibor,
                                               Rirdner.
 118.
 119.
                      - Sagan,
                                               Rapser, Prof.
                                          Friede.
 120.
                      - Schweidnit,
                      . Strehlen,
 121.
                                          Dr. Korn.
                      . Waldenburg,
 122.
                                              Scheibing.
123.
                        Wohlau,
                                               Eitner.
                         Proving Sachsen.
                   VII.
 124. Das Symnasium zu Burg,
                                           Dr. Hartung.
125.
                                               Gerhardt, Prof.
                      · Eisleben,
126.
                      . Erfurt,
                                              Dietrich, Prof.
127.
                      . Halberftadt.
                                              Schmidt.
128. die Lateipische Schule zu Halle a. d. S, Rettor: Dr. Frick.
129. das Städtische Gymnasium daselbst,
                                           Dr. Nasemann, Prof.
      = Gymnasium zu Heiligenstadt,
130.
                                            · Grimme.
```

# Direktoren:

| 131.          | bas      | Pädagogium   | 1 des Klosters U. E. Fr.              |   |
|---------------|----------|--------------|---------------------------------------|---|
|               |          |              | zu Magdeburg Dr. Bormann, Propft.     |   |
| 132.          | 5        | Dom-Gymn     | afium daselbst Dr. Briegleb.          |   |
| 133:          |          |              | Ju Merseburg, Rettor: Dr. Abmus,      | • |
| 1 <b>34</b> . | \$       |              | zu Mühlhausen, Osterwald, Prof.       |   |
| 135.          |          |              | afium zu Naumburg, Dr. Anton.         |   |
|               |          |              | zu Rordhausen, - Grosch.              |   |
|               |          |              | Pforta, Rettor: Dr. Voltmann.         |   |
|               |          | , <u>-</u> - | zu Duedlindurg, Dr. Dihle.            |   |
|               |          |              | = Rosleben, Rettor: Dr. Wentrup, Prof | • |
|               |          | * * =        | = Salzwedel, = Legerlog.              |   |
| 141.          | =        | •            | = Sangerhausen, = Fulda.              |   |
| 142.          | <b>s</b> | \$           | - Schleufingen, - Schmieder.          |   |
| 143.          | 2        | \$           | - Seehausen i. d. Altm Bentel, Prof.  | • |
| 144.          |          | \$           | - Stendal, - Krahner.                 |   |
| 145.          | *        |              | - Torgau, = Haade, Prof.              | • |
| 146.          | •        | *            | - Bernigerode, Rettor: Bachmann.      |   |
| 147.          | =        | *            | - Wittenberg, Rohde.                  |   |
| 148.          | ß        | \$           | - Zeit, Tauscher, lic. th.            | • |
|               |          |              |                                       |   |

# VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

| 149.        | Das | Gymnasium | zu | Altona,      | Dr. Lucht, Prof. |
|-------------|-----|-----------|----|--------------|------------------|
| <b>150.</b> | •   |           | 3  | C1 01        | . Müller.        |
| *151.       | 8   |           | =  | Glückstadt,  | = Vollbehr.      |
| 152.        | #   | =         | .2 | hadersleben, | = Jessen.        |
| 153.        | *   | •         | 8  | Husum,       | = Red.           |
| 154.        | •   | •         |    | Riel,        | - Niemeyer.      |
| *155.       | •   | =         | 5  | Meldorf,     | Lorenz.          |
| *156.       | 8   | •         | 8  | Plön,        | Dr. heimreich,   |
|             |     |           |    | •            | Professor.       |
| 157.        | •   | *         | •  | Rapeburg,    | - Steinmep.      |
| 158.        | 3   | •         | #  | Rendsburg,   | Deg.             |
| 159.        |     | \$        | =  | Schleswig,   | Dr. Gibionsen,   |
|             |     |           |    | , 0,         | Hofrath.         |
| 160.        | •   | •         | •  | Bandsbeck,   | - Klapp.         |
|             |     |           |    | •            | • •              |

# IX. Provinz Hannover.

| 161. | Das | Gymnasium | zu | Aurich,    | Dr. Dtäger.    |
|------|-----|-----------|----|------------|----------------|
| 162. | #   |           | •  | Celle,     | - Ebeling.     |
| 163. | *   | 8         |    | Clausthal, | - Lattmann.    |
| 164. | 2   | •         |    | Emben,     | = Sowedendied. |
| 165. | 5   | 5         |    | Göttingen, | Schöning.      |
| 166. | =   | :         |    | hameln,    | Dr. Regel.     |

```
Direktoren:
                                            Dr. Ahren 8.
                     zu Hannover,
 167. das Lyzeum I.
 168.
                  II.
                         daselbst,
                                               Wiedasch, Prof.
      - Raiser-Wiihelms-Gymnasium das.,
 169.
                                               Wachsmuth, degl.
       = Gymnasium Andreanum zu Bildesheim, = Boche.
 170.
                                            Rirchhoff.
 171.
                      Josephinum daselbft,
 172. die Rlofterschule zu Ilfeld,
                                            Dr. Schimmels
                                                pfeng, Prof.
*173. das Gymnafium = Lingen,
                                            = & üttgert.
                        Euneburg,
 174.
                                            Daage.
 175.
                        Meppen,
                                            Dr. th. Wilken.
 176.
                        Morden,
                                             - Schneiber.
 177.
                      Carolinum zu Denabrud Dr. Bohle.
 178.
          Raths-Gymnafium dafelbft,
                                            Runge.
          Gymnasium zu Stade,
                                            Dr. Koppin.
 179.
*180.
                       - Verden,
                                            Frentag.
                        Proving Westfalen.
 181. Das Gymnasium zu Arnsberg,
                                            Dr. Scherer.
                         Attendorn,
                                                Doff.
 182.
 183.
                                                Nipsch, Prof.
                         Bielefeld,
                                            (vacat.) Stellvertr.
 184.
                         Bochum,
                                         Dr. Thiele, Oberl.
                               Direktor:
                         Brilon,
 185.
                                            Rören.
 186.
                                            Rohdewald.
                         Burgsteinfurt,
 187.
                         Coesseld,
                                           Dr. Peters.
                         Dortmund,
                                                Döring.
 188.
                         Gütersloh,
 189.
                                                Rothfuchs.
*190.
                                           Schmelzer.
                         Hamm,
                                           Dr. Bode.
                         Herford,
*191.
 192.
                         Hörter,
                                           Petri.
                         Minden,
 193.
                                            Dr. Grautoff.
 194.
                         Münfter,
                                               Dberdid.
                      = Paderborn,
                                               Schmidt.
 195.
                         Recklinghaufen,
 196.
                                               Bolfcher.
                                             5
                         Rheine,
                                               Grosfeld.
 197.
                         Soeft,
                                               Göbel, Prof.
*198.
                         Warburg,
                                                Sechelmann.
 199.
 200.
                 XI. Provinz Seffen=Raffan.
 201. Das Gymnasium zu Cassel,
                                           Dr. Vogt.
                     - Dillenburg, Spieß.
- Frankfurt a. Main, Dr. Mommsen.
 202.
 203. =
```

|              |     |           |    |            |     | Direktoren: |
|--------------|-----|-----------|----|------------|-----|-------------|
| 204.         | daß | Gymnasium | zu | Fulda,     | Dr. | Göbel.      |
| 205.         | =   | =         | =  | Hadamar,   | =   | Peters.     |
| 206.         | =   | =         | 8  | Hanau,     | =   | Fürstenau.  |
| 207.         | =   | s         |    | Berefeld,  | 3   | Duben.      |
| <b>208</b> . | •   | *         |    | Marburg,   |     | Munscher.   |
| 209.         | =   | \$        | \$ | Montabaur, | 3   | Bernede.    |
| 210.         | =   | *         | 3  | Rinteln,   | 8   | Buchenau.   |
| 211.         | 5   | 9         | s  | Beilburg,  | Bei | rnhardt.    |
| 212.         | =   | 4         |    | Wiesbaden, |     | Pähler.     |

# XII. Rheinproving.

| 213.          | Das | 8 Gymnasium                           | 211  | Nachen                            |            | Dr  | Schwenger.         |
|---------------|-----|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|-----|--------------------|
| ~ ~ ^         |     | *                                     | 0~   | Barmen,                           |            | =   | Thiele.            |
|               |     | Ritter=Afader                         |      |                                   | ·^         |     | '-                 |
| 916           | 748 | Mumasium                              | ,,,, | Bann                              | 81         | =   | Wiel.              |
|               |     | Gymnasium                             | -    |                                   |            | s   | Baldeper.          |
| 217.          | =   |                                       | •    | O1111                             |            |     | Liesegang.         |
| 218.          | \$  | =                                     |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 5   | Binsfeld.          |
| 219.          |     | = an d                                | er ' | Apostelkirche                     | zu Eöln,   | Big | ge, Prof.          |
| <b>220</b> .  | E   | Friedrich=Wi                          | lhe  | lm8=Gymna                         | sium das., | Dr. | Jäger.             |
| <b>221.</b>   | =   | Raiser=Wilhe                          | lm=  | :Symnasiun                        | i das.     | =   | Schmiß.            |
| <b>222</b> .  | •   | Gymnasium                             | an   | Marzellen                         | daselbst.  | Di  | aes.               |
| 223.          | =   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | au   | Düren,                            |            |     | Uppentamp.         |
| 224.          | =   | 2                                     |      |                                   |            |     | Riesel.            |
| 225.          | =   | =                                     |      |                                   |            |     | Genthe.            |
| 226.          | =   | =                                     |      | CONS PAL                          |            | =   | Cberhard, Prof.    |
| 227.          | 5   | •                                     |      | Emmerich,                         |            |     | Ochhan, Ptol.      |
| 228.          | 5   | =                                     | 5    | Essen,                            |            |     | Röhler.            |
| 229.          |     |                                       |      |                                   | •          |     | Vogt.              |
|               | •   | 8                                     | 5    | Rempen,                           |            | =   | Shurmann.          |
| 230.          | =   | *                                     |      | Rrefeld,                          |            | 2   | Wollseiffen.       |
| <b>*</b> 231. | *   |                                       | 9    | Rreuznach,                        |            | =   | Wulfert.           |
| 232.          | F   | 3                                     |      | Moers,                            |            | •   | Zahn.              |
| 233.          | #   | s                                     | •    | Münstereife                       | el,        | =   | Könighoff.         |
| <b>*234.</b>  | #   | . =                                   | 2    | Neuß,                             |            | =   | Tüding.            |
| 235.          |     | =                                     | •    | Neuwied,                          |            | 5   | Bardt.             |
| <b>236.</b>   | =   | •                                     | •    | Saarbrücke                        | n.         | •   | phil., Lic. theol. |
|               |     |                                       |      |                                   | •          |     | Hollenberg.        |
| 237.          | 8   | 3                                     | \$   | Trier,                            |            | =   | Renver 8.          |
| 238.          |     | s                                     |      | Wefel,                            |            | 8   | Kleine.            |
| 239.          |     | 8                                     |      | Weglar,                           |            |     |                    |
| 200,          | -   | -                                     |      | wigini,                           |            | Per | <b>p.</b>          |

# XIII. Hohenzollernsche Lande.

240. Das Gymnafium zu hedingen.

Sprée.

# b. Mealschulen erster Ordnung.

# I. Proving Oftprenßen.

|             |     |             | I.        | Provinz Ostprenßen.                |            |                 |
|-------------|-----|-------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------|
|             |     |             |           |                                    |            | Direktoren:     |
| 1.          | Die | Realschule  | zu        | Infterburg (verbunden              | 1          |                 |
|             |     |             |           | mit dem!(Inmn. das.),              | Dr.        | Rrah.           |
| 2.          | •   | Burgschule  | e zu      | Königsberg i. Oftprß.              | <b>6 4</b> | iefferdeder.    |
| 3.          |     |             |           | alschule daselbst,                 |            |                 |
| 4.          | •   | Realschule  | zu        | •                                  | Roa        | •               |
| <b>5</b> .  | \$  | 6           | 3         | Wehlau,                            | Dr.        | Eichhorst.      |
|             |     | 1           | I.        | Proving Westprengen                | l•         |                 |
| 6.          | Die | Johanniss   | dule      | gu Danzig,                         | Dr.        | Panten.         |
| 7.          | 8   | Petrischule | daj       | elbst,                             | =          | Dhlert.         |
|             |     | Realschule  | •         | • •                                |            | Brunnemann.     |
|             | 2   |             |           | Thorn (verbunden mit               |            |                 |
|             |     |             |           | dem Gymnas. das.),                 | 3          | Strehlte.       |
|             |     | 11          | I.        | Proving Brandenbur                 | g.         |                 |
| 10.         | Die | Andreasich  | ule       | zu Berlin,                         | Dr.        | Bolze.          |
| 11.         |     | Dorotheenf  | tädt      | ische Realschule daselbft,         | £          | Rleiber.        |
| <b>12.</b>  | •   | Friedrichs- | Rea       | lschule daselbst,                  | =          | Runge, Prof.    |
| 13.         | 8   | Rönigliche  | Rec       | ilschule daselbst,                 |            | Rern, Prof.     |
| 14.         | *   | Königsstäd  | tisch,    | e Realschule daselbst,             | =          | Wenzlaff, Prof. |
| 15.         | \$  |             |           | Realschule daselbst,               | 5          | Foß, Prof.      |
| 16.         | =   | <b>,</b> ,  | •         | dule daselbst,                     |            | Bach.           |
| 17.         | 5   | Realschule  | gu        | Brandenburg,                       |            | Riebe.          |
| 18.         | •   | \$          |           | Frankfurt a. d. Oder,              |            | Laubert.        |
| 19.         | =   | •           |           | Guben (verb. mit dem               |            | 000 1 OA E      |
| 90          |     |             |           | Gymnasium daselbst),               |            | wagier, proj.   |
| 20.         | =   | 8           | 8         | Landsberg a. d. Warthe             |            |                 |
|             |     |             |           | (verbunden mit dem                 |            | Pamus Meas      |
| 21.         | =   | \$          | •         | Gymnasium daselbst),<br>Perleberg, | V o        | seautpl, piol.  |
| 22.         |     |             |           | Potsdam,                           | Dr.        | Baumgardt.      |
|             | 8   |             |           | Prenglau (verb. m. d.              |            |                 |
| 201         |     |             |           | Gymnasium daselbft),               |            | n.              |
|             |     | ]           | IV.       | Provinz Pommern.                   |            |                 |
| <b>24</b> . | Die | Realschule  | <u>zu</u> | Colberg (verb. mit b.              |            |                 |
| <u> </u>    |     | , ,         | •         | Gymnafium daselbst),               | Dr.        | Streit.         |
| <b>25.</b>  | 2   | 2           | 8         | Greifswald (verb. m. d.            |            |                 |
| -           |     |             |           | Gymnasium daselbst),               | =          | Steinhausen.    |
| <b>26.</b>  |     |             | Bilbe     | elmsschule zu Stettin, .           | Rle        | insorge.        |
| 27.         |     |             |           | Stralsund,                         | Dr.        | Brandt.         |
|             |     |             |           |                                    |            |                 |

# V. Provinz Posen.

|             |                 |             | ,        | · · proofing polen.                           |          |                        |
|-------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
|             |                 | Realschule  |          | Bromberg,                                     |          | Direktoren:<br>Gerber. |
| <b>29.</b>  |                 | 8           |          | Fraustadt,                                    | Rr       | üger.                  |
| <b>30.</b>  | #               | 5           |          | Posen,                                        | Dr.      | Geist.                 |
| 31.         | 9               | 3           | 3        | Rawitsch.                                     | =        | <b>838</b> e ct.       |
|             |                 |             | VI       | . Provinz Schlesien.                          |          |                        |
| <b>32.</b>  | Die             | Realschule  | 3U       | m h. Geift zu Breslau,                        | Dr.      | Reimann, Orof.         |
| 33.         | •               |             |          | Bwinger daselbst,                             | =        | Meffert.               |
| 34.         |                 |             |          | Görlig,                                       | =        | Bugdorff.              |
| 35.         |                 | •           |          | Grünberg,                                     |          | tiche.                 |
| 36.         |                 |             | 3        |                                               |          | Janisch.               |
| <b>37</b> . |                 | <b>s</b>    | •        | Neiße,                                        |          | Sondhauß.              |
| 38.         |                 | •           |          | Reichenbach,                                  | =        |                        |
| <b>39</b> . |                 | •           |          | Sprottau,                                     |          | Simon.                 |
| <b>40</b> . | s               |             |          | Tarnowig,                                     | 8        | Wossidle.              |
| <b>4</b> 0. | 5               | •           | 5        | Luthowity,                                    | *        | 200111010.             |
|             |                 |             | VI       | I. Provinz Sachsen.                           |          |                        |
| 41.         | Die             | Realidule   | 211      | Aschersleben,                                 | Dr.      | Bufer.                 |
| 42.         |                 | •           | 8        | Erfurt,                                       | =        |                        |
| 43.         | *               |             |          | Halberstadt,                                  | 3        | Spillete.              |
| 44.         |                 | 8           |          | halle a. d. Saale, Insp.                      |          |                        |
| 45.         |                 | s           | _        | Maghehura                                     |          | 6 alzanfel             |
| <b>46</b> . |                 | ,           | _        | Magdeburg,<br>Nordhausen,                     | _        | Wieling                |
| 40.         |                 | •           |          | stotoguajen,                                  |          | wiefing.               |
|             |                 |             |          | brovinz Schleswig-Ho                          |          | n.                     |
|             | Die             | Realschule  | zu       | Flensburg (verb. m. d<br>Gymnasium daselbst), | Dr.      | Müller.                |
| 48.         | •               | s           | •        | Rendsburg (verb. m. d. Symnasium daselbst),   | Sel      | <b>ā.</b>              |
|             |                 | 1           | IX.      | Provinz Hannover                              |          |                        |
| 40          | Φ! <sub>*</sub> |             |          |                                               | _        | Canada Must            |
|             |                 | Realschule  | gu       | Gittingen (neck m. )                          |          | Franke, Prof.          |
| <b>50.</b>  | \$              | 8           | 3        | Göttingen (verb. m. d. Symnasium baselbst),   | தே       | öning.                 |
| 51.         | 5               | •           | 5        | Goslar,                                       | Dr.      | Leimbach, l.th.        |
| <b>52.</b>  | 3               | •           | =        | Hannover,                                     |          | Schufter.              |
| <b>53.</b>  |                 | Leibniz=Rec |          | ule daselbst, Dirigent                        |          | Meyer.                 |
| 54.         |                 | Realschule  |          |                                               | 3        |                        |
| 55.         | 8               | s           | <b>5</b> | hildesheim (verbunder<br>mit dem Symnafium    | <b>I</b> |                        |
|             |                 |             |          | Andreanum das.),                              | 8        | Бофе.                  |
| <b>56.</b>  | s               | =           | 8        | Leer,                                         | Du       | app.                   |

|                                                                                  |            |                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | Direktoren:                                                                                                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>57</b> .                                                                      | die        | Realidule                                                                                                  | 211                                            | guneburg (verb. m.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                  |            |                                                                                                            | 0                                              | Gymnasium das.),                                                                                                                                                                                                                       | Saage.                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>58.</b>                                                                       |            | =                                                                                                          | 3                                              | Denabrück,                                                                                                                                                                                                                             | Fischer.                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                  | 3          | ş                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. Naumann.                                                                                                                                                      |  |  |
| 60.                                                                              | =          | 5                                                                                                          | =                                              | Quatenbrud,                                                                                                                                                                                                                            | Gegner.                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                  |            |                                                                                                            | X.                                             | Provinz Westfalen                                                                                                                                                                                                                      | J.                                                                                                                                                                |  |  |
| 61                                                                               | Die        | Mealichule                                                                                                 | 211                                            | Bielefeld (verb. m.                                                                                                                                                                                                                    | h                                                                                                                                                                 |  |  |
| 01.                                                                              | ~          | orenijajare                                                                                                | <b>0</b> **                                    | Gymnasium das.).                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>62.</b>                                                                       | 3          | s                                                                                                          | 5                                              | Burgfteinfurt (verb. n                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                  |            |                                                                                                            |                                                | d. Gymnasium das.)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>63</b> .                                                                      | *          | s                                                                                                          | 5                                              | Dortmund (verb. m.                                                                                                                                                                                                                     | <b>b.</b>                                                                                                                                                         |  |  |
| 0.4                                                                              |            |                                                                                                            |                                                | Symnasium das.),                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 64.                                                                              | ß          | •                                                                                                          | 3                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | = Stahlberg.                                                                                                                                                      |  |  |
| 65.<br>66.                                                                       |            | <b>5</b>                                                                                                   |                                                | Iserlohn,                                                                                                                                                                                                                              | = Langguth.                                                                                                                                                       |  |  |
| 67.                                                                              |            | =                                                                                                          | =                                              | Lippstadt,<br>Minden (verbunden n                                                                                                                                                                                                      | = Aust.                                                                                                                                                           |  |  |
| 01.                                                                              | •          | -                                                                                                          | •                                              | d. Gymnas. das.),                                                                                                                                                                                                                      | = Grautoff.                                                                                                                                                       |  |  |
| 68.                                                                              | 3          | =                                                                                                          | 2                                              | Münster,                                                                                                                                                                                                                               | Műnd.                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>69</b> .                                                                      | =          | <b>s</b>                                                                                                   | 3                                              | Siegen,                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Tägert.                                                                                                                                                       |  |  |
| XI. Provinz Heffen=Raffan.                                                       |            |                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                  |            | X                                                                                                          | I.                                             | Proving Heffen-Raf                                                                                                                                                                                                                     | Tan.                                                                                                                                                              |  |  |
| 70.                                                                              | Die        |                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 70.<br>71.                                                                       | Die<br>=   | Realschule                                                                                                 | zu                                             | Caffel,                                                                                                                                                                                                                                | Dr. Preime.                                                                                                                                                       |  |  |
| 71.                                                                              | =          | Realschule<br>Musterschu                                                                                   | zu<br>le z                                     | Caffel,<br>ju Frankfurt a. Main                                                                                                                                                                                                        | Dr. Preime.<br>= Eiselen.                                                                                                                                         |  |  |
| 71.<br>72.                                                                       | :<br>:     | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu                                                                     | zu<br>le z<br>ile i                            | Caffel,<br>ju Frankfurt a. Main                                                                                                                                                                                                        | Dr. Preime.<br>= Eiselen.<br>Krephig, Prof.                                                                                                                       |  |  |
| 71.<br>72.                                                                       | =          | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu                                                                     | zu<br>le z<br>ile i<br>nafi                    | Cassel,<br>zu Frankfurt a. Main<br>daselbst,                                                                                                                                                                                           | Dr. Preime.<br>= Eiselen.<br>Krephig, Prof.                                                                                                                       |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.                                                                | as das     | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym                                                         | zu<br>le z<br>ile i<br>nafi                    | Cassel,<br>gu Frankfurt a. Main<br>daselbst,<br>ium zu Wiesbaden,<br>KII. <b>Rheinprovinz</b> .                                                                                                                                        | Dr. Preime.  = Eiselen. Arephig, Prof. Spangenberg.                                                                                                               |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.                                                                | as das     | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym                                                         | zu<br>le z<br>ile i<br>nafi                    | Cassel,<br>gu Frankfurt a. Main<br>baselbst,<br>ium zu Wiesbaden,<br>KII. <b>Rheinprovinz.</b><br>Aachen,                                                                                                                              | Dr. Preime.  = Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof.                                                                                           |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.                                                  | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym                                                         | zu<br>le z<br>ile i<br>nafi                    | Cassel,<br>gu Frankfurt a. Main<br>baselbst,<br>ium zu Wiesbaden,<br>KII. <b>Rheinprovinz.</b><br>Aachen,<br>Barmen,                                                                                                                   | Dr. Preime.  = Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.                                                                                    |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.                                                  | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym                                                         | zu<br>le z<br>ile i<br>nafi                    | Cassel,<br>gu Frankfurt a. Main<br>baselbst,<br>ium zu Wiesbaden,<br>KII. <b>Rheinprovinz.</b><br>Aachen,                                                                                                                              | Dr. Preime.  = Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.                                                                                    |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.                                           | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym<br>Realschule<br>Königliche                             | zu<br>le i<br>ile i<br>nasi<br>nasi<br>nasi    | Cassel, gu Frankfurt a. Main baselbst, ium zu Wiesbaben, KII. Rheinprovinz. Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.)                                                                              | Dr. Preime.  Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b. l- , Dr. Jäger.                                                                  |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.                                           | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym<br>Realschule<br>Königliche                             | zu le inasinasi                                | Cassel, gu Frankfurt a. Main daselbst, ium zu Wiesbaden, KII. Rheinprovinz. Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.) alschule daselbst.                                                           | Dr. Preime.  "Eiselen. Krephig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl. b. [= , Dr. Jäger.  = Schellen.                                                     |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.                                           | das Die    | Realschule<br>Musterschu<br>Wöhlerschu<br>Real=Gym<br>Realschule<br>Königliche<br>Städtische<br>Realschule | zu le zu nasi                                  | Cassel, gu Frankfurt a. Main baselbst, ium zu Wiesbaden,  LII. Rheinprovinz.  Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.) alschule daselbst, Düsseldorf,                                             | Dr. Preime.  "Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b.                                                                                 |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.                      | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Böhlerschu<br>Real=Gym<br>Realschule<br>Königliche<br>Städtische<br>Realschule | zu le inasinasinasinasinasinasinasinasinasinas | Cassel, u Frankfurt a. Main baselbst, ium zu Wiesbaden, III. Rheinprovinz. Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verlanden de Kriedrich=Wieselbst, Düsseldorf, Duisburg,                                                                   | Dr. Preime.  "Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b.  "Säger.  "Shellen.  "Böttcher. Steinbart.                                      |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.               | das Die    | Realschule<br>Musterschu<br>Böhlerschu<br>Realschule<br>Rönigliche<br>Städtische<br>Realschule             | zu le zu Re                                    | Cassel, gu Frankfurt a. Main daselbst, ium zu Wiesbaden,  LII. Rheinprovinz.  Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.) alschule daselbst, Düsseldorf, Duisburg, Elberfeld,                        | Dr. Preime.  "Eiselen. Krepßig, Prof. Spangenberg.  Dr. Higers, Prof. Gruhl.  b.  "Säger.  "Shellen.  "Böttcher. Steinbart. Dr. Schacht.                          |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.        | das Die    | Realschule<br>Musterschu<br>Böhlerschu<br>Realschule<br>Rönigliche<br>Städtische<br>Realschule             | du le dile inafi                               | Cassel, gu Frankfurt a. Main baselbst, ium zu Wiesbaden,  II. Rheinprovinz.  Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.) alschule daselbst, Düsseldorf, Duisburg, Elberfeld, Krefeld,                | Dr. Preime.  "Eiselen. Krephig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b.  "Säger.  "Shellen.  "Böttcher. Steinbart. Dr. Schacht.  "Schauenburg.          |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.        | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Böhlerschu<br>Realschule<br>Rönigliche<br>Städtische<br>Realschule             | du le dile inafile nasi                        | Cassel, u Frankfurt a. Main daselbst, ium zu Wiesbaden, III. Rheinprovinz. Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verlam, d. Friedrich=Wihelms=Gymnas. das.) alschule daselbst, Düsseldorf, Duisburg, Elberfeld, Krefeld, Mülheim a. Rhein, | Dr. Preime.  "Eiselen. Krephig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b.  "Säger.  "Shellen.  "Böttcher. Steinbart. Dr. Schacht.  "Schauenburg. "Cramer. |  |  |
| 71.<br>72.<br>73.<br>74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82. | das<br>Die | Realschule<br>Musterschu<br>Böhlerschu<br>Realschule<br>Rönigliche<br>Städtische<br>Realschule             | du le dile inafi                               | Cassel, gu Frankfurt a. Main baselbst, ium zu Wiesbaden,  II. Rheinprovinz.  Aachen, Barmen, alschule zu Cöln (verl m. d. Friedrich=Wi helms=Gymnas. das.) alschule daselbst, Düsseldorf, Duisburg, Elberfeld, Krefeld,                | Dr. Preime.  "Eiselen. Krephig, Prof. Spangenberg.  Dr. Hilgers, Prof. Gruhl.  b.  "Säger.  "Shellen.  "Böttcher. Steinbart. Dr. Schacht.  "Schauenburg. "Cramer. |  |  |

c. Realschulen mit mindestens neunjährigem Aursus ohne obligatorischen Anterricht im Jatein.

# Proving Brandenburg.

Direktoren:

1. Die Friedrichs-Werdersche Gewerbeschule zu Berlin, Gallenkamp.

- 2. = Luisenstädt. Gewerbeschule daselbst, Dr. Bandow, Prof.
- B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten Klasse nöthig ift.

#### a. Progymnasten.

### I. Provinz Ostpreußen.

1. Das Progymnas. zu Königsberg i. Oftpr. Direktor: Dembowski.

# II. Proving Westprengen.

2. Das Progymnasium zu Neumark i. Westpr., Rektor: Scotland.

### III. Proving Brandenburg.

3. Das Progymnasium zu Friedeberg i. d. Neu= mark, Rektor: Schneider.

# IV. Proving Pommern.

4. Das Progymnafium zu Garz a. d. D., Rektor: Dr. Big.

5. = = Zauenburgi.P., = Sommerfeldt.

6. = = Schlawe. = Dr. Becker.

### V. Provinz Posen.

7. Das Progymnasium zu Kempen, Rektor: Dr. Martin. 8. = = Eremessen, = = Sarg.

# VI. Proving Schlefien.

9. Das Progymnasium zu Kreuzburg, Direktor: Dr Rehbant.

# VII. Proving Cachsen.

10. Das Progymnafium zu Neuhaldensleben, Rektor: Dr. Sorgen=

frey. 11. = = Weißenfels, = = Rosalsky.

### VIII. Provinz Hannover.

12. Das Progymnasium zu Leer (verbunden mit der Realschule I. Ordnung daselbst), Direktor: Quapp.

# IX. Proving Westfalen.

| 13. | Das | Progymnasium | zu | Dorften,  | Rektor: | Dr. | Rrampe.  |
|-----|-----|--------------|----|-----------|---------|-----|----------|
| 14. | •   | s            | *  | Rietberg, | =       |     | Nieberg. |

#### X. Rheinproving.

|            |     | _            | _  |             | *****     |        |                |
|------------|-----|--------------|----|-------------|-----------|--------|----------------|
| 15.        | Das | Progymnasium | zu | Andernach,  | Rettor:   | Dr.    | Shlüter.       |
| 16.        | 3   | 3            | =  | Boppard,    | =         | Brü    | ggemann.       |
| 17.        | =   | 3            | =  | Ml.=Gladba  | ch, Direk | t.: D: | r. Schweikert. |
| 18.        | 3   | s            | =  | Jülich,     | Rettor    | : Dr.  | Ruhl.          |
| 19.        | =   | •            | 2  | Linz,       | 8         | =      | Pobl.          |
| <b>20.</b> | 3   | •            | #  | Malmedy,    | =         | =      | Bode.          |
| 21.        | 3   | 5            |    | Prüm,       | 3         | 3      | hünnetes.      |
| <b>22.</b> | 2   | s            | 3  | Rheinbach,  | ٤         |        | Ungermann.     |
| 23.        | 3   | *            | •  | Siegburg,   | E         | =      | vorm Balde.    |
| 24.        | •   | *            | 8  | Sobernhein  | 1, =      |        | Plasberg.      |
| <b>25.</b> |     | •            | \$ | Trarbach,   |           | 5      | Schmidt.       |
| 26.        | 3   | 5            | 3  | St. Wende   | [, =      | Bus    | •              |
| 27.        | =   | 3            |    | Wipperführt |           |        | aark.          |

# b. Realschulen zweiter Ordnung.

# I. Proving Brandenburg.

1. Die Realschule zu Spremberg,

Direktoren: Schmidt.

II. Provinz Pommern.

+) 2. Die Realschule zu Stettin,

Sievert.

# III. Proving Sachsen.

† 3. Die Gewerbeschule zu Magdeburg, 4. = Realschule zu Schönebeck,

Paulsiet. Dr. Marécal.

### IV. Proving Schleswig-Holftein.

| + | <b>5.</b> | Die | Realschule | zu | Altona,     |   | Shlee.  |
|---|-----------|-----|------------|----|-------------|---|---------|
| + | <b>6.</b> | 8   | •          |    | Riel,       | • | Meißel. |
| + | 7.        | =   | F          | #  | Neumunster, | = | Berbit. |

# V. Provinz Heffen-Raffan.

† 8. Die Realschule zu Eschwege, Dr. Vogt. † 9. - ber israelitischen Religionsgesellschaft zu Franksurt a. Main, Dr. Hirsch.

<sup>+)</sup> Die mit einem + bezeichneten Realschulen zweiter Ordnung und böheren Bürgerschulen (B. b. und C. a. aa.) haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

|                  |      |         |          |        |       |            |         | Diretto           | ren:    |
|------------------|------|---------|----------|--------|-------|------------|---------|-------------------|---------|
| <del>†</del> 10. | Die  | Realsd  | ule ber  | ifrael | itisd | ben Geme   | inde da | ., Dr. Bar        | wald.   |
| X                |      |         |          | Hanai  | •     | •          |         | Beder.            |         |
| <b>†12.</b>      | =    | \$      | =        | Homb   | urg   | v. d. Hä   | he,     | Göpel,            | Prof.   |
|                  |      |         | •        | VI. §  | Rhei  | inprovinz  | •       |                   |         |
| +13              | Die  | Mealid  |          |        | •     | •          |         | Burmest           |         |
|                  |      |         | = (      | Essen, |       | Outpoole   |         | Beilerm           |         |
| <b>†15.</b>      |      | Gewerb  |          |        | mſď   | jeid.      |         | Petry.            |         |
|                  |      |         | • •      |        |       |            |         | ,                 |         |
| c. 6             |      |         |          |        |       |            |         | ulen erster       |         |
|                  | **** | g en ve | in enrit | realen | OEH   | Semilien   | arrand  | estellt sind      | •       |
|                  |      |         | I. 9     | Provin | 3 2   | Frandenbi  | arg.    |                   |         |
| 1.               | Die  | höhere  | Bürger   | schule | zu    | Cherswal   | de, Dir | reftor: Dr<br>Bam | berg.   |
| 2.               | 5    | 8       |          | ;      |       | Rottbus (1 | erbund  | en mit dem        |         |
| _,               |      |         |          |        |       |            |         | direktor: N       |         |
| 3.               | 3    | =       |          | 5      | =     |            |         | Dr. We            |         |
| 4.               | 3    | 9       | •        | ;      | =     | Nathenon   | , =     | Weiske            | r.      |
| <b>5.</b>        | •    | 5       | =        | 1      | •     | Wriezen,   | •       | Gent.             |         |
|                  |      |         | II.      | Prot   | inz   | Pomme      | rn.     |                   |         |
| 6.               | Die  | höhere  | Bürger   | fdule  | zu    | Stargard   | , Rekto | r: Rünge          | r.      |
|                  | 3    |         | •        | 3      |       |            |         | Dr. Sd            |         |
|                  |      |         | III.     | Pro    | vin   | Shlefi     | en.     |                   |         |
| 8.               | Die  | höhere  | Bürger   | dule   | zu    | Freiburg   | i. Shl  | ., Rettor:        | Dr.     |
| 9.               | #    | •       | •        |        | *     | Striegau   | , Retto | r: Dr. Nö         |         |
|                  |      |         | IV       | . Pro  | vin   | z Sachse   | n.      |                   |         |
| 10.              | Die  | höhere  | Bürger   | fhule  | zu    | Delipsch.  | Rettor  | : Rapfer.         |         |
| 11.              | 2    | 5       |          | ;      | · . ( | Fisleben.  | =       | Dr. Mid           | hter.   |
| _                | \$   | 3       | \$       | ;      |       | Gardelege  | n, =    | stade.            | n se e. |
|                  |      | \$      | 4        | •      | =     | Mcaplyan   | en, =   | Stade.            |         |
| 14.              | 2    | 2       | 5        | :      | = }   | caumbur    | g, =    | Dr. Neun          | iuller. |

# V. Provinz Schleswig-Holftein.

15. Die höhere Bürgerschule zu Hadersleben (verbunden mit dem Gymnasium daselbst), Direktor: Dr. Jessen.

| 16.                                                         | Die        | höhere      | Bürgerschule                                      | zu Husum (verbunden mit dem Gym-<br>nasium das.), Direktor: Dr. Reck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 177                                                         | _          |             | _                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 17.                                                         |            | B<br>Out 1  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 18.                                                         |            |             |                                                   | ienburg a. d. Elbe, Direktor: Bup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 19.                                                         | =          | böhere      | Bürgerschule                                      | zu Marne, Rektor: Dr. Seig, Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 20                                                          |            |             |                                                   | - Schleswig (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>-</b> 0.                                                 | Binr       | malium      | haselfith D                                       | irektor: Dr. Gidionsen, Hofrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 21.                                                         | Die        | höhere      | Bürgerschule                                      | zu Sonderburg, Rektor: Dr. Döring,<br>Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 22.                                                         | a          | 4           | \$                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ZZ.                                                         |            |             |                                                   | 1 daselbst), Direktor: Dr. Klapp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                             |            |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>99</b>                                                   | ωi.        | h äh ana    | •                                                 | ovinz Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>23.</b>                                                  | Mie        | poyete      |                                                   | zu Emden (verbunden mit dem Gym- bst), Direktor: Dr. Schwecken dieck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 04                                                          | _          | •           |                                                   | zu Hameln (verbunden mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 24.                                                         | 8          | •           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| ~-                                                          |            |             |                                                   | daselbst), Direktor: Dr. Regel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>25.</b>                                                  |            | =           | Burgericuie                                       | zu Münden, Rektor: = Bahrdt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>26.</b>                                                  | ø          | \$          | •                                                 | = Nienburg, = = Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 27.                                                         |            | 3           |                                                   | - Northeim, - Bennigerholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 28.                                                         | •          | •           |                                                   | = Nienburg, = = Ritter.<br>• Northeim, = Bennigerholz.<br>• Otterndorf, • Vollbrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 29.                                                         | ß          |             |                                                   | - Uelzen, - Dr. Pauli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 20.                                                         |            |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| VII. Provinz Westfalen.                                     |            |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 22                                                          | <b>~</b> : |             | •                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                                             |            |             | •                                                 | zu gudenscheib, Rettor: Maper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 31.                                                         | •          |             | •                                                 | zu gudenscheib, Rettor: Maper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 31.                                                         |            |             | •                                                 | zu gudenscheib, Rettor: Maper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 31.                                                         | •          |             | Bürgerschule                                      | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer. • Schwelm, • Köttgen. • Witten, • Dr. Zerlang.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 31.<br>32.                                                  | •          |             | Bürgerschule<br>VIII. Prov                        | zu Lüdenscheid, Rektor: Maper Schwelm, - Köttgen Witten, - Dr. Zerlang. inz Heffen=Rassan.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 31.<br>32.                                                  | <br>Die    |             | Bürgerschule<br>VIII. Prov                        | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer Schwelm, - Köttgen Witten, - Dr. Zerlang. inz Heffen=Rassan. zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.                                    | Die        | höhere      | Bürgerschule<br>VIII. Prov                        | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer Schwelm, - Köttgen Witten, - Dr. Zerlang. inz Heffen=Rassan. zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann Geisenheim, - Uihlein.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.                             | Die        | höhere      | Bürgerschule<br>VIII. Prov<br>Bürgerschule        | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer.  - Schwelm, - Köttgen.  - Witten, - Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  - Geisenheim, - Uihlein.  - Hersseld, - Breunung.                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.                             | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer Schwelm, - Köttgen Witten, - Dr. Zerlang. inz Heffen=Rassan. zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann Geisenheim, - Uihlein.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.                             | Die        | höhere      | Bürgerschule<br>VIII. Prov<br>Bürgerschule        | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer.  Gowelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Geisenheim, Uihlein.  Hersseld, Breunung.  Hofgeismar, Homburg.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.                      | Die        | höhere<br>: | Bürgerschule<br>VIII. <b>Prov</b><br>Bürgerschule | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer.  Gowelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Geisenheim, Uihlein.  Hersfeld, Breunung.  Hofgeismar, Homburg.  Eimburg a.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.               | Die        | höhere<br>: | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | Zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer.  Ghwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen-Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Geisenheim, Uihlein.  Hersfeld, Breunung.  Hofgeismar, Homburg.  Limburg a.  b. Lahn, Hong.                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.               | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheid, Rektor: Mayer.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Geisenheim, Uihlein.  Hersfeld, Breunung.  Hofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.               | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheib, Rektor: Mayer.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Raffan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersfeld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Dberlahnstein, Hitchen.                                                                                               |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.               | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheid, Rektor: Mayer.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen-Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersseld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.               | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheib, Rektor: Mayer.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Raffan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersfeld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Dberlahnstein, Faas.                                                                                                  |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>40. | Die        | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen-Rassau.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Hersfeld, Breunung.  Hofgeismar, Homburg.  Limburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Dherlahnstein, Haas.  Schmalkalden, Hasingelbach.                                                                     |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>40.        | Die<br>Die | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheid, Rektor: Mayer.  Schwelm, Rötigen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersseld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Deerlahnstein, Haas.  Schmalkalden, Hastor: Dr. Höffling.                                                             |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>40.        | Die<br>Die | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu küdenscheib, Rektor: Maper.  Schwelm, Röttgen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen-Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersseld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Kimburg a.  d. Lahn, Gaas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Sberlahnstein, Wirsel.  Schmalkalden, Sassellebach.  Rheinprovinz.  zu Dülken, Rektor: Dr. Höffling.  Buren, Senrath. |  |  |  |  |
| 31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>40.        | Die<br>Die | höhere      | Bürgerschule VIII. Prov Bürgerschule              | zu Eüdenscheid, Rektor: Mayer.  Schwelm, Rötigen.  Witten, Dr. Zerlang.  inz Heffen=Rassan.  zu Fulda, Rektor: Dr. Bergmann.  Seisenheim, Uihlein.  Sersseld, Breunung.  Sofgeismar, Homburg.  Eimburg a.  d. Lahn, Haas.  Marburg, Dr. Hempfing.  Deerlahnstein, Haas.  Schmalkalden, Hastor: Dr. Höffling.                                                             |  |  |  |  |

|              |                                                                                        |          | -                          |                            |                    |                               |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|              |                                                                                        | Progr    | mnasium das                | elbst), Direl              | tor: Dr.           | bunden mit dem<br>Schweifert. |  |  |
|              |                                                                                        | popere   | Burgerichnie               |                            |                    | Dr. Fischer.                  |  |  |
| <b>46</b> .  | \$                                                                                     | s        | <sup>*</sup> nafiu         |                            |                    | n mit dem Gym=<br>Dr. Bardt.  |  |  |
| 47.          | 8                                                                                      | £        |                            |                            |                    | dr. Wittenhaus.               |  |  |
| 48.          |                                                                                        | #        | s                          | - Saarloui                 |                    |                               |  |  |
|              | *                                                                                      | =        | *                          |                            |                    | engstenberg.                  |  |  |
|              |                                                                                        |          | <b>s</b>                   | - Miersen                  | '' - T             | Or. Thomé.                    |  |  |
|              |                                                                                        |          |                            |                            | _                  | •                             |  |  |
| 51.          | 5                                                                                      | •        |                            |                            |                    | mit dem Gym=<br>: Dr. Kleine. |  |  |
| C.           | C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent-<br>lassungsprüfung gefordert wird. |          |                            |                            |                    |                               |  |  |
|              |                                                                                        |          | 8.                         | Dessentliche.              |                    |                               |  |  |
| a <b>a.</b>  | göhe                                                                                   | ere Bürg |                            | velche nicht z<br>gehören. | u denjeni          | gen unter B. c.               |  |  |
|              |                                                                                        |          | `                          | inz Oftpreu                | ven.               |                               |  |  |
| 1            | Øi.                                                                                    | L:6 0    |                            | •                          |                    | D. 64                         |  |  |
|              |                                                                                        | popere 2 | e antherlannie ?           | Pillau, Re                 | ttor: Za           | Dr. Schwarz.<br>nder.         |  |  |
|              |                                                                                        |          | II. Prov                   | inz Westpre                | ußen.              |                               |  |  |
| 3.           | Die                                                                                    | höhere   | Burgerichule               | zu Sentau,                 | Direkt.:           | Dr. Bonftedt.                 |  |  |
|              |                                                                                        | • •      |                            |                            |                    | l.: v. b.Delonig.             |  |  |
|              |                                                                                        | s        |                            | 001 4 /                    |                    |                               |  |  |
|              |                                                                                        |          | III. Provi                 | inz Branden                | burg.              |                               |  |  |
| 6            | Mie                                                                                    | hähere   | Riraridule                 | tu Graffen                 | Mattar             | Dr. Berbig.                   |  |  |
| 7.           | 2)16                                                                                   |          |                            |                            |                    | * Vogel.                      |  |  |
|              |                                                                                        | 3        | -                          | - Mayan                    | itve, ·            | Liebhold.                     |  |  |
|              |                                                                                        |          | •                          |                            |                    |                               |  |  |
| J.           | 8                                                                                      | <b>5</b> | •                          | = Ottanso                  | ety, =             | Dr. Korschel.                 |  |  |
|              |                                                                                        |          | IV. Pr                     | ovinz Pomn                 | lern.              |                               |  |  |
| 10.          | Die                                                                                    |          | Bürgerschule<br>m Spmnafiu |                            |                    | Dr. Reufcher.                 |  |  |
| 11.          | s                                                                                      |          |                            |                            |                    | = Meyer.                      |  |  |
|              |                                                                                        |          | V. Pr                      | ovinz Schle                | ien.               |                               |  |  |
| <b>†12</b> . | Die                                                                                    | erste er | oangelische hö             | here Bürger                | <b>d</b> uie       | Dr. Carstädt.                 |  |  |
| <b>1</b> 12  |                                                                                        | zmoito : | onana hākara               | History H                  | i, otettori<br>Nat | Pauffmann                     |  |  |
| T10.         | 7                                                                                      | Surr lie | rvang. proete              | Zurgerju, 1                | 74]., =            | Rauffmann.                    |  |  |
| <b>†14.</b>  | \$                                                                                     | rarbottl | we govere z                | urgerichnie                | )aj., =            | Dr. Söhnen.                   |  |  |

| 16.              | =     | \$              | Bürgerschule     | zu Guhrau, Rektor: Dr. Rhode. = Löwenberg, = Steinvorth. = Ratibor, = Knape. |   |
|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <del>†</del> 17. | =     | 5               | =                | = Ratibor, = Rnape.                                                          |   |
|                  |       |                 | V/T <b>QL</b>    | maning Baksan                                                                |   |
| 4.0              |       |                 | •                | covinz Sachsen.                                                              |   |
|                  | Die   | •               | Burgerschule     | zu Eilenburg, Rektor: Dr.Wiemann. = Langensalza, - Eion.                     |   |
|                  |       | V               | II. Provin       | Schleswig-Holstein.                                                          |   |
| 20.              | Die 1 | höbere <b>L</b> | Bürgerschule zu  | Segeberg, Rett.: Dr. Zie pfcmann.                                            |   |
|                  |       |                 |                  |                                                                              |   |
|                  |       |                 | VIII. 95         | rovinz Hannover.                                                             |   |
| 21.              | Die   |                 |                  | zu Clausthal (verb.                                                          |   |
| 0.0              |       |                 |                  | daselbst), Direktor: Dr. Lattmann.                                           |   |
| 22.              |       | •               |                  | zu Einbeck, Rettor: hemme.                                                   |   |
| †23.             |       |                 |                  | = Hannover, = Dr. Meyer, Prof.                                               |   |
| <b>24</b> .      | =     |                 |                  | = Hildesheim,                                                                |   |
|                  |       |                 |                  | Gymnasium Jo-<br>Direktor: Kirchhoff.                                        |   |
| <b>25</b> .      | 5     | höhere          | Mürgerichule     | zu Papenburg, Rett.: Dr. Erdmann.                                            |   |
| <b>26.</b>       | =     | y by ttt        | Sucheritaire     | = Stade (ver=                                                                |   |
|                  |       |                 |                  | mnasium daselbst), Dir.: Dr. Koppin.                                         |   |
|                  |       |                 | •                | •                                                                            |   |
|                  |       |                 | IX. Pr           | ovinz Westfalen.                                                             |   |
| 27.              | Die   | höhere          | Bürgerschule     | zu Altena, Dirett.: Mummenthey.                                              |   |
| 28.              |       | 8               | 3                | = Bocholt, Rett.: Waldau, Geiftl.                                            |   |
| <b>2</b> 9.      | 3     | 3               | <b>s</b>         | unna, Rettor: Dr. Herwig.                                                    |   |
| ı                |       |                 | X. <b>V</b> rovi | nz Heffen-Raffan.                                                            |   |
| 20               | Oi.   | hähere          |                  | zu Biebrich=Mosbach,                                                         |   |
| <b>5</b> 0.      | Die   | ybyete          | Dutget ichnite   | Rektor: Dr. Schäfea.                                                         |   |
| 31.              | =     | 5               | \$               | zu Biedentopf, Rettor: Dr. Gruno.                                            |   |
| +32.             |       | =               | s                | . Caffel, Rett.: Dr. Buderus, Prof.                                          |   |
| 33.              |       | 5               | =                | - Diez, Rektor: Chun.                                                        | • |
| 34.              |       | \$              |                  | = Ems, = Wagner.                                                             |   |
| <del>+35</del> . | 8     | Gelett          | enschule zu Fr   | ankfurt a./M., Inspektor: Dr. Becker,                                        |   |
| <b>+36.</b>      | =     | böbere          | Bürgerschule     | Prof.<br>zu Wiesbaden, Rektor: Unverzagt,                                    |   |
| •                |       | • •             |                  | Prof.                                                                        |   |
|                  |       |                 | XI.              | Mheinprovinz.                                                                |   |
| 37.              | Die   | böbere          | Bürgerschule     | zu Mayen, Rektor: Kruse.                                                     |   |
| 38.              | F     | 3               | s D. c           | - Oberhausen, = Dr. Rosen.                                                   | ı |
| ,                |       |                 |                  |                                                                              |   |

## XII. Hohenzollern'sche Lande.

39. Die höhere Bürgerschule zu hechingen, Rettor: Dr. Thele.

bb. Andere Cehranstalten.

## I. Proving Schleswig-Holftein.

1. Die Marineschule zu Riel.

## II. Proving Beffen-Raffan.

- 2. Die Städtische Handelsschule zu Frankfurt a. Main.
- 3. = Städtische Gewerbeschule daselbst.

## b. Privat-Lehranstalten×).

## I. Proving Westpreußen.

1. Die Handels-Akademie zu Danzig, Direktor: Bolkel.

#### II. Proving Brandenburg.

2. Die Handelsschule zu Berlin, Direktor: Ratte.

3. das Viktoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert.

#### III. Provinz Posen.

4. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach zu Ostrowo bei Filehne, Direktor: Dr. Beheim-Schwarzbach.

## IV. Proving Schlefien.

5. Die Handelsschule des Dr. Steinhaus zu Breslau, Direktor: Dr. Steinhaus.

6. das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller.

## V. Proving Heffen=Raffan.

7. Das Schent'sche Lehr= und Erziehungs-Institut zu Friedrichsdorf bei Homburg.

#### .VI. Rheinprovinz.

8. Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Kortegarn zu Bonn, Direktor: Dr. Kortegarn.

X) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten bürfen, mit Ausnahme des Pädagogiums zu Niesty (Nr. 6.), Befähigungszeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Kommissars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

D. Lehranstalten, für welche besondere Bedingungen festgestellt worden sind.

#### I. Proving Oftpreußen.

Direktoren:

1. Die Gewerbeschule zu Königsberg i. Dftp.0) Dr. Albrecht.

#### II. Proving Bestpreußen.

2. Die Gewerbeschule zu Danzig.0)

#### III. Proving Brandenburg.

3. Die Gewerbeichule zu Frankfurt a. d. D.,0) Dr. Sauer.

4. = = Potsdam.0)

Langhoff.

## IV. Proving Schlefien.

5. Die Gewerbeschule zu Breslau,0) Dr. Fiedler. = Brieg,0) **6**. Röggerath. = Bernide. 7. - Gleiwig, o) = = Görlig, o) Dr. Bothe. 8. = Liegnip.0) = Siebeck. 9.

## V. Proving Sachsen.

10. Die Gewerbeschule zu Halberstadt.0)

Crampe.

## VI. Provinz Hannover.

11. Die Gewerbeschule zu Hildesheim.0)

Dr. Barbeleben.

#### VII. Proving Westfalen.

12. Die Gewerbeschule zu Bochum.0)

Dr. Regler.

## VIII. Proving Seffen-Raffan.

13. Die Gewerbeschule zu Caffel.0)

Dr. Biede.

#### IX. Rheinprovinz.

14. Die höhere Gewerbeschule zu Barmen,00) Dr. Zehme.

15. '- Gewerbeschule zu Coblenz,0)

= Most.

16. • Söln,0)

Bieten.

00) Diese Anstalt darf densenigen ihrer Schüler Befähigungszeugnisse ausstellen, welche nach Absolvirung der beiden höheren Rlassen die Reise für die Selekta dargethan haben.

o) Die unter Nr. 1 - 13 und 15—19 anfgeführten Anstalten dürfen Befäbigungszeugnisse benjenigen ihrer Schuler ausstellen, welche nach Absolvirung ber ersten theoretischen Klasse die Reise für die Facklasse erworben haben.

17. Die Gewerbeschule zu Elberfeld,°) Direktor: Dr. Artopé. 18. = = Rrefeld,°) = = Bepssell, 19. = = Saarbrücken,°) Dirigent: Krüger.

#### II. Bergeichniß

derjenigen höheren Lehranstalten, welchen die Ausstel = lung gültiger Zeugnisse für den einjährig=freiwilligen Militärdienst provisorisch gestattet ist.

1. Die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart zu Biebrich,
2. = Landwirthschaftsschule zu Bitburg, Direktor: Dr. Meder.
3. = Brieg, = Schulz.

4. = Cleve, Direkt.: Dr. Fürst enberg.

5. = Handelsschule des Dr. Wahl zu Erfurt, Direktor: Dr. Wahl.

6. - Landwirthschafts-Schule zu Flensburg, Direktor: Liedke.

7. das Ruoff-Hassel'sche Erziehungs-Institut zu Frankfurt a. Main. 8. - Hofmann'sche Erziehungs-Institut zu St. Goarshausen,

Vorsteher: Dr. Hildenbrand. 9. die Landwirthschaftsschule zu Herford, Direktor: Burgtorf.

10. = " Sildesheim, " Michelsen.

11. = Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin, Vorsteher: Dr. Deter.

12. = Landwirthschaftsschule zu Liegnis, Direktor: Dr. Birnbaum.

13. = = Eudinghausen, Direktor: The mann.

14. = = = Marienburg i. Westpr., Direktor: Dr. Kuhnke.

15. = Rolle'sche (H. Sleumer'sche) Handelsschule zu Denabruck, Vorsteher: H. Sleumer.

16. das Knickenberg'sche Erziehungs=Institut zu Telgte, Rektor: 3. Knickenberg sen.

## M. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

#### I. Provinz Oftpreußen.

(6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Königsberg.

1. Braunsberg, kathol. Seminar, Direktor: Hoffmann.

2. Preuß. Eplau, evang. Seminar, = Platen.

3. Friedrichshoff, degl. = Dittmann.

4. Ofterode, degl. = Baumann.

5. Waldau, degl. - Pach.

```
b. Regierungsbezirk Gumbinnen.
6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Schröter.
7. Raralene,
                                            Triebel.
               døgl.
                U. Proving Westprenßen.
             (3 evangel., 3 tathol. Lehrer-Seminare.)
                Regierungsbezirk Danzig.
                                   Direttor: Damroth.
 8. Berent, kathol. Seminar,
9. Marienburg, evang. Seminar,
                                            Borowski.
              Regierungsbezirk Marienwerder.
10. Prf. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Seeliger.
11. Graubenz, kathol. Seminar,
                                            Jordan.
12. Löbau, evang. Seminar,
                                            Göbel.
                                         Wenpte.
13. Tuchel, kathol. Seminar,
                III. Provinz Brandenburg.
     (9 evangel. Lehrer-Geminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Geminar.)
                       Stadt Berlin.
14. Berlin, evang. Seminar für Stadt=
                                   Direttor: Schulte.
               foulen,
15. Berlin, evang. Lehrerinnen= Se=
                                            Supprian.
               minar,
            b. Regierungsbezirk Potsbam.
16. Köpenick, evang. Seminar, Direktor: Schaller.
17. Kyrit,
                    bøgl.
                                           Riet.
18. Neu-Ruppin, begl.
                                           Friese.
19. Dranienburg, degl.
                                           Holtsch.
            c. Regierungsbezirk Frankfurt.
                                  Direttor: Berbrow.
20. Alt-Döbern, evang. Semin.,
21. Droffen,
                                          Gabriel.
                     døgl.
22. Königsberg N. M., degl.
                                          Besig.
                 begi.
23. Reuzelle,
               und Waisenhaus,
                                          Beiber.
                 IV. Proving Pommern.
     (7 evangel. Lehrer. Seminare, 1 evangel. Bulfe-Lehrer-Seminar.)
                Regierungsbezirk Stettin.
24. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe.
25. Polit,
                  døgl.
                                          Maaß.
26. Pyris,
                  døgl.
                                           Schwarzkopf.
```

#### Regierungsbezirk Röslin. 27. Butow, evang. Seminar, Direktor: Postler. 28. Dramburg, degl. Rern. 29. Köslin, Rable. degl. c. Regierungsbezirk Stralsund. 30. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Bünger. 31. Gingft, evang. Gulfsseminar, Dirigent: Schent, Superintendent. V. Proving Posen. (2 evang., 2 tathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätisches Seminar, 1 Lehrerinnen-Seminar.) Regierungsbezirk Posen. 32. Koschmin, evang. Seminar, Direktor: Schönwälder. Dr. theol. Warminsti. 33. Paradies, kathol. Seminar, 34. Posen, Lehrerinnen-Seminar, Baldamus. 35. Rawitsch, paritat. Seminar, = Lastowski. Regierungsbezirk Bromberg. Direttor: Bater. 36. Bromberg, evang. Seminar, 37. Erin, tathol. Seminar, Szafránsti. Provinz Schlesien. (7 evangel., 10 tathol. Lehrer-Seminare.) Regierungsbezirk Breslau. 38. Breslau, kathol. Seminar, Direktor: Marks. 39. Habelschwerdt, degl. Dr. Volkmer. 40. Münfterberg, evang. Seminar, Paul. 41. Del8, døgl. Denning. 42. Steinau a. d. D., degl. und Bendel. Waisenhaus, b. Regierungsbezirk Liegnig. 43. Bunglau, evang. Seminar, Baisen= und Schul-Anstalt, Direktor: Lang. 44. Liebenthal, tathol. Seminar, Rlose. 45. Reichenbach D. &., evang. Seminar, Seidel. = 46. Sagan, døgl. Spohrmann. c. Regierungsbezirk Oppeln. 47. Ober = Glogau, tathol. Seminar, Direttor: Schäfer.

Strodzti.

Dr. Ziron.

48. Rreuzburg, evang. Seminar,

49. Oppeln, tathol. Seminar,

| 50. Peistretichan | , tathol. Seminar, | Direktor: | Rokott.         |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 51. Pilcowit,     | bêgi.              | =         | Braun.          |
| 52. Rosenberg,    | begl.              | =         | Dr. Beig.       |
| 53. Ziegenhale,   | degl.              | 8         | Dr. Rretichmer. |
| 54. Zūlz,         | døgl.              | 3         | Dobroschte.     |
|                   |                    |           |                 |

#### VII. Proving Sachsen.

(8 evang. Lehrer-Geminare, 1 fathol. Lehrer-, 1 evangel. Lehrerinnen-Geminar.)

a. Regierungsbezirk Magdeburg.

| 55. Barby, evang. | . Seminar, | Direktor: | Schwarz.  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 56. Salberstadt,  | begl.      | 3         | Dr. Rehr. |
| 57. Ofterburg,    |            | £         | Edolt.    |

## b. Regierungsbezirt Merseburg.

| 58. Delipid, evang. Seminar,            | Direktor: | Trinius.   |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 59. 1) Dropfig, evang. Lehrerinnen- Se- |           |            |
| minar, Gouvernanten-Institut und        |           |            |
| Pensionat,                              | =         | Rriginger. |
| 60. Eisleben, evang. Seminar,           | \$        | Sperber.   |
| 61. Elsterwerda, degl.                  | =         | Dr. Hirt.  |
| 62. Weißenfels, degl.                   | s         | Bethe.     |

## c. Regierungsbezirk Erfurt.

| <b>63</b> . | Erfurt, evang. | Seminar,         | Direktor: | Dr. Jütting. |
|-------------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| <b>64.</b>  | Beiligenstadt, | kathol. Seminar, | \$        | Shulp.       |

#### VIII. Proving Schleswig-Holftein.

(4 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar 2).)

| <b>65.</b> | Augustenburg | , evangel. Lehrer-<br>innen-Seminar, | Dirattar. | 10:44     |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 00         | 6 4 t t t .  | <del>_</del>                         | Ditellot: | ortwiet.  |
| 66.        | Edernförbe,  | evang. Seminar,                      |           |           |
|            |              | (Schleswig)                          | S         | Flügge.   |
|            | Tondern,     | døgl. (Schleswig)                    | 3         | Castens.  |
| <b>68.</b> | Segeberg,    | dögl. (Holstein)                     | \$        | gange.    |
|            | Uetersen,    | dögl. (Holftein)                     | 6         | Reetmann. |

<sup>1)</sup> Die Anstalten zu Dropfig stehen unmittelbar unter bem Königl. Ministerium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

nandisches Lehrer-Seminar, als bessen Dirigent ber Superintendent Dr. Bromel fungirt.

## IX. Proving Hannever.

(9 evangel. Lehrer-Geminare, 1 tathol. Lehrer-Geminar.)

a. Landdrosteibezirk Hannover.

70. hannover, evang. Seminar, Direktor: Mahraun.

71. Wunstorf,

Anote.

b. gandbrofteibezirk hildesheim.

72. Alfeld, evang. Seminar,

Direktor: Dr. Schumann.

73. Hildesheim, tathol. Seminar,

Wedekin.

c. Landdrofteibezirk guneburg.

74. Euneburg, evang. Seminar,

Direttor: Röchy.

d. Landdrosteibezirk Denabrud.

75. Denabrück, evang. Seminar,

Direktor: Dr. Jüngling.

e. Landdrosteibezirk Stade.

76. Bederkesa, evang. Seminar, Direktor: Reinede.

77. Stade,

døgl.

Dierde.

døgl. 78. Berden,

Anauth.

f. Landdrosteibezirk Aurich.

79. Aurich, evang. Seminar,

Direttor: van Genden.

#### X. Proving Westfalen.

(3 evangel., 3 tathol. Lehrer., 2 tathol. Lehrerinnen. Seminare.)

a. Regierungsbezirk Münster.

80. Langenhorst, kathol. Seminar, Direktor: Lechtappe.

81. Münster, kathol. Lehrerinnen-Seminar, -Dr. Kraß.

b. Regierungsbezirk Minden.

82. Büren, tathol. Seminar,

Direttor: Dr. gangen.

83. Paderborn, kathol. Lehrerinnen=

Geminar,

Dr. Sommer.

84. Petershagen, evang. Semin.,

Paasche.

c. Regierungsbezirk Arnsberg.

85. Hilchenbach, evang. Seminar, Direttor: Dr. Boodstein.

86. Ruthen, tathol. Geminar, mit der Leitung beauftragt:

Stuhldreier, erster Seminarlehrer.

87. Soeft, evang. Seminar,

Direktor: Fir.

#### XI. Proving Seffen=Raffan.

(2 evangel., 3 paritätische Lehrer-Seminare, 1 tothol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Kassel.

88. Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Heskamp.

```
89. Homberg, evang. Seminar, Direktor: Domich.
90. Shlüchtern,
                                         Bieacker.
                  døal.
           b. Regierungsbezirk Wiesbaden.
91. Dillenburg,
                                 Direktor: Richter.
92. Montabaur,
                                         Schieffer.
93. Usingen,
                                          Hardt.
           XII. Rheinproving und Hohenzollern.
  (5 evangel., 10 tathol. Lehrer-Seminare, 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare.)
                Regierungsbezirk Roblenz.
94. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Dapper.
95. Münstermaifeld, degl., mit der Leitung beauftragt:
                          Modemann, erster Seminarlehrer.
96. Neuwied, evang. Seminar,
                                 Direttor: Bode.
          b. Regierungsbezirk Duffeldorf.
97. Elten, kathol. Seminar,
                              Direktor: Velten.
 98. Rempen, degl.
                                         Rünen.
 99. Mettmann, evang. Seminar,
                                     = Sildebrandt.
                                      Presting.
100. Mörs,
                   døgl.
101. Dbenkirchen, tathol. Gemin.,
                                         Dr. Gansen.
102. Rhendt, evang. Seminar,
                                         Shulze.
103. Xanten, tathol. Lehrerinnen-
              Seminar,
                                         humperdina.
                 Regierungsbezirk Röln.
104. Brühl, tathol. Seminar, Direktor: Alleter.
105. Siegburg begl.
                                         Dr. Rüppers.
                Regierungsbezirk Trier.
106. Ottweiler, evang. Seminar,
                                Direktor: Worft.
107. Saarburg, tathol. Lehrerinnen-
                Seminar,
                                           Münd.
108. Wittlich, kathol. Seminar,
                                           Dr. Berbed.
                Regierungsbezirk Machen.
```

109. Rornelymunster, tathol. Semin., Direttor: Burgel.

Dr. Bed.

110. Linnich. beal.

## N. Geffentliche höhere Mädchenschulen.

#### I. Proving Oftprenken.

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Allenstein, Vorsteher: Lehrer Preuß.
2. Bartenstein, Rektor Pensky.
3. Pr. Holland, Rantor Valentin.
4. Königsberg, Direktor: Sauter.
5. Memel, Echrer Schiemann.

6. Ofterode, - Rettor Neumann.

7. Pillau = Schwenzfeier. 8. Rastenburg, = Rüßner.

9. Wehlau, = Knorr.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

1. Gumbinnen, Borsteher: Rektor Leipold.
2. Insterburg, Direktor Goerth.

3. Tilsit, = Dr. Wilms.

## II. Proving Bestpreußen.

a. Regierungsbezirt Dangig.

1. Danzig, . Vorsteher: Dr. Reumann.

2. Elbing, Bitt.

3. Marienburg, = Dr. hagen.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

1. Graudenz, Vorsteher: Rektor Borrmann. 2. Konit, Vorsteherstelle zur Zeit erledigt.

3. Marienwerder, Vorsteher: Rektor Diehl.

4. Thorn, = Rettor Dr. Prowe.

## III. Provinz Brandenburg.

#### s. Stadt Berlin.

1. Berlin, Königliche Elisabethschule, Direktor: Dr. Schoner= mark.

2. Berlin, Königl. Augusta-Schule, Seminar-Direktor Supprian.

3. Berlin, Städtische Luisen-Schule, Direttor: Dr. Mätner.

4. Berlin, Städt. Viktoria-Schule, Direktor: Dr. haarbruder, Prof.

5. Berlin, Städtische Sophien-Schule, Direktor: Dr. Benete.

b. Regierungsbezirt Potsbam.

1. Angermunde, Borfteber: inter. Rettor: Riemer.

2. Brandenburg a./h. = Reftor: Beder.

| 3.  | Charlottenburg, | Borsteher: | Rettor   | von Mittelftabt.      |
|-----|-----------------|------------|----------|-----------------------|
|     | Eberswalde,     | <b>s</b>   | *        | Dr. Gröhe.            |
|     | Havelberg,      | •          | •        | Braun.                |
|     | Eudenwalde,     | •          | <b>5</b> | Booz.                 |
| 7.  | Perleberg,      | •          | 8        | Hartung.              |
|     | Potsdam,        | g          | s        | Soltmann.             |
|     | Prenzlau,       | 8          | \$       | Bentel.               |
| 10. | Neu Ruppin,     | <b>s</b>   | •        | Dr. Rersten.          |
| 11. | Schwedt,        |            | 3        | Bartholdy.            |
| 12. | Spandau,        | <b>s</b>   | #        | Baldamus.             |
| 13. | Wittstod,       | •          | 8        | Meyer.                |
| 14. | Wriezen a./D.,  | • '        | •        | u. Prediger Bennewiß. |

## c. Regierungsbezirk Frankfurt.

| 1.  | Frankfurt a./D.,     | Borfteber:                                         | Rettor   | Begener.                |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|     | Guben,               |                                                    | \$       | Vogel.                  |
| 3.  | Königsberg N./M.,    |                                                    | Lehrer   | Seefeld.                |
|     | Rüftrin,             | •                                                  |          | Dr. Shulpe.             |
|     | Landsberg a./W.      |                                                    |          | Jungt.                  |
|     | Soldin,              | <b>s</b>                                           |          | Rektor Biegel.          |
|     | • <u> </u>           | bem Regier                                         |          | irte noch folgende über |
| bas | Biel ber Boltsschule | binausaeben                                        | de öffer | itliche Madchenschulen: |
| 1.  | Kroffen, gehobene Ma | denschule,                                         | Rettor   | : Brügmann.             |
| 2.  | Schwiebus, degl.     | , , , ,                                            |          | Greŭlich.               |
| 3.  | Sorau, Madden-Mitt   | elschule.                                          |          | Wangrin.                |
|     | Bielenzig, degl.     | ( · <b>7</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Vorste   | her: Lehrer König.      |
|     |                      |                                                    |          |                         |

## IV. Proving Pommern.

## a. Regierungbezirk Stettin.

| 1.  | Anflam,        | 9     | Borsteher: | Rektor   | Hülsen.    |
|-----|----------------|-------|------------|----------|------------|
|     | Demmin,        |       |            |          | Dr. Bodin. |
| 3.  | Greifenhagen,  |       |            |          | Blod.      |
|     | Pyriß,         |       | •          | =        | Bepel.     |
|     | Stargard,      |       | •          | *        | Dr. Hagen. |
| 6.  | Stettin,       |       | ı          | Direktor | s Haupt.   |
| 7.  | Stettin,       |       | \$         | Reftor   | gātsch.    |
| 8.  | Stettin,       |       | 8          | \$       | Bischoff.  |
| 9.  | Swinemunbe,    |       | *          | 2        | Dr. Faber. |
| 10. | Treptow a./Reg | ιa,   | 5          | E        | Raue.      |
| 11. | Wollin,        | •     | •          | *        | Dr. Meyer. |
|     | ъ.             | Regie | rungsb     | ezirk K  | öslin.     |

1. Kolberg, Vorsteher: Rektor Dr. Eggert. 2. Stolp, \*\* Raselip. c. Regierungsbezirk Stralfund.

1. Greifswald, Borfteber: Rettor Dr. Gruber.

2. Stralsund, = Bagner.

Außerdem besteht zu

1. Wolgast unter Leitung des Rektors Menzel eine über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mäd= henschule.

#### V. Proving Posen.

a. Regierungsbezirk Pofen.

1. Rempen, Borfteber: Rettor Sabrich.

2. Krotoschin, = Balcke.

3. Pleschen, Borsteherin: Fraulein Marie Bende.

4. Posen, Luisenschule, Seminar=Direktor Baldamus.

5. Rawitsch, Vorsteher: Rektor Krüger.

## b. Regierungsbezirk Bromberg.

1. Bromberg,

Direktor Schmibt.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:

1. Bromberg, Madden=Mittelschule, Borfteber: Rettor Bilste.

2. Nakel, städtische Töchterschule, - Trippensee.

3. Schneidemühl, degl.

= Ullrich.

## VI. Provinz Schlefien.

a. Regierungsbezirk Breslau.

1. Breslau, höhere Mädchenschule am Ritterplat, Direktor: Dr. Luchs.

2. Breslau, höhere Mädchenschule auf der Taschenstraße,

Direttor: Dr. Gleim.

3. Schweidnig, bobere Maddenschule. Borfteber: Rettor Engmann.

Außerdem besteht zu

1. Brieg unter Leitung des Rektors Rurts eine gehobene Mädchenschule.

b. Regierungsbezirt Liegnip.

1. Görlit, Vorsteher: Rektor Dr. Linn.

2. Hirschberg, = Baldner.

3. Liegnit, = Ragoczy.

c. Regierungsbezirk Oppeln.

1. Kattowis, Vorsteher: Rektor Schaumann.

2. Oppeln, = = Schumann.

## VII. Proving Sachsen.

## a. Regierungsbezirt Magbeburg.

Vorsteher: Rettor Nehry. 1. Aschersleben, Vorsteher: Rettor und Gulfsprediger Sasse. 2. Burg, Direttor Kriebinich. 3. Salberstadt, 4. Magdeburg, Borfteber: Rettor Pomme. 5. Neuftadt bei Magdeburg, Rauendorf. 6. Dichersleben, Räftner. 5 7. Quedlinburg, Müller. 8. Salzwedel, Shulle. 9. Seehausen i./A., Sonabel. Vorsteher: Sauptlehrer Sagemann. 10. Stendal, b. Regierungsbezirk Merseburg. 1. Delitsch, Vorsteher: Rettor Paasch. Seminar=Direktor Kripinger. 2. Drophig, (Penfionat) 3. Gilenburg, Borfteber: Rettor Stuper. 4. Gisleben, Sommer. 5. Halle a./S., höhere Madchenschule in den Franckeschen Stif= Vorsteher: Inspektor Died. tungen, Borfteber: Rettor Blod. 6. Merseburg, 7. Naumburg, Dr.Rentner. 8. Torgau, Röttig. 9. Beißenfele, Vorsteher fehlt zur Zeit. 10. Beit, Vorsteher: Rettor Dr. Hellwig. c. Regierungsbezirk Erfurt. Borfteber: Reubauer. 1. Erfurt, 2. Langensalza, Diakonus Schafer. 3. Mühlhausen, Zahn. 4. Nordhausen, Dr. Rord gien.

#### VIII. Proving Schleswig-Holftein.

1. Altona, 2. Kiel, Direktor Dr. Wickenhagen. Rektorat z. Z. erledigt.

## IX. Proving Hannover.

## a. Landdrofteibezirt hannover.

1. Hameln, Direktor Brandes.
2. Hannover, Tr. Die Emann.
Außerdem bestehen in dem Landdrosteibezirke folgende über das
Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:
1. Hannover, städtische Mädchenschule, Direktor Dr. Ties.
2. Hannover, degl.

#### b. Landdrosteibezirk hildesheim. 1. Duderstadt, Vorsteherin: Frau Gordian. 2. Ginbed, Borfteber: Rettor Dhihoff. Dr. Morgenstern. 3. Göttingen, 4. Goslar, Mosel. 5. Sildesheim, Direttor Dr. Fischer. 6. Rlausthal, Pfarrer Tölte. 7. Münden, Dr. Bahrdt. c. Landdrosteibezirk guneburg. Direttor: Ruhlgag. 1. Celle, Vorsteher: Anopff. 2. Harburg, 3. Luneburg, Direktor: Rarnstädt. 4. Uelzen, Borfteber: Somentser. d. Landdrofteibezirk Stade. 1. Burtehude, Borfteber: Pfarrer Ratenius. 2. Otterndorf, Konrektor Sagebiel. 3. Stade, Direttor Dr. Wyneten. e. Landdrofteibezirt Aurich. 1. Aurich, Vorsteherin: Fraulein Faber. 2. Emden, Vorsteher: 3wipers. 3. Leer, Shuly. 4. Norden, Müller. 5. Wilhelmshafen, Vorsteherin: Fraulein Brede. X. Provinz Westfalen. Regierungsbezirk Münster. (feine.) b. Regierungsbezirk Minden. 1. Bielefeld, städtische evangelische höhere Töchterschule, Vorsteher: Dr. Greeven. 2. Minden, Töchterschule, Vorsteher: Morich. 3. Paderborn, evangelische höhere Töchterschule, Borfteberin: Elisabeth Bertelsmann. 4. Warburg, städtische katholische höhere Töchterschule, Vorsteherin: Margarethe Shlichter. c. Regierungsbezirk Arnsberg. Borfteber: Rettor Gragner. 1. Dortmund, Benzel. 2. Hagen, 3. Hamm, Direktor Dr. Somidt.

4. Ferlohn,

1879.

8

· Areyenberg.

5. Lüdenscheid,

Vorsteher: Rettor Maper, zugleich Rettor der höheren Bürgerschule.

6. Siegen,

Vorsteher: Rektor Bars.

7. Soest, 8. Witten,

Dr. Zöllner.

## XI. Proving Heffen=Raffan.

#### a. Regierungsbezirk Raffel.

1. Bodenheim, Rrs Sanau, Borsteher: Rektor Röpper.

2. Hanau, - Inspektor Junghenn.

3. Kassel,

Dr. Krummacher.

## b. Regierungsbezirt Biesbaben.

1. Biebrich, Borfteber: Kirchenrath Diez.

2. Frankfurt a. M., Glisabethen=Schule, Direktor: Dr. Weismann.

3. Frankfurt a. M., höhere Töchterschule der israelitischen Gemeinde, Direktor: Dr. Bärwald.

4. Frankfurt a. M., höhere Töchterschule der israelitischen Religions= gesellschaft, Direktor: Dr. Hirsch.

5. Frankfurt a. M., Bethmanns-Schule, Vorsteher: Rettor Schafer.

6. Wiesbaden, = weldert.

## XII. Rheinproving.

## a. Regierungsbezirk Roblenz.

1. Boppard (Kreis St. Goar), städtische simultane höhere Mädchenschule, Vorsteher: Rektor Stövesand.

2. Koblenz, höhere Mädchenschule der evangelischen Pfarrzemeinde,

Vorsteher: Rettor Dr. Hässel.

3. Neuwied, städtische höbere Mädchenschule, Direktor Robl.

4. Weplar, degl., Vorsteher: Rettor &urgen.

## b. Regierungsbezirk Duffeldorf.

1. Barmen, evangelische bob. Töchterschule, Borfteber: Dr. Raiser.

2. Barmen, evangelische hob. Töchterschule in Unter=Barmen, Vorsteher: Rektor Holthausen.

3. Crefeld, paritätische hoh. Töchterschule, Borsteher: Dr. Buchner.

4. Dülken, parit. hoh. Tochterschule, Vorsteherin: Glisab. Stangier.

5. Düsseldorf, Luisenschule, paritätische höh. Mädchenschule, Vorsteher: Dr. Uellner.

6. Düsseldorf, Friedrichsschule, paritätische höhere Mädchenschule, Vorsteher: Dr. Uellner.

7. Elberfeld, parit. hoh. Töchterschule, Direktor Schornstein.

8. Emmerich, evangelische hoh. Töchterschule, Vorsteher: Bielhaber.

- 9. Essen, höh. Simultan-Töchterschule Nr.I., Vorsteher: Dr. Kares. 10. Essen, = Rluge.
- 11. Geldern, tathol. hoh. Töchterschule, Borfteberin Luise Balter.
- 12. M. Gladbach, höhere Simultan-Töchterschule, Vorsteher:

hermann Löhbach.

13. Kaldenkirchen, paritätische bobere Töchterschule, Vorsteherin:

Johanna Junkers.

14. Lennep, paritätische höhere Töchterschule, Vorsteher: Rektor

Dr. Fischer.

- 15. Wesel, parit. hoh. Töchterschule, Vorsteher: Dr. Rarl Fischer.
  - c. Regierungsbezirt Röln.
  - 1. Köln, städtische hob. Töchterschule, Direktor: Dr. Erkeleng.
  - 2. Mülheim a./Rhr., stadt. hoh. Töchterschule, = Dr. Erdmann.
  - 3. Siegburg, städt. hoh. Töchterschule, Vorsteherin: Bertha Urnold.
    - d. Regierungsbezirf Trier.
  - 1. Trier, höhere Töchterschule der evangel. Gemeinde, Direktor: Wuppermann.
    - e. Regierungsbezirk Aachen.
  - 1. Aachen, städtische höhere Mädchenschule zu St. Leonard, Vorsteherin: Agnes Weynen.
  - 2. Düren, hoh. Mädchenschule der evangelisch-reformirten Gemeinde, Vorsteher: Donsbach.

# XIII. Hohenzollernsche Lande. (Reine.)

# O. Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1879.

- 1. Nach Provinzen geordnet.
- I. Provinz Oftpreußen, zu Königsberg:

vom 10. bis 14. März vom 3. bis 7. Ottober am 15. März am 8. Ottober

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rettoren.

II. Provinz Westpreußen, zu Danzig:

vom 12. bis 14. Mai vom 3. bis 5. November am 14. Mai am 5. November

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rektoren.

## III. Provinz Brandenburg, zu Berlin:

vom 13. bis 17. Mai event. vom 10. bis 14. Juni vom 4. bis 8. November event. vom 9. bis 13. Dezbr. vom 20. bis 24. Mai event. vom 17. bis 21. Juni vom 11. bis 15. November event. vom 16. bis 19. Dezbr.

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

Prüfung für Rettoren.

## IV. Proving Pommern, zu Stettin:

vom 11. bis 14. Juni vom 3. bis 6. Dezember am 10. und 11. Juni am 2. und 3. Dezember

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, Prüfung für Rektoren.

## V. Proving Posen, zu Posen:

vom 12. bis 14. Mai vom 24. bis 26. November am 15. Mai u. folg. Tagen | am 27. Novbr u. folg. Tagen | Prüfung für Rektoren.

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

#### Provinz Schlesien, zu Breslau: VI.

vom 12. bis 15. Mai vom 20. bis 23. Oftober am 16. und 17. Mai am'24. und 25. Oftober

Prüfung für Lehrer an Mittelfculen, Prüfung für Rektoren.

## VII. Provinz Sachsen, zu Magdeburg:

vom 14. bis 17. Mai vom 5. bis 8. November vom 19. bis 21. Mai vom 10. bis 12. November

Prüfung für Lehrer an Mittelfdulen,

Prüfung für Rettoren.

## VIII. Provinz Schleswig-Holftein, zu Riel:

vom 17. bis 20. März vom 15. bis 18. September am 21. und 22. März am 19. und 20. September \Prüfung für Rektoren.

Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,

## IX. Provinz hannover, zu hannover:

vom 23. bis 26. April vom 29. Oktbr bis 1. Novbr am 22. April am 28. Oftober

Prüfung für Lehrer an Mittelfculen,

Prüfung für Rettoren.

```
X.
                 Proving Bestfalen, zu Münster:
 vom 17. bis 21., März
                             Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
 vom 27. bis 31. Oftober
 am 17. März
                             Prüfung für Rettoren.
 am 27. Oftober
                Proving Bessen = Nassau, zu Rassel:
 vom 13. bis 18. Juni
                             Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
 vom 5. bis 10. Dezember
 am 19. und 20. Inni
am 11. und 12. Dezember
                             Prüfung für Rektoren.
              XII.
                    Rheinproving, zu Kobleng:
vom 17. bis 21. Mai
vom 21. bis 24. Mai
                             Prüfung für Lehrer an Mittelfculen,
vom 8. bis 12. November
vom 12. bis 15. November
vom 26. bis 30. Mai
                             Prüfung für Rektoren.
vom 17. bis 21. November
               2.
                   Chronologische Uebersicht.
 Monat.
               Tage der Prüfung für
                                                   Drt.
           Lebrer an Mittelfchulen.
                                 Reftoren.
März
                 10.—14.
                                            Rönigsberg i. Oftprß.
                               15.
                 17.—20.
                                            Riel.
                17.—21.
                                            Münfter.
                               17.
                               21. und 22.
                                           Riel.
April
                               22.
                                            Dannover.
                23.—26.
Mai
                12.—14.
                                           Danzig.
                12.—14.
                                           Posen.
                12.—15.
                                           Breslau.
                13.—17.
                                           Berlin.
                               14.
                                           Danzig.
                14.—17.
                                           Magdeburg.
                               15. u. folg.
                                           Posen.
                               16. u. 17.
                                           Breslau.
                17.—21.
                                           Roblenz.
                               19.—21.
                                           Magdeburg.
                              20.—24.
                                           Berlin.
                21.—24.
```

Robleng.

| Monat.    | Tage der Prüf<br>Lehrer an Mittelschulen. | ung für<br>Reftoren.  | Drt.                   |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Suni      | 10.—14.                                   |                       | Berlin.                |
| Juni      |                                           | 10. u. 11.            | Stettin.               |
|           | 11.—14.<br>13.—18.                        |                       | Kassel.                |
|           |                                           | 17.—21.<br>19. u. 20. | Berlin.<br>Rassel.     |
|           |                                           | 19. u. 20.            | oen Heer               |
| September | 15.—18.<br>—                              | 19. u. 20.            | Riel.                  |
| Ottober   | 3.— 7.                                    | 8.                    | Königsberg i. Ostprß.  |
|           | 20.—23.                                   | 24. u. 25.            | Breslau.               |
|           | 27.—31.                                   | 27. <b>u.</b> 20. j   | Munfter.               |
|           |                                           | <b>28.</b> —          | Hannover.              |
| November  | 3.— 5.                                    |                       | Danzig.                |
|           | 4.— 8.                                    |                       | Berlin.                |
|           |                                           | <b>5.</b>             | Danzig.                |
|           | <b>5.</b> — <b>8.</b>                     |                       | Magdeburg.<br>Koblenz. |
|           | 8.—12.                                    | 10.—12.               | Magdeburg.             |
|           |                                           | 11.—15.               | Berlin.                |
|           | 12 15.                                    |                       | 1                      |
|           |                                           | 17.—21.               | Roblenz.               |
|           | <b>24</b> .— <b>26</b> .                  | 27. u. folg.          | Posen.                 |
|           |                                           |                       | 1                      |
| Dezember  | 3.— 6.                                    | 2. u. 3.              | Stettin.               |
|           | 5.—10.                                    |                       | Raffel.                |
|           | 9.—13.                                    |                       | Berlin.                |
|           |                                           | 11. u. 12.            |                        |
|           |                                           | 16.—19.               | Berlin.                |

# P. Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1879.

1. Chronologische Uebersicht.

Monat. Tage der Prüfung Drt. Art der Lehrerinnen-Prüfung. für Lehrer- Soulvorinnen. fteherinnen. Februar 18.—21. Riel. (Rommissionsprüfung). **22**. Riel. Rönigeberg i. Oftprg. 24. Febr. (Kommiss. Prfg.) —1.März Duffeldorf. 1.— 4. Marz (Kommiss. Prfg.) 3. Rönigsberg i. Oftprg. **5.**— **8.** Halberftadt. (Kommiss. Prfg.) 5.— 8. Duffeldorf. (Kommiss. Prfg.) Halberstadt. **6.** Düffeldorf. 8. 12.—17. Roblenz. (Abgangsprüfung an der evangelischen Lehrerinnen = Bildungsanftalt.) 17.—18. Gnadau. (Abgangsprüfung an der Lehrerinnen=Bil= dungkanstalt der evangelischen Brüdergemeinbe). Roblenz. **18.—20.** (Rommiff. Prfg.) Bromberg. 19.—21. (Abgangsprüfung an einer Privat-Lehrerinnen=Bildungsanstalt). Robleng. 21. Danzig. **24.27.—** (Kommiss. Prfg.) **29.** Berlin. 24.—29. (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer= innen-Seminar). Posen. 24.—27. (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer= innen=Seminar).

```
Monat. Tage der Prüfung
                                            Drt.
                                Art der Lehrerinnen-Prüfung.
          Lebrer= Schulvor=
          innen. steherinnen.
März
        24.—27.
                          Hannover.
                          (Abgangsprüfung an der städtischen Lehrer=
                            innen-Bildungsanstalt).
                   24.
                          Hannover.
                          Frankfurt a. d. D.
        25.—27.
                          (Kommiss. Prfg.)
                          Posen.
                    28.
                    29.
                          Danzig.
                          Berlin.
        29. u. 31.
                          (Abgangsprüfung an der Luisen=Stiftung).
        29. März
                          Saarburg.
                          (Abgangeprüfung am Königlichen Lehrer-
        -3. April
                            innen-Seminar).
                          Münster.
        31. März
        -4. April
                          (Rommiss. Prfg.)
                          Münster.
                    31.
          Ende
                          Paderborn.
                          (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer-
          März
                            innen=Geminar).
April
                          Bromberg.
          1.— 3.
                          (Kommiss. Prfg.)
         2.- 4.
                          Potsdam.
                          (Rommiss. Prfg.)
                     4.
                          Bromberg.
                          Saarburg.
(Kommiss. Prfg.)
                     9.
                          Saarburg.
                   16.
                          Breslau.
                    16.
                          Liegnig.
        17.—19.
                          Breslau.
                          (Rommiss. Prfg.)
        17.—19.
                          Liegnig.
                          (Kommiss. Prfg.)
        18.—22.
                          Raffel.
                          (Abgangsprüfung an der städtischen Lehrer-
                            innen-Bildungsanftalt).
                          Bildenbad.
           19.
                          (Kommiss. Prfg.)
                   19.
                          bildenbad.
        19.—23.
                          Roln.
                          (Kommiss. Prfg.)
```

| Mona       | t. Tage ber 🤋         | drüfung     | Drt.                                                     |
|------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|            | für                   | _           | Art der Lehrerinnen-Prüfung.                             |
|            | Lehrer= Sinnen. stel  |             |                                                          |
| April      | 20.—24.               |             | Breslau.                                                 |
| •          |                       |             | (Rommiss. Prfg.)                                         |
|            | 21.—28.               |             | Berlin.                                                  |
|            |                       |             | (Kommiss. Prfg.)                                         |
|            |                       | <b>23</b> . | Raffel.                                                  |
|            | <b>24.</b> —28.       |             | Röln.                                                    |
|            | 00 8 14               |             | (Kommiss. Prfg.)                                         |
|            | 29. April             |             | Stettin.                                                 |
|            | —3. Mai               | 00          | (Kommiss. Prfg.)                                         |
|            | <del></del>           | <b>29</b> . | Stettin.                                                 |
|            |                       | <b>29</b> . | Röln.                                                    |
|            |                       | <b>30.</b>  | Berlin.                                                  |
| Mai        | <b>2.</b> — <b>6.</b> |             | Tilsit.                                                  |
|            |                       |             | (Kommiss. Prfg.)                                         |
|            | 2. 5. u. 6.           |             | Graudenz.                                                |
|            |                       |             | (Abgangsprüfung an einer Privat-Lehrer-                  |
|            |                       | •           | innen-Bildungsanstalt).                                  |
|            | 7 0                   | 6.          | Tilsit.                                                  |
|            | 7.— 9.                |             | Montabaur.                                               |
|            | 9.—13.                |             | (Rommiss. Prfg.)                                         |
|            | <i>3.</i> —13.        |             | Wiesbaden.<br>(Abgangsprüfung an der städtischen Lehrer= |
|            |                       |             | innen-Bildungsanstalt).                                  |
|            | -                     | 10.         | Montabaur.                                               |
|            | 13.—17.               | 10.         | Röslin.                                                  |
|            | 10, 10,               |             | (Kommiss. Prfg.)                                         |
|            |                       | 13.         | Röslin.                                                  |
|            |                       | 14.         | Wiesbaden.                                               |
| Zuni       | 7.—11.                |             | Gisleben.                                                |
| Juni       | 1.—11.                |             | (Rommiss. Prfg.)                                         |
|            |                       |             |                                                          |
| C-11       |                       | 9.          | Eisleben.                                                |
| Juli       | in der                |             | Drophig.                                                 |
|            | ersten                |             | (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer-                   |
|            | Hälfte.               |             | innen = Seminar und Gouvernanten-<br>Institut).          |
| ~ <u>~</u> |                       |             |                                                          |
| August     | 2.— 6.)<br>7.—12.}    |             | Düsseldorf.                                              |
|            | 7.—12.                |             | (Abgangsprüfung an der mit der Luisen-                   |
|            |                       |             | schule verbundenen Cehrerinnen = Bil=                    |
|            |                       |             | dungsanstalt).                                           |

```
Monat. Tage ber Prüfung
                                            Drt.
                                Art der Lehrerinnen-Prüfung.
         Lebrer= Soulvor=
         innen. fteherinnen.
                          Elberfeld.
        12.—16.
August
                          (Abgangsprüfung an der städtischen Sehrer=
                              innen-Bildungsanftalt).
                    13.
                          Duffeldorf.
          Ende.
                          Münster.
                          (Abgangsprufung am Königlichen Lehrer-
                              innen=Seminar).
                          Riel.
Septbr.
         2.— 5.
                          (Rommiss. Prfg.)
                          Riel.
                     6.
         8.—11.
                          Hannover.
                          (Kommiss. Prfg.)
                          Hannover.
                     8.
                          Frankfurt a. Main.
        12.—16.
                          (Abgangsprüfung an der städtischen Lehrer=
                              innen=Bildungsanftalt).
                          Posen.
        15.—18.
                          (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer-
                             innen-Seminar).
                          Erfurt.
        17.—20.
                          (Rommiss. Prfg.)
                         Frankfurt a. Main.
                    17.
                    18.
                         Erfurt.
                          Marienwerder.
        19.22.—
                          (Kommiss. Prfg.)
           24.
                         Posen.
                    19.
                         Berlin.
        22.—27.
                          (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer=
                             innen-Seminar).
                         Frankfurt a. d. Oder.
        24.—26.
                          (Kommiss. Prfg.)
                         Königsberg i. Ostprß. (Kommiss. Prfg.)
        25.—30.
                   25.
                          Marienwerder.
                         Danzig.
        26.29.30.
                         (Abgangsprüfung an einer Privat-Lehrer-
        Septb. u.
                             innen-Bildungeanstalt).
        1. Oftbr.
                          Bromberg.
           26.
                          (Abgangsprüfung an einer Privat-Lehrer=
                             innen=Bildungsanftalt).
```

```
Monat. Tage der Prüfung
                                             Drt.
                                 Art der Lehrerinnen-Prüfung.
                für
          Lebrer- Schulvor-
          innen, feberinnen.
Septbr. 27.—30.
                          Aachen.
                           (Kommiss. Prfg.)
                          Rönigsberg i. Oftprf.
Oftober
                      1.
                          Aachen.
                           (Kommiss. Prfg.)
                          Breslau.
                      6.
                          Liegnit.
                     6.
                      6.
                           Aachen.
                           Breslau.
                          (Kommiss. Prfg.)
                          Liegnig.
          7.— 9.
                           (Kommiss. Prfg.)
                           Breslau.
         10.—13.
                          (Rommiss. Prfg.)
                          Hilchenbach.
            11.
                           (Kommiss. Prfg.)
                          Hildenbach.
                     11.
                           Berlin.
         13.—20.
                           (Rommiss. Prfg.)
                           Münster.
         20.—24.
                           (Rommiss. Prfg.)
                     20.
                           Münfter.
                           Stettin.
         21.—25.
                           (Kommiss. Prfg.)
                     21.
                           Stettin.
                     22.
                          Berlin.
                           Stralsund.
         28.Ditbr.
         —1.Nov.
                          (Rommiss. Prfg.)
                     28.
                           Stralsund.
                           Bromberg.
         28.—30.
                           (Kommiss. Prfg.)
                     31.
                          Bromberg.
                 2.
                     Alphabetische Uebersicht.
(Wegen ber Art ber Lehrerinnen - Prufungen wird auf die dronologische Ueber-
                  fict vorfteb. unter Rr. 1 verwiesen.)
                                Tage der Prüfung für
          Drt.
                             Lehrerinnen. Schulvorfteberinnen.
```

27.—30. September

1.— 4. Oktober 6. Oktober

Aachen

| Ort.            | Tage der<br>Lehrerinnen.                                            | Prüfung für Soulvorsteherinnen.        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Berlin          | 24.—29. März<br>29. u. 31. März<br>21.—28. April<br>22.—27. Septemb |                                        |
| Breslau         | 13.—20. Ottober<br>17.—19. April<br>20.—24. **<br>7.— 9. Ottober    | 22. Oktober<br>16. April<br>6. Oktober |
| Bromberg        | 10.—13                                                              | 4. April<br>31. Ottober                |
| Danzig          | 24. 27.—29. Mi<br>26. 29. 30. Septh<br>1. Oktober                   | irz 29. März                           |
| Droppig         | in der ersten Hälft<br>Monats Juli                                  | te des                                 |
| Düsseldorf      | 1.— 4. März<br>5.— 8. =<br>2.— 6. August<br>7.—12.                  | 8. März<br>13. August                  |
| Gisleben        | 7.—11. Juni                                                         | 9. Juni                                |
| Elberfeld       | 12.—16. August                                                      |                                        |
| Erfurt          | 17.—20. Septemb                                                     | er 18. September                       |
| Frankfurt a. D. | 25.—27. März<br>24.—26. Septemb                                     | ber                                    |
| Frankfurt a. M. | 12.—16. Septemb                                                     | er 17. September                       |
| Gnadau          | 17.—18. März                                                        |                                        |
| Graudenz        | 2. 5. u. 6. Mai                                                     |                                        |
| Halberstadt     | 5.— 8. März                                                         | 6. März                                |
| Hannover        | 24.—27. März<br>8.—11. Septemb                                      | 24. März<br>der 8. September           |
| Hildenbach      | 19. April<br>11. Oftober                                            | 19. April<br>11. Ottober               |
| Rassel          | 18.—22. April                                                       | 23. April                              |

| Drt.         | Tage der P:<br>Lehrerinnen.                        |                           |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Riel         | 18.—21. Februar<br>2.— 5. September                |                           |
| Roblenz      | 12.—17. März<br>18.—20.                            | 21. März                  |
| Köln         | 19.—23. April<br>24.—28.                           | 29. April                 |
|              | 24. Febr. — 1. März<br>25.—30. September           | 3. März<br>1. Oktober     |
| Röslin       | 13.—17. Mai                                        | 13. Mai                   |
| Liegnip      | 17.—19. April<br>7.— 9. Oktober                    | 16. April<br>6. Oktober   |
| Marienwerder | 19. 22.—24. September                              | 25. September             |
| Montabaur    | 7.— 9. Mai                                         | 10. Mai                   |
| Münster      | 31. März — 4. April Ende August<br>20.—24. Oktober | 31. März<br>20. Oktober   |
| Paderborn    | Ende März                                          |                           |
| Posen        | 24.—27. März<br>15.—18. September                  | 28. März<br>19. September |
| Potsbam      | 2.— 4. April                                       |                           |
| Saarburg     | 29. März — 3. April<br>4.— 8. April                | 9. April                  |
| Stettin      | 29. April — 3. Mai<br>21.—25. Oktober.             | 29. April<br>21. Ottober  |
| Stralfund    | 28. Oftbr — 1. Novbr                               | 28. Oftober               |
| Tilfit       | 2.— 6. Mai                                         | 6. Mai                    |
| Wiesbaden    | 9.—13. Mai                                         | 14. Mai.                  |

## Inhaltsverzeichniß bes Januar-Heftes.

| A. | Ministerium ber  | : geift | lichen 2c. Ang  | elege        | nhe  | iten | •    | •  | • | • | • | • | Geite | 1      |
|----|------------------|---------|-----------------|--------------|------|------|------|----|---|---|---|---|-------|--------|
| B. | Die Roniglichen  | Prot    | oinzial-Unterri | <b>dts</b> b | chö  | rben | l    |    |   |   |   |   |       |        |
|    | 1. 9             | Brovin  | 3 Oftprenken    |              | •    | •    | •    | •  | • | • |   | • | •     | 5      |
|    | 2.               | •       | Beftpreußen     | •            | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 5      |
|    | 3.               | •       | Brandenburg     | 3 .          | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 6<br>7 |
|    | 4                | •       | Bommern .       |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 7      |
|    | 5.               | •       | Bofen           |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 7      |
|    | 6.               | •       | Shlesien        |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 8      |
|    | 7.               | •       | Sachsen .       |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 9      |
|    | 8,               | •       | Schleswig-4     | Polfic       | rin  | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 10     |
|    | 9.               | •       | Hannover        |              | •    |      | •    | •  | • | • | • |   | •     | 10     |
|    | 10.              | •       | Beftfalen       | • •          | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 12     |
|    | 11.              | •       | Deffen-Raffa    | u.           | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 13     |
|    | 12. 8            | Rheint  | rovinz          | •            |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 13     |
|    | 13.              | dohenz  | sollernsche Lau | be.          | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 15     |
| C. | die Areisschulin | [pefto: | ren             |              |      |      |      |    |   |   |   |   |       |        |
|    | 1. 9             | Brovis  | if Oftpreußen   |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 15     |
|    | 2.               | •       | Beftpreußen     |              |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 16     |
|    | 3.               | •       | Branbenburg     | 3 .          | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 17     |
|    | 4.               | •       | Pommern         |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 20     |
|    | 5.               | •       | Pofen           |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 23     |
|    | h.               | •       | Shlesten        |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 22     |
|    | 7.               | •       | Sachsen .       |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 26     |
|    | 8.               | •       | Schleswig-C     | dolfte       | in   | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 29     |
|    | 9.               | •       | Pannover        |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 29     |
|    | 10.              | •       | Bestfalen       | •            |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 34     |
|    | 11.              | •       | Peffen-Raffe    | au .         |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 36     |
|    | 12. 8            | Rheinz  | rovinz          |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 38     |
|    | 13.              | dohen   | gollernsche Lar | ibe .        |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 40     |
| D. | Rönigliche Alat  | emie    | ber Biffensch   | aften        | gn   | 80   | rliı | ı. | • | • | • | • | •     | 41     |
| E. | Rönigliche Alab  | emie    | ber Rünfte ju   | Bei          | :lin | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 43     |
| F. | Die Röniglichen  | Mu      | jeen ju Berlin  | 1            |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 47     |
| G. | Die Rational-C   | Baleri  | e zu Berlin     |              | •    | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 48     |
| H. | Das Rauch-M      | usenm   | ju Berlin .     | • 1          |      | •    | •    | •  | • | • | • | • | •     | 48     |

| 1. | Die Koniglich                         | en univerzit | aten       | l    |      |       |            |      |       |      |     |     |     |     |    |       |           |
|----|---------------------------------------|--------------|------------|------|------|-------|------------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----------|
|    | 1.                                    | Ronigeberg   |            | •    | •    | •     |            | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | Seite | 48        |
|    | 2.                                    | Berlin .     | •          | •    | •    |       | •          | •    |       | •    | •   | •   | •   |     | •  | •     | 51        |
|    | 3.                                    | Greifswald   |            | •    | •    | •     |            | •    | •     |      | •   |     | •   | •   | •  | •     | <b>57</b> |
|    | 4.                                    | Breslau      | •          | •    | •    | •     | •          | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | *     | 61        |
|    | <b>5.</b>                             | Halle        |            | •    |      | •     | •          | •    | •     | •    | •   |     | •   | •   | •  | •     | 61        |
|    | 6.                                    | Riel         | •          | •    |      | •     | •          | •    |       |      |     | •   | •   | •   |    | •     | 67        |
|    | 7.                                    | Ø8ttingen    | •          | •    |      |       | •          | •    | •     | •    |     |     |     | •   | •  | -     | 70        |
|    | 8.                                    | Marburg      | •          |      | •    |       |            |      | •     | •    | •   |     |     | •   |    | •     | <b>73</b> |
|    | 9.                                    | Bonn .       |            |      |      |       |            |      | •     |      |     | •   | •   | •   |    | •     | <b>76</b> |
|    | 10.                                   | Atabemie ;   | u !        | Ni   | nfte | r     |            | •    |       | •    |     | •   | •   | •   |    | •     | 81        |
|    | 11.                                   | Lpzeum zu    | <b>8</b> 1 | rau  | nøt  | erg   | } .        |      | •     |      |     | •   |     | •   |    | •     | 83        |
| K. | Biffenschaftliche Anstalten zu Berlin |              |            |      |      |       |            |      |       |      |     |     |     |     |    |       |           |
|    | 1.                                    | Ronigliche   | Bit        | olio | the  | t     |            | •    |       |      | •   | •   | •   | •   |    | •     | 83        |
|    | 2.                                    | Ronigliche   | St         | ern  | wai  | :te   | •          | •    | •     |      | •   |     | •   | •   |    | •     | 83        |
|    | 3.                                    | Röniglicher  | Бо         | tan  | ijф  | er    | <b>G</b> ( | irte | n     |      | •   |     |     |     |    | •     | 84        |
|    | 4.                                    | Königs. G    | obå        | itif | фев  | 3     | nft        | itu  | t fil | ir i | die | 311 | oed | e b | er |       |           |
|    |                                       | Europäisch   | en (       | Gr   | abn  | reff  | un         | g    | •     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | •     | 84        |
| L. | Symnastal- u                          | ind Real-Let | rar        | ıfta | Iten | <br>I | •          |      | •     |      |     | •   |     | •   |    | •     | 85        |
| M. | Die Ronigl.                           | · ·          |            |      |      |       | ල          | mi   | nar   | 3    |     |     |     | •   | •  | •     | 103       |
| N. | Deffentliche bi                       | -            | -          |      |      |       |            |      |       |      | •   |     |     |     | •  | •     | 109       |
| 0. |                                       |              |            |      |      |       |            |      |       |      |     |     |     |     |    |       |           |
|    |                                       | n i. J. 187  | _          |      |      |       |            |      |       |      | _   |     |     |     |    | •     | 115       |
| P. | Termine für                           | bie Prüfung  | en         | ber  | 86   | bre   | rin        | nen  | u     | nb   | ber | Ø   | фul | lbo | r• |       |           |
|    |                                       | i. 3. 1879   |            |      |      | -     |            |      |       |      |     |     | •   |     |    | •     | 119       |

|   | • | • |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| • |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| • |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  | • |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 2. u. 3.

Berlin, den 8. März

1879.

Ans den Berhandlungen der 13. Legislaturperiode des preußi= ichen Landtages.

Rede des herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegen= beiten D. Dr. Falt im Sause der Abgeordneten am 15. Januar 1879 (gelegentlich der zweiten Berathung des Staatshaushaltsetats pro 1879/80).

Meine Herren! Ich habe vor einigen Tagen gesagt, daß ich cs für meine Pflicht erkenne, in Bezug auf die Vorwürfe, die meiner Amtsführung vom religiösen Standpuntte aus gemacht werden, mich zu äußern. Ich hatte geglaubt, vielleicht etwas länger noch warten und hören zu sollen, was der eine oder der andere der gegen den Etat notirten Herren Redner sagen möchte; indessen die Vor= würfe, die ich im Sinne hatte, haben auch in der Rede des Herrn Abgeordneten v. Stablewefi nach verschiedenen Richtungen bin Ausdruck gefunden, und darum ift es wohl am beften, wenn ich jest gleich das Wort ergriffen habe.

Meine Herren, es liegt nun nicht in meiner Absicht, mich über alle diese Borwurfe zu verbreiten. Es wurde dann die Erörterung einen boch gar zu weiten Raum einnehmen. Ich ichließe ausbrücklich aus die Erörterung über die Frage der paritätischen Schule, über die weltliche Schulinspektion, über die Leitung des Religionsunterrichtes Seitens der betreffenden Konfession, und zwar aus zwei einmal weil diese Fragen schon außerordentlich häufig erörtert worden sind und weil gerade jest eine Menge Petitionen vorliegen, welche diese Fragen, ich mag sagen ex professo, behandeln. Der zweite Grund aber ist der, weil ich wegen des Punktes, über 1879.

den ich allein sprechen will, die Aufmerksamkeit des Hohen Hauses der Zeit nach in nicht unerheblicher Beise in Anspruch nehmen muß. Es ist das nämlich der Borwurf, daß meine Verwaltung die Erziehung in der Volksschule, insbesondere die Grund= lage derselben, die religiöse Erziehung, vernachlässige, und darum einzutreten habe für Folgen, die man damit bereits als eingetreten in Verbindung bringt und für solche, die man für die Zukunft als nothwendig eintretend bezeichnet. Es sind ja nicht bloß der Abgeordnete v. Stablewsti und neulich der Abgeordnete Windhorst (Meppen) gewesen, die diese Vorwürfe erhoben und diesen letten insbesondere, sondern er ist hier und draußen in der Presse erhoben worden ebensowohl von der Centrumspartei als von evangelischen Seiten, die, in dieser Beziehung wenigstens, wohl als Verbündete der Herren von der Centrumspartei bezeichnet werden dürsen.

(Sehr richtig!)

Ich erinnere dabei an gewisse evangelische Kirchenzeitungen, ich erinnere an den hier so oft zitirten Reichsboten, der für die Herren von der Centrumspartei — ich beziehe mich auf das Beispiel des Herrn Dauzenberg, - eine besondere Autorität geworden ist; ich könnte noch auf andere hinweisen. Man ist zwar sehr häufig so gut, und das mar auch der Abgeordnete v. Stablewski, zu fagen: wir trauen dem Kultusminister zu, daß er das nicht gewollt hat. Meine herren, der Troft ift für mich ein recht schlechter. Er ift nicht viel besser, als wenn zum Beispiel der Herr Abgeordnete Windhorst (Meppen) sagt, zu meiner Person konnte er allenfalls noch Vertrauen empfinden, aber nicht zu den herren meines Generalstabes. Nun, meine herren, wer hat sich denn die verehrten Manner zur Seite gestellt, die er mit diesem allerdings sehr angenehm und anständig Klingenden Namen belegt? Doch ich! Ich habe sie berufen, weil ich ihre Tüchtigkeit kannte und weil ich überzeugt war, daß sie mir die rechten GulfBarbeiter in meinem Sinne sein wurden. Ich höre ihren Rath, aber ich bin an ihren Rath nicht gebunden, und von der ersten Stunde meiner Umtsverwaltung an habe ich es mir zur Pflicht gemacht, die Verantwortung, die mir obliegt, soweit es überhaupt menschenmöglich ist, nicht bloß formell sein zu lassen, fondern materiell.

(Sehr gut! links.)

Darum prüfe ich alles das, was mir von den verehrten Herren vorgetragen wird, und ich nehme das an, was ich nach gewiffenshafter Prüfung für Recht halte. Also für ihren Rath trage ich wiederum die Verantwortung. So ist es, meine Herren, mit der Sache hier. Hätte ich auch dassenige nicht gewollt, was als einsgetreten bezeichnet wird, ich trüge doch die Verantwortung dafür, und, meine Herren, weil dem so ist, darum habe ich ein Interesse daran zu behaupten und nachzuweisen, daß jene Vorwürse objektiv

unrichtig sind, und darum bitte ich Sie, mir etwas längeres Gehör zu schenken, als es in anderen Fällen von mir beansprucht worden wäre. Der Vorwurf ist zu schwer und ist gegen mich in zu exorbistanter Beise erhoben worden, bisweilen mit dem Zusape, ich zerstöre die Religion, ich ruinire das Christenthum, als daß ich nicht die mir nunmehr gebotene Gelegenheit einmal ergriffe, um rund über diese Dinge zu sprechen. Aber, meine Herren, wenn ich "rund" sage, so meine ich nicht mit Redensarten, sondern im Hinblick auf Thatsachen, und mein Vortrag wird ein wesentlich thatsächlicher, ein vergleichender mit der Vergangenheit sein und ein solcher, der das gegenwärtig wirklich Bestehende etwas in die Erinnerung bringt.

Man kann den Vorwurf, wie er erhoben worden ist, in der That, wie ich meine, auch ohne ihn zu unterschäpen, schon mit einem gewissen Mißtrauen entgegennehmen, wenn man sich erinnert, in welcher Beise er ausgebeutet ist. Meine Herren, man hat die Reorganisation, welche das preußische Volksschulwesen innerhalb der letten sechs Jahre erfahren hat, in einen Zusammenhang gebracht mit den schweren gesellschaftlichen Schaden, die namentlich im vergangenen Jahre in so erschreckender und trauriger Weise zu Tage getreten sind, und Anklange an diese Behauptung waren auch in der Rebe des Herrn Abgeordneten v. Stablewsti, der hinweis auf die Sozialdemokratie fehlte nicht. Ja, meine Herren, man ist in nicht gar verblümter Beise so weit gegangen, in einem angesehenen Blatte meine Amtsverwaltung verantwortlich zu machen für die That des unseligen Gödel. Run, meine Herren, diesen Behauptungen gegenüber bitte ich Sie doch, sich einige Thatsachen zu vergegenwärtigen. Es ist nicht mit Unrecht von anderer Seite und an einer anderen parlamentarischen Stelle bereits darauf hingewiesen worden, daß diejenigen Personen, welche die Störung des fittlichen Bewußtseins in der Nation, die mit jenen unseligen Verhältnissen in einem engen Zusammenhange steht, repräsentiren, daß die alle sich in einem Lebensalter befinden, nach welchem die gegenwärtige Unterrichtsver= waltung keinen Einfluß auf sie geübt hat.

Denn nach dem Reichsgesetze sind es 25 Jahre, die für einen Bähler gefordert werden und, meine Herren, der Jüngste von denen, der im vergangenen Jahre hier in Berlin mitgewählt hat, und der beigetragen hat, die Ziffer der sozialdemokratischen Wähler auf 50,000 zu erhöhen, ist vor länger als 10 Jahren aus der Volkszschule ausgeschieden, und meine Verwaltung dauert in wenigen Tagen sieben Jahre. Es befinden sich, um speziell einen Stand ins Auge zu fassen, unter den Wählern zum Reichstage nur äußerst wenige Lehrer, die in den Zeiten in einem Seminar ausgebildet sind, daß die Verwaltung über dieselben mir zustand. Meine Herren, wenn man überhaupt von einer Durchbildung der Seminaristen nach den

allgemeinen Bestimmungen sprechen kann, so fällt der allerfrüheste Zeitraum — und der ist nach der bekannten Ersahrung, daß die Bestimmungen nur allmählich eingeführt werden können, sehr früh gegriffen, — der früheste Zeitpunkt des Eintritts in ein Seminar dieser Einrichtung in das Jahr 1873; das liegt also fünf bis sechs Jahre zurück, und nun berechnen Sie, daß der regelmäßige Eintritt in ein Seminar mit 17 Jahren erfolgt, und Sie werden sinden, daß weitaus die meisten Seminaristen, welche während meiner Verwaltung in das Seminar traten, noch gar nicht zum Reichstage gewählt haben können, allenfalls diesenigen, welche im 19. oder 20. Jahre eintraten, und das sind weitaus die Minderzahl.

Was den Höbel selbst betrifft, nun, so fand er seinen Unterricht zuerst in Leipzig und dann in einer Erziehungsanstalt zu Zeit, in welcher ganz genau und streng die Bestimmungen der sogenannten

Regulative eingehalten wurden

(hört! links)

und, meine Herren, als ich erfuhr, daß sich dieser Mensch gegenüber dem Präsidenten des Stadtgerichts gerühmt habe, 100 Lieder auswendig zu können,

(hört! links)
da habe ich den verehrten Herrn, der hier neben mir sist, zu dem Präsidenten gesandt und er hat Gelegenheit gehabt, in dessen Gegenswart sich über die Wahrheit oder Unwahrheit dieser Behauptung zu vergewissern, und er hat gefunden, daß das religiöse Wissen, sowohl was Katechismus als was Lieder als was Sprüche betrifft, bei dem Hödel ein sehr beträchtliches war.

(Hört, hört!) Wo bleibt da der nichtsnupige Vorwurf, daß ich für solche Thaten verantwortlich sei? \*)

(Sehr mahr!)

<sup>\*)</sup> In Folge späterer Erörterungen über die Abwehr dieses Borwurfs ist ber Herr Minister in der Sitzung des Pauses der Abgeordneten vom 10. Festruar d. 3. noch einmal auf die Sache zurückgekommen und hat in Abwehr eines gegen ihn persönlich gerichteten Angriffes folgende Aeußerungen gethan:

Wenn sich Jemand in die Lage versett, daß einem Minister solch ein Vorwurf gemacht wird, und er fragt sich, was sagst du zu diesem Vorwurfe, so muß jeder, der nur eine Spur der feinen Empsindung übrig hat, sagen, das ist der schmerzlichste, der kränkendste Vorwurf, der gemacht werden kann, und ich sage Ihnen, meine Herren, wenn ich an jenen Vorwurf zurückdenke, bäumt sich mein Herz in mir auf, und ich komme immer dazu, mit aller Energie den Vorwurf zurückzuweisen. — Es ist auch angedeutet, er sei nicht gesmacht. Ei nun, Herr Abgeordneter v. Schorlemer, nehmen Sie doch

Aber der Vorwurf wird ja auch nach der Zukunft gerichtet und das ist ja der eigentliche Gegenstand dessen, über das ich sprechen will. Es wird in recht charakteristisch zutreffender Weise von verschiedenen Seiten ein und derselbe Gedanke zum Ausdruck gebracht, er wird auch hier gar nicht selten vorgetragen, Herr v. Stablewski und Herr Abgeordneter Dauzenberg beide brachten ihn.

Ich fand neulich in einer unserer gelesensten konservativen Beitungen den Sap: "Die Schule muß in erster Linie wieder Erziehungsanstalt und in zweiter Unterrichtsanstalt sein;" und ich erzinnere mich, daß der Mann, der in derartigen Fragen das Wort für die Centrumspartei zn führen pflegt, der Abgeordnete Dr. Perger,

im Jahre 1876 Folgendes geäußert hat:

"Bis 1872 galt es als selbstverständlich, daß die Volksschule eine Anstalt sei, erstens und vor Allem zur Erziehung;
zweitens aber eine Anstalt zur Bildung der Jugend, und da man damals eine Erziehung ohne Religion nicht kannte, so war die Aufgabe der Schule erstens eine sittlich religiöse,

einmal jenen Artikel der Germania, der in die Form einer Adresse an die Höchste Stelle gekleidet war, in die Hand und lesen Sie ihn durch, und ich denke, Sie werden mit mir und der gesammten Presse von damals der Meinung sein, nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen stand jener Vorwurf, und wenn ein großes Blatt so vorangeht, die kleinen Blätter übersehen das sofort in das Praktische und sprechen den Vorwurf in der rundesten und unbedingtesten Weise aus.

Dann heißt es wieder, ich hatte den mir an den Rockschoß geshängten Menschen anderen Menschen an den Rockschoß gehängt.

(Sehr mahr! im Centrum.)

Nein, meine Herren, das ist nicht wahr, es ist hineingetragen in meine Worte. Ich habe die Verpflichtung in mir gefunden, das zurückzuweisen mit voller Klarheit, ja, meine Herren, auch mit voller Schärfe, weil ich wollte, daß die Zurückweisung eine definitive sei; darum habe ich kein Mittel der Charakterisirung der Verhältnisse unterlassen. Wollen Sie aus meinen Worten Sins allenfalls folgern, nämlich das, daß es überhaupt eine nicht zu rechtfertisgende, ja eine ungerechte und unzulässige Beschuldisgung sei, die That eines solchen Einzelnen in Verbinsung zu bringen mit den Grundsähen irgend welcher Unterrichtsverwaltung, dann lasse ich mir das gefallen. Wenn Sie aber weiter gehen und behaupten, ich hätte gesagt, weil jener Wensch unter einem andern Regiment erwachsen, sei jenes Regiment dafür verantwortlich, — so ist das in meine Worte hineingetragen, — und das nenne ich eben eine Versehrung meiner Worte.

und sodann zweitens eine intellektuelle oder, wenn Sie wollen, eine technische. Als das Wichtigste galt immer das Erste, die erziehliche Aufgabe, und so weit es in Preußen noch Christen giebt, und ich glaube, daß es noch sehr viele sind, halten auch heute die Eltern es für die wichtigste Aufgabe der Schule, daß sie die Kinder im Christenthum und für das praktisch lebendige Christenthum erziehe. Nun was ist aus dieser wichtigsten Aufgabe in der Aera Falk geworden?"

Ich bitte Sie, meine Herren, zu bedenken, daß diese Worte schon im Jahre 1876 gespröchen worden sind, wo kaum 3 Jahre ins Land gegangen waren, seit die allgemeinen Bestimmungen in Kraft traten. Ich komme auf den eigenthümlichen Gegensaß, der zwischen Erziehung und Unterricht gemacht ist, noch einmal zurück.

Jest erlauben Sie mir, mich an einen allgemeinen Gedanken zu halten, der in beiden Citaten enthalten ist, das ist nämlich der Gedanke: früher, zur Zeit der Regulative, da war es besser, da waren die Früchte ganz andere, da waren die Lehrer viel besser,

und namentlich im Sinne der Anklage beffer.

Meine Herren, ich komme zu der Ueberzeugung, daß die An= kläger ein mächtig furzes Gedächtniß haben muffen. Erlauben Sie mir darum einen kurzen Rückblick auf die Zeit von vor etwa 10 Jahren, und ein klein bischen länger. haben denn die Un= kläger — und wenn sie der Presse angehören, dürften sie es eigentlich nicht vergessen haben — haben sie benn vergessen, in welcher unendlich traurigen Weise, was den Inhalt betrifft wie den Modus der Darstellung, sich vielfältig Zöglinge jener in streng pietistischem Sinne - ich gebrauche den Ausbruck absichtlich - geleiteten Seminare anklagend erhoben haben gegen die Anstalten, welchen sie ihre Bildung verdanken. möchte Sie nur an ein paar durch die Presse wohlbekannte Emanationen erinnern, die insofern nicht ohne Interesse sind, als sich jede derselben auf eine andere Provinz bezieht. Ich erinnere da an das Buch von Meister: "Drei Jahre in einem preußischen Regulativseminar". Da war die Provinz Sachsen in Betracht gezogen; ich erinnere an einen unendlich oft besprochenen Artikel ober mehrere Artikel des bekannten Unterhaltungsblattes "Gartenlaube". (Unruhe im Centrum.)

Es ist ja gleichgültig, wo das gedruckt ist, es handelt sich ja um kein Zeugniß für den Werth oder Unwerth der Gartenlaube, sondern nur um ein Zeugniß dafür, daß diese Anklagen von solchen Schülern erhoben worden sind und daß sich die natürlich die Stellen aussuchen, wo sie die Anklagen, zu denen sie meinen gedrängt zu sein, andringen können, das versteht sich von selbst. Der Artikel der Gartenlaube betraf ein Schlesisches Seminar. Und dann existirt eine Handsibel des Volksschullehrers Kuttenfeind, die noch in vierter Auflage 1872 in Königsberg erschien, und der Verfasser ist ein Zögling eines Seminars in der Provinz Posen. Meine Herren, Citate will ich Ihnen aus diesen Schriften nicht bringen, ich habe sie Ihnen benannt, Sie können sie, wenn Sie wollen, sich selbst schaffen; mir sind sie zu traurig gewesen, um sie hier vorzutragen.\*)

Ich ergreife das Wort, meine Herren, weil in den Bemer= kungen des herrn Abgeordneten Kremer auf eine "Berkehrung", druckte ich es geftern aus, - an diesem Punkte möchte ich einen stärkern Ausbruck gebrauchen — weil in diesen Bemerkungen auf eine Verkehrung meiner Ausführungen vom 15. Januar von dem Herrn hingewiesen ift. Ja ich habe es vielfältig lesen mussen, — man schickt mir nicht selten, fast täglich 2 bis 3 Zeitungsnummern in das Haus, in denen derartige liebsame Erörterungen stehen ich habe lesen muffen, ich hatte mich auf diese Schriften respettive Blätter als Autoritäten berufen, und an diese Worte sind die längsten und leidenschaftlichsten Artifel geknüpft worden. meine Berren, mas habe ich denn gesagt? Ich habe die Frage aufgeworfen, ist es denn richtig, daß, wie die Angreifer der jepigen Unterrichtsverwaltung sagen, es vorher — namentlich in ihrem Sinne — besser gewesen ist? Ich habe diese Frage in einer ge= wissen Richtung verneint, und habe zum Nachweis des damaligen schlechten Zustandes eine Reihe von Beispielen gegeben, und behufs Anführung eines solchen Beispiels des Schlechten habe ich mich bezogen auf diese 3 Stripturen respektive Blätter. Ich habe ausdrück-lich gesagt: es seien dies Zeichen traurigster Art, traurig nicht bloß in Bezug auf den Inhalt, sondern auch in der Art und Weise der Darstellung, traurig, weil es danach vorgekommen sei, daß in solcher Beise sich die Schüler einer Anstalt gegen die Anstalt, der sie ihre Bildung verdanken, gewendet batten. Und ich habe weiter gesagt: 3ch hatte nur mich begnügt mit Nennung dieser Schriften, ohne deren Inhalt zu zitiren, weil der Inhalt zu traurig sei. Run, meine Herren, ist damit nicht klar, wie die Sonne, ausgesprochen, daß ich diese Dinge sachlich verwerfe und daß ich bei ihrer Erwähnung keinen andern 3med hatte, als zu zeigen, auch in der Bergangenheit sind schlechte Dinge vorgekommen? Und daraus macht

<sup>\*)</sup> Um ben Mißbentungen zu begegnen, welche obige Ausführungen in einzelnen Tagesblättern erfahren haben, und welche der Herr Abgeordnete Kremer in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 11. Februar d. 3. berührte, außerte der Herr Minister in derselben Sitzung:

Dann, meine Herren, wollen Sie sich erinnern, daß in Berlin ein Verein besteht, welcher sich nennt: Verein für Freiheit der Volksschule, und wer die Geschichte dieses Vereins einigermaßen verfolgt hat, der wird wissen, daß, wenn er vielleicht nicht gerade hervorgewachsen ist aus einer Versammlung, die im November 1868 statthatte, doch ein enger Jusammenhang zwischen dieser Versammlung und der Errichtung dieses Vereins besteht, und ich möchte wohl bitten, Zeitungen aus jenen Tagen, etwa die Kreuzzeitung vom 11. November 1868, wenn ich nicht irre, nachzuschlagen, und dort werden Sie sehen, mit welchem äußersten haß frühere Zögzlinge der Seminare aufgetreten sind gegen die religiöse Erziehung in den Seminaren jener Zeit. Dort werden Sie sehen, in welcher wahrhaft erschreckenden Art die Anklage erhoben und von anderen Lehrern bestätigt worden ist, daß sie dort und durch die Erziehung dort die Ehrfurcht vor der Religion verloren haben.

Meine Herren, ich muß Ihnen Weiteres sagen, damit Sie

mir nicht vorwerfen, ich klammere mich hier an einzelne Thatsachen an. Ich muß Sie hinweisen auf die padagogische Presse jener Beit. Da tritt mir beispielsweise entgegen die Leipziger Deutsche, jest die sogenannte freie Deutsche Schulzeitung, deren preußische Mitarbeiter, so verschieden sie bezüglich ihres Standpunktes, wie ihrer Bildung und des Tones, welchen sie anschlugen, sein mochten, doch unterschiedslos im Gegensaße zu den kirchlichen und politischen Tendenzen der Regulative standen. Ich darf Sie erinnern an die Berliner pädagogische Zeitung, die wenigstens in den ersten Jahren ihres Bestehens einen — ich darf sagen — radikalen Standpunkt hatte. Begrüßte sie ja doch die allgemeinen Bestimmungen mit

folgenden Worten:

Eine gleiche Schädigung

— nämlich des sittlichen Bewußtseins gerade des niederen Volkes — muß die Anordnung des Religionsunterrichtes in den allgemeinen Bestimmungen bewirken. Eine Volksbildung, die auf den in den Bestimmungen gegebenen religiösen Zwecken und Stoffen beruht, bringt das sittliche Gefühl mit der öffentlichen Meinung in Zwiespalt, wo sie dasselbe nicht geradezu unberührt läßt.

Ein weiteres Zeichen für jene Zeit, die besser gewesen sein soll nach der Meinung der Angreifer, gewähren die Lehrerversammlungen jener Tage, die Lehrerversammlung von Werlin im Jahre 1869, die Lehrerversammlung von Wien im Jahre 1870 und die

man mir den Vorwurf, ich hätte diese Leute zu Autoritäten gemacht, und daraus leitet der Herr Abgeordnete Kremer die Wendung her, zu der er meinte ein Recht zu haben.

Hamburger von 1872. Aus dem, was auf der Berliner Versammlung geschah, wird es genügen, einen Punkt hervorzuheben.

In der ganzen großen Zahl von Lehrern, die dort versammelt waren — und die Mehrzahl waren wohl solche, welche seit 1855 ihre Bildung empfangen hatten, — war nur ein einziger Mann, der nicht grade glücklich, aber doch immerhin eintrat für den Standpunkt der Regulative, und dieser begegnete einem allseitigen Widerspruche und ersuhr einen vom stürmischen Beifall der Versammlung bes gleiteten Tadel des Vorsißenden.

Und die Wiener Versammlung, viel besucht von preußischen

Lehrern, zeigt folgende Aeußerung eines solchen:

Das vielgeschmähte preußische Regulativ, das viel weniger gelesen wird als es eigentlich verdient — denn wenn est mehr gelesen wäre, wäre das deutsche Volk schon längst darüber hinweggegangen und wir hätten es nicht mehr — das ist schlechter als die Fama sagt. Das preußische Regulativ verlangt nichts weiter als eine Religionsbildung oder Kirchensbildung, denn man weiß sehr wohl, daß gerade diese Vildung die rechte ist, um die Geister zu knechten.

Die Versammlung rief natürlich Bravo!

Die Versammlung nahm darauf folgende Thefen an:

1. Der Religionsunterricht in der Bolksschule ist nach seiner Organisation und Ausführung vollständig dem Sehrerstande zu überlassen.

2. Bei Auswahl des Stoffes und bei Behandlung dieses Gegenstandes sind die Grundsätze der Pädagogik maßgebend.

3. Allen Eltern steht es frei, ihre Kinder an diesem Unterrichte theilnehmen zu lassen oder von demselben zurückzuhalten.

4. So lange diese Grundsätze nicht aussührbar sind, erscheint die völlige Ausschließung des Religionsunterrichtes aus der Schule als das richtigste Verhältniß.

Kein Mensch war dabei in Zweifel, daß der Religionsunterricht ein sogenannter interkonfessioneller, ein abstrakter, wie man

jest wohl sagt, blos ein moralischer sein solle.

Die Hamburger Versammlung bringt dann die unter Beisfallsrufen gehaltene Rede eines preußischen Lehrers mit folgendem Sat:

Es giebt einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen Wissen und Glauben. Soweit dieser Gegensatz in unseren Schulen Geltung sindet, soweit trägt die Schule zum Sinken der Sittlichkeit bei. Soweit das heutige Wissen den aus der Unwissenheit herstammenden Glauben aufhebt, soweit muß die Schule von dem Glauben Abstand nehmen.

Nun, meine Herren, solchen Erscheinungen — und ich könnte ihre Aufzählung noch vermehren — befand ich mich gegenüber, als ich die Verwaltung übernahm. Als Jemand, der diesen Fragen bis

dahin ferner stand, darf ich für mich in Anspruch nehmen, daß ich mit einer unbefangenen Prüfung an die Verhältnisse herantrat und nach dieser Prüfung mußte ich mir doch sagen: mag man von dem, was ich Ihnen jest mitgetheilt habe, und Aehnlichem denken, was man will, mag man fich zustimmend verhalten oder ablehnen, mag man im Falle der Ablehnung die Lehrer entschuldigen wollen oder verurtheilen mussen, das stand doch zweifellos fest, daß bei einer großen Bahl und zwar von Lehrern des Lebensalters, welches zeigt, daß sie nach dem Regulativ aus= gebildet maren, gerade das Gegentheil von dem bewirkt worden war, was der Urheber und die Bertheidiger der Regulative wollten. Meine herren, es muß ebenso zugestanden werden, daß, von etlichen Unterlassungen abgesehen, es doch keinem Zweifel unterliegen konnte, daß das Syftem der Re= gulative schuld war, welches nicht durch Erziehung und Ueber= zeugung den driftlichen Glauben ermachsen und erstarten laffen wollte, sondern die Religiosität von außen den jungen Gemuthern eingeimpft wissen wollte. Welche Folgen das, meine herren, für die Schule haben mußte, ift doch wohl einleuchtend. Es konnte teinen glücklichen, sondern nur einen ftorenden Erfolg für die Schule haben, wenn so viele Mitglieder des Lehrerstandes einen ihrem Beruf abgewendeten Geift hatten. Und, meine herren, wenn wir wissen, daß viele Lehrer ihre Sohne dem Lehrerberufe entzogen haben, viele Lehrer sich sogar geweigert haben, theilzunehmen an der Ausbildung der Praparanden für den Lehrerberuf, so bin ich überzeugt, daß nicht allein auf die äußeren Verhältnisse ein solches Thun zurudzuführen ift, sondern auch auf innere Abneigung gegen den eigenen Beruf, wenigftens theilweise.

Meine Herren, ich wies vorhin darauf hin, ich musse in dieser äußerlichen Behandlung religiöser Dinge einen Theil der Gründe erkennen, die solche Schäden herbeigeführt haben. Run, meine Herren, das ist nicht blos für die Seminare gultig, das ist auch, wie ich meine, gultig gewesen für die Volksschulen. Ich gehörte diesem Hohen Hause an, als im Jahre 1859 zum ersten Mal ausssührlich über die Regulative Erörterungen stattsanden, und es machte damals auf mich eine Rede einen besonderen Eindruck; ich habe sie seht wieder mir in Erinnerung gebracht, und möchte Ihnen einsach solgende Stelle daraus vorlesen. Um indessen gleich Misverständnisse in Bezug auf die Person des Redners abzuschneiden, nenne ich denselben; es war der Abgeordnete Pfarrer Gräser aus Heldrungen,

der Erzieher des Freiherrn Georg v. Vinde. Er sagte:

Der Zweck, den die Regulative zu erreichen suchen, die Religiosität in den Familien und Gemeinden mehr und mehr, fester und fester zu begründen, wird doch gewiß, wenn sie so angewendet werden, wie jest, am allerwenigsten erreicht. Den Rindern wird der Religionsunterricht verleidet und mit ihm auch die Religion. Das ist gewiß nicht gut, und darum muß ein jeder Freund der Religion, jeder Freund des positiven Chriftenthums munschen, daß der Religionsunterricht in der Weise ertheilt werde, daß die Religionsstunde den Kindern die liebste Stunde des Tages ist, aber nicht solche Stunde, wo sie mit Furcht und Schrecken hingehen, denn die Furcht macht bekanntlich Pein, und die Furcht treibt die Liebe aus, auch die Liebe zur Religion.

Nun, meine herren, mein Bestreben ist es gewesen, diese Liebe

zur Religion wiederherzustellen,

(Lachen im Centrum. Unruhe. Rufe linke: Rube!) mein Streben ift es gewesen, diese Liebe zur Religion wieder zu erwecken! Ich werde Ihnen dafür, denke ich, noch einige Worte des Beweises geben, daß ich seit 6 Jahren diese traurigen Folgen habe beseitigt wissen wollen, — und wenn Sie mich nach den Mitteln fragen, durch welche ich das zu erreichen gestrebt habe und noch erstrebe, so sind es die drei Puntte, die in erster Linie bervortreten, und darum der Beachtung werth find. Es ist die Bermeh= rung und die Berbesserung der Schulen, die entspre= chende Erziehung der Lehrer, die Anweisung zur Er= theilung eines fruchtbringenden Religionsunterrichtes.

Wenn ich mich zu dem ersten Punkte wende, so komme ich zurud auf jene Aeußerung des herrn Abgeordneten Dr. Perger, die ich mir erlaubte Ihnen vorzulesen, eine Aeußerung, die er ja später im Wesentlichen wiederholt hat, und in Bezug auf welche ihm da= mals in so warmer Beise der Herr Abgeordnete Dr. gaster entgegentrat. Es wird dort getrennt zwischen einer erziehlichen und einer unterrichtenden Aufgabe der Schule, und zwar in voller Schärfe. Nun, meine Herren, ich habe allen Respekt vor den Erfahrungen und der pädagogischen Bedeutung des Herrn Abgeordneten Dr. Perger, aber, meine Herren, ich muß mich doch auf die Scite derjenigen ebenfalls erfahrenen und tüchtigen Padagogen stellen, welche da sagen, dieser Unterschied ist ein rein doftrinarer.

(Sehr richtig!)

Meine Herren, ich meine, ohne Unterricht mag wohl im Hause erzogen werden konnen, aber nimmermehr in der Schule; die Aufgabe der Schule ift, wie ich sie erkenne, die Erziehung durch Unterricht. Meine Herren, die Eltern schicken ja die Rinder in die Schule, daß sie etwas lernen, und daran, ob sie etwas Ordentliches lernen, daran messen sie die Leistungen der Schule, und fie thun gar nicht Unrecht, denn es trifft zu, daß die fleißigen Kinder, — und ich mag sie hier doch auch nach der ihren Kräften gestellten Aufgabe, die treuen Rinder nennen, - daß die auch gehorsam und in der Führung gute find, die faulen aber und die dem Unterrichte gleichgültig gegenüberstehenden, das find gewöhnlich die, die den Lehrern zu den meisten und bittersten Rlagen Anlaß geben.

Nun, meine Herren, ist es ja richtig, daß die erziehende Wirztung des Unterrichtes zum Theil durch den Inhalt des Unterrichtes bedingt wird. Es ist ganz zweifellos, daß, wenn das Lebensbild eines tüchtigen Mannes gezeichnet wird, eines vortrefflichen Menschen in rechter Weise, daß das auf das Kind einen großen Eindruck macht, daß es den Gedanken in sich entwickelt: so willst du auch werden. Nun, meine Herren, wessen Lebensbild in dieser Beziehung die größte Bedeutung hat, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, in den allgemeinen Bestimmungen in §. 16. ist ausdrücklich und mit allem Nachdruck hervorgehoben: dieses Lebensbild soll besonders

den Rindern vorgeführt werden.

Meine Herren, es ist ja gewiß wahr, eine fromme Gesinnung ist etwas Gutes, ja etwas Herrliches, aber, meine Herren, wenn eine solche Gesinnung vor einer Gefahr geschützt werden soll, von der gestern schon da und dort gesprochen wurde, nämlich vor der Gefahr der Beuchelei oder mindeftens ber Schwarmerei, dann, meine Herren, ist es durchaus nothig, daß das Rind angehalten werde, solche Gesinnungen in seinem kleinen Kreise und seinen kleinen Aufgaben gegenüber sofort thätig zu beweisen und zu bewähren. Darum, meine Herren, muß das Rind genöthigt werden, sie auf seinen nachsten Pflichtentreis anzuwenden, barum muß es sich bemüben, in jeder Weise punktlich in die Ordnung sich zu finden, darum muß es gehorchen, darum muß es arbeiten, es muß lernen, das ift feine Hauptarbeit, es muß Renntniffe sammeln, das ift seine Hauptarbeit; die Arbeit aber, die dient gerade zum Erziehen, und das Lernen ist darum das erste Mittel zur Erziehung, weil es eben ohne die Arbeit nicht geht, und die Arbeit ift die erfte Bucht.

Meine Herren, es giebt aber noch ein zweites Moment, und es kann wohl sein, daß ich es mit Recht bezeichne als Hauptsache, das ist die Persönlichkeit des Lehrers in seinen Beziehungen zu den Kindern. Es ist von unberechenbar fräftiger Wirkung das Beispiel des Lehrers. Aber wenn er gedeihlich wirken soll, so muß der Lehrer sich Allen verständlich machen, da muß er es verstehen, Alle zu fesseln, Groß und Klein in verschiedener Weise; am meisten erziehlich aber wirkt er, wenn er die Kinder nach ihrer Einzelart zu

behandeln weiß.

(Sehr richtig!)

Und, meine Herren, wenn er sich nun einer Rlasse gegenüber bestindet, die so überfüllt ist, daß er nicht einmal im Stande ist, die Kinder zu übersehen, wenn er sie vor sich hat, wie soll er im Stande sein, ihre Einzelart so zu ergründen, daß er gedeihlich den Weg geht, der für das einzelne Kind der richtige Weg für die Einwirtung ist? Meine Herren, in überfüllten Klassen ging das eben

nicht an, und darum behaupte ich, daß ich im Interesse der Erziehung gehandelt habe, wenn ich einen Hauptpunkt meines Bestrebens sein ließ, die überfüllten Klassen allmählich zu normalen Klassen zurückzuführen.

(Sehr richtig!)

Ich freue mich, je länger je mehr darüber berichten zu können, daß diese schwere Aufgabe ihrer kösung immer näher kommt. Lassen Sie mich darauf etwas näher eingehen. Ich darf annehmen, daß jest nach Verlauf von 6 Jahren etwa 4000 vorschriftsmäßig geprüfte Lehrer mehr zu Diensten stehen, als vor 6 Jahren. Die große Mehrzahl dieser Lehrer ist zum Zwecke der Bildung neuer Klassen angestellt worden. Durch die Trennung überfüllter Klassen haben aber nicht blos Diejenigen gewonnen, die in die neuen Klassen kommen, sondern auch die Zurückbleibenden. Die Zahl der Schüler ist nun in allen so getheilten Klassen der Art, daß der Lehrer die Schüler übersehen kann, daß er die Möglichseit hat, individuell einzuwirken, und da, meine Herren, darf ich annehmen, daß es annähernd 400,000 Kinder sind, welche seit jenen 6 Jahren in jener "famosen Aera Falk" einen erziehlich wirksamen Unterricht erhalten haben, den sie vorher entbehren mußten.

(Sehr richtig!)

Die Angreifer, meine herren, tommen auf einen andern Punkt; sie sagen: aber die Lehrer, die jest ausgebildet werden, sind von der Art, daß sie die richtige Wirkung auf die Zöglinge der Volksschule nicht haben können, man kann das wenigstens nicht erwarten; sie weisen darauf hin, daß die Zahl der Religionsstunden in den Seminaren vermindert worden sei und daß an Stelle von Religionsstunden Stunden andern Inhaltes gesetzt worden sind. Meine Herren, ich will Sie nicht darauf hinweisen, wie dies bei einem andern Punkte mein Herr Kommissar vorhin gethan hat, daß diese Anordnungen getroffen worden sind nach der Forderung der Landesvertretung, insbesondere des Hauses der Abgeordneten. kann hinzuseten, ich glaube einem Beschlusse vom Jahre 1863 noch nicht einmal vollständig entsprochen zu haben, weil ich es nicht für möglich halte, soweit zu gehen, als dieser Beschluß ging. Sondern, meine Herren, ich will den materiellen Grund hervorheben, der zu diesem Gang führte: Die Lebensbedürfnisse unseres Boltes, die Ent= wickelung der Industrie, die starke Bewegung in der Bevölkerung, welche ja in ganzen weiten Distrikten den Unterschied zwischen Dorf und Stadt vollständig verwischt hat, haben es meiner Meinung nach dem Staate zur Pflicht gemacht, für ausreichend gebildete Lehrer der Volksschule zu sorgen. Je stärker erkannt worden ist, welche Gefahr der Gesellschaft aus dem Zuge erwerbsunfähiger und urtheilsloser Menschen nach den großen Städten erwächst, desto ernster ist für die Staatsregierung und insbesondere für mich die

Mahnung gewesen, Erziehung und Ausbildung erwerbs- und urtheils fähiger Männer und Frauen zu fördern. Aber, meine Herren, über diese Sorge ist die religiöse Erziehung der Lehrer nicht vernachs lässigt worden, sondern es fordern die Seminare qualitativ dasselbe,

was sie ehedem gefordert haben.

Es ift nicht richtig, wenn vorbin der herr Abgeordnete v. Stablewski bezüglich der religiösen Uebungen eine so weite Fakultät behauptete. Die Stelle, die er verlaß, bezog sich auf die höheren Schulen im engeren Sinne. Es werben, wo nicht mit dem allgemeinen Gottesdienste dem Bedürfnisse genügt wird, besondere Seminargottesdienste eingerichtet, und es wird dafür gesorgt, daß an diesen die Schüler theilnehmen; aber freilich, ein solcher 3mang zur Theilnahme an den Saframenten, wie er früher wohl gefordert worden ist und auch gestern noch gefordert wurde, wird nicht ver-Meine Herren, es ist richtig und mein Kommissarius erwähnte das wohl vorhin, daß die Stundenzahl für den Religions. unterricht in den Geminaren etwas vermindert worden ift. Diese Berminderung ift in den beiden unteren Rurfen des Seminars nur von fünf auf vier Stunden beschränkt, allerdings in der oberen Rlasse von vier auf zwei. Aber, meine Herren, es wird sich sofort eine Ausgleichung ergeben. Die Reduftion der Stunden gilt nicht für den Religionsunterricht allein, die Stunden überhaupt mußten in ihrer Zahl reduzirt werden, weil in dem dritten Kursus eine Seite der Entwickelung des Lehrers sich gang besonders geltend macht, das ist der praktische Unterricht der Kinder, und meine Herren, in diesem Unterrichte, -wo die Seminaristen auch in ber Religion unterrichten muffen, liegt auch die Ausgleichung für die Beschränkung ber Stundenzahl.

(Sehr richtig! links.) Es ist recht schwer, eine genaue Vergleichung zwischen den Unforderungen der Regulative und denjenigen, welche nach den "allgemeinen Bestimmungen" bestehen, in dieser Beziehung eintreten zu lassen; es ist das erschwert durch die Form, in der die Deinungen zweier Minister nach Außen getreten find. Die allgemeinen Bestimmungen sind tnapp, einfach, leicht verständlich wegen ihrer Rnappheit, aber auch geeignet, leicht zu Angriffen den Anlag zu geben. Sie mogen sagen, man merkt an der Fassung den Juriften. Die Regulative aber sind, wie ihr Verfasser es selbst bezeichnet, in einem paränetischen Tone geschrieben, der an die Sapungen zugleich die entsprechende Begründung schließt ober eine Andeutung über die Begründung, ohne das Gine von dem Andern zu icheiden. Aber wesentlich andere Unterschiede, als der, den ich bezeichnet, und die, auf welche ich noch tomme, find nicht vorhanden. Ich tann Ihnen deswegen mit Recht ersparen, etwa durch Verlesung beide Obsette neben einander zu ftellen.

Meine herren, es giebt für diese Berringerung der Unterrichts= zeit für den Religionsunterricht in den Stunden verschiedene Aequivalente, die durch Bestimmungen geschaffen worden sind, die früher nicht existirten. Das sind zunächst die Bestimmungen für die Aufnahme in das Seminar. Die Regulative beschäftigen sich fast allein mit den evangelischen Schulen, ich bin deswegen auch, glaube ich, nur verpflichtet, in dieser Beziehung Ihnen die speziellen Unter= schiede im Fazit zu geben. Nach den "allgemeinen Bestimmungen" find 10 Lieder weniger vorgeschrieben zum Lernen als sonst; es wird nicht verlangt, daß der Praparande, welcher in das Seminar treten will, die biblischen Geschichten memorirt habe, nicht, daß er die Sonntagsevangelien auswendig wiffe, und die Zahl der zu lernenden Bibelspruche ift nicht, wie bisher, firirt. Dagegen sind die Anforderungen, welche sich nicht bloß auf das bloße gedächtniß= mäßige Aneignen der Religionsstoffe beziehen, erheblich gesteigert. Die Berfügungen des Ministers v. Bethmann = hollweg aus den Jahren 1859 und 1861 fordern nur die religiösen Kenntnisse, welche in der einklassigen Volksschule erworben werden, die "allgemeinen Beftimmungen" aber machen an die Selbstftandigkeit der Praparanden ernstere Ansprüche und erweitern auch die Kreise, in denen fie beimisch sein sollen.

Benn ich bisher nur von der evangelischen Schule gesprochen habe, so darf ich hinzusehen: was die allgemeinen Bestimmungen in Bezug auf die Vorbereitung eines katholischen Präparanden im Religionsunterrichte fordern, das ist nicht blos das Höchste, was in früherer Zeit gefordert wurde, sondern geht ebenfalls über diese Grenzen hinaus. Die Errichtung von Präparandenanstalten und die Körderung des Präparandenwesens überhaupt zweckt ja darauf ab, dafür zu sorgen, daß die Bestimmungen nicht blos auf dem Papier stehen, sondern in der That ins Leben treten. Daß das nicht mit einem Schlage gemacht ist, ja — das versteht sich freilich

von selbst.

Ein weiteres Aequivalent liegt in der Beise, wie der Unterricht in dem Seminar geleitet werden soll. Das Pensum ist im Besentlichen dasselbe wie früher, nur daß die "allgemeinen Bestimmungen" auch noch Anforderungen in Bezug auf die Kirchenzgeschichte erheben, und daß dem Katechismus, der Bibeltunde und dem Bibellesen in den "allgemeinen Bestimmungen" ein weiterer Raum gegeben ist, als in dem Regulativ vom 1. Oktober 1854. Die Forderung einer gründlicheren, selbstständigeren Vorbildung der Aspiranten ist es also auf der einen Seite, welche ein Aequivalent enthält, auf der andern Seite der Umstand, daß in der Weise der Ausbildung des Seminaristen das Gedachtniswert, um es kurz zu nennen, zurückgedrängt worden ist auf eine Stufe, die es zu haben berechtigt ist, und daß ein besonderer Ton gelegt worden ist auf die

Gründung einer eignen Ueberzeugung in dem Gemüthe des jungen Lehrers und eines eigenen Vertrautseins mit der evangelischen Wahrheit.

Und nun ein drittes Moment. Es kann kein einziger Seminarabiturient, sei er evangelisch oder katholisch, die Lehrerentlassungsprüfung bestehen, wenn er nicht in der Religion bestanden hat.

Ich sollte doch glauben, daß dem gegenüber die Vorwürfe schon recht abgeschwächt wären, die erhoben sind. Freilich es kommt bann noch ein anderer Vorwurf und eine andere Behauptung, die eine förmlich typische Bedeutung gewonnen hat, und die darum

auch nicht übergangen werden kann.

Es ist der Vorwurf erhoben worden: daß die jepige Seminarbildung nichts taugt, das sähe man an ihren Früchten, die jungen Lehrer taugten nichts. Nun, meine Herren, daß es unter den Lehrern aller Lebensalter faule Früchte giebt, wer möchte das bestreiten? daß auch die jungeren Lehrer — um den Ausbruck nochmale zu gebrauchen — deren aufweisen werden und aufweisen, auch das ist eine zweifellose Thatsache. Aber, das "jüngere Lehrer" heißt in diesem Angriffe nicht Lehrer von jungerem Lebensalter, sondern ganz technisch "Lehrer, welche ausgebildet sind nach den allgemeinen Bestimmungen und unter der Unterrichtsverwaltung des Ministers Falk." Run, meine Herren, ich habe bereits vorhin gesagt, daß die allgemeinen Bestimmungen in all ihren drei Theilen nur in wenigen Drten völlig durchgeführt sind. Das ist ganz natürlich, diese drei: Bolksschulmesen, Praparanden= und Seminarmesen hangen eng zusammen und bedingen einander, das Ziel kann erst erreicht werden durch ein langsames Emporwachsen aller drei nebeneinander. Ich wiederhole also bier den Sag, wenn von solchen jungeren Lehrern die Rede sein kann, so sind sie erst frühestens 1876 aus dem Seminar abgegangen, und deren Zahl ist eine recht kleine. Und was weiß ich denn von diesen Vorwürfen, meine Herren? Es ist ja ganz natürlich, wenn ein so viel befeindeter Minister, ein Minister, der von so schweren Vorwürfen betroffen wird, wie jene waren, die ich Eingangs meiner Rede charafterifirte, daß der bei allen einzelnen Vorwürfen den Thatsachen nachgeht. Wo ich also in einem Bericht von einem Vorwurf gegen die jungeren Lehrer, wo ich in einer Zeitung von angeblichen Vorkommnissen mit jungeren Lehrern etwas zu erfahren bekomme, gehe ich den Thatsachen nach, aber das Eine darf ich Ihnen sagen, im Sinne des Vorwurfs ist die Ausbeute eine berzlich geringe gewesen. Man ist, wie es scheint, mit diesem Vorwurf — er schwebt ja so zusagen in der Luft — darum recht rasch bei der Hand. Was sagen Sie zu folgendem Fall? Ein hochgestellter evangelischer Geistlicher hat eine Visitation einer Didzese gehalten und er berichtet in dem Bericht, welchen er mir vorlegt, daß die jüngeren Lehrer in Bezug auf den Religionsunterricht außerordentlich viel zu wünschen übrig ließen, ihre Pflicht nicht erfüllt hatten, daß Solches traurig sei. Dabei liegen die Protokolle und ich sinde dann, daß es gar keine jüngeren Lehrer giebt in dem Kreise oder daß gerade die jüngeren Lehrer ein brillantes Zeugniß haben. Bei der Aufklärung, die ich gefordert, hat sich dann ergeben, daß es nicht sowohl die Meinung des Berichterstatters gewesen ist über die Erfahrungen zu urtheilen, die er bei der erwähnten Revision machte, sondern die Absicht, den Vorwurf allgemein und überhaupt zu erheben; es sei bei der Redaktion des Berichtes ein Irrthum in die Sache gekommen.

(Beiterkeit.)

Als ich, um die Sache gründlich zu erörtern, fragte: wie steht die Sache, sagte der Berichterstatter, es sei dies eine allgemeine Rlage, und berief sich dabei wesentlich auf zwei Seminardirektoren; diese habe ich jest darüber befragt, weil ich der Sache auf den Grund kommen will.

Meine Herren, wie äußert sich denn die Thätigkeit eines schlechten Lehrers und womit wird der Vorwurf begründet, daß er nichts leistet? Zunächst doch durch die Thätigkeit in seinem Beruse. Nun besteht eine Anordnung, daß die Lehrer frühestens nach 2 Jahren, spätestens nach 5 Jahren eine Wiederholungsprüsung machen sollen; die Zeit wird freilich oft außerordentlich lange über die 5 Jahre ausgedehnt. Da habe ich nun feststellen lassen, wie viele von jenen Lehrern, die im Jahre 1876 aus den Seminaren abgegangen sind, sich schon der Prüsung unterzogen haben, resp. durchgekommen sind oder die Prüsung wiederholen müssen. Da stellt sich denn heraus, daß der Durchschnitt in der ganzen Monarchie nur ½ durchgefallener Lehrer ergiebt, und diese Zisser ist im Verhältniß zu der Zisser der älteren Lehrer, welche die Prüsung nicht bestanden, eine wahrhaft glänzende. Ich kann und will diese Zisser jest nicht nennen.

Es ist in ganzen Bezirken, z. B. in Schleswig Holstein — ich könnte noch einen zweiten Regierungsbezirk nennen — nicht ein einziger der im Jahre 1876 aus dem Seminar Entlassenen durchsgefallen; im Liegniger Bezirk haben von 18 Examinirten 17 bestanden. Selbst in Verlin — es ist hier eine besonders strenge Examinations kommission — ergiebt sich vom Jahre 1878, daß die allgemeine Durchschnittszisser der Durchgefallenen bei der zweiten Prüfung ersheblich über ein Drittel war, aber von den Schülern, welche 1876 aus dem Seminare schieden, betrug sie wenig mehr als ein Sechstel. Run, meine Herren, hierdurch sinde ich in Rücksicht auf die amtslichen Leistungen den Vorwurf nicht nur nicht bestätigt, sondern widerlegt.

Ein weiterer Prüfstein sind die Disziplinarfälle. Ich bin leider noch nicht vollständig über jede Einzelheit in dieser Beziehung unter= richtet, aber soweit ich es übersehe, haben sich die schweren Dis= ziplinarfälle in den letten Jahren im Ganzen nicht vermehrt, ja für diejenigen, die an die höhere Instanz, das Staatsministerium, gehen, kann ich aus meiner eigenen unmittelbaren Ersahrung sagen, sie baben sich vermindert. Und dabei tritt folgende Ersahrung zu Tage: die Lebensalter sind für die Frage, ob mehr oder weuiger Disziplinarfälle vorkommen, gänzlich gleichgültig; es sind nur verschiedene Gründe, um derentwillen das eine Alter öfter und das andere in geringerem Prozentsas sigurirt, — aber im Allgemeinen habe ich eine Differenz zwischen den Lebensaltern nicht sinden können.

Meine Herren, sind es nicht doch am Ende Verhältnisse, die allgemeiner Art sind, Berhältnisse, die mit der Unterrichtsverwaltung nichts zu thun haben, die da die Klagen über die Lehrer begründen? Wollen wir denn die materielle Richtung der Zeit, die zu bekämpfen wir so ernstlich entschlossen find, wollen wir denn die Genugsucht nicht in Frage ziehen, wollen wir meinen, daß der Lehrerstand allein unberührt geblieben mare von allem ungefunden Leben in unferem Staate, von allem Gründerschwindel beispielsweise? Meine Herren, es giebt wohl noch einige beachtenswerthe Singularitäten, aber auch diese sind solche, die mit der Unterrichtsverwaltung nicht zusammen= hangen. Glauben Sie denn, daß der Lehrermangel ohne jede Berbindung mit den Rlagen steht? Ist es nicht gang erklärlich, daß das Gefühl der Unentbehrlichkeit Anspruche erzeugen kann, die man nicht gut beißt, die die ganze Personlichkeit mit einem Stempel versehen, der nicht berechtigt erscheint? Haben wir denn in der Lehrernoth zweifelhafte Elemente gänzlich von der Annahme Lehrern ausgeschlossen? Ist es nicht richtig, daß in der Lehrerwelt aus dem angedeuteten Grunde ein Wanderleben eingeriffen ift, und daß ein solches nicht gerade geeignet ift, die Sittlichkeit zu fordern? Und leben wir denn nicht in einer aufgeregten Zeit, deren Ruckwirkungen sich auch bei den Lehrern geltend machen? Meine Berren, die Grunde, die ich eben andeutete, werden sich, wie ich schon vor= her gesagt habe, insoweit sie dem Lehrermangel entspringen, von Tage zu Tage abschwächen. Aber, wenn ich Recht habe, daß es wesentlich allgemeine Verhältnisse sind, welche solche Klagen erzeugen, so muß es auch früher solche Klagen gegeben haben. In dieser Beziehung erlaube ich mir doch auf Giniges hinzuweisen. Herren, ich bin der Sohn eines Mannes, der 45 Jahre Schulinspektor war in einer großen Stadt, in fleinen Städten, in lands lichen Verhältnissen; und ich habe in den letten Jahren aus der Regulativzeit, als mein Bater auf bem Lande Schulinspettor mar, die Rlage vielfach von ihm gehört, die jest immer erhoben wird: die jungen Lehrer überheben sich, sie sind unverschämt. (Beiterkeit.)

Und dann theilte mir ein Regierungsschulrath mit, daß zu der Zeit, als es noch verschiedene Prädikate über das Bestehen der Lehrer-

prüfung — und das ist die Zeit vor den allgemeinen Bestimmungen — gab, ihm vielfältig von den Schulpatronen die Bitte vorgetragen worden ist, ihnen doch solche Kandidaten zuzuweisen, die Rummer 3 haben.

(Seiterkeit.)

Warum? Beil sie die bescheidensten sind. Der Vorwurf der Ueberhebung, von dem jest so viel gesprochen wird, ist also auch für jene Zeit in wahrhaft drastischer Beise erhoben worden. — Denn, meine Herren, ich kann Ihnen, auch den älteren Mitgliedern, ja nicht zumuthen, daß alle Verhandlungen dieses Hohen Hauses in Erinnerung sind, aber die Verhandlungen vom 15. und 17. Otstober 1868 beziehen sich auf eine Verfügung der Regierung zu Erfurt vom 7. Oktober 1868, die also 4 Jahre, ehe Seine Majestät mich an diese Stelle berief, erging, und in derselben hieß es:

"Es wird nicht selten darüber Klage geführt, daß Lehrer und ihre Familien einen Aufwand machen, der weit über die durch Beruf und Stellung gezogenen Grenzen hinausgeht, und daß häufig Lehrer zu den Stammgasten in Wirths-

und Bierhäusern gehören,"

und ein Landrath des Bezirkes veranlaßte die Ortsbehörde der Landsgemeinden durch das Kreisblatt, Anzeige zu machen, wenn sich dieser oder jener Sehrer eines tadelhaften Lebenswandels schuldig machen sollte.

Ja, meine Herren, tout comme aujourd'hui, grade so wie es heute ist, so lauteten die Vorwürfe damals, und wenn Sie sich recht unterrichten wollen, so lesen Sie die Zeitungen aus jener Zeit, namentlich diesenigen Zeitungen, die heute ebenfalls diese Vorwürfe erheben und denen es aus dem Gedächtniß gekommen ist, daß sie sich on vor 10 Jahren auch vorgetragen haben.

Benn es aber so ift, dann sage ich: erheben Sie Vorwürfe gegen die menschliche Schwäche, erheben Sie Vorwürfe gegen die Schwäche der Jugend, Vorwürfe gegen die ungesunde Richtung der Zeit; aber, ich denke, gegen die Unterrichtsverwaltung in dieser Be-

ziehung Vorwürfe zu erheben, das ist vollkommen rechtlos.

Mir bleibt noch ein Punkt zu erörtern übrig: das ist die Frage der Volksschule selbst. Es ist in dieser Beziehung allerdings eine Aenderung eingetreten in Bezug auf die Stundenzahl, in welcher in der Religion unterrichtet wird. Es ist diese Aenderung eingetreten sowohl für evangelische, wie für katholische Schulen. Aber, meine Herren, der Unterschied beträgt da, wo früher überhaupt eine positive Festsehung bestand — und das ist eigentlich nur die ungetheilte einklassige evangelische Elementarschule gewesen — eine Stunde. Während nach dem Regulative dieser ungetheilten, einz klassigen Elementarschule 6 Stunden Religionsunterricht zu geben waren, sind es nach den "allgemeinen Bestimmungen" 5 Stunden, die in der einklassigen Volksichule gegeben werden sollen, und 4,

welche in der mehrklassigen der Regel nach zu ertheilen sind. ist die Ueberzeugung gewesen, daß innerhalb dieser Stundenzahl, von besonderen Berhältnissen abgesehen, dasjenige geleistet werden könne, was zu fordern ist. Es gilt das für evangelische wie für katholische Schulen, und wenn ich in der Zeitung gelesen habe, daß jüngst in einem Bezirke eine Lehrerkonferenz Rlage über die Unzulänglickkeit der Stunden erhoben habe, so ist dieser Vorfall bis zu mir heran noch nicht gediehen; ich bin noch gar nicht in der Lage gewesen zu prüfen, ob dieser Beschwerde überhaupt etwas Richtiges zu Grunde lag, oder ob nicht. Ich glaube also, insoweit bestätigt eine nunmehr fechsjährige Erfahrung meine Behauptung. Es ift das auch ganz erklärlich; denn durch die Vermehrung — und das gilt für die evangelische wie für die katholische Schule — der Stunden für die Realien ist es möglich geworden, gewisse Dinge, die sonst nur im Religionsunterricht gelehrt wurden, gewissermaßen in ihn hineingepreßt wurden, von ihm zu lösen und auf die eigentlichen Fachstunden zu übertragen, nämlich auf das Deutsche, auf die Re=

alien und insbesondere auch auf den Gesangunterricht.

Was nun die Forderungen an die Volksschule betrifft, so ift in Bezug auf die tatholische Ronfession absolut nichts geandert; es ist ausdrucklich ausgesprochen, daß es bei den früheren Bestimmungen bleibe, und wenn wirklich dabei die Stundenzahl da und dort aus lokalen Verhältnissen zu kurz bemessen sein sollte, so ist es der Beichtunterricht, der Rommunionunterricht, der vermöge seiner oft sehr langen Ausbehnung ergänzend wirkt. Was aber die evangelische Schule anbetrifft, so verlangen die früheren Vorschriften der Re= gulative, daß die Kinder die historien nachlesen, wiedererzählen und als immer bereites Eigenthum behalten — ich meine die Historien der biblischen Geschichte, auf welchen in erster Linie nach der früheren wie nach der jetigen Einrichtung der Religionsunter= richt in unserer Volksschule beruht. Hier handelt es sich also um das Erlernen, um ein geistloses Erlernen eines großen Stoffes. Auf der anderen Seite aber wird von den "allgemeinen Bestimmungen" verlangt, daß der Lehrer die Erzählung in einer Ausdrucksweise geben konne, die sich frei anschließe an das biblische Wort, und die nach ihrem religiösen und sittlichen Inhalte in einer geist= und gemüthbildenden Weise entwickele und fruchtbar mache. Herren, es ist vorbin ichon von mir angedeutet worden, in welcher Beise durch das Hervorheben des Lebensbildes unseres Heilandes diese Aufgabe gelöft werden soll. Und nun will ich die Frage aufwerfen, wenn so die Dinge einander gegenüberstehen, wo ist mehr die erziehliche Seite wahrzunehmen, in der alten Zeit, oder in der Zeit, die die "Aera Falk" genannt wird?

Was dann den Katechismus betrifft, so schließen die Grundzüge vom 3. Oktober 1854 — das sind die Regulative — "so-

genannte Katechisationen über Lehrstücke ober Bibelsprüche" von dem Unterrichte in der Elementarschule aus. Es ist darauf hingewiesen worden, daß gerade solche Weisungen zu einem gedächtnismäßigen Werke führen mussen, daß in der That sich als Ziel der Regulative die gedächtnißmäßige Einprägung eines einfachen Wortverständnisses darftellt. Dagegen schreiben die "allgemeinen Bestimmungen" vor, daß die Ginführung in das Bekenntniß der Gemeinde durch die Erklarung des in derselben eingeführten Ratechismus unter Geran= ziehung von biblischen Geschichten, Bibelsprüchen und Liederversen oder ganzen Liedern vermittelt werden solle. Es ift dabei ausdrudlich verordnet worden, es solle eine Ueberladung des Gedächt=

nisses vermieden werden.

Es ist noch ein besonderer Vorwurf erhoben worden in Bezug auf den Religionsunterricht in den Volksschulen. Die "allgemeinen Bestimmungen" machen ben Versuch zu scheiden zwischen bemjenigen, was der Schule angehört, und demjenigen, was der Kirche angehört, und aus diesem Grunde ift verordnet, daß die drei ersten Haupt= stücke des kleinen lutherischen Ratechismus der Schule, die anderen dem Konfirmandenunterrichte zuzuweisen seien. Das ift indessen keineswegs in so unbedingter Beise geschehen, daß keine Ausnahme eristirte. Die Ausnahmen werden gegründet auf besondere Berhältnisse. Sie find gestattet in Schleswig-Holstein, weil dort erst mit dem vollendeten 15. Jahre konfirmirt wird, für Bezirke der Provinz Hannover, in Bezug auf Gegenden, wo der Religions= unterricht irgendwie erschwert ist; endlich besteht eine generelle Ausnahme dahin, daß die gedächtnisweise Aneignung des Textes der drei letten Hauptstücke, wo ein besonderer Werth darauf gelegt wird, gestattet sein soll, um für diese Hauptstücke, die alsbann im Gedachtniß fest steben muffen, wenigstens die erfte Stufe des Berständnisses anzubahnen. Das ist eine Trennung der Forderungen, die nicht etwa ich erfunden habe, sie ist verlangt worden von Theologen der verschiedensten Richtungen. Ich kann auf der einen Seite den bekannten Nipsch nennen, einen Vertreter der Union, auf der andern den Dr. Zezschwiß, der auf der streng konfessionellen Seite steht. Es ist durchaus nichts Neues damit angeordnet, denn das Königliche Konsistorium zu Hannover hat in der vorpreußischen Zeit, am 19. April 1862, ganz Aehnliches verordnet. Unter solchen Umständen ist es mir ja allerdings erklärlich, daß dieser Vorwurf je länger je mehr verstummt ist, und daß man erkannt hat, es thuen die allgemeinen Bestimmungen mindestens ebensoviel, ja mehr für die Einführung des Kindes in die Gemeinde, der es kunftig selbst= ständig angehören soll, als die früher bestehenden Borschriften. Meine Herren, es war vor Jahren, daß ich angegriffen wurde wegen Beschränfung des Gedächtniswertes Seitens des herrn Abgeordneten v. Gottberg, der dieser Seite des Hauses (rechts) früher viele Jahre hindurch angehörte. Ich habe ihm damals ichon erwidern können, es ware nicht die Religion allein, bei der der blos gedächtnismäßigen Aneignung des Stoffs entgegengetreten werde, es sei das ein all= gemeiner Bug, der durch die neueren Vorschriften gebe, der fich auf alle Materien beziehe, welche nach den allgemeinen Bestimmungen au erlernen seien. 3ch habe ihm aber weiter sagen konnen, daß es die Richtung der Innerlichkeit sei, die ich verfolge mit meinen Maßnahmen; es ist ja das auch leicht zu belegen. Die Zahl der Sprüche ist nicht bestimmt, die gelernt werden muffen, die Sonntagsevangelien sollen nicht mehr memorirt werden, aber auf der andern Seite follen die Rinder in das Berftandniß der heiligen Schrift eingeführt werden, und dahin kommen, sie selbstständig zu lesen; das wird in den §g. 15, 16, 17, 18 der "allgemeinen Beftimmungen" ausdrücklich gefordert. — An Stelle der Aufgabe, das allgemeine Rirchengebet und andere feststehende Theile der Liturgie auswendig zu lernen, ist die höhere gestellt worden, die Kinder so zu unterrichten, daß sie Theil nehmen konnen an dem Gottesdienste der Gemeinde in lebendiger Art. Was das Kirchenlied betrifft, so ist in Bezug auf die Zahl der auswendig zu lernenden Lieder allerdinas eine Reduktion von 30 auf 20 eingetreten, aber auf der einen Seite ift der frühere 3mang, nach welchem man sich in Bezug auf die auswendig zu lernenden Lieder halten muffe an eine Beit, die mit Gellert abichließt, aufgehoben, man ift berechtigt und verpflichtet, auch die neue kirchliche Entwickelung ins Auge zu fassen, damit es tlar werde, daß auch diese, die firchliche Dichtung, in unserer Zeit nicht zurückgegangen sei, sondern schöne, erquickliche und erhebende Bluthen treibe. Beiter ift darauf aufmerksam gemacht worden, es solle nicht jedes Lied ganz auswendig gelernt werden, sondern es sollten, wenn Ungleichwerthigkeit der Berse bestände, — und diese besteht sehr vielfach, - nur die Berse gelernt werden, welche geeignet sind, im ganzen Leben behalten zu werden, und in schweren Augenblicken des Lebens einen Trost zu verschaffen. 3ch wiederhole, es ift nichts Neues was ich sage, aber es scheint, als ob das Alles vergessen sei, was meinerseits gesagt wurde bei den ersten Angriffen auf die Bestimmungen in Betreff des religiosen Unterrichtes und der religiösen Erziehung, die meinerseits für nothwendig erachtet worden find, darum ziemte sich eine Wiederholung nach einem Zwischenraum von 6 Jahren.

Meine Herren, in Bezug auf diese meine Weise, den religiösen Unterricht zu sördern, möchte ich ein Wort, welches mir so oft entzgegengehalten worden ist, auch für mich zur Anwendung gebracht sehen: es kommt weniger auf die Quantität des Wissens an, es kommt darauf an, daß das, was gelehrt wird, verstanden werde und übergehe in Fleisch und Blut,

(febr gut! lints)

und das habe ich mit meinen Bestimmungen gewollt im Unterschiede

von dem früheren Standpunkte.

Meine Herren, erlauben Sie mir noch eine einzige Erinnerung. Ich habe, bald nachdem jene allgemeinen Bestimmungen erschienen, in einer sozialdemokratischen Zeitung gelesen, sie seien ein neuer Versuch, die morschen Säulen des Staates und der Gesellschaft zu stüpen, und es wurde hinzugesett, ein Versuch, der der Sozials demokratie gefährlicher sein könne, als die Weiterführung des Erziehungswesens nach den Regulativen, — und ich denke, Unrecht hatte das Blatt nicht.

(Lebhaftes Bravo! Links.)

#### II.

Rede des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegens heiten D. Dr. Falt im Herrenhause am 18. Februar 1879 (gelegentlich der Berathung über eine Petition der Herren Graf von Hagen und Genossen, die Vershältnisse der evangelischen Volksschule betreffend).

Meine Herren, die Ausführungen des Herrn von Kleist richten sich in ihrem größten Theile gegen Ausführungen, die ich früher mir gestattete, in diesem Hohen Hause zu geben, sowie im Hause der Abgeordneten. Trop dessen finden sich zwischen den eben gehörten Ausführungen und den meinigen eine Reihe tiefgehender Berührungspuntte, ich glaube sogar in einem Puntte ein völliges Uebereinstim= men, nämlich in dem außerordentlich wichtigen, in Bezug auf den Religionsunterricht in der Volksschule und deffen Aufgaben. von Rleift nahm dabei Bezug auf eine langere Darlegung von mir, die ich im vergangenen Monat im Abgeordnetenhause gab, und ich glaube nicht zu irren, daß ich in ganz ähnlichen Wendungen, wie er sie heute brauchte, die Bedeutung anerkannte, in ganz ähnlichen Wendungen sagte, daß die durch das Lebensbild des Heilandes in erster Linie zu erweckende fromme Gesinnung beim Rinde übergeben muffe in ein Thun in seinem kleinen Kreise, um dann spater in weiteren Kreisen wirksam zu sein. Ich glaube, da diese Rede so viel besprochen und beschrieben worden ist, wie wenige andere, auch voraussepen zu durfen, daß sie wenigstens den meisten herren im Gedächtniß ist, und kann mich begnügen mit einer solchen Berweifung, ohne daß ich die Aeußerungen wörtlich vorlese. Ich bin auch in manchen anderen Beziehungen mit dem herrn von Rleift durch= aus einverstanden. Ich kann nicht leugnen, daß die Aufbesserungen der Lehrergehalte diejenige Zufriedenheit, die sie zur Folge haben konnten, nicht herbeigeführt haben. Ich will dabei nicht sagen, daß

F

schon Alles geschehen sei, um in dieser Beziehung das zu gewähren, was nothwendig ist; ich glaube auch, das hat Herr von Kleist nicht sagen wollen, aber es ist immerhin viel geschehen, und es ist wahr, die Stimmen der Dankbarkeit, die dabei an mich gekommen sind, sind gerade nicht übermäßig zahlreich gewesen, namentlich nicht in früheren Jahren, in der letten Zeit allerdings mehr; und diesenigen, die an mich gekommen sind, sind — ich halte das für sehr natürzlich — wesentlich aus dem Kreise derjenigen Männer gekommen, die früher unter der Last der Noth gelitten haben, und nicht überwiesgend aus den Reihen derjenigen, die nicht früher weniger hatten und sett mehr bekommen, sondern die von Ansang so standen, daß sie überhaupt dieses Mehr erhielten, — denn diese nehmen es ja natürlich als etwas ihnen Gebührendes von vornherein entgegen und werden eine Empsindung der Dankbarkeit, weil ihnen eben keine Besserung geschah, auch nicht haben.

Heit gethan, er hat eine Anzahl von Alten, die von mir gekommen sind, seiner Kritik unterworfen. Es ist mir nicht möglich, ihm in allen diesen Punkten zu folgen; ich glaube auch nicht, daß es nothewendig ist, weil unsere wechselseitigen Anschauungen so oft ausgestauscht worden sind und ich eben mich heute in der Lage befinde, daß ich um Aeußerungen willen, die ich bereits gethan habe, nun in den Stand der Widerlegung oder des Widerlegtwerdens gesetzt werde. Ich meine, bei meinen Behauptungen bleiben zu mussen. Die Vergleichung zwischen beiden wird auch Jeden in den Stand sehen, sein Urtheil zu fällen; es werden also auch wesentlich nur

einige Ginzelheiten fein, die ich berühre.

Herr von Kleist erwähnte eines Momentes, das ich durchaus richtig stellen muß. Es wurde gesagt, daß gegenwärtig in den Semi-

naren sogar Französisch gelehrt werbe.

In dieser Allgemeinheit ist das Wort richtig oder es kann wenigstens richtig sein; die Sache liegt aber so, daß gestattet ist, in einer fremden Sprache, sei es lateinisch, französisch oder englisch, je nach der Verschiedenheit der Gegenden, einen fakultativen Unterzicht einzurichten, und die Fakultät, die damit den Seminaristen geseben wird, an einem solchen Unterrichte theilzunehmen, wird noch durch solgende weitere Bestimmung beschränkt: Nur dersenige Seminarist darf an einem solchen Unterrichte theilnehmen, der sonst durchaus zur Justiedenheit das Seine leistet, und zweitens, entweder muß er ein besonders begabter junger Mensch sein, oder er muß nach seiner Vorbildung bereits von der betressenden Sprache einige Kenntniß haben. Ich glaube, wenn die Dinge so liegen, wird man eine Gefahr, wie sie herr von Kleist kennzeichnete, daraus nicht folgern können, sondern man wird anerkennen müssen, daß die Unterrichts-verwaltung einem lebendigen Bedürfnisse nachgekommen ist, und zwar

einem Bedürfnisse nach verschiedener Richtung, um derjenigen willen, die von dem Lehrer Gebrauch machen, und um des Lehrers selbst willen. Es giebt, in ersterer Beziehung angesehen, eine ganze Menge Berhältnisse, in welchen auf dem Lande isolirt wohnende Eltern es dringend wünschen muffen, daß sprachliche Anfangsgründe, und seien es auch nur bescheidene, von ihren Kindern gelegt werden im eigenen Sause -- ich erinnere an die Oberförster und in ähnlichen Ver= hältnissen befindliche Personen. Denen ist es im höchsten Grade erwünscht, wenn eine Personlichkeit in der Nahe ift, welche diese Aufgabe besorgt. Was dann die Lehrer betrifft, so wissen Sie, daß in den allgemeinen Bestimmungen neue Ordnungen über Prüfungen erlaffen find, welche ben Lehrern einen weiteren Wirkungstreis, ober wenn Sie wollen, einen höheren eröffnen: das find die Prufungen für die Mittelschulen und das Rektorat, welche lettere die Möglich= keit eröffnet, Seminarlehrer zu werden. Diese Möglickkeit muß auf dem Seminar gegeben werden. Es scheint mir in der That, daß ich in diesem Punkte vollkommen vorwurföfrei dastebe. Erwähnungen des verehrten herrn werden vielleicht eine Berührung finden können, wenn ich mich zu dieser Petition wende.

Die Petition hat zwei Petita, die aber von dem allgemeinen Gedanken umfaßt werden — und das möchte ich den letten Aus-führungen des herrn von Kleist entgegensehen — daß die geforderten Aenderungen im Wege der Gesetzebung getroffen werden sollen. Es steht das ausdrücklich in dem Petitum, während herr von Kleist auf die Verwaltung hingewiesen und von diesem Standpunkte auch den Antrag des herrn Grafen von der Schulenburg für sich aufgefaßt hat. Der erste Punkt, der ein bischen allgemein gefaßt ist, so allgemein, daß ich kaum glaube, daß viele Leute verschiedener Ansicht über den Antrag sein können, wenn sie das Petitum allein vor Augen haben, — wird aber motivirt durch den Umstand, daß der Artikel 24 der Verfassungsurkunde konfessionelle Schulen vorschreibe und die Staatsregierung diese Schulen in paritätische umwandele.

Meine Herren, über diesen Punkt habe ich mich auch in der von Herrn von Kleist angegriffenen Rede eingehendst ausgesprochen, ich muß aber dennoch Einiges daraus hervorheben und Einiges hinzusezen, damit ich nicht wiederum unter einem irrigen Lichte der Beurtheilung ausgesett werde. Und da wende ich mich zuerst gegen Herrn von Kleist wegen seiner Parallele mit Holland. Meine Herren, das ist eine ungerechtsertigte, ich möchte beinahe sagen, eine ungerechte Parallele, denn dassenige, was in Preußen als zulässig erachtet wird unter gewissen Voraussehungen, ist himmelweit versichieden von dem, was in Holland besteht. In Holland besteht nämlich die Bestimmung, daß in der Schule das religiöse Bestenntnis der Kinder weder bei der Anstellung der Lehrer noch bei Erstheilung des Unterrichtes irgend wie berücksichtigt wird. Der Relistheilung des Unterrichtes irgend wie berücksichtigt wird.

gionsunterricht ift aus der Volksschule hinausgewiesen und wird privatim gelehrt. Und wie steht es hier in den paritatischen Schulen in Preußen? Ich habe damals zusammengefaßt die Auffassungen, die ich in dieser Beziehung habe, in ähnlichen Ausdrücken, wie ich fie ziemlich gleichzeitig in der viel bekanntgewordenen Verfügung an das Ronfistorium der Rheinproving\*) gebrauchte, und zwar dahin gehend, daß die Einrichtung einer paritatischen Schule nur gestattet werden dürfe, falls die Unterhaltungspflichtigen darauf antragen, wenn 1) ein wesentlicher Vortheil für die Schule entstehe, für die Lösung ihrer Aufgabe, wenn 2) für den Religionsunterricht an die Rinder der verschiedenen Konfessionen in der Schule gesorgt wird, also in der Schule, und wenn 3) das Lehrerkollegium zusammengesett wird aus Lehrern der verschiedenen Konfessionen der Kinder. Ich habe dann weiter gesagt: Die Fälle, in denen ein Zwang von der Verwaltungsbehörde geübt werden durfe, in Bezug auf die Zusammenlegung von Schulen oder die Reuerrichtung einer paritatischen Schule, die mußten 1) die Voraussetzung haben, die ich erwähnte, aber dann noch 2) die weitere, daß oasjenige, was im Interesse ber Shule geboten ift, schlechterdings auf einem anderen Wege nicht zu erreichen ist. Run, diese Rennzeichnung scheint mir denn doch ein klares Bild davon zu geben, daß das, mas hier in Prengen besteht, etwas ganz Anderes ift, als das in Holland, und daß es nicht gerechtfertigt ift - Buftande, die in Solland fo fein mogen, wie Berr von Rleist sie geschildert hat, Zustände, die ich ebenso verurtheile, wie er, die mich ebenso durch ihre Schilderung erregten, wie ihn -, als Folgen von paritätischen Schulen hinzustellen. (Sehr richtig.)

Es ist dann von Seiten des Herrn von Kleist auf Artikel 24 der Versassungenrtunde hingewiesen worden und auch auf die Ausführungen des Ministers von Ladenberg. Meine Herren, mit diesem Artikel habe ich mich in jener Rede vom 17. Juni 1876, um die es sich hier handelt, aussührlich beschäftigt, und nicht bloß in dieser einen Rede, sondern bei solcher Gelegenheit mehr als einmal. Ich kann aber doch nicht umbin, den Herrn von Kleist zu bitten, darauf aufmerksam zu sein, daß der betreffende Artikel 24 zunächst nicht ganz so sautet, wie er ihn — wohl nicht nach den Worten, sondern nur dem Sinne nach citirte, den er ihm beimißt, sondern an der betreffenden Stelle so sautet:

"Bei der Einrichtung der öffentlichen Volksschulen sind die konfessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen."

Dann aber hat Minister Ladenberg dies "möglichst" nicht bloß ausgelegt in der einen Richtung, daß es auf die Zahl der Kinder ankomme, sondern er hat gesagt, die andere Beschränkung sei die, "soweit es die Rechte und die Ansprüche des Staates gestatten,

<sup>\*)</sup> Bersugung vom 16. Juni 1876, Centrbl. de 1876 Seite 495.

welche er an die konfessionelle Volksschule zu machen hat, wenn sie an die Stelle der öffentlichen treten soll".") Meine Herren, der eine Anspruch, welchen die Königliche Staatsregierung an die konfessionelle Schule zu machen hat, ist der, daß sie dassenige leiste, was die Unterrichtsverwaltung für nothwendig erachtet; und von diesem Standpunkte geben die Verfügungen aus, von denen ich vorhin gesprochen habe. Dies ist ein Standpunkt, den ich damals wie jest

zur Begründung meiner Auffassung herangezogen habe.

Meine Herren, Sie wollen diese Petition wegen der paritätischen Schule der Staatsregierung zur Erwägung überweisen. Ich kann zugeben, zwischen diesem Petitum und dem anderen unter Nr. II. ist ein formeller Unterschied. Das Petitum II. bezieht sich auf die Bolksschulaussicht, und da haben wir eine gesetzliche Regelung, während in Bezug auf den ersten Punkt eine gesetzliche Regelung nicht besteht, sondern die Verwaltung in den ihr gegebenen Grenzen die Entscheidung hat. Aber, meine Herren, glauben Sie wirklich, daß durch die Ueberweisung einer solchen Petition, wie die vorliegende, der Staatsregierung irgend ein Material gewährt wird? Ja, wenn die Rede des Herrn von Kleist ihr überwiesen würde, so läge darin ein ganz anderes Material, als in dieser Petition,

und die habe ich gehört, und die stenographischen Berichte sind zus gänglich. Es macht überhaupt einen eigenen Eindruck, daß es gerade die Provinz Sachsen ist, aus der diese Petition wegen der paritätischen Schule kommt. Denn, meine Herren, in der ganzen Provinz

Sachsen ist nicht eine einzige paritätische Schule,

weder in Merseburg, Magdeburg noch Ersurt, — und zwar habe ich in dieser Beziehung die Feststellung erst in den letten Bochen vornehmen lassen, so daß ich mich auf ein statistisches Material neuesten Datums zu stützen in der Lage bin. Auch wenn sie aus Pommern kame — die Empsindung ist bei Herrn von Kleist eine ganz richtige gewesen — würde die Petition recht wenig Eindruck machen; denn in den Regierungsbezirken Stralsund und Stettin giebt est gleichfalls gar keine paritätische Schule und in Köslin ist eine einzige mit zwei Lehrern vorhanden, von denen der eine evanzgelisch, der andere katholisch ist. Petitionen, die aus Landestheilen kommen, wo man die Einrichtung gar nicht kennt, über die man spricht und sich so bitter beklagt, die werden, wie ich meine, bei Niemand und darum auch nicht bei der Staatsregierung irgend welchen Eindruck machen.

(Sehr wahr!) Ist denn nun überhaupt die Klage, die Sie wegen paritätischer Schulen erhoben, eine wirklich so begründete, wie es dargestellt

<sup>\*) 53.</sup> Sitzung ber Ersten Rammer (8. Oftober) 1849.

worden ist? Man würde sich doch zunächst einmal die Frage vorslegen mussen, wie viel paritätische Schulen giebt es denn überhaupt in Preußen und wie viel Lehrer wirken in derartigen Schulen? Es ist das neben den Gesichtspunkten, die ich über die Einrichtung der paritätischen Schulen zu betonen hatte, doch auch wohl ein Gegenstand, der der Erwägung würdig ist. Nun, meine Herren, es giebt in Preußen im Ganzen 33 285 Volksschulen, nach einer vor nicht zu langer Zeit vorgenommenen Feststellung. Davon sind konfessionell im engsten Sinne 32 848 —

(hört!)

und paritätisch sind im Ganzen 442. Davon waren vor meinem Amtsantritte schon 60 vorhanden. Das giebt denn nun auf die Mon= archie einen Prozentsatz von  $1^{15}/_{100}$ , aber  $98^{85}/_{100}$  Prozent konfessionell.\*) Und wie steht es mit den Lehrern? Es ist ja natürlich,

```
*) Paritätische Schuleinrichtungen bestehen bekanntlich im ehemaligen Ber-
zogthume Raffau (im Regierungsbezirte Biesbaben) in Gemäßheit ber
bortigen Gesetzgebung; neue paritatische Schuleinrichtungen sind außer in biesem
Bezirke in ben letten fieben Jahren getroffen worben:
      in ber Proving Oftpreußen: Regierungsbezirt Ronigsberg
                                                  Gumbinnen (! Soule
                                                            mit 3 Lehrern)
                     Beftpreußen:
                                                  Danzig
                                                  Marienwerder
                     Brandenburg: im Stadtbezirke Berlin;
                              bagegen nicht in den Regierungsbezirken Pots.
                              bam und Franksurt
                     Pommern: nur im Regierungsbezirt Cosiin (1 Schule
                                                            mit 2 Lebrern)
                     Bofen: im Regierungsbezirte Bofen
                                                 Bromberg.
                     Schleften: im Regierungsbezirte Breslau (3 Schulen
                                                           mit 17 Lebrern)
                                                     Oppein;
                               bagegen nicht im Regierungsbezirke Liegnit.
       - ben Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Pannover keine,
       . ber Proving Bestfalen nur im Regierungsbezirke Arnsberg,
       . ber Proving Deffen-Raffau in beiden Regierungsbezirken,
       . der Rheinprovinz in allen Regierungsbezirken außer in dem von
      Machen; bagegen feine in ben Bobenzollernichen Lanben.
    Es bestehen jur Zeit paritätische Schuleinrichtungen 442 mit 2405 Lehrern
bavon vor 1872
                                                      60
                                                               356
                                                     382
                                                              2049
folglich neu eingerichtet
    Die Gefammtzahl ber Schulen beträgt
                                            33285 mit 56680 Lehrerftellen;
von biefen haben ihre bisherige Ginrichtung
bebalten:
      a. sogenannte tonfessionelle Schulen
                                            32843 mit 54275 Lehrern
      b. paritätische Schulen
                                               60
                                                         356
                                            32903
                                                      54631
es sind in ihrer Einrichtung geanbert worben
                                              382
                                                        2049
                                            33285 mit 56680 Lehrern.
                                  Schulen
```

daß diese paritätischen Schulen da besonders entstanden sind, wo die Bevölkerung eine stark gemischte ist, wo auf der andern Seite einklassige Schulen nicht hinreichen, also in den größeren Städten. Da giebt es denn mehrklassige Schulen, nicht bloß dreis, sondern sechs, vielleicht noch mehrklassige, ich weiß es in diesem Augenblicke nicht sicher, an welchen Lehrer verschiedener Konfessionen nebeneinsander wirken. Da stellt sich denn heraus — und das gehört wieder in die neueste Zeit —, daß an solchen Schulen wirken 36/10 der Lehrer und 964/10 wirken an konfessionellen Schulen. Es kommt mir vor, als ob ein Blick auf derartige Zissern den Vorwurf noch

ein wenig schwächer erscheinen ließe.

Außerdem aber wies herr von Rleift auf einige Folgen bin. Run, meine herren, was die Folgen der Einrichtung paritätischer Schulen betrifft, so find mir im Laufe der Jahre eine gang kleine Anzahl von Fällen bekannt geworden, in welchen sich einzelne Lehrer nicht taktvoll benommen haben. Die Zahl ist in der That eine sehr fleine gegenüber der in Betracht kommenden Zahl der Lehrer, und es ist, soweit ich die Falle bisher habe untersuchen können, mit aller Strenge in dieser Beziehung eingeschritten, und daß dies nicht weiter vorkomme, gesorgt worden. Bon den Beispielen aber, die herr von Rleift anführte, kann ich eins nicht gelten laffen. es mit dem Lesebuche in Pommern steht, kann ich nicht sagen, aber wenn dort das Lesebuch geandert worden ist, so hat es doch mit den paritätischen Schulen nichts zu thun! In Pommern giebt es nur eine paritätische Schule. Dagegen ift ganz richtig, was herr von Rleift für die Stadt Berlin rügte mit dem Denkftein von Lugen und ahnlichen Dingen. Aber, meine herren, es ist dafür gesorgt worden, daß solche Uebertreibungen nicht im Leben bleiben. rektifizirend meinerseits und seitens des Schulkollegiums der Provinz Brandenburg in der Sache eingeschritten worden. (Bravo!)

Run, meine Herren, darf ich noch eins für mich in Anspruch nehmen, das ist nämlich die außerordentliche — ich will den fremden Ausdruck Penibilität gebrauchen, mit welcher ich Anträgen auf Errichtung von paritätischen Schulen mich gegenüberstelle. Ich weiß, wie leicht es ist, aus einem solchen Plane ein Mittel der Aufregung zu machen, wir sehen ja das alle Tage vor Augen, und es liegt

doch wieder nach der anderen Seite ebenso klar zu Tage, daß es gar nicht möglich ist, diese Zustände der Erregung unbeachtet zu lassen, es leidet ja Niemand mehr darunter, wie der Chef der Unterrichtsverwaltung. Nun, meine Herren, ich kann mich in dieser Beziehung auch auf das Zeugniß der dabei betheiligten Männer — zum Theil sind sie in den Räumen dieses Hauses — berufen, die wissen vielleicht darüber zu klagen, wie viel Restripte vom Kultuszministerium erst nothwendig werden, wie viele beantwortet werden müssen nach allen Richtungen hin, ehe ich zu dem placet für eine solche paritätische Schule komme.

(Sehr richtig!)

Nun nehmen Sie, meine Herren, das, was ich Ihnen hier in einigen Umrissen vorgetragen habe, und fragen Sie sich: besteht wirklich ein Bedürfniß, diese Petition mit dem Antrage I der Staats=

regierung zur Berücksichtigung zu überweisen?

Meine herren, ich fann mich nun zum zweiten Antrage wenden, der, insoweit es sich dabei um gesetzgeberische Thatigkeit handelt, von mir als ein solcher bezeichnet werden tann, daß jede Erwägung, die in dieser Richtung angestellt wurde, eine aussichtslose ware. Staatsregierung steht auf dem Standpunfte des Gesetses aus Ihnen Allen langft bekannten Grunden, auf dem Standpunkte des Schulauffichtsgesetes, und von den Machtvollkommenheiten, welche dieses Geset ihr in flarer Beise in die Band legte, vermag sie nichts aufzugeben. 3ch darf mich ja aber überhoben halten, noch weiter über diesen Punkt, dem ich anderwärts schon genügend Ausdruck gegeben habe, mich auszulaffen, da mir angedeutet wird, es sei der Antrag des herrn Grafen von der Schulenburg mehr in Bezug auf die Berwaltung gemeint. Meine Herren, da kann ich Sie auch nur dringend bitten, diesen Antrag nicht anzunehmen, denn, meine Herren, es foll die Schulaufficht genommen werden nur solchen Beiftlichen, die sich zu derselben ungeschickt oder in Ausübung derselben untreu erwiesen haben. Meine Herren, mas heißt das, die sich in derselben ungeschickt erwiesen haben? Ist darunter, wie es beinahe aussieht, nur gemeint, daß der Mangel an Befähigung zu einem solchen Schulauffichtsamte bei dem betreffenden Geistlichen vorliege, dann, meine Herren, ist der Punkt viel zu eng gefaßt, da er nur im Bergleiche zu dem Momente der Untreue steht. Meine herren, es wurde, wenn das Wort in diesem Sinne aufgefaßt wurde, von den überweisenden Herren für zulässig gehalten werden, daß die Schulaufficht wieder zurudgelegt werde, etwa in die Bande von solchen katholischen Geistlichen, die in der strengsten Opposition gegen die Staatsregierung stehen und in vielfachen Aften, wie es ja wirklich ist, diese Opposition an den Tag gelegt haben, denn man wurde sie weder ungeschickt noch gerade in Ausübung ihres Amtes untreu nennen konnen. Und, meine Herren, ich denke, es ist doch die große

Majorität dieses Hohen Hauses, wie sie das früher bewiesen, mit der Königlichen Staatsregierung in der Beziehung einig, daß das Und ist es in der evangelischen Kirche denn nicht nicht angeht. auch, wenn auch gludlicherweise in geringem Mage, vorgekommen, daß um solcher Thätigkeit willen die Schulaufsicht hat entzogen werden muffen? War ein solcher Zwang nicht nothwendig, oder richtiger, ist eine solche Thätigkeit nicht der Königlichen Staatsregierung in der Provinz Hannover bei zwei verschiedenen Anlässen aufgezwungen worden? — bei Gelegenheit des Protestes gegen das Schulaufsichtsgesetz und wegen gewisser Betheiligung an den Interessen von Geistlichen, die in einer Nachbarprovinz aus ihrem Amte entfernt murden. Der Lauf der Be't hat die Gemuther beruhigt, und wo eine solche Beruhigung eingetreten ist, ist auch die Schuls aufsicht wieder gegeben worden. Aber aus diesem einen Beispiele erschen Sie, daß es auch in Bezug auf die evangelischen Geistlichen dergleichen Fälle giebt, die zwischen den beiden Momenten Es bestehen noch andere, und lauter praktische Fälle aus jungfter Zeit, die mir noch in frischer Erinnerung find, die ich ber= ausgreife. Es giebt eine Reihe von Fällen, wo solche Differenzen zwischen den Geistlichen und Lehrern bestehen, daß die Schule darunter leiden muß, und daß, wenn es nicht möglich ift, durch eine Bersetzung des einen oder anderen Theiles die Sache aus Welt zu schaffen, schließlich nichts übrig bleibt, als an der Stelle, wo der Staat noch die Macht hat, einzugreifen, d. h. die Schul= aufsicht zu entziehen, wenn eine Verschuldung vorhanden ist, liegt auf der Hand. Dies fällt aber nicht mehr unter den Begriff der Ungeschicktheit und Untreue. Und dann, meine herren, wurden Sie durch eine solche Ueberweisung in der That der weiteren gedeihlichen Entwickelung unseres Volksschulwesens einen Bann anlegen, den Sie, davon bin ich überzeugt, nicht meinen anlegen zu wollen. Meine Herren, es hat sich im Laufe der Zeit ergeben — und darin mag der herr von Rleift einen der Gründe seben, warum jene 20 000 Thaler sich so erheblich vermehrt haben — zweifellos ber= ausgestellt, daß, wenn tüchtige Manner die Schulaufsicht im Rreise zu ihrer alleinigen Amtsthätigkeit haben, daß fie dann im Stande find, Besseres zu leisten als diejenigen Männer, die sie nur als ein Nebenamt bekleiden. Es ist ja dies auch ganz natürlich; nehmen wir doch die Geistlichen, die als Nebenamt diese Aufgabe leiften; was bleibt diesen Männern heutzutage für Zeit übrig, wo alle Anforderungen höher gestellt sind für die Schule und für ihr geistliches Amt? Ich glaube, nicht so viele, um überall gleichen Schritt halten zu können mit Schulinspektoren, die nichts Anderes zu thun haben und deren ganze Kraft dem Amte gehört. Es ist das keine neue Aufstellung von mir, meine herren; ich habe sie aus den übereinstimmenden Anträgen der Regierungen zu Duffeldorf, Roblenz und

Köln vor drei Jahren schon auf das Ausführlichste im Hause ber Abgeordneten entwickelt. Ich habe das, mas von diesen Regierungen gesagt worden ist, bestätigen hören von solchen, welche anderen Provinzen angehören, das gilt z. B. von Schlesien und von Preugen beider Theile. In diesen Fällen ist befürchtet und bereits die Befürchtung theilweise als eingetreten bezeichnet worden, daß wenn bei der Inspektion über die evangelischen Schulen der jetige Zustand bleibe, sie nicht im Stande seien, sich pari passu zu halten mit den katholischen Schulen. Es giebt dies nicht den geringsten Vorwurf für die Manner, welche die Schulinspektion als Nebenamt verwalten: es ist die physische Unmöglichkeit für sie vorhanden, bei ihren anderweitigen Aufgaben das zu leiften, was die Schulinspettoren im alleinigen Amte zu leiften vermögen. Aber auch aus ganz evangelischen gandestheilen ift dasselbe ausgesprochen worden, besondere Berhältnisse führten beispielsweise im Regierungsbezirke Gum= binnen dahin, eine Inspettion einzurichten, und die Erfahrungen, die bei biefer einen Inspettion gemacht wurden, waren so gunftige, daß die anfangs zweifelhafte Regierung eine Reihe von Antragen geftellt hat wegen weiterer Einsepung solcher Inspettionen, so viele Antrage, daß sie durch den Stat nur zum Theil haben in Erfüllung gebracht werden können. Meine Herren, segen Sie weiter hinzu sprachliche Verhältnisse in den ganden, beispielsweise in Rordschleswig. diese Dinge würden Sie in ihrer gedeihlichen Entwickelung hemmen, wenn Sie auf die beiden Punkte der Petition, welche die Regierung bei der Entziehung der Schulaufsicht allein leiten sollen, eingehen Meine Herren, ich muß auch hier wieder fagen, es ift wunderbar, daß die Petition gerade aus der Provinz Sachsen kommt; denn in der Provinz Sachsen ift ein einziger Kreis vorhanden, wo unter einem Rreisschulinspettor katholische und evangelische Schulen ftehen, das ift der Rreis Worbis, wo ein evangelischer Mann wirtsam ist, und außerdem sind die katholischen Schulen des anderen Eichsfeldschen Kreises in den Händen eines katholischen Schulinspektors. Das ist Alles, was in Bezug auf die Kreisschulinspektoren in der Provinz Sachsen geandert worden ist. Und die Zahl der enthobenen Lokalschulinspektoren ist auch eine ganz geringe; Mehreren ist die Aufsicht nur vorübergebend entzogen worden und es scheint mir, nur ein einziger höherer Geistlicher, ich glaube ein Superinten= dent, der einen geringeren Bezirk unter sich hatte, ist nicht wieder in eine Funktion eingesett worden. Aber an seiner Stelle steht auch wiederum ein Geiftlicher.

Nun, meine Herren, ich könnte ja, wenn ich Alles verfolgen wollte, was ich hörte, noch Vieles sagen; es scheint mir aber das, was ich sagte, nicht unausreichend für den Bunsch, daß das Hohe Haus über diese Petition in allen ihren Punkten zur Tagesordnung

übergehe.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

1) Führung eines Reisejournals seitens der ständigen Rreis=Schulinspektoren.

(Centrbl. pro 1878 Seite 650 Rr. 216.)

Die Königliche Regierung sest in dem Berichte vom 8. Deszember v. J. richtig voraus, daß mein Erlaß vom 22. November v. J. (U. IV. 7874.) wegen der Führung von Reisejournalen sich, wie in demselben übrigens auch ausgedrückt ift, nur auf die ständigen KreissSchulinspektoren, d. h. auf diesenigen bezieht, welche in diesem Amt als Hauptamt angestellt sind, nicht auf diesenigen, welchen, wie

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

vorzugsweise Geiftlichen, dieses Amt nur als Nebenamt übertragen ift.

An die Konigl. Regierung zu R. U. IV. 8151.

2) Kautionspflicht der Rendanten von Stiftungsfonds.
(Centrbl. pro 1878 Seite 651 Rr. 217.)

Auf den Bericht vom 16. Dezember pr. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die Vorschriften der Cirkular-Verfügung vom 13. November v. J. (U. II. 953. III.), betreffend die Kautionen der Rendanten der staatlichen Gymnasien 2c., auf die Rendanten der Stiftungssonds nur soweit, als die Fonds Staatseigenthum sind, sowie auf solche Fonds Anwendung sinden, welche, wenn auch nicht eigentlich staatliches Eigenthum, doch besonderen selbstiständigen Zwecken gewidmet sind, sosern die Verwaltung derselben vom Staate geführt wird, oder die Verwaltungs-Organe vom Staat eingesept werden.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu N. U. II. 3269. 3) Verrechnung des Erlöses für alte und entbehrliche Baumaterialien, Geräthe zc.

(Centrbl. pro 1876 Seite 588 Mr. 240.)

Berlin, den 4. Februar 1879. Unter Aufhebung meines, des mitunterzeichneten Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten, Cirkular-Erlasses vom 14. Oktober 1876 (G. III. 6572.) lassen wir der Königlichen Regierung zc. hierneben Abschrift der von dem Herrn Minister für Handel zc. in Gemeinsschaft mit mir, dem Finanz-Minister, über die Verrechnung des Erslöses aus dem Verkaufe alter Baumaterialien zc. erlassenen CirkularsVerfügung vom 7. Dezember v. J. mit der Veranlassung zugehen, die in dieser Verfügung getrossenen Anordnungen auch für Bauten, welche mein, des Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten, Ressort berühren, künftig zur Richtschur zu nehmen.

Der Minister der geistlichen 2c. Der Finanz-Minister. Angelegenheiten. Im Auftrage: Meinecke. In Vertretung: Sydow.

Berlin, den 7. Dezember 1878.

die sämmtlichen Königl. Regierungen (oxcl. in Aachen, Trier und Sigmaringen), die Königl. Finanz-Direktion in Hannover, das Königl. Konsistorium hier und das Königl. Provinzial-Schulkollegium hier.

G. III. 5093. U. I. II. III. 20. b. g. A. I. 1307. 8. 20.

machen.

kammer stattgehabten Verständigung sind die Einnahmen aus dem Erlöse für alte und entbehrliche Baumaterialen, Geräthe, Utenfilien zc. sortan nicht mehr durch Absehung von den Kosten in den Bauanschlägen den betreffenden Baufonds zuzuführen, sondern in derselben Beise, wie dies zum Theil schon bisher mit den bei der Veranschlagung der Baukosten nicht vorgesehenen Einnahmen dieser Art geschah, bei den allgemeinen Einnahmen der den Bau ausführenden Verwaltung, nach dem Staatshaushaltsetat des laufenden Jahres, also bei Kap. 12 Tit. 7 des Etats der Bauverwaltung, bezw. bei Tit. 7 des Etats der Staatseisenbahnen oder, falls bei den letzteren die Baukosten nicht aus Ordinariensonds bestritten werden, bei der Generalstaatskasseisenbahnen, und ist in letzterem Falle dem unter-

zeichneten Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten behufs Ertheilung der Kassenordre jedesmal die nöthige Anzeige zu

nahmen, welche durch Ueberlassung der für den Neubau nicht ver-

Vorstehende Bestimmungen gelten sowohl von den Ein-

Nach einer zwischen uns und der Königlichen Ober=Rechnungs-

wendbaren Baumaterialen zc. an den Entrepreneur, wie von denjenigen, die durch anderweitige Veräußerung berselben erzielt werden.

Wenn eine Berücksichtigung der vorerwähnten Einnahmen bei Aufstellung der Anschläge hienach auch nicht weiter zum Zwecke der Bermehrung der Baufonds stattsinden soll, so wird der muthmaßs-liche Betrag dieser Einnahmen doch behufs Gewinnung einer Ueberssicht über die Gesammthöhe der Bautosten am Schlusse und Ansschläge mit thunlichster Genauigkeit zu bezeichnen, und sofern die Ueberlassung der Materialien zc. an den Entrepreneur nach Lage der Umstände angemessen und vortheilhaft erscheint, letzterem die Verspssichtung zur Uebernahme derselben zu dem angenommenen Betrage durch eine Bestimmung in dem Vertrage aufzuerlegen und die bestressende Einnahme-Ordre mit dieser Vertragsbestimmung zu justissischen seine

Rücksichtlich berjenigen Bauausführungen, für welche die Rostenanschläge unter Absehung der in Rede stehenden Einnahmen bereits festgestellt sind, bewendet es bei der bisherigen Weise der Verrechnung, auch dürsen diese Erlöse für die Folge bei Bau-Ausführungen, deren Kosten außeretatsmäßig durch besondere Anleihegesehe zur Verfügung gestellt werden, in den Anschlägen in der bisher üblichen Weise durch Absehung von den Bautosten berücksichtigt und den

Baufonds zugeführt werben.

Die Königliche Regierung veranlassen wir, hiernach für die Folge zu verfahren und die Staatsbaubeamten mit entsprechender Anweisung zu versehen, denselben dabei auch die bestimmte Erwartung auszusprechen, daß sie nach wie vor bei der Verwerthung der alten Baumaterialien zc. das sinanzielle Interesse des Staates sorgsam wahrzunehmen bemüht sein werden.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Maybach.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage; Meinece.

die sämmtlichen Königl. Regierungen und Landbrofeien, die Königl. Ministerial-Baukommission hierselbst, sowie an die Königl. Direktionen der sämmtlichen Staats-eisenbahnen.

III. 19026. II. 17989. \$. 9R.

I. 16239. %. M.

# II. Universitäten, 2c.

4) Bestätigung der Rektorwahlen an den Universitäten zu Riel und zu Königsberg.

(Centrbl. pro 1878 Seite 10 und Seite 70.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung

1. vom 6. Dezember 1878 die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Karl Möbius zum Rektor der Universität zu Kiel für das

Amtsjahr 1879/80, und

- 2. vom 29. Januar 1879 die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Kupffer zum Prorektor der Universität zu Königsberg für die Zeit von Ostern 1879 bis dahin 1880 bestätigt.
- 5) Geset, betreffend die Erwerbung von Grundstücken zum Neubau der geburtshülflichen Klinik der Universität zu Berlin. Vom 27. Dezember 1878\*).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Mon-archie, was folgt:

§. 1.

Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Erwerbung von Grundsstücken zum Neubau der geburtsbülflichen Klinik der Universität zu Berlin die Summe von Einer Million zweihunderttausend Mark zu verwenden.

8. 2.

Die Mittel zur Leiftung dieser Ausgabe find zunächst vorschußweise aus bereiten Beständen der Generalstaatskasse zu entnehmen.

Die Deckung des Vorschusses erfolgt durch den Staatshaushalts-

Etat für das Jahr vom 1. April 1879/1880.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 27. Dezember 1878.

(L. S.) Wilhelm.

Leonhardt. Falt. v. Kamete. Friedenthal. v. Bulow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

<sup>\*)</sup> verkündet durch die Gesetz-Sammlung für die Königl. Preußischen Staaten pro 1878 Stüd 33 Seite 323 Nr. 8582.

6) Reglement für das Seminar zur Ausbildung von Studirenden im wissenschaftlichen Rechnen an der Königlichen Universität zu Berlin.

# §. 1.

Das Seminar zur Ausbildung von Studirenden im wissenschaftlichen Rechnen ist ein öffentliches mit der Universität verbundenes Institut, welches den Zweck hat, denjenigen Studirenden der mathematischen Wissenschaften, die bereits eine gewisse Summe von Kenntenissen sich erworben haben, zur zweckmäßigsten Ausführung wissenschaftlicher Berechnungen Anleitung zu geben und sie durch Bekanntsmachung mit allen für erakte rechnerische Arbeiten vorhandenen theosretischen und praktischen Hülfsmitteln weiter auszubilden.

### §. 2.

Die Dirigenten des Seminars, deren Zahl in der Regel zwei beträgt, werden von dem Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten aus der Zahl der ordentlichen oder außerordentlichen Prosessoren der philosophischen Fakultät ernannt.

Auf Antrag der Letteren können auch noch andere Dozenten der Universität zu Vorträgen und zur Betheiligung an der Leitung der Uebungen des Seminars von dem vorgeordneten Minister be-

rufen werben.

# §. 3.

Als ordentliche Mitglieder dieses Institutes sind nur diesenigen immatrikulirten Studirenden zuzulassen, welche sich den erakten Wissenschaften. Mathematik, Physik, Astronomie u. s. w., im Sinne des Korschungs= und des Lehrberuses widmen, und welche mindestens im fünften Semester ihrer akademischen Studienzeit stehen.

Ausländer können unter denselben Bedingungen aufgenommen

werden, wie Inländer.

# §. 4.

Die Aufnahme erfolgt auf Grund eines von den Dirigenten anzustellenden Kolloquiums und einer von dem Aspiranten einzureichenden schriftlichen Probearbeit, wodurch zu ermitteln ist, ob derselbe regen wissenschaftlichen Sinn und diesenigen Borkenntnisse besitzt, welche nöthig sind, um an den Uebungen des Seminars mit Rupen Antheil nehmen zu können.

# §. 5.

Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder darf nicht mehr als zwölf betragen; die Direktoren find jedoch befugt, auch über diese Zahl hinaus einige Studirende, welche die nöthige Vorbildung bestihen, als außerordentliche Mitglieder an den Uebungen des Seminars theilnehmen zu lassen.

#### §. 6.

Sollte ein Mitglied fich der thätigen Theilnahme' an8den Uebuns gen des Seminars ungeachtet vorgängiger Warnung entziehen, so steht den Dirigenten das Recht zu, dasselbe von der Theilnahme am Seminar auszuschließen.

§. 7.

Die Versammlungen des Seminars sinden wöchentlich zweimal statt, zu einer Zeit, welche so zu wählen ist, daß sie nach Bedürfniß bis auf zwei Stunden ausgedehnt werden können.

### §. 8.

Die Vorträge und Uebungen des Seminars beziehen sich auf die gesammte Disziplin des wissenschaftlichen Rechnens. Es werden, da diese Disziplin in der Astronomie am meisten entwickelt ist, mit Rugen aftronomische Beispiele für die Uebungen gewählt werden können; doch find dabei zu spezielle Voraussepungen aus dieser oder einer anderen der exakten Wissenschaften im Allgemeinen zu vermeiden und die Aufmerksamkeit der Dirigenten vorzugsweise auf die formale Durchbildung in den wichtigften Rechnungsmethoden, den numerischen Integrationen, Differentiationen und Interpolationen, der Methode der kleinsten Quadrate, den Näherungsmethoden jeder Art, den Methoden zur Reduktion und Prüfung von Messungen, Bägun= gen u. s. w., sowie auf die Lehre von den Rechenfehlern und den Rechnungskontrolen, überhaupt auf die größtmögliche Dekonomie des Rechnens und die zweckmäßigste Handhabung und Fortbildung des vorhandenen tabellarischen Apparates und aller sonstigen Hülfsmittel zu richten.

§. 9.

Diejenigen Seminaristen, welche sich durch Fleiß und rege Theils nahme an den Uebungen, sowie durch gelieferte theoretische und praktische Arbeiten aus dem Gebiete des wissenschaftlichen Rechnens auszeichnen, erwerben einen Anspruch, bei der kostenfreien Vergesbung der disponibeln Wohnungen in dem Dienstgebäude des Recheninstitutes der Sternwarte, in welchem auch die Lokalitäten des Seminars eingerichtet werden, berücksichtigt zu werden. Die Vergebung dieser Wohnungen an Mitglieder des Seminars erfolgt durch den Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten auf Grund eines von den Dirigenten einzureichenden Berichtes.

Ueber die Wirksamkeit und den Zustand des Seminars wird alljährlich von den Dirigenten an den Minister der geistlichen zc.

Angelegenheiten berichtet.

§. 10.

Für die Studien und Arbeiten der Mitglieder des Seminars ist in dem in §. 9. erwähnten Dienstgebäude, von dessen für das

astronomische Recheninstitut bestimmten Räumen die für das Seminar bestimmten Räume sonst getrennt gehalten werden, eine wissenschaftsliche Vibliothek aufgestellt, deren möglichst freie Benutzung unter Kontrole der Dirigenten den Seminaristen gewährt wird. Ebenso wird denselben die Benutzung des in demselben Dienstgebäude vorshandenen Lesezimmers, in welchem auch eine Anzahl periodischer Schriften aus dem Gebiete der erakten Wissenschaften ausliegen, sowie die möglichst freie Benutzung aller anderen tabellarischen und litterarischen Hülfsmittel des Recheninstitutes gewährt.

Berlin, den 4. Januar 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Falt.

ad U. I. 3112.

7) Reglement für das Recheninstitut der Königlichen Sternwarte zu Berlin.

#### §. 1.

Das Recheninstitut der Königlichen Sternwarte ist eine Abtheis lung der letteren und steht demnach unter der allgemeinen Leitung und Verwaltung der Direktion der Sternwarte.

### §. 2.

Innerhalb dieses Ressortverhältnisses übernimmt ein besonderer Dirigent mit wissenschaftlicher Verantwortlichkeit die dem Rechensinstitute übertragene Herausgabe des astronomischen Jahrbuches und die Leitung der anderweitigen Arbeiten des Recheninstitutes.

# §. 3.

Die Redaktion des aftronomischen Jahrbuches erfolgt nach einem von dem Dirigenten des Recheninstitutes mit dem Direktor der Sternwarte zu vereindarenden wissenschaftlichen und Verwaltungs=Plane. Eine Revision dieses Planes kann auf Verlangen des Direktors der Sternwarte oder auf Antrag des Dirigenten des Institutes alljährlich vorgenommen werden. Bis zu einer neuen Vereindarung hierüber bleibt der vorhandene Plan bindend für den Dirigenten des Institutes.

§. 4.

Dem Dirigenten liegt die gegenüber dem Direktor der Sternswarte verantwortliche Verwaltung des Inventars des Institutes, soswie die Anordnung aller Aussührungsmaßregeln, betreffend die Besechnung, den Druck und den Vertrieb des astronomischen Jahrsbuches innerhalb des nach S. 3. aufgestellten Planes, ebenso betreffend alle anderen von dem Recheninstitute auszusührenden Arbeiten ob.

Alle bei der Herausgabe des astronomischen Jahrbuches und

bei den sonstigen dem Recheninstitute anzuvertrauenden Arbeiten thätigen und remunerirten Hülfskräfte stehen unmittelbar unter den Anordnungen des Dirigenten und haben nur das Recht schriftlichen Returses an den Direktor der Sternwarte mittelft eines an den Dirigenten des Institutes einzureichenden Berichtes.

Die Festsepung der Remunerationen erfolgt auf Antrag des

Dirigenten durch den Direktor der Sternwarte.

Der Dirigent des Institutes hat ferner innerhalb der Rechens bureaus, sowie überhaupt innerhalb der gesammten Diensträume des Institutes die Disziplin zu überwachen.

§. 5.

Außer den rechnerischen Arbeiten, welche dem Recheninstitute zum Zwecke der Herausgabe des aftronomischen Jahrbuches, sowie der Förderung der aftronomischen Forschung überhaupt obliegen, kann dasselbe auch die Ausführung anderer wissenschaftlicher Berechnungen für wissenschaftliche Institute, öffentliche Behörden oder einzelne Gelehrte übernehmen, soweit die in erster Stelle dem Recheninstitute obliegende Bearbeitung des astronomischen Jahrbuches und anderer in Verbindung mit der Thätigkeit der Sternwarte stehender größerer rechnerischer Aufgaben dies gestatten.

Die Anträge auf Uebernahme größerer rechnerischer Arbeiten von Seiten wissenschaftlicher Institute, öffentlicher Behörden oder einzelner Gelehrter find an den Dirigenten des Recheninstitutes zu richten. Ueber die Zulassung entscheidet alsdann, sobald eine Befürwortung seitens des Dirigenten des Institutes vorliegt, der Direktor

der Sternwarte.

Die Uebernahme berartiger Rechnungsarbeiten erfolgt gegen Stipulirung eines Honorars, dessen Höhe von dem Dirigenten im Wege eines schriftlichen Abkommens mit dem Antragsteller festzusesen ift.

Der Dirigent übernimmt durch beglaubigende Unterschrift die Berantwortlichkeit für die Richtigkeit der Ausführung solcher Arbeiten.

Die Vertheilung der bezüglichen Honorare erfolgt in geeigneten längeren Zeiträumen auf Grund eingeholter Genehmigung des Minifteriums durch den Direktor der Steruwarte.

§. 6.

Ueber die Thätigkeit des Recheninstitutes erstattet der Dirigent

alljährlich einen Bericht an den Direktor der Sternwarte.

Diese Berichte werden den von dem Direktor der Sternwarte zu veröffentlichenden Gesammtberichten über die Thätigkeit der hiesis gen aftronomischen Institutionen angefügt.

Berlin, den 4. Januar 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

8) Termine für die Aufforderung zur Bewerbung um Felix Mendelssohn-Bartholdp'sche Stipendien und für die Berleihung derselben.

(Centrbl. pro 1878 Seite 284 Rr. 103.)

Berlin, den 13. Februar 1879.

Auf den Bericht des Kuratoriums vom 5. d. M. will ich in Abänderung der entgegenstehenden Bestimmungen des Statutes für die Verwaltung der Felix Mendelssohn-Bartholdy'schen Stipendien (§§. 4 und 11) als Termin für die öffentliche Aufforderung zur Bewerbung um die gedachten Stipendien den 1. April und für die Verleihung derselben den 1. Oktober d. J. hiermit sesten.

Das Kuratorium veranlasse ich, demgemäß zu verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An bas Kuratorium für die Berwaltung der Felix Menbelssohn-Barthold p'schen Stipendien hier. U. IV. 426.

9) Preisausschreiben des Königlich Italienischen Vene= tianischen Institutes der Wissenschaften und Künste.

Das Königlich Italienische Benetianische Institut der Wissenschaften und Künste hat für das Jahr 1880 folgende je 3000 Lire betragende Preise, um die sich auch Deutsche bewerben können, ausgeschrieben:

1) für "eine Darstellung der Vortheile, welche die Anwendung der Physik den medizinischen Wissenschaften und besonders der klinischen

Medizin gebracht hat;"

2) für eine Arbeit über die Aufgabe: "Nach summarischer Ansgabe der neuen Untersuchungen der theoretischen Hydrodynamik sind die wahren und wesentlichen Fortschritte, welche in diesem Theile der wissenschaftlichen Mechanik erreicht sind, einzeln darzustellen;"

3) für eine Bearbeitung der Aufgabe: "Nach Untersuchung

der heutigen Verhältnisse der Stadt Venedig ift darzulegen:

1) welche und von welcher Art die Hindernisse sind, welche der Entwickelung der nationalen Arbeit in Italien entgegenstehen und welche Vorsorge in unserer Gesetzgebung zu treffen sein würde,

2) welche Gewerbzweige bei der unveränderten Lage der Dinge den besonderen Verhältniffen Venedigs am meisten ent-

fprecen würden?"

Die näheren Bedingungen der Preisbewerbungen werden auf schriftliche Anfrage von dem Königlich preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten mitgetheilt werden. Die Arbeiten sind spätestens bis zum 31. März 1880 an die Kanzlei des gedachten Institutes einzusenden.

# III. Symnasial: und Meal:Lehranstalten.

10) Einheitliche Publikation und buchhändlerische Verbreitung der Protokolle der Direktoren-Konferenzen.

Berlin, den 28. Dezember 1878. Aus den von den Königlichen Provinzial Schulkollegien dersjenigen Provinzen, in welchen die Einrichtung der Direktorenkonsferenzen besteht, auf meine Verfügung vom 15. April d. J. — U. II. 831. — erstatteten Verichten und aus den als Ergänzung dazu in einzelnen Fällen, wo es erforderlich schien, von den bestressenden Departementsräthen eingezogenen Informationen hat sich ergeben, daß der durch die angezogene Verfügung in Aussicht gesstellten einheitlichen Publikation und buchhändlerischen Verbreitung der Protokolle der genannten Konferenzen ein wesentliches Hinderniss in keinem Falle entgegensteht und daß die Rüplichkeit der in Erwägung gezogenen Einrichtung allseitig auerkannt wird. Hiernach trage ich kein Vedenken, in der Publikation der Protokolle die bezeichnete Aenderung vom Jahre 1879 an eintreten zu lassen und ordne behufs ihrer Aussührung Folgendes an:

1. Jedes Provinzial-Schulkollegium, in dessen Amtsbereich in dem betreffenden Jahre eine Direktorenkonferenz stattsindet, sendet rechtzeitig vor der Konferenz das druckfertige Manuskript der Referate (bezw. mit den betreffenden Korreferaten) und möglichst bald nach Abhaltung der Konferenz das druckfertige Manuskript der Protokolle und des einleitenden Vorworts an die hiesige Weid mann'sche Buch-bandlung, und bezeichnet zugleich, ob dasselbe eine Druckrevision ersfordert und durch wen dieselbe auszusübren ist, ferner wie viele Eremplare der Referate und wie viele Eremplare der vollständigen Publikation zu unentgeltlicher Vertheilung seitens des Provinzial=

Schulfollegiums erfordert werden (vergl. Rr. 2).

Die Weidmann'sche Buchhandlung schickt portofrei die etwa erforderten Revisionsabdrücke an die von dem betreffenden Provinzials Schulkollegium bezeichneten Adressen und ebenso nach beendigter herstellung portofrei die verlangte Anzahl der Referate und der vollsständigen Publikation an das betreffende Provinzialschulkollegium.

2. Die Anzahl der zu erfordernden Eremplare der Referate ergiebt sich einfach daraus, daß die Zahl der Mitglieder der Konferenz nur um weniges zu überschreiten ist, um nöthigenfalls noch

ein paar Gremplare zur Verfügung zu haben.

In Betreff der unentgeltlich vertheilten Eremplare der Prototolle ist die Ungleichheit der Anzahl bei den verschiedenen Provinzial=Schulkollegien größer, als aus der Verschiedenheit der Zahl
der höheren Lehranstalten der betreffenden Provinzen Erklärung
sindet. Da aus der buchhändlerischen Verbreitung der Protokolle
eine Ermäßigung der aus ihrer Publikation erwachsenden Rosten zu
erwarten ist (vergl. Nr. 4), so empsiehlt es sich, entsprechend der
von den meisten Provinzial=Schulkollegien bisher eingehaltenen
Praris, die unentgeltliche Vertheilung auf die nothwendigen und
sachgemäßen Grenzen zu beschränken. Als jedenfalls erforderlich
sind folgende Zuweisungen zu erachten:

8 Exemplare an das Unterrichtsministerium.

1 Eremplar an das Ober-Prasidium der betreffenden Provinz,

je 3 Gremplare an jedes Provinzial-Schulkollegium,

1 Eremplar für die Bibliotheken der höheren Lehranstalten der betreffenden Provinz,

= 1 Exemplar für die Mitglieder der Konferenz.

In einzelnen Provinzen ist den städtischen Patronaten je ein Exemplar zugestellt worden; ob dies da, wo es bisher nicht der Fall war, einzuführen ist, bleibt der Erwägung der Provinzialschulkollegien überlassen.

Außerdem ist eine nicht zu hoch bemessene Zahl zur Verfügung des betreffenden Provinzial-Schulkollegiums zu reserviren (z. B. für die Universitätsbibliothek der Provinz, oder für Mitglieder der

Bissenschaftlichen Prüfungekommission u. a m.).

Nach diesen Gesichtspunkten wolle jedes Provinzial=Schulkolles gium unter Berücksichtigung der bisher eingehaltenen Praxis die Zahl der zu unentgeltlicher Vertheilung erforderlichen Exemplare feststellen.

An das Unterrichtsministerium sind die Exemplare, wie bisher, mittelst Berichtes einzureichen. Die Zustellung an die anderen (d. h. bei der Konferenz nicht betheiligten) Provinzial-Schulkollegien kann, wenn der Wunsch ausgesprochen wird, unmittelbar durch die Verlagsbuchhandlung ausgeführt werden.

3. In der Anordnung der Publikation der Konserenzverhand= lungen wird die bisher von den meisten Provinzial=Schulkollegien

getroffene Einrichtung eingehalten werden, nämlich folgende:

Nach einem zulett zum Drucke zu gebenden und abgesondert zu paginirenden Vorworte, welches den äußeren Vorgang der Konferenz darzulegen hat, folgen in kontinuirlicher Paginirung zuerst die sämmtlichen Referate, beziehungsweise mit den zugehörigen Kor= referaten, sodann die Protokolle über die Sitzungen der Konferenz. Die von einem Provinzial-Schulkollegium eingehaltene Anordnung, daß auf jedes Referat (bezw. Referat und Korreferat) das Protokoll der darauf bezüglichen Konferenzverhandlung folgt, macht in Betreff der Paginirung und des Anschließens und Ausstührens des Druckes Schwierigkeiten, welche bedeutender sind, als der mehr scheinbare, dadurch zu erreichende Bortheil; denn auch bei dieser Einrichtung macht die Bergleichung der Verhandlungen mit den Referaten ein Zurücklättern erforderlich.

Für die gleichartige äußere Ausstattung in Format und Lettern wird die Verlagsbuchhandlung mir eine Probe zur Genehmigung

porlegen.

In Aussicht genommen ist außerdem, daß in angemessenen Zwischenräumen, etwa nach je zwei Cyklen der Konferenzen, ein von der Verlagsbuchhandlung abgesondert herauszugebendes Register den Gebrauch der Publikationen erleichtere. Das erste derartige Register würde bis zum Jahre 1876 in der Weise zurückzugehen haben, daß es sich an die vom Professor Erler über die Direktorenstonsernzen veröffentlichte Zusammenstellung unmittelbar auschlösse.

4. Für die ersten drei Jahre, 1879 bis 1881, also für je eine Konferenz der betheiligten Provinzen, werden von der Verlags= handlung verhältnißmäßig (d. h. nach dem Umfange der Publistationen, nach fachmännischer Umrechnung auf die geänderte Druckseinrichtung) jedem Provinzial Schultollegium dieselben Kosten besrechnet, welche demselben die Publikation der letzten Konferenz verursacht hat. Für die Rheinprovinz, in welcher für das Jahr 1880 die Abhaltung der ersten Direktorenkonferenz beabsichtigt ist, wird für die Kosten ein Durchschnittssas gerechnet werden.

Im Verlauf dieser drei Jahre wird sich ergeben, welche Ersmäßigung in den von den Provinzial-Schulkollegien zu bestreitenden Kosten in Folge des erreichten buchhändlerischen Vertriebes eintreten kann und es wird, eventuell unter Berücksichtigung der inzwischen bemerklich gewordenen Bedürfnisse, eine neue Vereinbarung mit der Verlagsbuchhandlung geschlossen werden. Sine Erhöhung der Kosten für die Provinzial-Schulkollegien ist bei der in Aussicht genommenen

neuen Bereinbarung ausgeschlossen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königl. Provinzial-Schulkollegien zu Königsberg, Danzig, Stettin, Posen, Breslau, Magbeburg, Pannover, Münster, Koblenz.

U. II. 1401.

# 11) Maturitäts-Aspiranten bezw. Abiturienten an den Gymnasien und den Realschulen im Jahre 1878.

(Centribl. pro 1878 Seite 165 Mr. 65.)

I. General=Uebersicht der im Jahre 1878

|               |                                                                 | <sub>[</sub>                      |                         | 3             |              |                                 |                    | 2                       |           |                |                |                                 |                                     |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|               | 1.                                                              |                                   | Dahr h                  | 2.            | 1 222 00     | off                             | 1 01-              | 3.                      | <b>5</b>  | <u> </u>       | 4.             |                                 | <u> </u>                            | han                            |
|               | •                                                               |                                   | täte                    | lcen<br>sprüf | Ma           | turi+<br>en                     | w                  | gemel<br>ren<br>kriifur | ur        |                | Dav            |                                 | Bon<br>Gepr<br>(4b.)                | üften<br>haben                 |
| • •           | Brovinz                                                         | anbene<br>en                      | Statt<br>ha             | gefur<br>ben  |              | ļ                               | a.                 | <b>b.</b><br>រេ<br>!    | c.        | ftr            |                | b.                              | ts                                  | icht e                         |
| Laufenbe Dir. | •                                                               | Zahl der vorhandenen<br>Spmnassen | Oftern und<br>Michaelis | nur Oftern    | nur Micaelis | nicht abgehalten<br>worden sind | Oftern             | Michaelis               | im Ganzen | zurficgetreten | gurficgewiesen | haben bie Prilesiung vollenbet. | bas Maturitäts.<br>zeugniß erhalten | bie Prüfung nicht<br>bestanden |
| i. £          | Oftpreußen                                                      | 14                                | 12                      | 2             | 2            | ii                              | <b>95</b><br>8     | 126<br>1                | 221<br>9  | 4              | 9              | 208<br>9                        | 188                                 | 20<br>2                        |
| 2. 3          | Bestpreußen                                                     | 12                                | 9                       | 1 2           | 1 2          | 1 7                             | 57<br>4            | 101<br>4                | 158<br>8  | 12<br>2        | <b>5</b>       | 141                             | 132<br>5                            | 9                              |
| 3. 8          | Brandenburg                                                     | 34                                | 28                      | · 1           | 1            | 6<br>32                         | 250<br>6           | 216<br>4                | 466<br>10 | 62<br>1        | 33<br>4        | 371<br>5                        | 351<br>3                            | 20<br>2                        |
| 4.19          | Bommern                                                         | 17                                | 16<br>·                 | 2             | 1            | 14                              | 155<br>2           | 132<br>1                | 287<br>3  | 30<br>2        | 2              | 255<br>1                        | <b>23</b> 3                         | 22<br>1                        |
| 5. 3          | Bosen                                                           | 14                                | 10                      | 3             | 1            | 13                              | 79<br>•            | 74<br>1                 | 153<br>1  | 11             | 7              | 135<br>1                        | 125<br>·                            | 10                             |
| 6.            | Schlesien                                                       | <b>36</b>                         | <b>25</b>               | 3             | 5<br>2       |                                 | 180                | 286<br>3                |           | 48<br>3        | 8              | 410                             | 362<br>1                            | 46                             |
| 7.            | Sachsen                                                         | <b>25</b>                         | 23<br>·                 | 2             | •            | 24                              | 233<br>4           | 151                     | 384<br>4  | 37<br>2        | 14             | 333                             | 317                                 | 16<br>·                        |
| 8.            | Schleswig-Polstein Extranerr                                    | 12                                | 10                      |               | 1            | 1 11                            | 58<br>1            | <b>48</b>               | 106<br>1  | 14             | 7              | 85<br>1                         | <b>79</b>                           | ·6                             |
| 9.            | dannover                                                        | 20                                | 13                      | 4             | 2            | 1<br>16                         | 146<br>7           | 105<br>7                | 251<br>14 | 19             | 4              | 228<br>14                       | 224<br>9                            | 4 5                            |
| 10. 2         | Bestfalen                                                       | 20                                | 15<br>•                 | 4             | 1            | 18                              | 246<br>1           | 73<br>2                 | 319<br>3  | 44             | 12             | <b>263</b>                      | <b>252</b>                          | 11                             |
| 11.           | dessen-Nassan                                                   | 12                                | 11                      | 1             | •            | iı                              | 108                | 77<br>2                 | 185<br>3  | 18             | 5              | 162<br>3                        | 162<br>3                            | •                              |
| 12. 8         | Rheinprovinz u. Hohen-<br>zollern                               | <b>29</b>                         | 14                      | 13            |              | 2 27                            | 283<br>7           | 44                      | 327<br>10 |                | 14             | 276<br>8                        | 254<br>7                            | 22<br>1                        |
|               | Summe der Abiturienten<br>Summe der Extrancer                   | •                                 | 186<br>5                | 31<br>13      | 14<br>10     |                                 | 1890<br><b>4</b> 2 |                         |           |                |                | 2867<br>50                      |                                     | 1 1                            |
|               | Totalsumme                                                      | 245                               |                         | •             | •            |                                 | 1932               | 1461                    | 3393      | 351            | 125            | 2917                            | 2715                                | 202                            |
|               | Bymnasium zu Corbach<br>(Fürstth. Walbeck)<br>(leine Extrancer) | 1                                 | 1                       | ٠             | •            | •                               | 7                  | 8                       | 15        | 7              | •              | 8                               | 8                                   | ٠                              |

bei den Gymnasien des Preußischen Staats und beim Gymnasium in Corbad

|               | 1.                                                                       |                 |          | 6            | ·        |                  |                     |                    | 7.              |                                       | ]            |             |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                                                                          |                 | Alte     | er ber<br>(5 | Mai      | uri              |                     | Bon b<br>(5 a.     | en M<br>) mo    |                                       |              |             | G                 |
|               | ·                                                                        |                 |          |              |          |                  | ber                 | a u                | b.              | c.                                    | TI           | eolog       | zie               |
| Laufende Der. | Provinz                                                                  | unter 17 Jahren | 17 3abre | 18 Jahre     | 19 3abre | 20 Jahre         | 21 Jahre u. barüber | Universitätspubien | Unbestimmt      | teine Universität <b>s</b><br>findien | evangelische | tatholifche | liubilde          |
| ı.            | Oftprengen                                                               | 1               | 13       | 39           | 57<br>1  | 40               | 38<br>5             | 153<br>6           | )<br>  •<br>  • | 35                                    | 15           | 3           | •                 |
| 2.            | Westpreußen                                                              | 1               | 9        | 24           | 31       | 31<br>1          | <b>3</b> 6          | 112                | •               | 20                                    | 5<br>1       | 6           | •                 |
| 3.            | Brandenburg                                                              | 3               | 27       | 81           | 87       | 83               | 70<br>3             | 300<br>3           |                 | 51                                    | 40           | 1           | •                 |
| 4.            | Bommern                                                                  | 2               | 15       | 46           | 55       | 70               | 45                  | 196                | •               | <b>37</b>                             | 41           | •           | •                 |
| 5.            | Pofen                                                                    | :               | 4        | 23           | 38       | 32               | 28                  | 111                | •               | 14                                    | 4            |             | •                 |
| 6.            | Schlesten Getraneer                                                      | 1               | 19       | 81           | 90       | 77               | 94                  | 314                |                 | 48                                    | 27           | 15          | • ,               |
| 7.            | Cachfen                                                                  | 2               | 8        | 38           | 93       | 90               | 86                  | 280                | •               | 37                                    | 69           | •           | 1                 |
| 8.            | Schleswig-Holftein                                                       |                 | 1        | 16           | 13       | 25               | 24                  | 77                 | •               | 2                                     | 16           | •           | ;                 |
| 9.            | Hannover                                                                 | 1               | 11       | 43           | 72<br>1  | 43               | 54                  | 186                | •               | 38                                    | 31           | 5           |                   |
| 10.           | Bestfalen                                                                | 1               | 22       | 54           | 67       | 65               | 43                  | 206                | •               | 46                                    | 23           | 31          |                   |
| 11.           | Deffen-Raffau                                                            | 1               | 3        | 35           | 48       | 41               | 34                  | 143                | •               | 19                                    | 13           | . 11        |                   |
| 12.           | Rheinprovinz n. Hohen-<br>zollern                                        | 2               | 16       | 50           | 79       | 61               | 46                  | 223<br>7           | •               | 31                                    | 15           | <b>20</b>   | <br> <br> <br>  • |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Summe der Extrancer                            | 15<br>•         | 148      | 530<br>4     | 730<br>5 | 6 <b>58</b><br>8 | 598<br>19           | 2301<br>31         | :               | 378                                   | 299<br>1     | 92          | <b>一</b> 、<br>一   |
|               | Totalsumme                                                               | 15              | 148      | 534          | 735      | 666              | 617                 | 2332               | •               | 383                                   | 300          | 92          | -                 |
|               | Gymnafium zu Corbach<br>(Fürstih. Balbect)<br>(leine Extrancerpräfungen) | •               | •        | •            | . 4      | 3                | 1                   | 5                  |                 | 3                                     |              |             |                   |

## geprüften Maturitäts-Aspiranten.

|            |     |           |                              |                                       |            | <u> </u>                                          |                   |                  | 9.                                                                           |                                          |                                          | 10                                |                         |                                            | 11             |                                |              |
|------------|-----|-----------|------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| diren      |     |           |                              |                                       |            |                                                   | Bon<br>nden       | den<br>Mo<br>geh | nicht<br>ituris<br>en übe                                                    | flubi<br>(7 c.)<br>r                     |                                          | In S<br>1877<br>vorha             | Jahre<br>waren<br>inben | geger<br>ge                                | n das<br>hende | 3. 18'<br>vorhe<br>Jahr        | T*           |
| Cameralia  |     | Mebicin   | Philosogie und<br>Bhisosphie | Dathematit und<br>Raturwissenschaften | Unbestimmt | jum Milltairdienft mit<br>Ansficht auf Avancement | zum Staatsbaufach | zum Bergfach     | jum gorft., Steuer., Doft-<br>Bad, jum fonftigen Gub-<br>altern-Staatsbienft | jum gach ber Ortonomie,<br>Induffrte zc. | ju einem anbern Beruf<br>oder unbestimmt | Maturitäts.Afpi-<br>ranten (3 c.) | Maturi (5a.)            | Raturität <b>s-A</b> spi-<br>ranten (3 c.) | [              | Maturitäts-Afpisantanten (3c.) | Maturi (5a.) |
| ÷ 1        | .   | 40        | 27                           | 20                                    | •          | 7                                                 | 11                | •                | 10                                                                           | 7                                        | •                                        | 348                               | 300                     | 1                                          | 4              | 5                              |              |
| 1 .        |     | 35        | 25                           | 7                                     | •          | 8                                                 | 7                 | •                | 4                                                                            | l                                        | •                                        | 19                                | 12                      | 30<br>3                                    | 16             |                                |              |
| 1 9        | ,   | 56<br>1   | 58                           | 25                                    | •          | 21                                                | 13                |                  | 11                                                                           | 6                                        | •                                        | 461<br>10                         | 351<br>2                | 5                                          |                | •                              |              |
| 9.         |     | 29        | 3 <b>5</b>                   | 12                                    |            | 13                                                | 4                 | •                | 18                                                                           | 2                                        | •                                        | 263<br>5                          | 223                     | 24                                         | 10             | . 2                            |              |
| , h        |     | 34        | 19                           | 8                                     |            | 2                                                 | 3                 | 2                | 5                                                                            | 2                                        | •                                        | 150                               | 110                     | 3                                          | 15             | . 3                            |              |
| :m   6     |     | 82        | 57                           | 19                                    |            | 21                                                | 5                 | 2                | 14                                                                           | 6                                        | •                                        | 459                               | 333                     | 7                                          | 29             |                                | •            |
| - ,        | . 1 | 53        | 63                           | 16                                    |            | 11                                                | 7                 | •                | 16                                                                           | 1                                        | 2                                        | 356                               | 294                     | 28                                         | 23             | . 2                            |              |
| .h         |     | 19        | 12                           | 3                                     | •          | 1                                                 | •                 | •                | 1                                                                            | •                                        | •                                        | 97                                | 75                      | 9                                          | 4              |                                |              |
| }          | 2   | 36        | 38                           | 21                                    | •          | 15                                                | 6                 | 1                | 6                                                                            | 10                                       | •                                        | 243                               | 223                     | 8<br>3                                     | 1              | •                              |              |
|            | 3   | 6<br>40   | 37                           | 6                                     | •          | 8                                                 | 4                 | 1                | 28                                                                           | 4                                        | ·<br>1                                   | 307                               | 250<br>250              | 12                                         | 3<br>2         | •                              |              |
| · 1        |     | 35<br>1   | 23<br>1                      | 13<br>1                               | •          | 6                                                 | 6                 | •                | 7                                                                            | •                                        | •                                        | 13<br>166<br>2                    | 140<br>1                | 19<br>1                                    | 22<br>2        | 10                             |              |
| <u>- ا</u> |     | 51        | 40                           | 20                                    | •          | 10                                                | 4                 | •                | 13                                                                           | 4                                        | •                                        | 326<br>7                          | 270<br>2                | 1 3                                        | 5              | •                              | . 16         |
| 1 2        |     | 510<br>12 | 434<br>4                     | 170<br>3                              | •          | 123<br>1                                          | 70<br>2           | 6                | 133                                                                          | 43                                       | 3                                        | 3176<br>86                        | 2569<br>38              | 147                                        | 126<br>12      | 1                              | 16           |
|            |     |           |                              |                                       |            |                                                   | 1                 | ļ                |                                                                              |                                          |                                          |                                   |                         | 157                                        | 138            | 26                             | 30           |
| 3          | 24  | 522       | 438                          | 173                                   |            | 124                                               | 7:2               | 6                | 133                                                                          | 45                                       | 3                                        | 3262                              | 2607                    | 131                                        | 108            |                                | <u>.</u>     |
|            |     | 2         | 1                            | 2                                     |            | 1                                                 |                   | 1                | 1                                                                            |                                          | •                                        | 10                                | 7                       | 5                                          | 1              |                                | .            |

II. General-Uebersicht der im Jahre 1878 bei den Realschulen I. Ordnung

|              | 1.             | <del></del>          |                                  |                         | 2.            |               |                                 |         | 3.                        | ĺ          |                | 4.  |                                   |                     | 5.                             |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------|---------------------------|------------|----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|              |                |                      |                                  | I. Orbi                 | nung<br>Reife | , be<br>prüf  | dulen<br>i wel-<br>ungen        | wa      | gemell<br>ren zi<br>rüfun | ar         |                | abi |                                   | <b>Bon Gep</b> (4b) | ben<br>rüften<br>haben         |
|              | Provi          | • •                  | vorhandenen<br>en I. Orbug.      | statig<br>he            | efun'<br>iben | ben           | Ħ                               | &<br>31 |                           | b.         | a.             | b   | b.                                | a.<br>Light         | p.                             |
| Laufende Rr. | <b>PLDDII</b>  |                      | Zahl ber vorho<br>Realschulen I. | Offern und<br>Vichaelis | nur Oftern    | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worden find | Oftern  | Michaelis                 | fim Ganzen | gurficgetreten | Eg. | haben die Prti-<br>fung vollendet | zeugniß<br>e erhalb | bie Prüfung nicht<br>bestanden |
| 1.           | Oftpreußen .   |                      | 5                                | 3                       | 1             | 1             | . 5                             | 30      | <b>26</b>                 | <b>56</b>  | 4              | 1   | 51                                | 47                  | 4                              |
| 2.           | Beftpreußen    | <br>Extrancer        | 4                                | 1                       | 3             | •             | . 4                             | 19      | 3                         | 22         | . •            | •   | 22                                | 21                  | 1                              |
| 3.           | Brandenburg    | Estrancer            | 14                               | 13                      |               | 1 1           | 13                              | 71      | 69<br>2                   | 140        | 31<br>1        | 10  | 99                                | 95<br>1             | 4                              |
| 4.           | Pommern .      | Extrancer            | 4                                | 3                       | 1             |               | 3                               | 20      | 16                        | 36<br>2    | 1 2            | •   | 35                                | 32                  | 3                              |
| 5.           | Posen          | Extrancer            | 4                                | 3                       | 1             |               | 3                               | 28      | 9                         | 37         | 4              | 1   | 1                                 | 31                  | 1                              |
| 6.           | Solesien .     | Extrancer            | 9                                | 7                       | :             | 1             | 1 8                             | 58      | 32                        | 90         | 13             | 2   | 75                                | 66                  | 9                              |
| 7.           | Sachsen        |                      | 6                                | 4                       | 2             |               | 4                               | 62      | 23                        | 85         | 13             | 7   | 65                                | 64                  | 1                              |
| 8.           | Schleswig-Pol  | ftein .<br>Extrancer | 2                                | 2                       | :             | :             | . 2                             | 6       | 7                         | 13         |                |     | 13                                | 11                  | 2                              |
| 9.           | Hannover .     | <br>Extrancer        | 11                               | 8                       | 3 2           | . 2           | 6                               | 108     | 28                        | 136        | 7 5            | 1   | 128                               | 114                 | 14                             |
| 10.          | Bestfalen .    | <br>Estrancer        | 9                                | 3                       | 6             | :             | 9                               | 63      | 7                         | <b>70</b>  | 2              | :   | 68                                | 66                  | 2                              |
| 11.          | Beffen-Raffau  |                      | 4                                | 2                       | 1 1           | :             | 1 2                             | 30      | 5                         | 35<br>3    | 1              |     | 34                                | 33                  | 1                              |
| 12.          |                | <br>Estraneer        | 12                               | 5                       | 5             | 2             | ii                              | 64      | 17                        | 81         | 8              | 1   | 72                                | 68                  | 4                              |
| -            | Summe ber Abit | urienten             |                                  | 54                      | 23            | 5             | 2                               | 559     | 242                       | 801        | 84             | 23  | 694                               | 648                 | 46                             |
|              |                | Extraneer            |                                  | 3                       | 5             | 6             | 70                              | 18      | 12                        | 30         | 9              | 1   | 1                                 | 14                  | 6                              |
|              | Tota           | alfumme              | 84                               |                         |               |               |                                 | 577     | 254                       | 831        | 93             | 24  | 714                               | 662                 | 52                             |

bes Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

|           |          | b            |           |                     |                          |                                                      |             | 7.           |                                                                                   |                                            |                                             | . 8                 |                         |                      | ç              | <del>)</del> , '    |               |
|-----------|----------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| ber<br>ff | für      | tter<br>reif | Er.       |                     |                          | Bon be                                               |             | H            | ber                                                                               | -                                          |                                             | 1477                | dabre<br>waren<br>inden | gege<br>ge           | m ba<br>ehendi | e Jahr              | er-           |
| 17 Jahre  | 18 Jahre | 19 3abre     | 20 Sabre  | 21 Jahre u. barüber | ju Universitats. Studien | zum Misstairbienst<br>mit Aussicht auf<br>Avancement | gum Strate. | gum Bergfach | Bum goeft , Poft., Steuer-<br>fach und ju fonfigen,<br>Subalifren - Stantoblenft. | gum Bach ber Delb.<br>nomie, Induffrte te. | zu einem anderen Be-<br>ruf ober unbestimmt | Abitunenten<br>(3b) | Reife (5a.)             | Abiturienten<br>(3b) | Reche (5a)     | Abiturenten<br>(3b) | Reife (5a.) A |
| . 3       | H        | 15           | 10        | 8                   | 23                       | 3                                                    | 3           | -            | 8                                                                                 | 10                                         | 1                                           | 89                  | 78                      |                      |                | 5                   | 5             |
| , P +     | 6        | 5            | 5         | 5                   | - Đ                      | 3.                                                   | 3           |              | 2                                                                                 | 4                                          |                                             | 1                   | 1                       |                      |                | 6                   | 5             |
|           | 31       | 3.           |           | *                   |                          |                                                      |             |              |                                                                                   |                                            |                                             |                     |                         | 1                    |                |                     | 4             |
| . 5       | 26       | 34           | 20        | 10                  | 49<br>t                  | .3                                                   | H           | 2            | 19                                                                                | 11                                         | _                                           | 119                 | 94                      | 21                   | 1              |                     |               |
| . , 1     | 6        | 11           | 7         | 7                   | 16                       | 3                                                    | 6           |              | 3                                                                                 | 4                                          |                                             | 33                  | 28                      | 4                    | 1              |                     | ٠             |
| 2         | 7        | 11           | 5         | 1 (5                | 13                       | 6                                                    | 0           | 1            | 6                                                                                 | 3                                          |                                             | 21                  | 20                      | 2<br>16              | 11             |                     | -             |
|           |          |              | ď         | 1                   |                          |                                                      | 2           |              | 4                                                                                 |                                            | -                                           |                     |                         | 1                    | i              | •                   | -             |
| ı (b      | 29       | 15           | - 8       | 5                   | 35                       | 5                                                    | 6           | 3            | 5                                                                                 | 9                                          |                                             | 73                  | 42                      | 17                   | 24             |                     | 4             |
| 1 1       | 10       | 25           | 15        | 12                  |                          | 4 1                                                  | 4           | 4            | 14                                                                                | 7                                          |                                             | 78                  | 57                      | 7                    | 7 2            | :                   |               |
| . 1       | 3        | 2.           | - 3       | 2                   | -8                       |                                                      | 2           |              | 1                                                                                 |                                            | ,                                           | 13                  | 11                      | .                    |                | , ;                 | ь             |
| 1 10      | 23       | 22           | . 34<br>1 | 24                  | 51<br>3                  | 13                                                   | 12          |              | 29                                                                                | 9                                          |                                             | 96<br>17            | 68                      | 40                   | 26             | 1                   | . 2           |
| . 5       | 22       | 11           | 12        | 13                  | 21                       | 3                                                    | 10          | 3            | 12                                                                                | 14                                         |                                             | 73                  | 66                      |                      |                | 3                   | 4             |
|           | 11       | 11           | 6         | 4                   | 18                       |                                                      | 7           |              | 5                                                                                 | 1                                          |                                             | 32                  | 30                      | 3                    | 3              | 3                   | 2             |
|           | -        | 1.1          |           | 4 2                 |                          | 2                                                    |             |              | 1                                                                                 |                                            |                                             | . 22                | OU.                     | 3                    | 3              |                     | -             |
| . S       | 20       | 23           | 11        | 3                   | 15                       | 4                                                    | 10          | 10           | 10                                                                                | 19                                         |                                             | 81                  | 72                      | 3                    | 2              |                     | 4             |
| 2 43      | 174      | 188          | 139       | 102                 | 205                      | 49                                                   | 76          | 23           | 114                                                                               | 91                                         |                                             | 707                 | 586                     | 108                  | 76             | 14                  | 14            |
| . 1       |          | 1            | - 1       | 11                  | 5                        | 1                                                    | 6           |              | 2                                                                                 |                                            |                                             | 24                  | it                      | 11                   | 9              | 5                   | 5             |
|           |          |              |           |                     |                          |                                                      |             |              |                                                                                   |                                            | 1                                           |                     |                         | 119                  | 81             | 19                  | 19            |
| 2 11      | 171      | 189          | 110       | 113                 | 300                      | 50                                                   | 52          | 23           | 116                                                                               | 91                                         |                                             | 731                 | 597                     | 100                  | 65             |                     |               |

III. General=Uebersicht der im Jahre 1878 bei den Realschulen

|               | 1.                                            |                               |                         | 2               | •                |                       |        | 3.                    |           |                | 4.            |                         |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------|
|               |                                               | 1 <b>2</b> •                  | II. D<br>Hen            | rdnur<br>Reife  | ig, bei<br>prüfu | hulen<br>wel-<br>ngen | wa     | zemel<br>ren<br>rüfui | ur        |                | Dave<br>(3b.  | )<br>)                  |
|               | W - anima                                     | borhandenen<br>isen II. Orbn. | ftat                    | tgefun<br>haben |                  | halten<br>And         |        | u                     | b         |                | nb            | b.                      |
| e Nr.         | Provinz                                       | borba<br>(en II.              | und<br>Efis             | Dftern          | <b>baefis</b>    | <b>-</b>              |        | 9                     | 3en       | treten         | wiesen        | bie Prti<br>vollendet   |
| Laufende Per. |                                               | Zahl ber bor                  | Oftern und<br>Michaelis | g and           | nur Michaelis    | nicht abge<br>worden  | Offern | Michaelis             | im Ganzen | zurficgetreten | zurückewiesen | haben die<br>fung volle |
| 1.            | Brandenburg                                   | 3                             | 2                       | •               | 1                | 2                     | 6      | 8                     | 14        |                | 1             | 13                      |
| 2.            | Pommern                                       | 1 .                           | :                       | 1               | •                | i                     | 1      |                       | 1         |                | :             | 1                       |
| 3.            | Sachsen                                       | 2                             |                         | 1               | •                | 1 2                   | 2      |                       | 2         | :              |               | 2                       |
| 4.            | Schleswig-Polstein Extraneer                  | 3.                            |                         | 1               | •                | 3                     | 2      |                       | 2         | :              | :             | 2                       |
| 5.            | Pessen-Rassau                                 | 8                             |                         | •               | •                | 8                     | :      |                       | :         | :              | :             | :                       |
| 6.            | Rheinprovinz und Sohen-<br>zollern            | 3                             | ÷                       | <b>2</b>        | 1                | 3                     | 7      | 2                     | 9         | 2              | •             | 7                       |
|               | Summe ber Abiturieuten<br>Summe ber Extrancer | •                             | 2                       | 5<br>1          | 2                | 11                    | 18     | 10                    | 28<br>1   | 2              | 1             | 25<br>1                 |
|               | Totalsumme                                    | 20                            | •                       | •               | •                | •                     | 19     | 10                    | 29        | 2              | 1             | 26                      |

II. Ordnung bes Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

| ê                                  | 5.                              |                 |             | t        | ٠.         | _           | _             |                                                   |                     |              | 7.                                                                            |                                             |                                         | 8                      | . ;         |                        | 9               |                            |              |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Gept                               | den<br>Aften<br>haben           | 1               | lite<br>eif | Œı       | t(ă<br>a.) | füi<br>rten | l             |                                                   | 80<br>G             | tfli         | ben fi<br>irten<br>hen fil                                                    | (5 a.)                                      | if                                      | 3m S<br>1877<br>vorbe  | maren       | geg                    | en das          | Jahr :<br>8 vorh<br>e Jahr | et.          |
| 4.                                 |                                 | _               |             |          | ì          |             |               | 114-                                              | E I                 |              | in the                                                                        | žů.                                         | at the                                  |                        |             | m                      | þτ              | weni                       | ger          |
| bae Beugnift bee<br>Reife erhalten | die Priffung nicht<br>bestanden | unter 17 Sabren | Babre       | 18 3abre | 19 3abre   |             | Uber 21 3abre | jum Deitlegfeblenftm. Bus<br>ficht auf Avancement | gum Staatsbaubienft | Bum Bergfach | unm gerfte, Poffe, Steuer<br>foch und in fouffigem Gub<br>altern-Stantobienft | jum gache ber Deto-<br>nomie, Industrie 2c. | zu einem anderen Beruf ober unbeftinnnt | Abiturienten<br>(3 b ) | Reife(5 a.) | Abiturienten<br>(3 b.) | Meife<br>(5 a.) | Abiturienteu<br>(3 b.)     | Reife (5 €.) |
| 13                                 |                                 | 2               | 1           | 5        | 3          | 1           | 1             |                                                   | 4                   |              | 3                                                                             | 2                                           | 4                                       | 23                     | 18          |                        |                 | 9                          | 5            |
| 1                                  |                                 | ١.              | ٠.          | •        |            | ١.          | 1             | '                                                 | 1                   |              | .                                                                             |                                             |                                         | l :                    |             | 1                      | 1               | •                          | •            |
| . '                                |                                 | l .¹            | 1:          | 1:       | l:         | •           | 1             | 1:                                                | -                   |              | -                                                                             | 1                                           | :                                       | 1 .                    | 1           | :                      | •               | •                          | •            |
| 2                                  | ] '                             | ľ               | 1           | 'n       |            |             | ١.            | ۱` I                                              | 1                   | ١.           |                                                                               | 2                                           |                                         | 13                     | 13          | ) ·                    |                 | ii l                       | 11           |
|                                    | :                               | Ľ               | 1.          | ł.,      | ;          | :           | 1             | :                                                 | :                   | ;            | į :                                                                           |                                             | :                                       | "                      |             | ;                      |                 |                            |              |
| 2                                  | 1.                              | ١.              | ١.          | ١.       | Ιŧ         | 1           | ] .           | ١.                                                |                     | ١.           |                                                                               | 1                                           | ١.                                      | 6                      | 5           | Ι.                     | ١.              | 4                          | 3            |
| •                                  |                                 | l٠              | ١.          |          |            | ١.          | ١.            | ١.                                                | -                   |              |                                                                               |                                             |                                         |                        |             |                        |                 | .                          |              |
|                                    |                                 | l٠              | ۱.          | ļ.       | ١.         |             | ١.            | ١.                                                |                     | ١.           |                                                                               | ١.                                          | ١.                                      | 2                      | 2           |                        |                 | 2                          | 2            |
| •                                  |                                 | ŀ               | ļ ·         | ١.       | -          | ١.          | ١.            | ١.                                                | •                   | ٠            | •                                                                             | ٠.                                          | 1 -                                     | ٠.                     |             |                        | •               | ٠ ا                        |              |
| 7                                  | <u>:</u> :                      | 4               | 1           | 2        | -          | :           | :             | :                                                 | <br> -              |              |                                                                               | 6                                           | :                                       | 8                      | 6           | 1                      | 1               |                            | :            |
| 25                                 |                                 | 7               | 3           | 8        | 4          | 2           | i, i          |                                                   | 4                   |              | 5                                                                             | 12                                          | 4                                       | 53                     | 45          | 1                      | 1               | 26                         | 21           |
|                                    | •                               | ·               |             |          | ١.         |             | 1             |                                                   | 1                   |              |                                                                               | •                                           |                                         |                        |             | t                      | 1               | •                          | •            |
|                                    |                                 |                 |             |          |            |             |               |                                                   |                     |              |                                                                               |                                             |                                         |                        |             | 2                      | 2               | 26                         | 21           |
| 26                                 |                                 | 7               | 3           | 8        | 4          | 2           | 2             |                                                   | 5                   |              | 5                                                                             | 12                                          | 4                                       | 53                     | 45          |                        | .               | 24                         | 19           |

12) Frequenz der Gymnasial= und der Real. (Centralblatt pro 1878

I. General-Uebersicht von der Frequenz der

| 1.       | 2.                                 | 3.             |                           | 8                                | abl t      | 4.<br>der Lehr                                                    | er                |                          | Gefa             | ni am           |      | •           | <b>G</b>   | famm!-      |
|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|
| mer.     |                                    | ıflen.         |                           | n ben                            | <b>G</b>   | mnaffen.                                                          |                   | i i                      | Din<br>Orm       | ter-<br>rkers   |      | -           | -          | a) auf      |
| Rummer.  | Provinzen.                         | Gymacken.      | Der- unb<br>Lebrer.       | ĕ .                              | Lebrer.    | selde<br>Ater-                                                    | eten.             | benfelben ber Borfdulen. | 1877             |                 |      |             | <u> </u>   |             |
| Laufende | provingen.                         | der G          | <b>—</b>                  | Page 1                           | ) Se Se    | de,<br>tonen                                                      | enbib             | 12 Den                   | Raffer           | fønie.          | RI.  | <b>£</b> 1. | æ1.        | <b>R</b> 1. |
| Pau      |                                    | 8a∯£           | Direftoren,<br>orbentiich | Biffenicaftliche<br>Dulfelebrer. | Lechnische | Ortsgeiftliche, welche<br>den Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | en ben mit<br>bunbenen   | ia d. Opmaasten. | ben Borichulen. | I.   | II.         | m.         | ıv.         |
| _        |                                    |                |                           |                                  |            |                                                                   |                   |                          |                  | #               |      |             |            |             |
| 1        | Offpreußen . '.<br>Davon find Y*)  | 14             | 155                       | 19                               | 16         | 3                                                                 | 8.                | 21                       | 4211             | 646             | 434  | 790         | 1162       | 678         |
| 2        | Beftpreußen Davon finb Y           | 12<br><i>1</i> | 136                       | 11                               | 20         | 11                                                                | 9                 | 17                       | 3274             | 307             | 376  | 591         | 861        | 564         |
| 3        | Branbenburg .<br>Davon finb Y      | 34<br>5        | 474                       | 49                               | 82         | _                                                                 | 27                | 81                       | 10734            | 2823            | 1071 | 1970        | 3027       | 2002        |
| 4        | Pommern Davon find Y               | 17             | 183                       | 31                               | 34         | 1                                                                 | 3                 | 27                       | 4909             | 793             | 532  | 954         | 1331       | 925         |
| 5        | Posen                              | 14             | 152                       | 16                               | 15         | 21                                                                | 11                | 15                       | 3875             | 500             | 397  | 659         | 1030       | 751         |
| 6        | Shleften                           | 36             | 387                       | 35                               | 67         | 49                                                                | <b>2</b> 8        | 28                       | 96931)           | <b>809</b> ¹)   | 1120 | 1802        | 2511       | 1773        |
| 7        | Sacfen                             | 25             | 265                       | 30                               | 49         | 11                                                                | 9                 | 22                       | 6199             | 398             | 829  | 1282        | 1812       | 1180        |
| 8        | Schleswig-Solftein<br>Davon find Y | 12             | 141                       | 8                                | 19         | -                                                                 | 4                 | 15                       | 1779             | 311*)           | 218  | 327         | 459        | 307         |
| 9        | hannever Davon find Y              | 20<br>7        | 119                       | 21                               | <b>3</b> 0 | 5                                                                 | 11                | 27                       | 3992             | 645             | 576  | 867         | 1114       | 687         |
| 10       | Weffalen Davon find Y3)            | 20<br>5        | 202                       | 24                               | 23         | 33                                                                | 12                | 7                        | <b>39</b> 10     | 152             | 704  | 987         | 1074       | 693         |
| 11       | Deffen-Raffau .<br>Außerbem Y      | 12<br>3        | 143                       | 21                               | 24         | 12                                                                | 8                 | -                        | 2789             | ·<br>           | 434  | 726<br>41   | 896<br>117 | 447<br>129  |
| 12       | Rheinproving .<br>Davon find Y     | 28             | 311                       | 35                               | 52         | 24                                                                | 19                | 27                       | 5946             | 7694)           | 762  | 1260        | 1617       | 1108        |
| 13       | Dobenzollern .                     | 1              | 9                         | -                                | 3          | 1                                                                 | 2                 |                          | 85               | _               | 14   | 13          | 20         | 20          |
|          | Summe                              | 245            | 2677                      | 300                              | 434        | 160                                                               | 151               | 287                      | 61296            | 8153            | 7467 | 12228       | 16914      | 11135       |
|          | Davon find Y                       | 32             | •                         | •                                | •          | •                                                                 | •                 |                          | •                | •               | •    | •           | •          |             |
|          | Außerbem Y                         | 3              | •                         | •                                | •          | •                                                                 | •                 |                          | •                | •               | •    | 41          | 117        | 129         |
| Œ s      | Gymnafium ju<br>rbach (Balbed)     | 1              | 8                         | 1                                | 2          |                                                                   | _                 | -                        | 139              | _               | 28   | 23          | 43         | 12          |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet: Ommafial- und Realfculer ungefonbert.

İ

<sup>1) 45</sup> unb 17 Souler finb trethumlich in ber vorigen Rachweifung nicht in Abgarg geftellt.

<sup>2) 9</sup> nad bem Gymnafium verfeste Souler find in ber vorigen Radweisung nicht berudfichtigt.

<sup>3)</sup> excl. Sagen.

<sup>4)</sup> Die porige Radwelfung giebt 720 als Befand an, hieren bie fruber ber Realfdule ju Barmen -ilte Borfdule, welche bieber unter "Angerbem" aufgeführt war, mit 49 = 769.

Lehranstalten im Sommer=Semester 1878. Seite 488 Rr. 162.)

Symnasien bes Preußischen Staats sowie bes Fürstenthums Walbed und

| g req             | nens                    | 6.<br>im Son        | nmer-S                        | emeßer            | 1878         |             |                          |                               | Ð            | er Ro:     | ifef<br><b>60</b> 1 | 7<br>fion<br>iler ( | _           | paren      | biese       |         |
|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| den C             | þmnaf                   | ien.                |                               |                   | b) in        | ben B       | orfhulen                 | •                             |              | en Sp      | •                   |                     |             | en Be      |             |         |
| <b>31.</b><br>V   | <b>£1.</b><br>VI.       | Ueberhaupt          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>£1.</b><br>1.  | AL<br>II.    | <b>R</b> I. | Ueberhaupt.              | Darunter nen<br>Aufgenommene. | ebangelifd.  | fatholifd. | Diffbenten.         | jábifd.             | evangeilfd. | tatholifd. | Diffbenten. | jābifd. |
| 742<br>69         | <b>686</b><br><i>90</i> | 4492<br>159,        | 281<br>8                      | 480<br>54         | 271<br>48    | 63<br>14    | 814<br>116               | 168<br>15                     | 3678         | 391        | 3                   | 420                 | 704         | 22         | -           | 88      |
| 61 <b>4</b><br>89 | 616<br>99               |                     | 348<br>17                     | <b>281</b>        | 128<br>42    | _           | 409<br>102               | 102<br>28                     | 2395         | 719        | -                   | 508                 | 290         | 44         | -           | 75      |
| 2185<br>336       | - 1                     | 12457               | 1 <b>723</b> <i>175</i>       | 1420<br>463       | 2097<br>476  |             | <b>3517</b><br>939       | <b>694</b><br>209             | 10309        | 281        | -                   | 1867                | 2888        | 84         | _           | 545     |
| 881               | 987<br>220              | 5510                | 601                           | 594               | 482<br>144   | -           | 1076                     | 283                           | 5067         | 31         |                     | 412                 | 950         | 14         | _           | 112     |
| 212<br>782        | 782                     | 432<br>4401         | 111<br>526                    | 149<br><b>423</b> | 209          | -           | 293<br><b>63</b> 2       | 7 <i>1</i><br>132             | 2004         | 1179       | -                   | 1218                | 340         | 92         | _           | 200     |
| 1900              | 1887                    | 10 <b>993</b>       | 1300                          | 487               | 389          | 172         | 1048                     | 239                           | 5352         | 3609       | _                   | 2033                | 648         | 124        | _           | 276     |
| 1174              | 1117                    | 7394                | 1195                          | 294               | 160          | 108         | 562                      | 164                           | 7022         | 254        | 2                   | 116                 | 546         | 5          | _           | 11      |
| 457<br>349        | 462<br>261              | <b>223</b> 0 510    | <b>451</b> 221                | 387<br>241        | 146<br>93    | 53<br>3     | 586<br><i>33</i> 7       | <b>27</b> 5<br><i>183</i>     | 2144         | 35         | 1                   | 50                  | 555         | 14         | 1           | 16      |
| 778               | 792                     | 4814                | 822                           | 493               | 317          | 184         | 994                      | 349                           | <b>38</b> 78 | 769        | -                   | 167                 | 904         | 29         | <u> </u>    | 61      |
| <i>300</i><br>750 | 347<br>766              | 647<br>4 <b>974</b> | 175<br>1064                   | 217<br>125        | 143<br>99    | 26<br>29    | <i>386</i><br><b>253</b> | <i>134</i><br>101             | 2567         | 2166       |                     | 241                 | 196         | 32         | -           | 25      |
| 303               | 301                     | 604                 | 223                           | 56                | 49           | 29          | 134                      | 35                            | •            | •          |                     | •                   | •           | •          |             | •       |
| 458<br>131        | 343<br>135              |                     | 515<br><i>54</i>              | 110               | <u>-</u>     | 43          | 205                      | 25                            | 2427         | <b>665</b> | -                   | 212                 | -           | - •        | -           | -       |
| 1309              | 1474                    | 7530                | 1684                          | 463               | 476          | 88          | 1027                     | 258                           | 2971         | 4224       | _                   | 335                 | 523         | 446        | _           | 58      |
| 241<br>21         | 286<br><b>18</b>        | 527<br>106          | 228<br>21                     | <i>37</i>         | 15<br>—      | -           | <i>52</i>                |                               | 13           | 92         | -                   | 1                   |             | -          | -           | · -     |
|                   |                         | '                   | 40504                         | E A A @           |              |             | 40040                    | 000                           | 40000        | 4044       |                     |                     | ~ 44        | 000        | <u> </u>    | 446     |
| 12051<br>1799     | 1                       | 71827<br>3720       | 10531<br>1158                 | 5447<br>1277      | 4774<br>1010 | 697<br>72   | 10918<br>2359            | 2765<br>686                   | 49827        | 14414      | 6                   | 7580                | 8544        | 906        | , 1         | 1467    |
| 131               | 135                     | 553                 | 54                            | 110               | 52           | 43          | 205                      | 25                            |              | •          |                     | •                   | •           | •          |             | •       |
| 19                | 26                      | 151                 | 12                            |                   | _            |             | _                        | -                             | 136          | 1          | -                   | 14                  | _           | _          | _           |         |

ber mit benselben organisch verbundenen Borschulen während des

| 1.         | 2.                            | D                | er Del<br>diese | 8<br>matl<br>Ghül | nad :            | waren<br>Sb)   |            |                                  |                        |               | •                         | efam | mt - A P                                                   | gang                       |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ħ          |                               | auf b            | en Ch<br>lasten | m-                | in d             | en Bor<br>ulen | •          |                                  | •                      |               |                           | •    | 8                                                          | i) bon                     |
| Rummer.    |                               | Inla             | nder            |                   | Sulä             | Rost           |            | 2                                |                        |               | 4                         | uf   |                                                            |                            |
| Leufende R | Provinzen.                    | ans b. Schulort. | von auswärts.   | Auslanber.        | aus b. Schulort. | von answerts.  | Muslanber. | mit bem Maiuritible-<br>Beugniß. | andere Com-<br>naffen. | Progymnaffen. | Re<br>South<br>I.<br>Orbi | II.  | ju Abgangspruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Bürgerichulen | fonftge Stabt-<br>ichafen. |
| 1          | Opprenfen                     | 2550             | 1905            | 37                | 684              | 124            | 6          | 105                              | 86                     | 22            | 43                        | 1    | 5                                                          | 26                         |
| 2          | Beftpreußen                   | 1900             | 1669            | 53                | 309              | 94             | 6          | 78                               | 82                     | 10            | 33                        | 2    | 9                                                          | 15                         |
| 3          | Branbenburg                   | 9405             | 2957            | 95                | <b>329</b> 9     | 196            | 23         | 156                              | 301                    | 3             | 103                       | 7    | 36                                                         | 79                         |
| 4          | Pommern                       | 3229             | 2236            | 46                | 923              | 151            | 2          | 108                              | 88                     | -             | 39                        | _    | 19                                                         | 24                         |
| 5          | Pofen                         | 2544             | 1801            | 56                | 541              | 87             | 4          | 63                               | 94                     | 4             | 6                         | _    | 6                                                          | 27                         |
| 6          | Shleften                      | 6472             | 4457            | 64                | 962              | 84             | 2          | 217                              | 307                    | 5             | 47                        | 2    | 40                                                         | 61                         |
| 7          | Sahfen                        | 3926             | 3190            | 278               | 517              | 40             | 5          | 118                              | 119                    | 6             | 25                        | 2    | 10                                                         | 24                         |
| 8          | Shieswig-holftein             | 1296             | 729             | 205               | 479              | 55             | 52         | 29                               | 33                     | _             | 4                         | 1    |                                                            | 22                         |
| ò          | фаниорет                      | 2993             | 1662            | 159               | 920              | 62             | 12         | 84                               | 66                     | 1             | 23                        | -    | 18                                                         | 23                         |
| 10         | Weffalen                      | 3147             | 1766            | 61                | 246              | 7              | _          | 37                               | 72                     | 1             | 4                         | 1    | _                                                          | 22                         |
| 11         | heffen-Raffau                 | 1863             | 1287            | 154               | _                |                |            | 66                               | 78                     | 1             | 4                         | 3    | 8                                                          | 7                          |
| 12         | Rheinproving                  | 5446             | 2027            | 57                | 980              | 44             | 3          | 30                               | 97                     | 9             | 11                        | 1    | 5                                                          | 35                         |
| 13         | hohenzollern                  | 78               | 27              | 1                 | -                | _              | -          | 1                                | 1                      | -             | _                         | -    | _                                                          | -                          |
|            | Summe                         | 44848            | 25713           | 1206              | 9859             | 944            | 115        | 1092                             | 1424                   | 62            | 341                       | 20   | 156                                                        | 365                        |
|            | Symnaftum ju<br>rdad (Balbed) | 41               | 54              | 56                | _                |                |            | 2                                | 5                      | _             |                           |      |                                                            |                            |

## Sommer - Schulsemesters 1878.

| •          | 9.<br>50mm   | n•6n        | neßer    | 1878       |           |             |                           |             |              |                               |                           |                            |                           |                        | Be ft a           |                   |
|------------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| ben        | <b>Gy</b> mn | aften       |          |            |           |             |                           |             |              | b) <b>y</b>                   | on ber                    | Bor                        | duler                     | <b>.</b>               |                   | umer-             |
|            | 311 (        | nbert       | reiter ! | Befim      | mnue      | Aus         | 8                         |             |              |                               | auf                       |                            |                           |                        | Sen<br>1          | eftere<br>878     |
| durch Lob. | Rí.<br>L     | <b>£</b> 1. | RL.      | 21.<br>IV. | RI.<br>V. | gi.<br>VI.  | 30 unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt. | derch Sob.   | Spunaffen unb<br>Progymagfen. | Real - Lebr-<br>anfalten. | fouffige Stabt-<br>foulem. | ju unermitteltem<br>Swed. | Ueberhaupt.            | in den Comnaffen. | in ben Borfculen. |
| 13         | 9            | 75          | 39       | 22         | 13        | 7           | _                         | 466         | 5            | 232                           | 3                         | 19                         | _                         | 258                    | 4026              | 556               |
| 3          | 27           | 59          | 38       | 23         | 12        | 9           | _                         | 400         | 1            | 42                            | 3                         | 12                         | -                         | 58                     | 3222              | 351               |
| 14         | 47           | 171         | 136      | 68         | 36        | 26          | _                         | 1183        | 10           | 340                           | 48                        | 104                        | _                         | 502                    | 11274             | 3015              |
| 8          | 15           | 95          | 52       | 39         | 13        | 10          | _                         | 509         | 3            | 201                           | 4                         | 23                         | -                         | 231                    | 5001              | 845               |
| 6          | 31           | 66          | 58       | 39         | 38        | 16          | _                         | 454         | 1            | 127                           | 5                         | 18                         |                           | 151                    | 3947              | 481               |
| 8          | 53           | 180         | 153      | 114        | 102       | 47          | _                         | 1336        | 2            | 83                            | 8                         | 18                         | -                         | 111                    | 9657              | 937               |
| 10         | 41           | 94          | 49       | 34         | 9         | 11          | _                         | 542         | _            | 17                            | 3                         | 13                         | -                         | 33                     | 6852              | 529               |
| 9          | 8            | 19          | 10       | 5          | 3         | 4           | -                         | 147         | 1            | 11                            | -                         | 26                         | _                         | <b>3</b> 8             | 2083              | 548               |
| 6          | 7            | 61          | 33       | 16         | 14        | 8           | -                         | 360         | 2            | 37                            | 4                         | 12                         | -                         | 55                     | 4454              | 939               |
| 2          | 26           | 77          | 21       | 18         | 8         | 7           | _                         | 296         | _            | _                             | -                         | 1                          | _                         | 1                      | 4678              | 252               |
| 2          | 9            | 64          | 28       | 23         | 12        | 7           | <b> </b> _                | 312         | _            | -                             | _                         | _                          | -                         | -                      | 2992              | _                 |
| 8          | 22           | 69          | 43       | 28         | 30        | 16          | _                         | 404         | ż            | 6                             | <u>-</u> .                | 36                         | ~                         | 46                     | 7126              | 981               |
| -          | _            | 1           | 2        | 1          | . 1       | _           | _                         | 7           | _            | _                             | -                         | -                          | -                         | -                      | 99                | -                 |
| 89         | 295          | 1021        | 662      | 430        | 291       | <b>16</b> 8 |                           | 6416        | 27           | 1096                          | 78                        | 283                        | _                         | 1484                   | 65411             | 9434              |
|            |              |             |          |            |           | Bef         | Banb                      | em 64       | luğ l        | <b>es de</b>                  | hergel                    | enben                      | 'Sem                      | e <b>f</b> er <b>s</b> | 61296             | 8153              |
|            |              |             |          |            |           | Đ           | lihin                     | am G        | <b>ļiu</b> f | bes 6                         | omme:                     | -6cm                       | efters                    | 1878                   | # c               | þr<br>1291        |
| -          | 3            | _           | _        | _          | 1         | 1           | _                         | 12          | _            | _                             | _                         |                            | _                         | _                      | 139               |                   |
|            |              |             |          |            |           | Bef         | tanb                      | am Sq       | luß t        | i i                           | Þergeb                    | enben                      | Gem                       | efters                 | 139               |                   |
|            |              |             |          |            |           | 9           | lit <b>hi</b> n           | am Gi       | efters       | 1878                          | -                         |                            |                           |                        |                   |                   |

### II. General - Uebersicht

| 1.               | 2.                        | 3.               |                                   | 84                                |                  | 4.<br>er Lehre                                                   | T                 |                                                   | 5. Gefan<br>frequer       | umt-<br>14 am          |             |              | <b>G</b> e[a | mmt-         |
|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E                |                           | a Ber            | an                                | ten 9                             | Drogy            | mnaften                                                          |                   | r E                                               | Solufi<br>Win<br>Seme     | ter-                   |             |              |              |              |
|                  |                           | Programaken      | orbent-                           |                                   | 2.               | velde<br>inter-                                                  | ž                 | i de                                              | 187                       | 7/78                   |             |              | <b>a</b> )   | auf          |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.                | Bahl ber Pro-    | Rettoren und orb<br>liche Lebrer. | Biffen icheftilde<br>Dalfelebrer. | Lednifde Lebrer. | Ortigeffliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Ranbibaten. | an den mit benfelben ver-<br>bundenen Borfchulen. | in ben Pro-<br>gymnaffen. | in ben Bor-<br>foulen. | <b>R</b> 1. | <b>9</b> (1. | <b>£</b> 1.  | <b>\$</b> 1. |
| 1                | Oftpreußen                | 2                | 13                                | 2                                 | 2                | 1                                                                | 1                 | 1                                                 | 300                       | 13                     | _           | 43           | 74           | 62           |
| 2                | Beftpreufen .             | 4                | 22                                | 8                                 | 4                | 1                                                                | _                 | 4                                                 | 600                       | 104                    | _ '         | 39           | 133          | 99           |
| 3                | Branbenburg .             | 1                | 6                                 | _                                 | 2                | _                                                                |                   | _                                                 | 91                        |                        |             | 16           | 17           | 21           |
| . 4              | Pommern                   | 3                | 18                                | 3                                 | 3                | 1                                                                |                   | 4                                                 | 391                       | 105                    |             | 56           | 90           | 97           |
| 5                | Pofen                     | 2                | 12                                | 1                                 | 3                | 2                                                                | _                 | _                                                 | 216                       | 15                     | _           | 34           | 63           | 48           |
| 6                | Sacfen                    | 3                | 14                                | 1                                 | 3                | 1                                                                | _                 | 2                                                 | 285                       | 41                     | _           | 32           | 93           | 75           |
| 7                | hannover<br>Außerbem Y *) | 2 <sup>1</sup> ) | 5                                 | 1                                 | 1                | -                                                                | -                 | 2                                                 | 34                        | -                      | _           | 17           | 54           | 29           |
| 8                | Beffalen                  | 3                | 13                                |                                   | 3                | 5                                                                |                   | _                                                 | 145                       | -                      | <u> </u>    | 41           | 55           |              |
| 9                | Mheinproving .            | 13")             |                                   | 11                                | 8                | 15                                                               | _                 | 1                                                 | 934*)                     | 21                     | _           | 199          | 292          | 1            |
|                  | Gumme                     | 33               | 179                               | 27                                | 29               | 26                                                               | 1                 | 14                                                | 2996°)                    | 299                    | _           | 477          | 871          | 660          |
|                  | Auferbem Y .              | 1                | •                                 | •                                 | •                | •                                                                | •                 | •                                                 | •                         | •                      |             | •            | •            | 40           |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet Comnafial- und Realfduler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Progymnafium ju Geeftemunbe vom 1. April 1878 ab.

<sup>2)</sup> Deng und Erteleng find aus ber gabl ber boberen Lebranfialten ausgeschieben.

### von ber Frequenz der anerkannten Progymnasien bes Breußischen Staats

| greq:     |                   | б.<br>m <b>С</b> етя | 1er-Sem                       | eßer 1876 | 8               |             |                               | Ð           | er Ron     | fess<br>Sa   | 7.<br>ion<br>üler | ned n<br>(6a, 6) | eren<br>b) | biese        | !       |
|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------|--------------|---------|
| ben P     | rogymn            | affen.               | -<br>-                        | ь         | ) in ben        | Borfhule    |                               | auf bi      | n Prog     | <b>P</b> ms  | aften             | in b             | en B       | rføn         | ilen    |
| gi.<br>v. | <b>£1.</b><br>VI. | Ueberhaupt.          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | £1.       | £i.             | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangelifd. | fatholifd. | Diffibenten. | jáblíð.           | evangelifd.      | tatholifd. | Diffibenten. | jáblíф. |
| 73        | 108               | 360                  | 60                            | 20        | _               | 20          | 7                             | 267         | 68         | _            | 25                | 20               | _          |              | _       |
| 162       | 192               | 625                  | 25                            | 106       | 31              | 137         | 33                            | 197         | 342        | _            | 86                | 46               | 67         | _            | 24      |
| 27        | 40                | 121                  | 30                            |           | _               | '-          | _                             | 106         | -          | -            | 15                | -                | _          | -            | _       |
| 119       | 104               | 466                  | 75                            | 78        | 52              | 130         | 25                            | 419         | 2          | _            | 45                | 114              | 1          | -            | 15      |
| 60        | 66                | 271                  | <b>5</b> 5                    | 21        |                 | 21          | 6                             | 79          | 99         | 1            | 92                | 6                | 4          | _            | 11      |
| 85        | 70                | 355                  | 70                            | 26        | 44              | 70          | 29                            | 348         | 5          | -            | 2                 | 66               | 2          | -            | 2       |
| 27        | 51                | 178                  | 144                           | 35        | <br>  <b>25</b> | 60          | 60                            | 160         | 7          | _            | 11                | 55               | 1          | _            | 4       |
| 13        | 31                | 114                  | 30                            | 39        |                 | 39          | 17                            |             |            |              | •                 | •                |            |              |         |
| 37        | <b>3</b> 3        | 193                  | 48                            | -         | _               | _           | _                             | 30          | 144        | -            | 19                | _                | _          | _            |         |
| 234       | 244               | 1191                 | 257                           | -         | 30              | 30          | 9                             | 301         | 834        | -            | 56                | 5                | 23         | -            | 2       |
| 824       | 908               | 3760                 | 764                           | 286       | 182             | 469         | 169                           | 1907        | 1501       | 1            | 351               | 312              | 98         |              | 58      |
| 43        | 31                | 214                  | 30                            | 39        | •               | 39          | 17                            |             | •          | $ \cdot $    | •                 | •                | •          |              | •       |

und der mit denselben organisch verbundenen Vorschulen während

| 1.               | 2.            | Der             | Sein<br>lese E  | e e t      | • nad<br>er (6a  | ) <b>war</b><br>, 6b) | en         |           |          |                     |                                                           |           |                 | <b>G</b> (   | fam                 | mt - <b>L</b> b                                           | gang                     |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                  |               |                 | ben P<br>maafie |            | 80               | n ben                 | en         |           |          |                     |                                                           |           |                 |              |                     | a) Vo                                                     | n ben                    |
| Kummer.          |               | Inl             | ånber           |            | <u> </u>         | ánber                 |            | Ru        | rfus     | der b               | ung bes<br>orpand.<br>fe auf                              | g         | arlı            | 16 b         | er b                | irung b<br>orbande<br>affe ans                            | nen                      |
| Laufende Rummer. | Provinzen.    | aus b. Chulont. | von austratte.  | Anslander. | eus b. Schulort. | ben austbärtis.       | Auslander. | Opmaefen. | i.       | iden<br>ilen<br>il. | ju Abgangsbruf-<br>ungen berechtigte<br>bib. Bürgerfculen | Spuncken. | anbere Progyma. | ſ <b>d</b> a | ral-<br>ilen<br>11. | ju Abgangebrüf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Bürgerfoulen | fonftige<br>Erabifdulen. |
| 1                | Cfpreufen     | 200             | 159             | 1          | 19               | 1                     | _          | 3         | <b>-</b> | _                   | _                                                         | 10        | -               | 2            | -                   | -                                                         | 17                       |
| 2                | Befpreußen    | 255             | 367             | 3          | 70               | 67                    | _          | 18        | _        | _                   | _                                                         | 9         | 3               | 1            | _                   | _                                                         | 5                        |
| 3                | Branbenburg . | 89              | 32              | -          | _                | -                     | _          | 2         | _        | _                   | -                                                         | 1         | _               | _            | _                   | -                                                         | 4                        |
| 4                | Pommern       | 308             | 157             | 1          | 107              | 23                    | _          | 1         | <u> </u> | _                   | _                                                         | 11        | 1               | -            | _                   | <b>-</b>                                                  | 3                        |
| 5                | Pofen         | 158             | 108             | 5          | 17               | 4                     | _          | 1         | _        | _                   | _                                                         | 7         | _               | -            | _                   |                                                           | 1                        |
| 6                | Sadfen        | 191             | 164             | -          | 64               | 6                     |            | 1         | _        | -                   | -                                                         | 14        | 1               | 5            | _                   |                                                           | 4                        |
| 7                | hannober      | 108             | 44              | 26         | 54               | 3                     | 3          |           |          | <br> -              | -                                                         | 1         | -               | _            | 1                   |                                                           | 1                        |
| 8                | Beffalen      | 120             | 72              | 1          |                  | -                     | _          | _         |          | -                   | _                                                         | 9         | 1               | -            | _                   | 1                                                         | _                        |
| 9                | Rheinproving  | 647             | 524             | 20         | 29               | 1                     | -          | 14        | 1        | _                   | <b>-</b> .                                                | 24        | 1               | -            | _                   | -                                                         | 2                        |
| •                | Summe         | 2076            | 1627            | 57         | 360              | 105                   | 3          | 40        | 1        | _                   |                                                           | 86        | 7               | 8            | 1                   | 1                                                         | 37                       |

des Sommer=Schulsemesters 1878.

| in                | 10.<br><b>D</b> rith      |             |                           |                            |                                       |                                |              |                |                           |            |          | 1878        | meßer               | er-Ge      | om m | 9<br>im <b>e</b> |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------|----------|-------------|---------------------|------------|------|------------------|
| b am<br>bes       | Beffan Goluf              |             | hules                     | Borf                       | on ben                                | b) »                           |              |                |                           |            |          |             |                     | ien        | mnaf | reg              |
| ters<br>B         | Gomm<br>Gemes<br>1878     |             |                           |                            | auf                                   |                                |              |                | 530                       |            | estim-   | iter B      | mun(                | In an      |      |                  |
| in ben Borfdulen. | in den Pro-<br>gymnasten. | Aeberhaupt. | zu unermitteltem<br>Awed. | fonftige Stabt-<br>fonfen. | Real - Lebr-<br>anfalten.             | Opmnaffen unb<br>Proghmuaffen. | burch Lob.   | Ueberhaupt.    | ju unermitteltem<br>Zwed. | Rí.<br>VI. | RL<br>V. | <b>R</b> 1. | <b>g</b> i.<br>111. | gí.<br>II. | Ri.  | burd Leb.        |
| 5                 | 297                       | 15          | _                         | 3                          | _                                     | 12                             | _            | 63             |                           | 5          | 7        | 4           | 12                  | 3          |      |                  |
| 81                | 557                       | 56          | _                         | 2                          | 1                                     | 51                             | 2            | 68             | _                         | 4          | 7        | 6           | 9                   | 4          |      | 2                |
| _                 | 111                       | _           | -                         | -                          | -                                     |                                | -            | 10             | -                         | _          |          | 1           | -                   | 2          |      | -                |
| 118               | 427                       | 12          |                           | 7                          | _                                     | 5                              | _            | 39             | _                         | 2          | 7        | 5           | 3                   | 6          |      | _                |
| 21                | 250                       | _           | _                         | _                          | -                                     | _                              | _            | 21             | _                         |            | 4        | 2           | 6                   | -          | _    | _                |
| 63                | 317                       | 7           | _                         | 3                          | _                                     | 4                              | -            | <b>3</b> 8     | _                         | _          | 2        | 5           | 6                   | -          | _    | -                |
| 58                | 173                       | 2           | _                         | 2                          | _                                     | +                              | _            | 5              | _                         | _          | _        | _           | _                   | 2          | _    | _                |
| -                 | 171                       | _           | -                         | _                          | -                                     | _                              | -            | 22<br>147      | _                         | 21         | 2        | 1           | í                   | 6          | -    | _                |
| 19                | 1044                      | 11          | _                         | 1                          | -                                     | 10                             | -            | 147            | -                         | 21         | 20       | 18          | 18                  | 27         | _    | . 1              |
| 365               | 3347                      | 103         | _                         | 18                         | 1                                     | 82                             | 2            | 413            |                           | 32         | 49       | 42          | 56                  | 50         | _    |                  |
| 299               | 2996                      | pers        | Seme                      | rigen                      | bes pr                                | i<br>S <b>at</b> aş            | l<br>am E    | e <b>fan</b> b | i<br>B                    | I          | I        | i           | i                   |            | 1    |                  |
|                   | mel                       | 1878        |                           |                            | om met                                | bed 65                         | hiw <b>s</b> | am Gé          | Pithin                    | <b>\$</b>  |          |             |                     |            |      |                  |
| 66                |                           |             | -p-1-                     |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ··· ·                          | ~~ <b>,</b>  |                |                           | <b>4</b> / |          |             |                     |            |      |                  |
| Í                 | m e 351                   | 1978        | : <b>f</b> ers            | · Geme                     | <b>em mes</b>                         | ba S                           | <b>hing</b>  | am G           | eit <b>h</b> in           | <b>19</b>  |          |             |                     |            |      |                  |

III. General - Uebersicht

| 1.       | 2.                                | 3.             |                              |                                              |          | 4.                                                               |                   |                            |                                           | ).<br>mmt-                                          |                  |             | <del></del>   |                  |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
|          |                                   | •              |                              |                                              |          | der Lehr                                                         |                   |                            | freque<br>Solu                            | ng am                                               |                  |             | •             | efam w           |
| Rummer.  |                                   | Realfculen.    |                              | n ben                                        | Rea      | lfdulen.                                                         |                   | a ver-<br>len.             | Bir<br>Geme                               | iter-<br>Rers                                       |                  |             | a)            | anf bei          |
| _        | Provinzen.                        | ľ              | Dber- u.<br>Lehrer.          | ₹<br>F.                                      | Lehrer.  | velde<br>unter-<br>len                                           | baten.            | benfelben ve<br>Borfculen. | 1877                                      | <u> </u>                                            |                  |             | <del></del>   | 1                |
| Laufende |                                   | ا منا          | ₹.<br>Ö.                     | foeft<br>elebr                               | 13 st    | ######################################                           | lanbl             | The Position               | Se ce | 5.<br>10. 11.<br>11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11 | <b>2</b> 1.      | RI.         | R1.           | <b>શ</b> 1.      |
| જ        |                                   | 34\$[          | Direttoren, i<br>orbentliche | Biffenfdaftliche<br>Dalfelehrer.             | Lehniche | Orthgeifliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Frobe-Ranbibaten. | an ben mit<br>bunbenen     | in den Rei<br>foulen.                     | in den Be<br>foulen.                                | τ.               | 11.         | III.          | IV.              |
| _        |                                   |                | R                            | <u>                                     </u> | <u></u>  | WA                                                               |                   | •                          |                                           |                                                     |                  | 1. %        | ea 15 d       | hulen            |
| 1        | Ofterenfen                        | 5              | 52                           | 8                                            | 9        | 1 -                                                              | 2                 | 6                          | 1422                                      | 170                                                 | 131              | 278         | 401           | 310              |
| 2        | Mußerbem . Y Weftpreußen          | 1              | 48                           | 7                                            | 9        | 4                                                                | 2                 | 4                          | 1270                                      | 67                                                  | 85               | 220         | 321           | 257              |
|          | Außerbem . Y                      | <i>1</i><br>14 | 171                          | 23                                           | 41       |                                                                  | 16                | 33                         | 4929                                      | 1201                                                | 303              | 819         | 1514          | 1067             |
| 3        | Brandenburg .<br>Außerdem . Y     | 4              |                              | •                                            | •        | :                                                                |                   | •                          | •                                         | .                                                   | •                |             |               | •                |
| 4        | Pommern Y                         | 4 2            | 40                           | 8                                            | 6        |                                                                  | _                 | 5                          | 1092                                      | 161                                                 | 67               | 216         | 328           | 225              |
| 5        | Posen                             | 4              | 55                           | 4                                            | 8        | 7                                                                | 2                 | 9                          | 1175                                      | 191                                                 | 60               | 192         | 355           | 259              |
| 6        | Shleften                          | 9              | 101                          | 14                                           | 23       | 13                                                               | 8                 | 8                          | 2228                                      | 2041)                                               | 165              | 418         | 568           | 467              |
| 7        | Sachfen                           | 6              | 87                           | 9                                            | 27       | 7                                                                | 4                 | 9                          | 2485                                      | 221                                                 | 176              | 425         | 743           | 546              |
| 8        | Soleswig-Dolftein<br>Auferbem . Y | 2 2            | -                            | -                                            | -        | -                                                                | -                 | -                          | 176                                       | _                                                   | 45               | 56          | 82            | 52               |
| 9        | bannober                          | 11             | 110                          | 18                                           | 19       | 2                                                                | 3                 | 15                         | 2677                                      | 420                                                 | 295              | 612         | 925           | 531              |
| •        | Davon find Y<br>Augerbem . Y      | 1<br>3         | :                            |                                              | :        | :                                                                |                   |                            |                                           |                                                     |                  |             |               | 40               |
| 10       | Beffalen                          | 9              | 80                           | 11                                           | 10       | 13                                                               | 10                | _                          | <b>16</b> 18                              | -                                                   | 159              | 418         | 629           | 386              |
|          | Davon find Y<br>Außerbem . Y      | 1 4            | 1:                           | :                                            |          | :                                                                |                   |                            | :                                         |                                                     |                  |             | :             |                  |
| 11       | beffen - Raffan .                 | 4              | 65                           | 9                                            | 8        | 2                                                                | 5                 | 16                         | 1460                                      | 496                                                 | 97               | 264         | 454           | 290              |
| 12       | Rheinproving .<br>Außerbem . Y')  | 12             | 158                          | 13                                           | 25       | 15                                                               | 8                 | 14                         | 3137                                      | 328*)                                               | 213              | 702         | 958           | 614              |
|          | tablican . 1                      |                | '                            | •                                            | •        | •                                                                | •                 | •                          | •                                         |                                                     | ·                | <u> </u>    |               | •                |
|          | Summe                             | 84             | 967                          | 124                                          | 185      | 64                                                               | 60                | 119                        | 23669                                     | 34594)                                              | 1816             | 4640        | 7278          | 4994             |
|          | Davon find Y<br>Außerbem Y        | 2<br>18        |                              |                                              |          |                                                                  |                   |                            | <b>l</b> :                                |                                                     |                  | :           | :             | 40               |
|          |                                   |                |                              |                                              |          |                                                                  |                   |                            |                                           |                                                     | E                | 3. <b>R</b> | ealfd         | ulen             |
| 1        | Branbenburg .                     | 3              | 45                           | 7                                            | 12       | -                                                                | 4                 | 5                          | 1148                                      | 224                                                 | 42               | 164         | 332           | 240              |
| 2        |                                   | 1              | 9                            | 3                                            | 2        | -                                                                | -                 | 3                          | 179                                       | 48                                                  | 9                | 9           | 30            | 53               |
| 3        | Sacfen                            | 2*)            | 17                           | 4                                            | 11       | -                                                                | -                 | _                          | 544                                       | _                                                   | 18               | 96          | 207           | 174              |
| 4        |                                   | 3              | 83                           | 5                                            | 6        | 4                                                                | -                 | 12                         | 789                                       | 329                                                 | 75               | 157         | 126           | 175              |
| 5        | heffen-Raffan .<br>Davon find Y   | 8 2            | 73                           | 22                                           | 26       | 5                                                                | 1                 | 27                         | 1780                                      | 870                                                 | 159<br><i>15</i> | 274<br>26   | <b>408</b> 77 | 396<br><i>96</i> |
| 6        | Rheinproving .                    | 3              | 29                           | 7                                            | 4        |                                                                  | 2                 | 6                          | 708                                       | 109                                                 | 87               | 95          | 136           | 169              |
|          | Summe                             | 20             | 206                          | 48                                           | 61       | 9                                                                | 7                 | 53                         | 5148                                      | 1640                                                | 390              | 795         | 1239          | 1207             |
|          | Davon find Y                      | 2              | •                            | •                                            | •        | •                                                                | •                 | • 1                        | •                                         | •                                                   | 15               | 26          | 77            | 96               |

<sup>1)</sup> Die Borfonle in Larnowis mit 17 Schülern ift eingegangen.

<sup>2)</sup> Bon ben 524 ber vorigen Radweifung find bier 328, bei ben boberen Bargerfdulen 147, und bei ben Gymnaften 49 - 524 nachgewiefen.

<sup>3)</sup> Die Borfoule ber Realfoule ju Barmen (früher "Davon finb") if bem Comnafium jugetheilt.

<sup>1)</sup> cfr. Anmert. 1 n. 2.

<sup>)</sup> Bugang: Realfonle ju Sobnebed.

von der Frequenz der Realschulen des Preußischen Staats und der mit

| Freq               | nens                | 6 im <b>5</b> 0     |                               | ŏeme <b>f</b> t  | r 1878      | 3           | -     |                         |                               |             | Der A      | on fe        | 7<br>ffion<br>üler ( | 1 1126  <br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | weren      | bief        | :       |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Real               | dulen.              |                     |                               |                  | b)          | in ber      | Borf. | dulen.                  |                               | auf         | ben R      |              |                      | 1                                                 | ben B      |             |         |
| RL<br>V.           | gí.<br>VI.          | Ueberhaupt.         | Darunter neu<br>Aufgenommene. | St.              | <b>S</b> 1. | <b>R</b> I. | Rí.   | Ueberhaupt.             | Darunter neu<br>Aufgenommene. | ebangelifd. | fatholifd. | Diffibenten. | jūbifd.              | ebangelifd.                                       | tatholifd. | Diffbenten. | jūbiją. |
| I. S               | Orbi                | ung.                |                               |                  |             |             |       |                         |                               |             |            |              |                      |                                                   | -          |             |         |
| 258<br>69          | 230<br>90           | 1609                |                               | 190              | 64          | 14          | -     | 254<br>116              | 84                            | 1496        | 30         | -            | 82                   | 240                                               | 3          |             | 111     |
| 274                | 300                 | <i>159</i><br>1457  | 1                             | 54<br>130        | l           | 1           |       | 155                     | 13<br>88                      | 1243        | 89         |              | 125                  | 132                                               | 8          | •           | 15      |
| 89                 | 99                  | 188                 | 17                            | 60               | 42          | -           | -     | 102                     | 28                            |             |            |              |                      | 1.00                                              |            | •           |         |
| 981                | 990                 | 5674                | 745                           | 709              |             | _           | -     | 1458                    | 257                           | 4997        | 126        | -            | 551                  | 1265                                              | 30         | -           | 163     |
| 23 <i>1</i><br>181 | 230                 | 461<br>1225         | 119                           | 425              | 410         | 1           |       | 835<br>197              | 177<br><b>36</b>              | 1149        | 12         | •            | 65                   | 186                                               | 2          | •           |         |
| 122                | 188<br><i>138</i>   | 260                 | 133<br>73                     | 124<br>104       | 73<br>118   | -           | -     | 222                     | 50<br>50                      | 1145        | 12         | •            | •                    |                                                   |            | -           | 9       |
| 273                | 250                 | 1389                | 214                           | 153              | 100         | 41          | -     | 294                     | 103                           | 852         | 233        |              | 304                  | 193                                               | 50         | _           | 51      |
| 491                | 517                 | 2626                | 398                           | 144              | 93          | 66          | _     | 303                     | 99                            | 1775        | 511        |              | 340                  | 254                                               | 38         |             | 11      |
| 596                | 497                 | 2973                | 488                           | 139              | 213         | 18          | _     | 370                     | 149                           | 2778        | 88         | 10           | 97                   | 334                                               | 10         | 3           | 23      |
| _                  | _                   | 235                 | 59                            | _                | _           | -           |       |                         | _                             | 229         | 2          | -            | 4                    | _                                                 | _          | _           | -       |
| 506                | 87<br><b>409</b>    | 174<br><b>327</b> 8 | 73<br><b>601</b>              | <i>65</i><br>309 | 21<br>203   | 3<br>148    | •     | <i>89</i><br><b>660</b> | 49<br>240                     | 2956        | 150        | •            | 172                  | 615                                               | 16         | •           | 29      |
| 43                 | 31                  | 114                 | 30                            | 39               | •           | 140         | •     | 39                      | 17                            |             |            | •            |                      | •                                                 |            | •           |         |
| 113<br>253         | 168                 | 281                 | 98                            | 155              | 113         | 26          | •     | 294                     | 96                            | 4470        | AGA 1      | •            | 454                  | •                                                 | •          | •           | •       |
| 66                 | 249<br>72           | 2094<br>138         | 476<br>68                     |                  | -           | -           | •     | •                       | -                             | 1478        | 4641)      | 1            | 151                  |                                                   | •          | -           | -       |
| 261                | 258                 | 519                 | 187                           | 56               | 49          | 29          | •     | 134                     | 35                            | •           | •          | •            | 404                  |                                                   | •          | •           |         |
| 261<br>688         | 311<br>676          | 1687                | 227                           | 197              | 214         | 162         | _     | 573                     | 77                            | 1387        | 119        | -            | 181<br>319           | 458<br>300                                        | 31         | _           | 32      |
| 91                 | 103                 | 3851<br><i>19</i> 4 | 714<br>85                     | 227              | 196         | 16          | •     | 439                     | 111                           | 2081        | 1451       | •            |                      |                                                   | 107        | •           |         |
| 1752               | 4617                | 28097               | 4429                          | 2322             | 1930        | 451         |       | 4703                    | 1244                          | 22420       | 3275       | 11           | 2391                 | 3977                                              | 295        | 3           | 428     |
| 149<br>1463        | 103<br>117 <b>3</b> | 252                 | 98                            | 39<br>919        | •           |             | •     | 39<br>1792              | 17<br>450                     | :           |            |              | :                    |                                                   |            |             |         |
| П.                 | Orbi                | nung.               | •                             |                  |             |             |       |                         |                               |             |            |              |                      |                                                   |            |             |         |
| 246                | 244                 | 1268                | 120                           | 99               | 153         | -           | l —   | 252                     | 28                            | 1182        | 32         | 1 —          | 54                   | 239                                               | 2          | ļ <b>—</b>  | 11      |
| 37                 | 58                  | 196                 | 17                            | 37               | 32          | _           | -     | 69                      | 21                            | 166         | 3          | _            | 27                   | 54                                                | 1          | _           | 14      |
| 143                | 204                 | 842                 | 298                           | -                | -           | <b>–</b>    | _     | -                       | _                             | 80t         | 7          | 5            | 29                   | _                                                 | -          | -           | -       |
| 195                | 192                 | 920                 | 131                           | 181              | 154         | 90          |       | 425                     | 96                            | 857         | 8          |              | 55                   | 390                                               | 9          |             | 26      |
| 407                | 428                 | 2072                | 292                           | 411              | 296         | 287         | -     | 994                     | 124                           | 1282        | t12        | _            | 678                  | 635                                               | 62         | _           | 297     |
| 91                 | 97                  | 402                 | 54                            | <b>8</b> 8       | 19          | 20          | •     | 127                     | •                             | •           | •          | •            | •                    | •                                                 | •          | •           | •       |
| 174                | 196                 | 857                 | 149                           | 120              | 65          | 22          | _     | 207                     | 38                            | 610         | 203        | _            | 44                   | 154                                               | 48         | _           | 5       |
| 1202               |                     | 6155                | 1007                          | 848              | 700         | 399         | _     | 1947                    | 307                           | 4898        | 365        | 5            | 887                  | 1472                                              | 122        |             | 353     |
| 91                 | 97                  | 402                 | 54                            | 88               | 19          | 20          | •     | 127                     |                               |             | •          |              | 1 •                  |                                                   | •          | •           | -       |

<sup>1)</sup> Darunter 8 Altfatholifen.

## benselben organisch verbundenen Vorschulen während des Sommer-

| 1.         | 2.                | Der (            | deime<br>S4   | ttb n      | 3.<br>e <b>ф w</b> ei<br>( <b>6a,</b> 6b | ren bie       | ſŧ         |                               |     |                            | •                                                            | fammt                      | - <b>W</b> b | geng          |
|------------|-------------------|------------------|---------------|------------|------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| ier.       |                   | auf i            | dulen         | al-        | in b                                     | en Bor        | •          |                               |     | •                          |                                                              |                            |              | ) 7011        |
| Rummer.    |                   | Inla             | nber          |            | Inlá                                     | nber          |            | 6)                            |     |                            | at                                                           | f                          |              |               |
| Laufende R | Provinzen.        | aus b. Schulert. | von auswärts. | Muslanber. | aus b. Schulort.                         | von auswärts. | Huslanber. | mit bem Bengniß<br>ber Reife. | R   | ere<br>eal-<br>ilen<br>II. | ju Abgangsbrüf-<br>ungen berechtigte<br>\$\$\$. Bargerfoulen | fonftige Stabt.<br>foulen. | Opmnaften.   | Progymnaffen. |
|            |                   |                  |               |            |                                          |               |            |                               |     |                            | <b>A.</b>                                                    | Real                       | Гф           | ulen          |
| 1          | Ofpreußen         | 1025             | 566           | 17         | 218                                      | 36            | -          | 24                            | 10  | 1                          | 3                                                            | 21                         | 1            | 1             |
| 2          | Beffpreufen       | 1023             | 402           | 33         | 137                                      | 18            | -          | 3                             | 9   | -                          | 2                                                            | 30                         | 1            | -             |
| 3          | Braubenburg       | 444(1            | 1160          | 74         | 1371                                     | 78            | 9          | 41                            | 58  | 7                          | 9                                                            | 70                         | 36           | _             |
| 4          | Pommern           | 887              | 336           | 2          | 194                                      | 3             | _          | 14                            | 2   | 1                          | 4                                                            | 7                          | _            | _             |
| 5          | Pofen             | 833              | 527           | 29         | 246                                      | 46            | 2          | 5                             | 15  | _                          | _                                                            | 17                         | 10           | _             |
| 6          | Shieften          | 1651             | 929           | 46         | 272                                      | 30            | 1          | 22                            | 29  |                            | 27                                                           | 33                         | 14           | -             |
| 7          | Gadfen            | 1664             | 1111          | 178        | 346                                      | 15            | 9          | 11                            | 20  | 3                          | 2                                                            | 24                         | 12           | 4             |
| 8          | Shleswig-Dolftein | 114              | 120           | 1          | -                                        | _             | -          | 7                             | 4   | -                          | _                                                            | 2                          | 1            | _             |
| 9          | hannever          | 1978             | 1068          | 232        | 608                                      | 44            | 8          | 23                            | 24  | 1                          | 5                                                            | 10                         | 16           | 2             |
| 10         | Beffalen          | 1416             | 666           | 12         | _                                        | _             | _          | 4                             | 15  | _                          | 1                                                            | 14                         | 3            | _             |
| 11         | Deffen-Raffan     | 1382             | 253           | 52         | 565                                      | 8             | _          | 5                             | 9   | 8                          | 7                                                            | 11                         | 17           | _             |
| 12         | Rheinproving      | 3059             | 723           | 69         | 411                                      | 28            | -          | 16                            | 15  | _                          | 3                                                            | 37                         | 32           | 1             |
|            | Gimme             | 19492            | 7861          | 744        | 4368                                     | 306           | 29         | 175                           | 210 | 21                         | 63                                                           | 276                        | 143          | 8             |

### B. Realschulen

| 1 | Branbenburg       | 1155 | 99   | 14  | 243  | 9  | -  | 7  | 1 | 1 | _  | 2  | 3  | - 1 |
|---|-------------------|------|------|-----|------|----|----|----|---|---|----|----|----|-----|
| 2 | Pommern           | 157  | 39   | _   | 61   | 8  | _  |    | 2 | - | •  | 10 | 1  | -   |
| 3 | Sadfen            | 483  | 342  | 17  | -    | -  | -  | -  | _ | 1 | _  | 9  | 2  | 1   |
| 4 | Shieswig-heiftein | 681  | 150  | 89  | 378  | 28 | 19 | -  | _ | 1 | 5  | 25 | 2  | -   |
| 5 | heffen-Reffau     | 1750 | 268  | 54  | 946  | 44 | 4  | 8  | 2 | 4 | 2  | 15 | 5  | -   |
| 6 | Rheinproving      | 664  | 185  | 8   | 197  | 10 | -  | 1  | 2 | - | 3  | 7  | -  | _   |
|   | Summe             | 4890 | 1083 | 182 | 1825 | 99 | 23 | 16 | 7 | 7 | 14 | 68 | 13 | 1   |

## Schulsemesters 1878.

|             | 9,<br>?omm                                                                               | er-6e                  | meßer           | 1878                |                   |                    |                        |                   |                      |                          |                         |                                | ~                         |                      | 10.<br>Mitt                  | in<br>b am               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| ben !       | Realfe                                                                                   | hulen                  |                 |                     |                   |                    |                        |                   |                      | b) 0                     | on ber                  | Ber                            | dule                      | ı<br>                | Somn<br>Somn                 | ter-                     |
|             | In (                                                                                     | enbern                 | peiter          | Beftim              | mang              | aus                |                        |                   |                      |                          | auf                     |                                |                           |                      | Geme<br>187                  | 8                        |
| burch Lob.  | <b>M</b> .<br>1.                                                                         | <b>9</b> 1.            | <b>R</b> 1.     | <b>.R</b> T.<br>1V. | <b>A</b> 1.<br>V. | <b>\$1.</b><br>VI. | ju unermitteltem Bwed. | Ueberhaupt.       | burch Lob.           | Real-Lebr.<br>Anstalten. | fonstige Stabt. foulen. | Comnaffen und<br>Progymnaffen. | ju unermitteltem<br>3med. | Ueberhaupt.          | in ben Realschulen.          | in ben Borfculen.        |
| I. £        | Orbi                                                                                     | nun                    | g.              |                     |                   |                    |                        |                   |                      | _                        | _                       |                                |                           | _                    | · · · · -                    | <del>_</del>             |
| 2<br>1<br>6 | 2<br>2<br>16                                                                             | 40<br>42<br>173        | 33<br>20<br>102 | 20<br>11<br>57      | 4<br>6<br>18      | 2<br>7<br>12       | <br> -<br> -           | 164<br>134<br>605 | 1 - 3                | 54<br>—<br>231           | 12<br>4<br>32           | 2<br>-<br>20                   | 1 1                       | 69<br>4<br>286       | 1444<br>1323<br>5069         | 185<br>151<br>1172       |
| 1 1 3       | 4<br>5<br>13                                                                             | <b>9</b><br><b>6</b> 8 | 15<br>26<br>43  | 21<br>21<br>38      | 6<br>30           | 2 14               | i                      | 110<br>117<br>334 | 3<br>-<br>-          | 37<br>8<br>30            | 6<br>10<br>21           | 3                              | 1 1 1                     | 46<br>21<br>51<br>21 | 1115<br>1272<br>2292<br>2779 | 151<br>273<br>252<br>349 |
| -<br>5      | 4<br>17                                                                                  | 36<br>4<br>71<br>54    | 43<br>24        | 28<br>1<br>13       | 13 - 8            | 1<br>-<br>7<br>2   |                        | 194<br>23<br>245  | -                    | 3                        | 19   13                 | -                              | 1 1                       | 16                   | 212<br>3033                  | 644                      |
| 3           | 11<br>22                                                                                 | 45<br>124              | 25<br>47        | 10<br>30            | 4 24              | 2 15               |                        | 156<br>369        | 1 9                  | 60<br>66                 | 9<br>16                 | 2<br>18                        | -                         | 72<br>109            | 1531<br>3482                 | 501<br>330               |
| ห           | 108                                                                                      | 705                    | 411             | <b>26</b> 0         | 117               | 64                 | -                      | 2588              | 17                   | 491                      | 142                     | 45                             | -                         | 695                  | 25509                        | 4008                     |
|             |                                                                                          |                        |                 |                     |                   |                    | An                     |                   |                      | perig                    |                         | -                              | <del></del>               |                      | 23669                        | 3459                     |
|             |                                                                                          |                        |                 |                     |                   | 37                 | eit <b>hin</b>         | am G              | <b>Q</b> lu <b>y</b> | )H E                     | <b>I</b> mmei           | -6tm                           | epers                     | 1878                 | m e<br>1840                  | 549                      |
| II.         | Ort                                                                                      | nun                    | ıg.             |                     |                   |                    |                        |                   |                      |                          |                         |                                |                           | (                    |                              | •                        |
| -           | 4                                                                                        | 26                     | 31              | 22                  | 14                | 5                  | -                      | 116               | 2                    | 30                       | 5                       | 1                              | -                         | 38                   | 1152                         | 214                      |
| -           | 2                                                                                        | 1                      | 2               | 4                   | _                 | -                  | -                      | 26                | -                    | 1                        | 7                       | _                              | _                         | 8                    | 170                          | 61                       |
| -           | 1                                                                                        | 20                     | 15              | 5                   | 1                 | 1                  | -                      | 56                | -                    | -                        | _                       | -                              | -                         | _                    | 786                          | _                        |
| 1           | 18                                                                                       | . 5                    | 3               | 3                   | _                 | -                  | _                      | 63                | -                    | 51                       | 19                      | 1                              | _                         | 71                   | 857                          | 354                      |
| 2           | 28                                                                                       | 24                     | 25              | 14                  | 2                 | -                  | -                      | 131               | 3                    | 27                       | 33                      | 1                              | -                         | 64                   | 1941                         | 930                      |
| 1           | 19                                                                                       | 3                      | 8               | 11                  | <b>.10</b>        | 1                  | -                      | 66                | _                    | 23                       | 14                      | -                              | -                         | 37                   | 791                          | 170                      |
| 4           | 72                                                                                       | 79                     | 84              | 59                  | 27                | 7                  | _                      | 458               | 5                    | 132                      | 78                      | 3                              | -                         | 218                  | 5697                         | 1729                     |
|             | •                                                                                        | ,                      | 1 (             | · •                 |                   | Bef                | ant a                  | m 641             | at p                 | s seri                   | gen S                   | emeße                          | rs (E                     | L 5.)                | 3148                         | 1640                     |
|             | Beftand am Shluf bes vorigen Semesters (El. 5.)  Wife am Shluf bes Sommer-Semestens 1878 |                        |                 |                     |                   |                    |                        |                   |                      |                          |                         |                                |                           | 30 c<br>569          | \$ z<br>89                   |                          |

IV. General-Uebersicht von der Frequenz der höheren

| 1.          | 2.                                   | ulen. co           |                                       |                                   |                   | 4.<br>ber Lehi                                                   |                   |                                     | Gefar<br>freque<br>Golui        | nj am<br>Se bes        |             |             | •           | efammt-     |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rummer.     | Provinzen.                           | Bürgerfculen       |                                       | 1                                 |                   | ärgerid                                                          |                   | denfelben ver-<br>Borfoulen.        | Bin<br>Geme<br>1877             | ter.<br>Rers           |             |             | <b>a</b> )  | anf ben     |
| Laufenbe Ru | prooningen.                          | Bahl ber boberen & | Retteren unb arbent-<br>liche Lehrer. | Biffenicheftliche<br>Bulfelebrer. | Lednifche Lebrer. | Orthgeißliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Ranbibaten. | an ben mit benfel<br>bunbenen Borfd | in ben höheren<br>Bürgerfculen. | in ben Bor-<br>foulen. | <b>Я</b> 1. | <b>R</b> 1. | <b>2</b> 1. | <b>8</b> 1. |
| 1           | Offpreußen                           | 2                  | 11                                    | 1                                 | 2                 | -                                                                |                   | 3                                   | 266                             | 57                     | _           | 41          | 61          | 67          |
| 2           | Beftpreußen                          | <b>5</b> ¹)        | 28                                    | 7                                 | 3                 | 2                                                                | :<br>-            | 1                                   | 432                             | 22                     | <b></b>     | 49          | 125         | 141         |
| 3           | Branbenburg .<br>Außerbem . Y        | 9                  | 54                                    | 7                                 | 9                 | 1                                                                | _                 | 10                                  | 936                             | 237                    | _           | 136         | 280         | 223         |
| 4           | ▼                                    | 4 1                | 20                                    | 2                                 | 3                 | -                                                                | <u> </u>          | 7                                   | 451 3)                          | 162 2)                 | -           | 56          | 114         | 117         |
| 5           | Shlessen                             | 7                  | 57                                    | 10                                | 10                | 5                                                                | -                 | 12                                  | 1253                            | 596 ³)                 | <b>56</b>   | 131         | 225         | 341         |
| 6           | Sadfen                               | 7                  | 41                                    | 3                                 | 12                | 1                                                                | _                 | 4                                   | 890                             | 122                    | -           | 131         | 231         | 230         |
| 7           | Schleswig-Holftein<br>Außerbem . Y   | 9<br>4             | 33<br>·                               | -                                 | 2                 | -                                                                | -                 | 5                                   | 488                             | 624)                   | -           | 99          | 176         | 162         |
| 8           | hannover<br>Außerbem . Y             | 15                 | 70                                    | 7                                 | 14                | 4                                                                | -                 | 20                                  | 1633                            | 520                    | 44          | 28t         | 463         | 494         |
| 9           | Beffalen Mußerbem . Y                | 7                  | 43                                    | 7                                 | 6                 | 86,                                                              | -                 | -                                   | 717                             | <u> </u>               | . 5         | 105         | 212         | 196         |
| 10          | heffen-Raffau . Davon find Y         | 15<br>1            | 92                                    | 15                                | 33                | 15                                                               | -                 | 25                                  | 1939                            | 605                    | 57          | 240         | 474         | 496<br>33   |
| 11          | Rheinproving .<br>Außerbem . Y       | 14<br>3            | 67<br>•                               | 16                                | 14                | 13                                                               | -                 | 13                                  | 1353<br>·                       | 278 <sup>7</sup> )     | -           | 240         | 431         | 401         |
| 12          | Dobenjollern                         | 1                  | 3                                     | 3                                 | 1                 | 2                                                                | -                 | -                                   | 47                              | _                      | _           | 8           | 14          | 10          |
|             | Summe                                | 95                 | 519                                   | 78                                | 109               | 51                                                               | _                 | 100                                 | 10405*)                         | 2661 °)                | 162         | 1516        | 2806        | 2878        |
|             | Davon finb . Y                       | 1                  |                                       |                                   |                   |                                                                  |                   | •                                   | •                               | . 1                    |             |             | 40          | 33          |
|             | Außerbem . Y                         | 14                 | •                                     |                                   |                   |                                                                  |                   | •                                   |                                 | •                      | •           |             |             |             |
| \$          | öhere Bürgerschule<br>Arolfen (Walbe |                    | 6                                     | _                                 | 2                 | -                                                                | _                 | 2                                   | 66                              | 5                      | _           | 14          | 24          | 14          |

i) Rugang: Br. Arieblanb.

<sup>2)</sup> In ber vorigen Lifte find unter 10a. 41 Schuler ju wenig und unter 10b. 41 Souler ju viel nachgewiefen.

<sup>3)</sup> Der verbliebene Beftanb ift in ber vorigen Rachweifung um 95 Schuler ju boch angegeben, welche in ben 1253 Schulern ber hoberen Burgerfculen mit enthalten finb.

<sup>4) 17</sup> Souler find in ber vorigen Labelle nicht berudfichtigt, welche an bas Comnafium abergegangen.

b) incl. Stabe, excl. Clausthal.

<sup>6)</sup> incl. bes jubifden Ortelehrers jn Witten als Religionslehrer.

<sup>7)</sup> Rad ber vorigen Radweisung 131 Beftand, hierzu 147, welche von ber Realfdule I. Ordn. ju Duffel-

<sup>8)</sup> ofr. Ammert. 2.

a) cfr. Anmert. 2, 3, 4, 7.

Bürgerschulen bes Preußischen Staats sowie bes Fürstenthums Walbed und

| 8 r e 4 u 1             | 6.                 | Sommer             | -Seme                         | Per 18            | 78                 |                    |            |                   |                            | T            | er Re        | n fe f         | 7.<br>Sion<br>Sier (C | u <b>ad t</b><br>Sa, 6b | aren       | biefe        |         |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---------|
| <b>böheren</b>          | Bürgerf            | hulen.             |                               |                   | ъ)                 | in be              | n Bo       | rfdulen           |                            | an<br>E      | ben<br>ürger | böber<br>Qulen | en .                  | in b                    | en Bo      | rfou         | len     |
| <b>R</b> 1.<br>V.       | <b>S</b> 1.<br>VI. | Ueberhaupt.        | Darunter nen<br>Aufgenommene. | <b>£</b> 1.       | <b>R</b> í.<br>11. | <b>R</b> L<br>111. | Ri.<br>IV. | Ueberhaupt.       | Darunter neu Aufgenommene. | ·wyspa Buvaa | fatholifd.   | Diffbenten.    | jáblíd.               | evangeitsch.            | latholifd. | Diffibenten. | füblíg. |
| 77                      | 81                 | 327                | 61                            | 73                | 25                 | _                  | _          | 98                | 41                         | 308          | 3            | 1              | 15                    | 94                      | _          |              | 4       |
| 177                     | 154                | 646                | 214                           | 28                | -                  | -                  | -          | 28                | 6                          | 529          | 69           | _              | 48                    | 19                      | 7          | -            | 2       |
| 272<br>105              | <b>276</b><br>87   | 1187<br><i>192</i> | 251<br>56                     | 201<br><i>38</i>  | 138<br><i>66</i>   | -                  | -          | 339<br>104        | 102<br>32                  | 1137         | 6            | _              | 44                    | 324                     | 4          | -            | 11      |
| 118                     | 112                | 517                | 66                            | 98                | 122                |                    | -          | 220               | 58                         | 498          | 4            | _              | 15                    | 215                     | 1          | -            | 4       |
| <i>90</i><br><b>429</b> | <i>82</i><br>472   | 172<br>1654        | 38<br>401                     | 45<br>287         | 26<br>273          | 187                | •          | 71<br>7 <b>47</b> | 21<br>151                  | 1119         | 348          | •              | 187                   | 450                     | 159        | <u>.</u>     | 139     |
| 275                     | 236                | 1103               | 213                           | 96                |                    |                    | _          | 183               | 61                         | 1079         | 8            | _              | 16                    | 182                     | _          |              | 1       |
| 99<br>162               | 93<br>174          | 628<br>336         | 140<br>148                    | 87<br>176         | 10                 | _                  | -          | 97<br>248         | 35<br>134                  | 617          | 1            | -              | 10                    | 95                      | _          |              | 2       |
| <b>397</b><br>187       | <b>405</b><br>179  | 2084<br><i>366</i> | 451<br>77                     | <b>39</b> 8       | 273<br>30          | 118                | -          | 789<br>92         | 269<br>38                  | 1773         | 205          | -              | 106                   | 727                     | 36         | -            | 26      |
| 201<br>42               | 189<br>43          | 908<br>85          | 191<br><i>3</i> 6             | _                 | -                  | _                  | -          | -                 | <b> </b>                   | 722          | 135          | 2              | 49                    | _                       |            |              | _       |
| 587<br>40               | 609<br>38          | 2463<br>151        | 524                           | 332<br>22         | 343<br>33          | 190<br>23          | 67         | 932<br>78         | 327<br>25                  | 1720         | 565          | _              | 178                   | 666                     | 214        | -            | 52      |
| <b>326</b><br>150       | <b>399</b><br>183  | 1797<br>333        | 444<br>143                    | 231<br><i>3</i> 7 |                    | -                  | -          | 408<br>52         | 130<br>11                  | 879          | 827          | _              | 91                    | 228                     | 166        | -            | 14      |
| 12                      | 18                 | 62                 | 15                            | _                 | -                  | -                  | -          | _                 | _                          | 7            | 40           | -              | 15                    | _                       | ·<br>-     | -            |         |
| 2970                    | 3044               | 13376              | 2971                          | 1831              | 1421               | 522                | 67         | 3841              | 1180                       | 10388        | 2211         | 3              | 774                   | 3000                    | 587        | _            | 254     |
| 40                      | <i>38</i>          | 151                | •                             | 22                | 33                 | 1                  | •          | 78                | 25                         |              | •            | •              | •                     |                         |            | •            |         |
| 736                     | 748                | 1484               | 498                           | 358               | 209                | •                  | · (        | 567               | 236                        | •            | ٠            | •              | •                     | <u> </u>                |            | •            | •       |
| 16                      | 11                 | 79                 | 13                            | 12                | _                  | _                  | _          | 12                | 7                          | 67           | 2            | _              | 10                    | 11                      | -          | _            | 1       |

ber mit benfelben organifch verbunbenen Borfculen mabrent bes

| 1.              | 3.                                           | H                  | rje 🙃             | φēι.          | p ned<br>rt (6a   | , 6b)          |            |                                                  |            |                        |                   |              |              | 41                    | faur        | mt-Ab                                                           | 4#4                        |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                 |                                              | auf b.<br>Bileg    |                   |               |                   | ben foul       |            |                                                  |            |                        |                   |              |              |                       |             | a) be                                                           | n best                     |
| Aummer          | Brovingen.                                   | Salar              | iber              | 1             | <u> </u>          | Inber          |            | Pragnit<br>Berni                                 | gan        | bent<br>gszeu<br>Reifi | anis              | **           | as (         | ber<br>ber            | Mbg.        | engegen<br>fo auf                                               | guiğ                       |
| Laufenbe Rummer |                                              | que bem Edulort    | ven gudmärte.     | Mustanber.    | ene bem Confert.  | sen ausbelrte. | Anelanber. | wit bem Abgangegengnift ber Reife ju einem Bernf | Spinnafen. | јфа<br>1.              | el-<br>len<br>II. | Chwacites.   | Progemacfer. | Re<br>(du<br>L.<br>Dr | len<br>11.  | an bere p. Whgauge.<br>brufungen berecht.<br>beb. Biegerichulen | freffige Siebi-<br>fonlen. |
| t<br>2<br>3     | Offpreußen                                   | 226<br>346<br>766  | 100<br>297<br>420 | 1<br>3        | 85<br>\$2<br>297  | 13<br>6<br>42  | -          | <br>2<br>1                                       | 1          | 1<br>5<br>1            | 1 1 1             | 2<br>12<br>9 |              | 8 7 9                 | -<br>-<br>1 | -<br>2<br>1                                                     | 4<br>6<br>19               |
| 4<br>5<br>6     | Pemmern                                      | 372<br>1417<br>893 | 145<br>228<br>389 | 9<br>21       | 194<br>712<br>172 | 26<br>35<br>11 | 1 1        | 1 1                                              | _<br>_     | 1 4                    |                   | 2<br>16<br>7 | -            | 5<br>6<br>5           | _<br>_<br>_ | -<br>1<br>2                                                     | 4<br>29<br>11              |
| 7<br>8<br>9     | Soleswig-helfieln 'Dannover                  | 362<br>1474<br>632 | 194<br>564<br>276 | 52<br>46<br>— | 83<br>894<br>—    | 11<br>89       |            | 14 6                                             | -<br>-     | 5                      | 1                 | 4<br>21<br>9 | 1            | 3<br>24<br>6          | _ :         | 1<br>-<br>3                                                     | 14<br>15<br>5              |
| 10<br>11<br>12  | Deffen-Rafan<br>Rheinproving<br>Dobengollern | 1779<br>1299<br>46 | 611<br>482<br>16  | 13<br>17      | 739<br>389<br>—   | 165<br>19      | ı ı        | 19<br>-<br>-                                     | 2          | 4                      | 2 -               | 29<br>8<br>3 | -<br>-       | 7                     | -           | 16<br>1<br>—                                                    | 53<br>24<br>-              |
|                 | Stam-                                        | 9431               | 3722              | 223           | 3397              | 416            | 367        | 46                                               | 3          | 54                     | 3                 | 132          | 3            | 88                    | 2           | 27                                                              | 164                        |
|                 | Spere Bargerfonie<br>Ureifen (Balbed)        | 40                 | 39                | -             | 10                | 2              | -          | 1                                                |            | 1                      | ~                 | 2            | -            | 1                     | -           | -                                                               | _                          |

## Sommer-Schulsemesters 1878.

| łm (        | 9.<br>Somu  | 187-Se         | meßer         | 1878               |               |              |                              |                 | ·                   |                              |                           |               |                            |               | 10<br>10                         | in                |
|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| †öþa        | eren E      | ärger          | dulen         |                    |               |              |                              |                 |                     | b) #                         | on ben                    | Ber           | [ <b>du</b> len            | 3             | Bekan<br>Goluf<br>Comi           | bes<br>ner-       |
|             |             | u and          | erwelte<br>av | r Beft             | immu          | ng           | 25                           |                 |                     |                              | auf                       |               | #                          |               | Seme<br>187                      | Rere<br>B         |
| burch Lob.  | R1.         | R1.            | Rí.           | <b>R</b> í.<br>1V. | RL<br>V.      | Rí.<br>VI.   | ju unermitteltem<br>Bwed 2c. | Ueberhaupt.     | burch Lob.          | Gymnaffen unb<br>Proghungfen | Real - Lehr.<br>angalten. | Stabtfoulen.  | gu unermitteltem<br>Bived. | Aeberhaupt.   | tu ben böheren<br>Bürgerschnien. | in ben Borfculen. |
| 1 - 1       |             | 1<br>6<br>18   | 3<br>13<br>16 | 7<br>24<br>8       | -<br>16<br>5  | 3 9          | _                            | 30<br>103<br>93 | 1                   | 3                            | -<br>-<br>16              | 5<br>2.<br>15 | <del>-</del>               | 6<br>4<br>32  | 297<br>543<br>1094               | 92<br>24<br>307   |
| 4           | -<br>4<br>- | 5<br>18<br>14  | 9<br>22<br>10 | 2 23 8             | 4<br>11<br>2  | 2 3 1        | -<br>-                       | 36<br>139<br>66 | 3                   | 2<br>10<br>1                 | 1<br>-<br>11              | 5<br>20<br>11 | _<br>_<br>_                | 8<br>33<br>23 | 481<br>1515<br>1037              | 212<br>714<br>160 |
| -<br>1<br>1 | 1 -         | 14<br>35<br>10 | 5<br>25<br>21 | 1<br>30<br>11      | 1<br>5<br>2   | -<br>5<br>1  | -<br>-                       | 45<br>183<br>75 | 3                   | -<br>2<br>-                  | 1<br>29<br>—              | 1<br>20<br>-  | -<br>-<br>-                | 2<br>54<br>—  | 583<br>1901<br>833               | 95<br>735         |
| 5<br>3<br>1 | 3 -         | 18<br>38<br>1  | 33<br>32<br>— | 19<br>30<br>1      | 17<br>11<br>1 | -<br>10<br>- | -<br>-                       | 235<br>170<br>7 | 1                   | -<br>3<br>-                  | 8<br>26<br>—              | 30<br>17<br>— | -                          | 39<br>47<br>— | 2228<br>1627<br>55               | 893<br>361<br>—   |
| 18          | 8           | 178            | 189           | 164                | 75<br>Beftan  | 38           | 1                            | 1182<br>bes v   | 9<br>or <b>þ</b> er | 21<br>gehenb                 | 92<br>en Se               | 126<br>mefter | - (E.                      | 248<br>[. 5.) | 12194<br>10405                   | 3593<br>2661      |
|             |             |                |               |                    |               |              | Alle                         | am S            | <b>Şinş</b>         | det S                        | ommet                     | -Gem          | efters                     | 1878          | m e 1<br>1789                    | 932               |
| _           | -           | -              | _             | -                  |               | _            | _                            | 5               | _                   | -                            | _                         | -             | _                          |               | 74                               | 12                |
|             |             |                |               |                    |               |              | e Gem                        | efter           | <b>m</b> (          | <b>þ</b> r<br>7              |                           |               |                            |               |                                  |                   |

## IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

13) Betrieb des Gartenbaues an den Schullehrer: Seminaren in der Provinz Pommern.

Im Monate Juli v. J. ift für die Lehrer des Gartenbaues an den Schullehrer - Seminaren der Provinz Pommern ein drei= möchentlicher Kursus im Gartenbau und insbesondere in der Obstbaumzucht zu Eldena abgehalten worden. Während des Rursus wurden von dem Leiter desselben die provisorischen Arbeitsplane, welche dem Gartenbau-Unterrichte an den Pommerschen Seminaren bisher zu Grunde gelegen haben, einer Besprechung mit den am Rursus theilnehmenden Seminarlehrern unterzogen, deren Ergebniß ein auch von dem Vorsitzenden des Hauptdirektoriums des Baltischen Centralvereines zur Beförderung der Landwirthschaft zur Berücksichtigung empfohlener Entwurf war. Der nachstehend abgedruckte Abschnitt dieses Entwurfes über den Betrieb des Gartenbaues an den Seminaren der Provinz Pommern hat die Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten gefunden, und ist das Königl. Provinzial = Schulkollegium zu Stettin durch Verfügung vom 30. Dezember v. J. ermächtigt worden, diesen Abschnitt den Seminar = Direktoren der Proving zur Beachtung mitzutheilen.

### Betrieb des Gartenbaues.

I. Der Unterrichtstursus ist einjährig.

Die Belehrungen über den Boben, seine Bestandtheile und Mischungen, über Ernährung und Wachsthum der Pflanzen, über Fruchtwechsel, über die vorzüglichsten Gemüse= und Küchenkräuter, über die für unser Klima geeignetsten Obstarten, über die Feinde des Land= und Gartenbaues und die Schupmittel gegen dieselben werden im naturkundlichen Unterrichte gegeben.

Im Anschluß an die praktischen Uebungen ist dagegen zu be-

sprechen:

die Düngung und Dungbereitung, die Anlage, Einrichtung und Einfriedigung eines Gartens; die wichtigsten Manipulationen beim Gartenbau nebst den dabei zur Anwendung kommenden Gezräthen, Bezugsquellen für Sämereien, Pflanzen, Edelreiser; die beliebtesten Zierpflanzen zc.

Den vorbezeichneten Stoff findet der Lehrer vorläufig detaillirt in der bei den Seminarakten befindlichen Anleitung von Ilgen

zu Kammin.

Außerdem dienen als Hilfsmittel:

Liebig, J. v., Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agri-

Jäger, S., Illustrirte Gartenbucher.

Wredow, Der Gartenfreund.

Davidis, H., Küchen- und Blumengarten.

Förster, R. F., Gemuse-, Blumen-, Obst- und Beinzucht.

Lucas, Dr. E., Werke über Obstbau.

Hartwig, Praktisches Handbuch ber Obstbaumzucht.

Recht, Anleitung zum Weinbau.

Heinrich, K., Der Garten auf dem Lande. Meyer, J. G., Die Gemeinde-Baumschule.

Roch, R., Dendrologie.

= =, Deutsche Obstgehölze.

Vilmorin's illustrirte Blumengartnerei.

Taschenberg, E. E., Naturgeschichte der den Feld=, Wiesen= 2c. Pflanzen schädlichen wirbellosen Thiere.

II. Die praktischen Uebungen find:

1. Allgemeine, d. h.

Rigolen, Dungen, Graben, Harten, Reinigen, Lockern.

2. Uebungen in der Obstbaumzucht.

a. in der Baumschule:

Anzucht der Unterlagen durch Samen

aa. in der Samenschule: Sammeln, Aufbewahren, Legen der Kerne; außerdem Vermehrung durch Ausläufer, Stecklinge und Ableger; ferner Behandlung der Sämlinge; Piquiren,

Verpflanzen.

bb. in der Edelschule: Behandlung bis zur Veredelung; veredeln durch Okuliren, Kopuliren, doppeltes Sattelschäften, Pfropfen in die Rinde, in den halben Spakt, seitlich in die Rinde; Behandlung der veredelten Stämmchen, Früsahrse und Sommerschnitt bis zur Vollendung der angestrebten Formen, als: Hochstamm, Pyramide, Spalirbaum, Kordon. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Anzucht der Holzstämme zu richten. — Reinigen und Lockern des Bodens; Zwischenbau von Hackfrüchten.

c. an Obststräuchern:

Anpflanzen der Johanniss, Stachels und Himbeersträucher (Haseln, Brombeeren, Hagebutten 2c.); Anzucht des neuen Fruchtholzes; Vermehrung durch Theilung, Absenker und Stecklinge. — Anzucht und Pflege von Kronenstammchen in den Rabatten.

d. am Beinspalier:

Anpflanzung des Weinstockes; Pflege, Schnitt, Durchwinterung;

Vermehrung durch Steckholz und Absenker.

Die Anzucht von Zwergobststämmchen in Blumentöpfen (Topfobst) findet als eine bochst interessante und lohnende Liebhaberei angemessene Berückfichtigung.

3. Uebungen im Gemusebau.

Außer einem Versuchs- und Mufterstück, welches vorzugsweise zum Lehren und Demonstriren bient, ist ein eigentlicher Uebungsgarten einzurichten, der für die Zöglinge sämmtlicher Klassen resp. Gruppen in einzelne Felder getheilt wird. Hier erhält jeder Seminarist Gelegenheit, nach einem von dem Sachlehrer entworfenen Plane alljährlich etwa 5 Hauptvertreter unserer Gemüsearten zu bauen.

Hauptarbeiten im Gemusegarten: Anlage der Beete; Saen (Herbst- und Frühlings-, Reihen- und breitwürfige Saat), Pflanzen, Begießen, Jauchen, Jaten, Lockern; Ginernten und Aufbewahren

des Gemufes.

Samenzucht.

Anlage und Behandlung eines Mistbeetes; Anzucht von Ge= muse= und Blumenpflanzen im Mistbeet und im freien gande.

Anlage und Behandlung der Erdbeer- und der Spargelbeete. 4. Uebungen in der Ziergärtnerei.

Anzucht und Pflege der beliebteften Sommerblumen, Blattpflanzen und perennirenden Zierstauden; Freiland- und Topfkultur; Dedung und Durchwinterung,

Pflege der wichtigsten Zierstraucher und Allee- resp. Promenadenbaume; ihre verschiedene Berwendung zu freien Gruppen, Lauben,

Deckungen, Festons 2c.

Unterhaltung resp. Neuanlage der Rasenplätze, eines Teppichbeeteß.

Anzucht der Rosenwildlinge und Okuliren derselben; Durch-

winterung und Schnitt der edlen Rosen.

Einförmigere Arbeiten, wie z. B. Reinigen der Bege, Scheeren und Reinigen ber Hecken, Reinhaltung der Rasenplate und Strauchpartien werden auf Gruppen der II. und III. Klasse vertheilt und nach voraufgegangener Inftruktion unter Leitung eines Aufsehers ausgeführt.

Auch für die praktischen Uebungen wird bezüglich der detaillirten Ausführungen auf die schon erwähnte Anleitung von Ilgen ver-

wiesen.

14) Instruktion für die Schulbehörden des Kreises Herzogthum Lauenburg, betreffend die Anstellungs= fähigkeit der Schulamtsbewerber und die Besetung der Volksschullehrerstellen.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und im Einvernehmen mit dem Königlichen Konsistorium in Riel ertheilen wir, nachdem die Prüfungsordnung für Volksschullehrer, Lehrer an Mittelschulen und Rektoren vom 15. Oktober 1872, sowie die Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 24. April 1874 nach der Vereinigung des Herzogthums Lauenburg mit dem Preußischen Staat auch für den Kreis Herzogthum Lauenburg maßgebend geworden sind, in Betreff der Besehung der Volksschullehrerstellen in diesem Kreise folgende Anweisung:

§. 1.

Die ordentlichen Lehrerstellen und die Gehülfslehrerstellen an den öffentlichen Volksschulen in den Städten wie auf dem Lande werden künftig entweder provisorisch oder definitiv oder intersimistisch besetzt.

§. 2.

Bur provisorischen Anstellung im Dienste der öffentlichen Volksschule befähigt die nach bestandener erst er Prüfung für Volksschullehrer an einem Preußischen Schullehrerseminar ertheilte Bescheinis
gung der Aufsichtsbehörde über die Qualifikation zur provisorischen Verwaltung eines Volksschulamtes.

Schulamtsbewerber und Lehrer, welche ihre Befähigung durch Prüfungszeugnisse außerpreußischer Prüfungsbehörden des Deutschen Reiches darthun, können unter Erlaß der ersten Prüfung zur propisorischen Anstellung zugelassen werden, jedoch nur unter der Besdingung, daß sie demnächst die zweite Prüfung vor einer Preußischen Prüfungsbehörde ablegen.

§. 3.

Die Befähigung zur definitiven Anstellung wird durch Ablegung der zweiten Prüfung an einem Preußischen Seminar und die auf Grund derselben ertheilte Qualifikations-Bescheinigung der Aussichtsbehörde erworben. Gleiche Besähigung gewährt die an einem Seminar oder vor einem Examinations-Rollegium der Provinz Schleswig-Holstein vor Ablauf des Jahres 1872 bestandene Prüfung, sowie die auf Grund einer Prüfung vor dem Kirchenpropst vor diesem Zeitpunkt stattgehabte seste Anstellung in einem öffentlichen Schulamt dieser Provinz, ferner die vor dem 1. Juli 1876 mit Bestätigung des vormaligen Lauenburgischen Konsistoriums erfolgte Anstellung an einer öffentlichen Lehrerstelle im Herzogthum Lauenburg, und zwar die Lettere gegenwärtig auch im übrigen Gestiete der Provinz unter Berücksichtigung der daselbst geltenden Vorzugsrechte der vor einem Examinations-Kollegium geprüften Lehrer.

### §. 4.

Zur interimistischen Verwaltung einer Lehrerstelle an einer öffentlichen Volksschule befähigt die Ablegung einer Prüfung vor dem Kreisschulinspektor.

§. 5.

Die Anstellung der zur provisorischen oder definitiven Anstellung befähigten Schulamtsbewerber auf Kündigung oder auf bestimmte Zeit ist ausgeschlossen.

### §. 6.

Für die Lehrer in den früheren Amtsdörfern hat das Landschafts-Rollegium, für die Lehrer in den Sutsdörfern der Privatspatron, für die Lehrer in den Städten endlich die städtische Schulsbehörde eine Vokationsurkunde auszustellen, welche durch den KreissSchulinspektor unter Einreichung des Bewerbungsgesuches und der Zeugnisse des präsentirten Lehrers zugleich mit dem Präsentationssvorschlage der Königlichen Regierung zur Vestätigung vorzulegen ist.

Die provisorische Anstellung geschieht badurch, daß in der Bestätigungs-Aussertigung der Regierung ein Vorbehalt des Widerrufes für den Fall, daß der Lehrer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 5 Jahren nach der ersten Prüfung nicht die zweite Prüfung ablegt oder sich in seiner Führung nicht zuverlässig erweist,

hinzugefügt wird.

Die definitive Anstellung erfolgt durch Zurücknahme dieses

Vorbehalts Seitens der Regierung.

Den provisorisch angestellten Lehrern ist nach Ablegung der zweiten Prüfung die definitive Anstellung in der Regel nicht zu versagen.

Definitiv angestellte Lehrer sind bei Versetzungen ohne Beiteres

wieder definitiv anzustellen.

Die Annahme eines Lehrers zur interimistischen Verwaltung einer Lehrerstelle geschieht durch den Kreis-Schulinspektor, jedoch ist eine solche Verwaltung ohne Zustimmung der Regierung nicht über Ein Jahr auszudehnen.

§. 7.

Bei der Besethung der mit unteren kirchlichen Aemtern verbundenen Lehrerstellen sind gleichmäßig die vorstehenden Vorschriften dergestalt zu befolgen, daß die gleiche Art der Anstellung wie für die Lehrerstelle auch für den Kirchendienst eintritt. Es sind jedoch resp. für das Kirchenamt oder die kirchlichen Aemter und für die Lehrerstelle zwei gesonderte Vokationen auszusertigen und es ist in

Betreff der Lehrer-Vokationen auch in diesen Fällen nach den Vorsschriften des S. 6. zu verhalten.

### §. 8.

Jur Begründung einer Schulstelle für Lehrerinnen wie zur Umwandlung einer Lehrerstelle in eine für Lehrerinnen bestimmte Stelle bedarf es der Genehmigung der Regierung. Die für Lehrer bestimmten und dotirten Stellen dürfen daher ohne Zustimmung der Regierung nicht, — auch nicht interimistisch —, an Lehrerinnen übertragen werden.

§. 9.

Die Befähigung zur Anstellung als Lehrerin im öffentlichen Schuldienste ist durch den Ministerial=Erlaß vom 24. April 1874, betreffend die Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Schulvorssteherinnen, geregelt.

Lehrerinnen, welche ihre Prüfung außerhalb Preußens abgelegt haben, können nur dann angestellt werden, wenn diese Prüfung durch Ministerial=Erlaß der preußischen Prüfung gleichgestellt ist.

### §. 10.

Anstellungsfähige Lehrerinnen werden zunächst provisorisch angestellt. Nach einer zweisährigen Wirksamkeit im öffentlichen Schuldienst erfolgt in der Regel ihre de finitive Anstellung, jedoch behält sich die Regierung vor, auf desfällige Anträge der zuständigen Schulbehörden in einzelnen Fällen die Dauer der provisorischen Anstellung bis auf höchstens 5 Jahre zu verlängern. Die Bestimmungen der §§. 4—7 sinden, soweit sich dieselben nicht auf das Bestehen einer zweiten Prüfung beziehen, auf Lehrerinnen gleichsmäßige Anwendung.

Betreffs der Anstellung von Hülfslehrerinnen für einzelne Unterrichtsgegenstände, namentlich von Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten, bleibt es bei dem bisherigen Verfahren.

Schleswig, den 14. Dezember 1878.

Rönigliche Regierung. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

15) Uebereinkommen mit dem Großherzoglich Sächsischen Staatsministerium zu Weimar wegen gegenseitiger Anserkennung der Zeugnisse für Lehrerinnen und Schulsvorsteherinnen.

Berlin, den 13. Februar 1879. Mit dem Großherzoglich Sächsischen Staats=Ministerium zu Beimar habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse für Lehrerinnen an höheren Mädchenschulen und für Schulvorsteherinnen auch in dem Großeherzogthume Sachsen als gültig anerkannt, somit deren Inhabereinnen zum Schuldlenste in diesem Großherzogthume zugelassen werden, —

und daß diejenigen Bewerberinnen, welche im Großherzogthume Sachsen auf Grund der Prüfungsordnung vom 15. Januar 1879 das Zeugniß der Befähigung als Lehrerinnen an höheren Mädchensschulen und als Schulvorsteherinnen erlangt haben, auch im Königs

reiche Preußen die Anstellungsfähigkeit erwerben.

Die Königliche Regierung zc. sepe ich hiervon zur Beachtung und weiteren Veranlassung in Kenntniß.

An die Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial-Schulkollegium hier, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Nachricht und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. 5803.

16) Befähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen-Prüfungen im Herbste 1878.

(Centrbl. pro 1878 Seite 380 Rr. 138.)

Berlin, den 21. Januar 1879.

In den im Monate November v. J. abgehaltenen Turnlehrers innen - Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheis lung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1) Bander, Lehrerin zu Nordhausen,

2) Banisch, Handarbeitslehrerin zu Frankfurt a./D.,

3) Barth, Lehrerin zu Posen,

4) Berger, Lehrerin an der städtischen Blindenschule zu Berlin,

5) Birkefeld, Handarbeitslehrerin zu Mühlhausen i. Thrg.,

6) Bormann, degl. zu Berlin,

7) Bugmann, Lehrerin zu Berlin,

8) Dossow, degl. daselbst,

9) Druck, Cehrerin daselbst, 10) Dürselen, degl. daselbst, 11) Erdelen, Handarbeitslehrerin zu Duffeldorf, 12) Friese, degl. zu Berlin, 13) Geister, Agnes, zu Duffeldorf, 14) Gellenthin, Anna, zu Berlin, 15) Gepger, Johanna, daselbst, 16) Grün, Lehrerin daselbst, 17) Hasse, Handarbeitslehrerin daselbst, 18) Heimbrodt, degl. daselbst, 19) Beinrich, Lehrerin daselbst, 20) hentschel, handarbeitslehrerin daselbst, 21) Jäger, Martha, zu Goldberg i. Schles., 22) Janke, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 23) Käpte, desgl. daselbst, 24) Knönagel, Lehrerin daselbst, 25) Kobley, Handarbeitslehrerin zu Guben, 26) Röhler, degl. zu Aachen, 27) Krämer, Sophie, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 28) Krämer, Margarethe, degl. daselbst, 29) Rrausnid, degl. baselbst, 30) Kunow, degl. daselbst, 31) Lehmann, Lehrerin daselbst, 32) Lenz, Marie, Handarbeitslehrerin daselbst, 33) Leng, Martha, degl. daselbft, 34) Litfas, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst, 35) Eöwe, Meta, Lehrerin daselbst, 36) Eowe, Glisabeth, degl. zu Swinemunde, 37) Ludwig, Handarbeitslehrerin zu Halle a. d. S., 38) Mande, begl. zu Berlin, 39) Meinecke, degl. daselbst, 40) Mellin, degl. und Kindergartnerin baselbst, 41) Meyerowiß, Kindergartnerin daselbst, 42) Michaelis, handarbeitslehrerin daselbft, 43) Rajort, degl. daselbft, 44) Ripe, degl. daselbst, 45) Dbft, Lehrerin daselbst, 46) Oppenheim, Martha, baselbst, 47) Otizenn, Lehrerin zu Steglitz bei Berlin, 48) Plötz, Alma, zu Berlin, 49) Prope, Handarbeitslehrerin daselbst, 50) Rath, Lehrerin daselbst, 51) Richter, Margarethe, daselbst, 52) Riet, Handarbeitslehrerin daselbst, 53) Robbe, degl. daselbst,

54) Rober, Lehrerin daselbst,

55) Sandberger, degl. zu Bonn,

56) Sonlant, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

57) Shönwald, degl. zu Roßleben a. d. Unstrut,

58) Souly, Lehrerin zu Berlin, 59) Soulze, Klara, zu Danzig,

60) Schwabe, Martha, zu Berlin,

61) Seehans, Marie, baselbst,

62) Simon, Handarbeitslehrerin daselbst,

63) Städte, Lehrerin daselbst,

64) Stein, Handarbeitslehrerin daselbst,

65) Stubenrauch, Lina, dögl. zu Freienwalde a./D.,

66) Stubenrauch, Theodore, zu Berlin, 67) Thomas, Handarbeitslehrerin daselbst,

68) Winter, Emma, døgl. daselbst, 69) Winter, Hedwig, døgl. daselbst,

70) Wolff, degl. daselbst, 71) Zarnde, degl. daselbst,

72) Zeidler, Lehrerin daselbst.

In denselben Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen mit Bedingung erlangt:

73) hummel, handarbeitslehrerin zu Pofen,

74) Stumpf, degl. zu Berlin,

75) Theile, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Betanntmachung.

U. III. 15535.

17) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1879. (Centrol. pro 1878 Seite 38 Nr. 17.)

Berlin, den 4. Januar 1879.

Für die Turnlehrerprüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 29. März 1866 (Centralbl. der Unt. Verw. S. 199) während des laufenden Jahres hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 31. März und Dienstag den 1. April d. J. anberaumt.

Meldungen können bis zum 15. Februar d. J. bei mir ange-

bracht werden.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlasse ich, diese Anordnungen in Seinem Verwaltungsbereiche zur öffentlichen Kennt-niß zu bringen.

Wenn keine Meldungen bei dem Königlichen Provinzial=Schul=kollegium eingehen, so bedarf es einer Anzeige hierher nicht.

Un sämmtliche Königliche Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Oberstrichenrath zu Nordhorn.

U. III. 15321.

18) Termin zur Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Volks- und an Mittelschulen im Jahre 1879.

Berlin, den 18. Februar 1879. Für die in Gemäßheit der Prüfungsordnung vom 25. September v. J. (Staatsanzeiger Nr. 231 und Centralblatt für die gesammte Unterrichts = Verwaltung S. 608) im laufenden Jahre hierselbst abzuhaltende Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehrstlassigen Volks und an Mittelschulen habe ich Termin auf Montag den 31. März d. J. und die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen muffen bei mir spätestens vier Wochen vor diesem Termine unter Beifügung der in den §§. 4. und 5. der Prüfungsordnung bezeichneten Schriftstücke und Zeichnungen angebracht werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

Befanntmachung.

U. III. 15514.

19) Prüfungs-Ordnung für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen in der Rheinprovinz.

§. 1.

Bur Abhaltung der Prüfungen für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen in der Rheinprovinz wird in der Stadt Düsseld orf eine Kommission gebildet.

Dieselbe besteht:

1) aus einem Kommissarius des Königlichen Provinzial-Schul= kollegiums als Vorfigendem, 2) aus dem Direktor der Luisenschule und der damit verbun-

denen Lehrerinnen-Bildungsanftalt,

3) aus einer oder mehreren durch das Königliche Provinzial= Schulkollegium zu ernennenden Handarbeitslehrerinnen, bezw. Schulvorsteherinnen.

§. 2.

Die Prüfungen finden jährlich im Frühjahr und Herbst in Verbindung mit den Prüfungen für Lehrerinnen an Volks- und höheren Mädchenschulen statt.

Die Termine werden zu Anfang jedes Jahres durch die Amtsblätter, sowie durch die Cöln'ische und Elberfeld'er Zeitung ver-

öffentlicht.

§. 3.

Bu dieser Prüfung werden zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Shulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben.

2) sonstige Bewerberinnen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich über die erforderliche Vorbildung ausweisen können.

§. 4.

Die Anmeldung muß 4 Wochen vor dem Prüfungstermin bei dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium erfolgen.

Der Meldung find beizufügen:

1) der Geburtsschein,

2) ein Gesundheits-Atteft,

3) ein Zeugniß über die erworbene Schul-, bezw. Lehrerinnen-

bildung,

4) ein von der Ortspolizeibehörde, bezw. von dem Ortsschuls vorstande ausgestelltes Zeugniß über die Führung der Bes werberin und deren sittliche Befähigung zum Eehrberuf,

5) der selbstgefertigte Lebenslauf.

§ 5.

Die von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zugelassenen Bewerberinnen erhalten kurz vor dem Prüfungstermin die nähere Gestellungs-Ordre.

§. 6.

Die Prüfung ift eine praktische und eine theoretische.

§. 7.

Für die praktische Prüfung hat die Bewerberin im Prüfungs. termine selbst vorzulegen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

1) ein schulgerecht genähtes Mannsfaltenhemb,

2) ein Frauenhemb,

3) ein Paar selbst gestrickte Strumpfe,

4) ein Tuch mit Buchstaben, sowohl Kreuzstich, als gestickt,

5) ein Stopftuch mit einer gewöhnlichen Leinwand- und einer

Röperstopfe.

Diese Arbeiten sind nicht ganz zu vollenden, damit nach Answeisung der Prüfungs-Rommission und unter Aufsicht derselben in der Arbeit fortgefahren werden kann.

§. 8.

Die theoretische Prüfung besteht:

1) in einer Probelettion, welche Bewerberin in einer Klasse der

höheren Töchterschule abzulegen hat,

2) in einer mündlichen Prüfung, in welcher Bewerberin ihre Bekanntschaft mit dem methodischen Unterrichtsgange in weiblichen Handarbeiten sowie mit den allgemeinen Grundsfäßen der Pädagogik und Schuldisziplin darzuthun hat.

Bewerberinnen, welche die Lehrerinnenprüsung nicht abgelegt haben, mussen außerdem einen deutschen Aufsatz anfertigen, um sich über den Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung auszuweisen. Das Thema für diesen Aufsatz ist so zu wählen, das hinreichende Bekanntsschaft mit dem Stoffe bei den Bewerberinnen vorausgesetzt wers den kann.

§. 9.

Jede Bewerberin hat eine Prüfungsgebühr von 6 Mark zu entrichten.

§. 10.

Auf Grund der bestandenen Prüfung erhalten die Berwerberinnen das Zeugniß, daß sie zur Anstellung als Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen befähigt seien.

Roblenz, den 10. September 1878.

Königliches Provinzial-Schulkollegium.

## V. Volksschulwesen.

20) Zuständigkeit bei Entlassung der Kinder aus der Volksschule.

Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals zu Berlin vom 28. November 1878.

Die sämmtlichen Beschuldigten sind durch 21 gleichlautende kontradiktorisch ergangene Erkenntnisse vom genannten Tage — 18. Oktober 1878 — von den gegen sie erhobenen Beschuldigungen

freigesprochen. Der Polizeianwalt hat gegen diese Entscheidungen den Kass.-Rekurs rechtzeitig eingelegt und den Beschuldigten zustellen

lassen. Das Sachverhältniß ist näher Folgendes:

Die Königliche Regierung zu Aachen hat am 18. Juli 1877, um zu verhindern, daß zahlreiche Kinder, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet, und die für das Leben erforderliche Schulbildung nicht erlangt haben, aus der Schule entlassen werden, eine Cirkular-Versfügung erlassen, in welcher Folgendes verordnet wird:

1) Die Entlassung der Kinder aus der Schule darf (mit der unter 5 vorgesehenen Ausnahme) nur am Schlusse des Wintersund Sommerhalbjahres auf Grund der durch Prüfung nachges

wiesenen ausreichenden Schulbildung stattfinden.

2) Die Prüfung ist in Gegenwart des Schulvorstandes unter Leitung des Lokal=Schulinspektors bez. des Kreis-Schulinspektors durch

den Lehrer bez. durch die Lehrerin abzuhalten.

Denjenigen Kindern, welche die Prüfung bestanden haben, ist ein nach Maßgabe unserer Verfügung vom 14. März 1857 auszufertisgendes und von dem Lokal=Schulinspektor und dem Bürgermeister zu vollziehendes Entlassungs=Zeugniß auszuhändigen.

3) Zu der Prüfung sind in der Regel nur diejenigen Kinder zuzulassen, welche bis zum Schlusse des Schulsemesters das 14. Lebens=

jahr vollenden.

Ausnahmsweise dürfen Kinder, welche bis zum Schlusse Schulsemesters 13 Jahre und volle neun Monate alt werden, unter nachstehenden Bedingungen zur Prüfung zugelassen werden u. s. w.

4) Das Verzeichniß der vorzeitig geprüften und aus der Schule entlassenen Kinder haben die Bürgermeister durch die Vermittelung

der Kreis-Schulinspektoren bez. Landrathe uns einzureichen.

5) Ausnahmsweise ist es statthaft, im Laufe des Schulssemesters und mit Entbindung von der unter Nr. 1 vorgeschriebes nen Prüfung Kinder aus der Schule zu entlassen. Die Entlassung aber ist nur denjenigen Kindern, welche im Laufe des Schulsemesters 14, mindestens 13 Jahre und 6 Monate alt werden, zu ertheilen und durch die Eltern oder deren gesetzliche Vertreter bei dem Lokalschulinspektor zu beantragen. Letterer hat den Antrag unter Ansgabe des Vildungsgrades der Kinder und der für bez. gegen die Entslassung sprechenden Gründe durch Vermittelung des KreissSchulsinspektors uns zur Entscheidung einzureichen.

Die sämmtlichen Kinder, welche dem Schulbesuche entzogen zu haben, den Beschuldigten zur Last gelegt wird, sind nun im Frühzight d. J. aus der Schule entlassen und ist ihnen ein vom Bürgersmeister, Lokal=Schulinspektor und Lehrer vollzogenes Entlassungs= Zeugniß ausgestellt worden. Der Kreis=Schulinspektor fand aber, daß die Kinder, der Cirkular=Verfügung vom 18. Juli 1877 ents

gegen, ungerechtfertigter Weise zu früh entlassen worden, und ließ deshalb der Königliche Landrath auf seinen Antrag die sämmtlichen Kinder durch Vermittelung des Bürgermeisters Esser zu Brachelen wieder zur Schule beordern, was denn auch durch mündliche, vom Polizeidiener an die Eltern ausgerichtete Bestellung am 25. Mai 1878 geschehen ist. Dieser Aufforderung haben die beschuldigten Väter keine Folge geleistet.

Die wörtlich übereinstimmenden Entscheidungsgrunde der 21 Ur-

theile lauten:

In Erwägung,

daß die Regierungsverfügung vom 18. Juli 1877 nur bei der Entlassung zu beobachtende Vorschriften für den Lokals Schulinspektor enthält, welche sein formelles Recht zur Entslassung nicht ändern und deren Nichtbeobachtung die gesichehene Entlassung nicht ungültig macht, um so weniger, wo der Entlassene, wie untergebens, sich in einem die Entslassung nach Umständen gestattenden, nicht aber absolut aussichließenden Alter befand;

daß die Strafbarkeit der Beschuldigten wegen Schulverssäumniß seines entlassenen Kindes daher nicht aus dem Unsgerechtsertigten der Entlassung und der Kenntniß dessen resultirt, sondern nur — insoweit dies überhaupt möglich — durch förmliche Aushebung der Entlassung durch die zustänzdige Behörde im vorgeschriebenen Verfahren und Zustellung des Aushebungsbeschlusses herbeigeführt werden könnte;

daß die landräthliche Verfügung vom 20. Mai 1878 unsmöglich als ein solcher von der kompetenten Behörde erslassener Aushebungsbeschluß angesehen werden kann, sich selber auch nur als ein einfacher Hinweis auf die Bestimmungen der Regierung vom 18. Juli 1877 qualifizirt; daß daher die weitere Frage, inwiesern die mündliche Mittheilung von der Verfügung des Landraths durch den Polizeidiener an den Beschuldigten genügt haben würde, um demselben die nöthige Kenntniß seiner Verpflichtung trot des Entlassungszeugnisses, sein Kind in die Schule zu schicken, zu insinuiren, füglich unerörtert bleiben mag.

Der Polizeianwalt führt zur Rechtfertigung seines Rekurses in einer vom Königlichen Ober-Prokurator in seinem Einsendungsbe=

richte einfach bezogenen Denkschrift Folgendes aus:

"Wie aus den sammtlichen Urtheilen hervorgeht, geht der Polizeirichter von der Ansicht aus, daß nachdem die Kinder aus der Schule vom Schulvorstand resp. Lokal=Schulinspektor auch vor dem 14. vollendeten Lebensjahr entlassen worden, deren Eltern nicht mehr verpflichtet sind, ihre Kinder zur Schule schicken zu mussen.

Nach der Verfügung und Instruktion der Königlichen Resgierung vom 18. Juli 1877 konnten die fraglichen Kinder jedoch nicht entlassen werden. Die Entlassungen haben aber auch nicht nach dem §. 5 gedachter Verfügung und Instruktion die höhere Genehmigung erhalten, und mußten die Eltern nach der ihnen durch den Bürgermeister mitgetheilten Nichtgenehmigung und stattgefundener Verwarnung die Kinder wieder zur Schule schicken, was nicht befolgt worden ist.

Nach der Ansicht des Herrn Polizeirichters wurde demsnach, wie gesagt, der Lokal-Schulinspektor in Verbindung mit dem Schulvorstande die Rinder jederzeit im schulpflichtigen Alter und vor dem 14. vollendeten Lebensjahr aus der Schule entlassen können, was jedenfalls gemäß gedachter Verfügung der Königlichen Regierung und jeziger Einrichtung des Schuls

wesens nicht statthaft erscheint."

Auf den Vortrag des Ober-Tribunals-Raths N. N. und den Antrag des Staats-Prokurators N. N. wurde erlassen folgendes Urtheil:

In Erwägung,

daß es angemessen erscheint, die Entscheidung über die sammt=

lichen Rassationsrekurse zu verbinden;

daß nach Nr. 2 der Allerh. Rabin. Drdre vom 14. Mai 1825 die Schulpflichtigkeit eines Kindes nicht mit einem bestimmten Lebensalter desselben aufhört, vielmehr so lange fortdauert, bis dasselbe nach dem Befunde seines Seelsorgers die für

seinen Stand nothwendigen Kenntnisse erlangt hat;

daß sonach die Entlassung eines Rindes ohne Zuwiders handlung gegen das Gesetz auch vor dem zurückgelegten 14. Lebensjahre seitens des Seelsorgers erfolgen konnte, sobald nach seinem Befunde die Voraussehung der Nr. 2 cit. bei dem Kinde zutrafen, mit dieser Entlassung sodann aber die Schulpslicht des Kindes aufhörte und folgeweise auch gegen die Eltern, wenn sie das Kind nicht weiter zur Schule schickten, die in Nr. 3 der Allerh. Kabin. Ordre vom 20. Juni 1835 angedrohte Strafe nicht mehr verhängt werden konnte;

daß in den vorliegenden Fällen nach den Feststellungen des Polizeigerichts die betreffenden Kinder sämmtlich bereits aus der Schule entlassen waren, und ihnen ein von dem Bürgermeister, dem Lokal-Schulinspektor und dem Lehrer unterschriebenes Entlassungszeugniß ertheilt worden war, als die hier fraglichen Schulversäumnisse stattgefunden haben

sollen;

daß nach §. 1 des Gesetzes vom 11. März 1872, betrefsend die Beaufsichtigung des Unterrichtss und Erziehungsswesens — Ges.-S. 5. 183 — unter Aushebung aller in

den einzelnen Landestheilen entgegenstehenden Bestimmungen die Aufsicht über alle öffentlichen und Privat-Unterrichtsund Erziehungsanstalten dem Staate vindizirt und ausgesprochen ist, daß alle mit dieser Aufsicht betrauten Behörden und Beamten im Auftrage des Staates handeln, welchem nach §. 2 ibid. die Ernennung der Lokal- und Kreis-Schulinspektoren allein gebührt;

daß folglich auch die in Nr. 2 der Allerh. Kabin. Drdre dem Seelsorger übertragene Entscheidung über die Entlassung eines Kindes aus der Schule von ihm lediglich traft des dem Staate vorbehaltenen Aufsichtsrechts über die Volksschule und in der Eigenschaft eines mit der Ausübung dieses Aufsichts-rechts vom Staate beauftragten Beamten getroffen werden

fann;

daß abgesehen davon, daß eine Feststellung in der Richtung nicht vorliegt, ob in den vorliegenden Fällen der LokalsSchulinspektor mit dem Pfarrer (Seelsorger) der Gemeinde eine und dieselbe Person ist, unter der Herrschaft des Geseses vom 11. März 1872 darüber kein Zweisel erhoben werden kann, daß, wie auch die Regierungsverfügung vom 18. Juli 1877 voraussett, indem sie dessen Befugnisse regelt, nur durch den vom Staate ernannten LokalsSchulinspektor— er sei nun Seelsorger oder nicht — allein oder unter Ronkurrenz anderer Organe, die Entlassung im Sinne der Allerh. Rabin. Drdre vom 14. Mai 1825 erfolgen kann;

daß wenn nun die Königliche Regierung zu Aachen in der Sirkularverfügung vom 18. Juli 1877 nähere Bestimmunsgen darüber getroffen hat, welches Alter die Kinder mindesstens erreicht haben mussen, ehe sie mittelst eines vom Lokalschulinspektor und Bürgermeister zu unterzeichnenden, auf Grund einer vorgenommenen Prüfung auszustellenden Entlassungszeugnisses aus der Schule entlassen werden können, und wenn diese Cirkularverfügung für gewisse Fälle der Resgierung selbst die Entscheidung vorbehalten hat, dieser Bersfügung nach Form und Inhalt nur die Bedeutung einer binsenden Instruktion für die Lokal-Schulinspektoren und sonstigen zur Mitwirkung bei der Schulaufsicht berufenen Beamten beigemessen werden kann, nach welcher sich dieselben bei ferneren Entlassungen aus der Schule zu richten haben;

daß sie aber, soviel den Umfang der Schulpflicht und die gesetzlichen Voraussetzungen der Strafbarkeit solcher Eltern anlangt, welche ihre Kinder nicht zur Schule schicken, an der insofern in Verbindung mit der Allerh. Rabin. Drdre vom 20. Juni 1835 allein maßgebenden Allerh. Rabin. Drdre vom 14. Mai 1825 Richts zu andern vermag, und die Eltern

deshalb auch nicht weiter zur Bestrafung wegen Schulversäumniß ihrer Kinder herangezogen werden können, wenn die lettern einmal die in Nr. 2 der lettgedachten Allerh. Kabin.= Ordre vorgesehene, ihrer Schulpsticht ein Ende machende Entlassung aus der Schule von dem dazu nach Maßgabe

des Gesetze berufenen Beamten ertheilt worden ist;

daß vielmehr für eine bei einer solchen Entlassung stattsgehabte Zuwiderhandlung dieser Beamten gegen die ihnen ertheilte Instruktion, nur sie selbst als Organe der Staatsregierung von dieser verantwortlich gemacht werden können, und dies namentlich auch alsdann gelten muß, wenn nach den im konkreten Falle vorliegenden Umständen die Entscheisdung über die Zulässigkeit der Entlassung nach Maßgabe jener Instruktion der Regierung selbst hätte anheimgegeben werden müssen;

daß die eingelegten Kassationsrekurse sich hiernach als nicht

begründet darstellen;

Aus biesen Grunden

verwirft das Königliche Ober-Tribunal, zweite Abtheilung des Senats für Strafsachen, diese sämmtlichen Kassationsrekurse.

21) Anordnungen über den Schulbesuch der Schiffertinder während der Winterzeit.

Berlin, den 28. Dezember 1878. Meine Cirkular=Berfügung vom 10. März v. J. hat Anlaß gegeben, daß über den Schulbesuch der Schifferkinder während der Binterzeit von der Königlichen Regierung zu Bromberg unter dem 11. v. M. eine Polizei-Verordnung und eine allgemeine Verfügung erlassen worden sind.

Beide Schriftstücke erhält die Königliche Regierung anbei abschriftlich mit der Veranlassung, auch für den dortigen Verwaltungsbezirk auf eine entsprechende Regelung der Sache hinzuwirken und

davon, in welcher Beise dies geschehen, Anzeige zu machen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

die Königl. Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerber, Frankfurt a./O., Stettin, Kölin, Stralfund, Posen, Liegnit, Oppeln, Magbeburg, Merseburg, Erfurt, Köln, Düffelborf, Nachen, Trier.

U. III. 14658.

Polizei=Berordnung, betreffend den Schulbesuch der Schifferkinder mährend der Winterzeit.

Bromberg, den 11. November 1878.

Auf Grund der SS. 11. ff. des Gesetzes über die Polizei=Ver= waltung vom 11. März 1850 (Ges.=S. 1850 S. 265 u. f.) er= lassen wir für den Umfang unseres Verwaltungs-Bezirks nachstehende

Polizei=Verordnung:

1) Jeder Kahnschiffer, welcher die Gewässer des Regierungsbe= zirks Bromberg mit seiner Familie befährt, hat eine von der Polizei= behörde seines Heimathsortes ausgestellte Nachweisung bei sich zu führen, in welcher angegeben ist:

1) die Nummer des Fahrzeuges,

2) Vor= und Zuname des Schiffers,

3) Heimathsort deffelben, nebst Kreis und Regierungsbezirk,

4) Name und Alter jedes Kindes, welches er mit sich an Bord

genommen hat.

2) Die ad 1. bezeichnete Nachweisung ist bei dem jedesmaligen Durchgange durch den Bromberger Ranal der Königlichen Kanal= Inspektion oder dem von derselben mit der Kontrole der Fahrzeuge beauftragten Beamten, bei dem Einlaufen in den hafen bei Deutsch

Fordon aber dem Hafen-Inspektor vorzulegen.

3) Wenn ein Rahnschiffer in den Gewässern des Bromberger Regierungsbezirks überwintert, so hat er, spätestens am dritten Tage nach seiner Anlage am Ueberwinterungsplaze, die schulpflichtigen Rinder, welche er mit sich führt, unter Vorlegung der Nachweisung ad 1. bei der nächsten Ortspolizeibehörde anzumelden und anzugeben, in welche Schule er die betreffenden Rinder schiden werde.

4) Bei seiner Abfahrt von dem Ueberwinterungsplage hat er der Polizeibehörde die Schulabgangszeugnisse seiner schulpflichtigen

Kinder zur Abstempelung vorzulegen.

5) Die Königliche Kanal= bezw. die Hafen=Inspektion ist berechtigt, sich die abgestempelten Schul-Abgangszeugnisse zur Kennt= nignahme vorlegen zu lassen.

6) Wer die ad 2, 3 und 4 vorgeschriebenen Anmeldungen versäumt, verfällt in eine Polizeistrafe bis zu 5 Mark für jeden Fall.

7) Bei der Rudtehr in die Heimath sind die Schulabgangs= zeugnisse, der dortigen Polizeibehörde auf Verlangen zur Kenntnißnahme vorzulegen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Abtheilung für Kirchen- und Schulmesen. (Unterschrift.) (Unterschrift.)

Allgemeine Verfügung, den Schulbesuch der Schiffer= tinder betreffend.

Bromberg, den 11. November 1878.

Durch Polizei-Verordnung vom heutigen Tage sind diejenigen Rahnschiffer, welche mit ihren Familien in den Gewässern des Bromsberger Regierungs Bezirks überwintern, verpflichtet worden, die schulpflichtigen Kinder, welche sie mit sich führen, spätestens am dritten Tage nach ihrer Anlage am Ueberwinterungsplate bei der nächsten Ortspolizeibehörde anzumelden und anzugeben, in welche Schule sie ihre Kinder schicken werden.

Die Ortspolizeibehörden werden hiermit angewiesen, die Ausführung dieser Verordnung streng zu überwachen und etwaige Ueber-

tretungen derfelben sofort zur Bestrafung zu bringen.

Die augemeldeten, bezw. die bei der vorzunehmenden Revision der Kähne vorgefundenen schulpflichtigen Schifferkinder sind dem betreffenden Lehrer oder Schulvorsteher sofort schriftlich anzuzeigen.

Die Aufnahme der Schifferkinder in öffentliche Schulen darf

von den betreffenden Schulvorständen nicht verweigert werden.

Für den Unterricht der Schifferkinder in öffentlichen Schulen ist das ortsübliche Schulgeld, monatlich praenumerando, und zwar das erste Mal binnen 8 Tagen nach dem Einlaufen des Schiffers in den Winterhafen zu zahlen, oder wenn die betreffende Schule durch Hausväterbeiträge, bezw. mit Hülse von Staatszuschüssen, erhalten wird, pro Kind bei dessen Eintritt Zwei Mark, und bei dessen Austritt aus der Schule Eine Mark zur Schulkasse zu zahlen.

Beim Austritt aus der Schule erhält jedes Schifferkind unent-

geltlich ein Abgangs-Zeugniß.

Im Falle des Eintritts eines Schifferkindes in eine Privatschule bleibt die Höhe des zu entrichtenden Schulgeldes dem Privatsabkommen überlassen, jedoch hat der Schiffer sich von dem Borssteher, bezw. von der Vorsteherin der Privatschule ein Abgangszeugsniß ausstellen zu lassen.

In den Abgangszeugnissen ist anzugeben:

1) Vor= und Zuname, Heimathsort und Alter des Schiffer= kindes,

2) Tag des Eintritts und Austritts des Kindes in und aus der betreffenden Schule,

3) Anzahl der verfäumten Schultage, 4) Betragen und Fleiß des Kindes,

5) Fortschritte desselben mit Angabe der Klasse (resp. Abtheislung), in welcher es gesessen hat. Sollte das Kind noch überhaupt nicht lesen und schreiben können, so ist das besonders zu bemerken.

Die Schulvorsteher und Lehrer haben den Schulbesuch der

Schifferkinder genau zu kontroliren und etwaige Schulversäumnisse den Ortspolizeibehörden alle 2 Wochen zur Bestrafung anzuzeigen.

Die Ortspolizeibehörde hat den Schulbesuch der Schifferstinder auch ihrerseits zu überwachen und etwaige Schulversäumnisse nach Maßgabe der Instruktion vom 5. Oktober 1871 (amtl. Schulsblatt pro 1871 Nr. 25. pag. 125 folgd.) zu bestrafen, wobei mit angemessener Strenge zu verfahren ist.

Rönigliche Regierung, Abtheilung des Innern. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen. (Unterschrift.) (Unterschrift.)

#### Berleihung von Orden und Ehrenzeichen.

(Centrbl. pro 1878 Seite 121.)

Bei der Feier des Krönungs = und Ordensfestes am 26. Januar d. J. haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts. Verwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen ershalten:

- . 1) den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:
  - Greiff, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath und Direktor im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
  - Dr. Sy dow, Unter=Staatssekretär im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
    - 2) den Rothen Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:
  - Dr. Rödenbeck, Geheimer Ober=Regierungs=Rath und Universi= täts=Rurator zu Halle a. d. S.
  - Dr. Beit, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Bonn.
    - 3) die Schleife zum Rothen Abler-Orden dritter Klasse:
  - Dr. von Warnstedt, Geheimer Regierungs=Rath und Universistäts=Rurator zu Göttingen.
    - 4) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:
  - Dr. Grube, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau. Dr. Hübler, Geheimer Ober=Regierungs=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Joachim, Professor und Direktor der Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunst, zu Berlin.

Dr. Kersandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und vortragender

Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Semisch, Konfistorial-Rath und ordentlicher Professor an der

Universität zu Berlin.

5) den Rothen Adler-Orden vierter Rlasse:

Bad, Superintendent und Pastor prim. zu Striegau.

Dr. Christlieb, ordentlicher Professor an der Universität zu Bonn. Dr. Dümmler, ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. d. S.

Dr. Dziapto, Professor und Ober-Bibliothekar an der König-

lichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau.

Dr. Gerber, Direktor der städtischen Realschule zu Bromberg.

Dr. Freiherr von der Golp, Ober-Ronsistorial-Rath, Propst zu St. Petri und Honorar-Prosessor an der Universität zu Berlin.

Haupt, Regierungs- und Schulrath zu Merseburg. Dr. Höpfner, Provinzial-Schulrath zu Koblenz.

Dr. Hollenberg, Gymnasial-Direktor zu Saarbruden.

Laury, Rangleirath und Universitäto-Setretar zu Berlin.

Dr. Leyden, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Dr. Mejer, Geheimer Justiz-Rath und ordentlicher Professor an

der Universität zu Göttingen.

Paul Meyerheim, Genremaler, Mitglied der Atademie der Künste zu Berlin.

Dr. Philipp, Professor und Oberlehrer zu Berlin.

Dr. Regel, Gymnasial-Direktor zu Hameln. Rhode, Gymnasial-Direktor zu Wittenberg.

Dr. Schneider, Professor am Gymnasium zu Dusseldorf.

Wilhelm Sohn, Professor und Genremaler zu Düsseldorf, Lehrer an der dortigen Kunst-Akademie und Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.

Dr. Sondhaus, Direktor der Realschule zu Neiße.

Dr. Susemibl, ordentlicher Professor an der Universität zu Greifswald.

Tschabran, Superintendent und Pfarrer zu Pitschen, Kreis Lucau. Dr. Bahlen, ordentlicher Professor an der Universität und Mitsglied der Academie der Wissenschaften zu Berlin.

Dr. Warminsti, Seminar-Direktor zu Paradies, Kreis Meserit.

Bedekin, Seminar-Direktor zu hildesheim.

Dr. Wieding, ordentlicher Professor an der Universität zu Riel.

- Dr. Zaddach, ordentlicher Professor an der Universität zu Königs= berg i. Prß.
- 6) den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse: Lange, ordentlicher Seminarlehrer zu Köpenick, Kreiß Teltow. Laupichler, ordentlicher Seminarlehrer zu Karalene, Regierungs=bezirk Gumbinnen.
  - 7) den Königlichen Haus-Orden von Hohenzollern, und zwar

#### a. den Adler der Ritter:

Kleine, Pastor der reformirten Gemeinde und Kreis-Schulinspektor zu Herford.

Richter, Seminar-Direktor zu Augustenburg, Provinz Schleswig-

Richter, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Prieborn, Kreis Strehlen.

Schneiber, Superintendent und Kreiß-Schulinspektor zu Stolp. Wöpcke, Konsistorial-, Regierungs- und Schulrath zu Magdeburg.

#### b. den Adlerder Inhaber:

Arlt, emerit. Lehrer zu Sorau.

Behring, evangelischer Lehrer zu Hansdorf, Kreis Rosenberg in Westpr.

Bodems, Elementarlehrer zu Braunsrath, Kreis Beinsberg.

Brunzel, pens. evangelischer Lehrer zu Kobilagora, Kreis Schild= berg.

Buscher, katholischer Lehrer zu Esch, Kreis Bergheim.

Bujad, katholischer Hauptlehrer zu Oftrog, Kreis Ratibor.

Frowein, emerit. evangelischer Lehrer zu Osminghausen, Kreis Lennep.

Fuchs, Kantor und erster Lehrer zu Beckendorf, Kreis Oschersleben. Gerten, Volksschullehrer zu Löhnhorst, Amt Blumenthal, Landdrosteibezirk Stade.

Hesse, Kantor und evangelischer Lehrer zu Ober-Dorla, Kreis

Mühlhausen in Thür.

Jöbgen, katholischer Lehrer zu Rheinbach, Reg. Bez. Köln.

Köllen, katholischer Hauptlehrer zu Röln.

Löwer, evangelischer Hauptlehrer und Organist zu Neunkirchen, Kreis Ottweiler.

Petersilie, evangelischer Lehrer zu Bremsdorf, Kreis Guben.

Pils, evangelischer Lehrer zu Bunzlau.

Prast, emerit. erster Mädchenlehrer zu Schmiedeberg, Kreis Wittenberg.

Soulte, evangelischer Hauptlehrer zu Essen.

Thomas, evangelischer Hauptlehrer zu Nakel.

Wandersleben, Hauptlehrer an der Elementarschule zu Königs= berg i. Pr.

Bilfc, katholischer Hauptlehrer zu Königshütte, Kreis Beuthen.

8) das Allgemeine Chrenzeichen:

Dölberg, evangelischer Lehrer zu Lippstadt, Reg. Bez. Arnsberg. Hoischen, katholischer Lehrer zu Hellinghausen, Kreis Lippstadt. Konrad, Diener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Langhans, evangelischer Kirchschullehrer und Organist zu Reddenau,

Kreis Prf. Eplau.

Melke, tatholischer Lehrer zu Subkau, Kreis Prf. Stargardt.

Reek, evangelischer Lehrer zu Stobnica Hauland, Kreis Dbornik.

Riegelmann, emeritirter Rantor zu Halberstadt.

Schmidt, emerit. Lehrer, Küster und Organist zu Schönermarck, Kreis Prenzlau.

Topte, evangelischer Lehrer und Organist zu Bohlschau, Kreis Neu-

stadt i. Westprß.

Wabniß, evangelischer Lehrer zu Hönigern, Kreis Namslau. Zingter, evangelischer Lehrer zu Kniegniß, Kreis Trebniß.

#### Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der hoftammer-Rath Bobt zu Berlin ift zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath in dem Ministerium der geistlichen

2c. Angelegenheiten ernannt,

dem Dirigenten des Provinzial-Schulkollegiums und des Medizinalkollegiums der Provinz Brandenburg Geheimen Regierungs-Rath Reichenau zu Berlin der Charakter als Geheimer Ober-Regierungs-Rath mit dem Range eines Rathes zweiter Klasse verliehen,

als Kreiß-Schulinspektoren sind angestellt worden im Regierungsbezirke Breslau: der kommissar. Kreiß-Schulinsp. Lehrer Löber zu

Militsch,

Oppeln: der kommissar. Kreis-Schulinsp. Gymnafial-Oberlehrer Dr. Grabow zu Oppeln,

Köln: der kommissar. Kreis-Schulinsp. Lehrer Dr. Burkardt

zu Mülheim a. Rhein, und

Trier: der kommissar. Kreis-Schulinsp., bish. Lehrer am Kadetten= hause zu Potsdam Dr. Tyszka zu Ottweiler.

#### B. Universitäten, 2c.

Der Professor an der Gewerbe = Akademie und Privatdozent an der Univers. zu Berlin, Dr. Liebermann ist zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. dieser Univers. ernannt,

an der Univers. zu Greifswald der außerordentl. Profess. Dr. Al. Reifferscheid in der philosoph. Fakult. zum ordentl.

Profess, in derselben Fakult. ernannt,

dem ordentl. Prof. Dr. von Bar in der juriftisch. Fakult. der Univers. zu Breslau der Charakter als Geheimer Justizrath versliehen, und ist derselbe als ordentl. Profess. der Rechte an die Univers. zu Göttingen versetzt,

an der Universit. zu Breslau der außerordentl. Profess. Dr. Alfr. Dove in der philosoph. Fakult. zum ordentl. Profess. in derselben

Fakult. ernannt,

der Privatdozent Dr. Oberbeck zu Halle a. d. S. zum außersordentl. Profess, in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt,

an der Univers. zu Kiel der außerordentl. Prof. Dr. Stimming in der philosoph. Fakult. zum ordentl. Profess, in derselben Fakult.

ernannt,

- dem Geheimen Ober-Medizinalrath und ordentl. Professor Dr. Wöhler in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen der Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen worden.
- Dem Direktor der Allgemeinen Akademie der Kunste zu Berlin Profess, von Werner ist zur Anlegung des Offizierkreuzes des Französischen Ordens der Ehrenlegion, und dem Mitgliede des Senates derselben Akademie Bildhauer Profess. Reinh. Begas zur Anlegung des Königlich Bayerischen Maximilian = Ordens für Wissenschaft und Kunst die Erlaubniß ertheilt worden.
- Bei den Museen zu Berlin ist der Dr. von Seydlit als Direktorial-Assistent bei dem Kupfersticklabinet, und Dr. Erman als Direktorial-Assistent bei dem Münzkabinet angestellt worden.
  - C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.
- Der Direktor des städtischen Gymnas. zu Beuthen Ob. Schl. Dr. Wen pel ist zum Königlichen Symnasial Direktor ernannt und demselben die Direktion des Gymnasiums zu Oppeln übertragen,

der Oberlehrer am Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Hannover Profess. Dr. Wachsmuth zum Gymnasial=Direktor ernannt und demselben die Direktion dieses Gymnasiums übertragen worden.

```
Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern
  Rawczyński am Gymnas. zu Braunsberg,
  Dr. Ed. Fischer am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin,
  Dr. R. W. Neumann am Gymnas. zu Barmen, und
  hemmerling am Marzellen-Gymnas. zu Röln.
Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer
  Chrhardt am Gymnas. zu Insterburg,
  Dr. Eichler am Gymnas. zu Frankfurt a. d. D., und
  R. Fr. Meyer am städtischen Gymnas. zu halle a. d. S.
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnasium
  zu Insterburg der Schula. Kandid. Biesenthal,
  zu Danzig, Stadtgymnas., der Hülfslehrer D. A. Fr. Lehmann,
  zu Dtsch Krone der Schula. Kandid. Bordihn,
  zu Berlin, Französ. Gymnas., der Schula. Kandid. Völkel,
  zu Berlin, Luisenstädt. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Harder,
  zu Berlin, Sophien-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Behrendt
      von der Königsstädt. Realschule daselbst,
  zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Schaub,
  zu Rottbus der Schula. Kandid. Rademann,
  zu Potsbam -
                                  Shlogmann und der Gym-
                      E
      nafial=Lehrer Engel aus Elberfeld,
  zu Prenzlau der Gymnas. Lehrer Dr. Saalfeld aus Darmstadt,
  zu Rendsburg ber Schula. Kandid. Junder,
  zu Hannover, Lyzeum I., der Schula. Kandid. Kiel,
  zu Frankfurt a. Main der Rektor Dr. Schüt von der Realsch.
      zu Traunftein in Bayern,
  zu Fulda der ordentl. Lehrer Bistemann von der hoh.
      Burgerich. zu Biedenkopf,
  zu hanau der Gymnas. Lehrer Schaub aus Fulda,
  ju Raffel, die Gulfslehrer Manns und Bulch,
  zu Biesbaden die Gulfslehrer Widmann und Dr. Lohr,
  zu Elberfeld der Schula. Kandid. Rodenbusch,
  zu Effen
                                  Raplan Fischer, und
                                  Dr. Reuß.
  zu Wetlar
             8
Dem Gesanglehrer Borchers am Gymnas. zu Riel ist das Pra-
```

Dem Direktor der Realschule zu Elberfeld, Dr. Schacht ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verliehen,

ditat "Musikdirektor" beigelegt worden.

die Bahl des Dirigenten der höheren Bürgerschule zu Schönebeck, Dr. Marechal zum Direktor dieser zu einer Realschule 2. Ordn. erhobenen Anstalt bestätigt worden.

Den Oberlehrern

Dr. Stenzel an der Realschule am Iwinger zu Breslau, und

Dr. Kirchner an der Realschule zu Duisburg

ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

der ordentl. Lehrer Dr. Burger an der Realschule am Zwinger

zu Breslau zum Oberlehrer befördert,

der ordentl. Lehrer Dr. Schmeding von der Klingerschule zu Frankfurt a. M. als Oberlehrer an die Realschule zu Elbersfeld berufen worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Tilsit der Lehrer Rnaate,

zu Berlin, Friedrichs=Realsch., die Schula. Kandidaten Will= rich und Dr. Nahrwold,

zu Berlin, Königsstädt. Realsch., die Schula. Kandidaten

Dr. Evers und Dr. Krollid,

zu Berlin, Luisenstädt. Realsch., der Hülfslehrer Dr. Sadée vom Friedrichs-Gymnas. daselbst,

zu Berlin, Luisenstädt. Gewerbeschule, der Schula. Kandid.

Opig,

zu Brandenburg der Schula. Kandid. Dr. Lehfeld,

ju Schonebed ber Gulfelehrer Robimen,

zu Frankfurt a. Main, Musterschule, der Hülfslehrer Dr. Reichenbach,

zu Wiesbaden, Realgymnas., die Hülfslehrer Rogbach und Ruppel, und

zu Elberfeld, die Schula. Kandidaten Dr. Auler und Dr. Pohlmann.

Die Wahl des Rektors Homburg an der Stadtschule zu Burtehude zum Rektor der höheren Bürgerschule zu Hofgeismar ist bestätigt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürger=

dule

zu Jenkau der Schula. Kandid. Knoch und der Hulfslehrer Edel vom städtischen Symnas. zu Danzig,

zu Eubben der Schula. Kandid. Zimmermann,

zu Gardelegen = = Dr. Peine,

zu Biedenkopf der Hülfslehrer Bork vom Gymnas. zu Hanau, und

zu Wiesbaden der Realschullehrer Dr. Victor aus Dusseldorf.

D. Soullehrer= und Behrerinnen=Seminare.

Am Schullehrer=Seminar zu Tondern ist der ordentl. Lehrer Rickmers zum ersten Lehrer befördert, und der Präparanden= anstalts=Lehrer Rathje zu Apenrade als ordentl. Lehrer angestellt, an der Luisen=Stiftung zu Posen (Lehrerinnen=Seminar und höhere Mädchenschule) die Lehrerin Barth als ordentl. Lehrerin,

an dem Schull. Seminar zu Habel schwerdt der provisor. Lehrer Döring als ordentl. Lehrer,

an dem Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg der kommissar. Lehrer

Werners als ordentl. Lehrer,

an dem Schull. Seminar zu Fulda der Schula. Kandid. Schäfer als Hülfslehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Barttowsti, kathol. Lehrer und Organist zu Groß. Starsin, Krs

Neustadt i. Westprg.,

Bernhardt, evangel. Lehrer zu Medzibor, Rrs Wartenberg,

Brandt, degl., Kuster und Kantor zu Glinde, Kre Kalbe,

Döhne, evangel. Lehrer und Kantor zu Wolfhagen, Reg. Bez.

Flach, kathol. Lehrer zu Oberursel, Obertaunustrs,

Heinze, evangel. Lehrer und stellvertretender Organist zu Groß= Bresa, Krs Breslau,

Lindenlaub, evangel. Lehrer und Kantor zu Ratscher, Krs Schleufingen,

Moos, kathol. Lehrer zu Meudt, Unterwesterwaldkrs,

Patsch, evangel. Hauptlehrer zu Königsberg i. Oftprf.,

Schlesinger, judischer Lehrer zu Göttingen,

Stolle, evangel. Lehrer zu Görken, Kre Mohrungen,

Werner, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Moltheinen, Krs Gerbauen,

Witt, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Semlow, Krs Franzburg, und

Wolf, kathol. Lehrer zu Weilheim, Oberamt Bechingen;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Goldbach, evangel. Lehrer zu Gr. Herrmenau, Rrs Mohrungen,

Hetz, degl. und Kantor zu Merrleben, Krs Langensalza,

Kreuter, evangel. Lehrer zu Breitscheid im Diultreise,

Soulz, degl. und Rufter zu Bod, Kre Randow, und

Stölken, evangel. Lehrer zu Fiebing, Krs Aurich,

Grabow, Schulvorsteher und Schulkassenrendant, Kossäthenalts siper zu Teschendorf, Krs Ruppin;

die Rettungs-Medaille am Bande:

Replaff, Soullehrer zu Regenwalde.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

die außerordentl. Professoren Dr. Sonnenschein in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Berlin, Dr. Köppe in der

medizinisch. Fakult. der Univers. zu Halle, und Dr. Krämer in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen,

der Gymnasial = Direktor Dr. Rehdant zu Kreutburg Db. Schles.,

der geistliche Inspektor Professor Dr. Bäßler an der Landesschule zu Pforta,

die Gymnafial=Oberlehrer

Professor Brehmer am Pädagogium zu Putbus,

Haveneder zu Warburg, und

Schaltenbrand am Marzellen-Gymnas. zu Röln,

die ordentlichen Symnasiallehrer

Ewoldt zu Plön, und Dr. Boiß zu Düren,

der Elementarlehrer Mosebach am Gymnas. zu Dortmund,

der ordentl. Lehrer Christmann an der Musterschule zu Frankfurt a. Main, und

der ordentl. und Musiklehrer Ebeling am Schull. Seminar zu Reuzelle.

#### In den Ruhestand getreten:

die Oberlehrer

Professor Dörk am Gymnas. zu Marienburg, und Professor Dr. Voigt am Gymnas. zu Dortmund,

der Oberlehrer Professor von Klöden an der Friedrichs=Werderschen Gewerbeschule zu Berlin, und

der Lehrer Kerber an der höheren Bürgerschule zu Rathenow.

Begen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

der Oberlehrer Dr. Krummacher von der Realschule zu Elber= feld, und

der erste Seminarlehrer Engel zu Tondern.

In das Ausland gegangen:

der Lehrer Dr. Bernard vom Friedrich = Wilhelms = Gymnas. zu Köln.

#### Auf ihre Anträge entlassen:

der ordentl. Lehrer Göpel am Gymnaf. zu Wiesbaden, die ordentlichen Lehrer

Seler an der Dorotheenstädtischen Realschule zu Berlin, Dr. Bücher an der Wöhlerschule zu Frankfurt a. M., und Braun an der Realschule zu Karlshafen. Inhaltsberzeichniß des Februar- und März-Heftes.

Aus den Berhandlungen der 13. Legislaturperiode des prensischen Landtages. I. Rede des Perrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten D. Dr. Falt im Hause der Abgeordneten am 15. Januar 1879 (gelegentlich der zweiten Berathung des Staatshaushaltsetats pro 1879/80) S. 129. — II. Rede des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten D. Dr. Falt im Herrenhause am 18. Februar 1879 (gelegentlich der Berathung über eine Petition der Herren Graf von Hagen und Genossen, die Berhältnisse der evangelischen Boltsschule betressend) S. 151.

- 1) Führung eines Reisejournals seitens ber ständigen Areis-Schulinspektoren S. 161. 2) Rautionspflicht der Rendanten von Stiftungssonds S. 161. 3) Berrechnung des Erlöses für alte und entbehrliche Baumaterialien, Geräthe 2c. S. 162.
- 4) Bestätigung der Rektorwahlen an den Universitäten zu Kiel und Königsberg S. 164. 5) Geset, betreffend die Erwerdung von Grundstiden zum Reubau der gedurtshtilslichen Klinik der Universität zu Berlin. Bom 27. Dezember 1878 S. 164. 6) Reglement für das Seminar zur Ausbildung von Studirenden im wissenschaftlichen Rechnen an der Königlichen Universität zu Berlin S. 165. 7) Reglement für das Recheninstitut der Königlichen Sternwarte zu Berlin S. 167. 8) Mendelssohn-Bartholdp'sche Stipendien, Termine sit die Aussorderung zur Bewerdung und für die Berleihung S. 169. 9) Preisausschreiben des Königlich Italienischen Benetlanischen Instituts der Wissenschaften und Künste S. 169.
- 10) Einheitliche Publikation und buchhändlerische Berbreitung ber Protoke ber Direktoren Ronferenzen S. 170. ... 11) Maturitäts Aspiranten bezw. Abiturienten i. J. 1878 S. 173. 12) Frequenz der Symnasien 2c. im Sommer 1878 S. 180.
- 13) Betrieb des Gartenbaues an den Seminaren in Pommern S. 196.

   14) Instruktion über Anstellungsfähigkeit der Schulamtsbewerder und Besetzung der Lehrerstellen im Areise Herzogthum Lanendurg S. 199. 15) Uebereinkommen mit dem Großherzogth. Sachsen-Beimar über gegenseitige Anerkennung von Lehrerinnen- 2c. Zeugnissen S. 201. 16) Besähigungszeugnisse aus den Turn-lehrerinnenprüsungen im Herbste 1878 S. 202. 17) Termin sür die Turn-lehrerprüsung i. J. 1879 S. 204. 18) Termin sür die Zeichenlehrerinnen prüsung i. J. 1879 S. 205. 19) Prüsungsordnung sür Handarbeitslehrerinnen in der Rheinproving S. 205.
- 20) Zuständigkeit bei ber Entlaffung ber Kinder aus ber Bollsschule S. 207. 21) Schulbesuch ber Schifferkinder während ber Binterzeit S. 212.

Berleihung von Orben und Ehrenzeichen S. 215.

Personaldronit 6. 218.

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

M 4. u. 5.

Berlin, den 1. Mai

1879.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

22) Allerhöchster Erlaß vom 14. Oktober 1878, betreffend die Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens an den Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten\*).

Auf den Bericht des Staats = Ministeriums vom 11. d. M. genehmige Ich hierdurch im Verfolg Deines Erlasses vom 7. August d. I. die Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens, soweit das selbe zur Zeit mit der Handels= und Gewerbeverwaltung verbunden ist, jedoch mit Ausnahme des Navigationsschulwesens, an den Misnister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal = Angelegenheiten. Mit der Aussührung dieses seiner Zeit durch die Gesep=Sammlung bekannt zu machenden Erlasses sind die Minister der geistlichen, Unsterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten und für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten beauftragt.

Neues Palais bei Potsdam, den 14. Oktober 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des Königs: Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Graf zu Stolberg. Leonhardt. Falk. von Kameke. Friedenthal. von Bülow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht. An das Staats-Ministerium.

1879.

<sup>\*)</sup> verkündet durch die Gesetz-Sammlung für die Königs. Preußischen Staaten pro 1879 Stück 6 Seite 26 Nr. 8599.

23) Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens an den Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Mit Bezugnahme auf die Allerhöchsten Kabinets-Ordres vom 7. August und vom 14. Oktober v. J., betreffend Aenderungen in den Ressortverhältnissen mehrerer Ministerien (G.=S. 1879 S. 25 und 26) bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß Berichte, Gesuche und Eingaben, welche bisher an den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu richten waren, vom 1. April d. J. ab

1) in Angelegenheiten, welche sich auf das gewerbliche Unterrichtswesen, ausschließlich des Navigationsschulwesens, und auf die zur Hebung des Kunstgewerbes bestimmten Anstalten beziehen, zu denen auch die Königliche Porzellan=Manufaktur

gehört,

an den herrn "Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten"

2) 1c.

3) 2c.

zu richten find.

Die Behörden werden angewiesen, hiernach zu verfahren. Berlin, den 18. März 1879.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Maybach.

Bekanntmachung.

24) Zusammensetzung der Prüfungs = Rommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1879/80.

(Centrbl. pro 1878 Seite 135 Rr. 55.)

Berlin, den 17. Februar 1879. In Verfolg meiner Bekanntmachung vom 15. März v. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungs-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1879/80, wie folgt, zusammengesetzt sind:

- I. Kommissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.
  - 1. in Halle a./S., Provinz Sachsen:
- Dr. Jacobi, Professor, zugleich Borsipender der Kommission;

Dr. Schlottmann, Professor;

Dr. Benichlag, begl.

2. in Königsberg, Provinzen Dft- und Beft-Preugen:

Dr. Voigt, Professor und Pfarrer, zugleich Vorsitzender der Kom= mission;

Dr. Prus, Professor;

Dr. Baumgart, Gymnafiallehrer.

. 3. in Berlin, Provinz Brandenburg:

Dr. Dorner, Ober = Konsistorialrath, zugleich Vorsipender der Rommission;

Dr. Ripid, Professor;

Dr. Kleinert, degl. und Konsistorialrath.

4. in Stettin, Proving Pommern:

Dr. Wehrmann, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Rrummacher, Konfistorialrath;

Dr. Lemde, Professor und Gymnasial-Oberlehrer.

5. in Posen, Provinz Posen.

Dr. Polte, Provinzial=Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kom= mission;

Dr. Somart, Professor und Gymnasial-Direktor;

Reichard, Konfistorialrath.

6. in Breslau, Provinz Schlesien:

Dr. Weingarten, Professor, zugleich Vorsigender der Kommission;

Dr. Dilthen, Professor;

Dr. Palm, degl.

7. in Münfter, Proving Beftphalen:

Dr. Smend, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission; \*) Dr. Bona Meyer, Professor;

Dr. Lindner, døgl.

8. in Roblenz, Rheinprovinz:

Dr. Höpfner, Provinzial = Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Bona Meyer, Professor;

Dr. Maurenbrecher, degl.

9. in Hannover, Provinz Hannover:

Dr. Thilo, Ober-Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Wagemann, Konfistorialrath und Professor;

Dr. Wiedasch, Professor und Symnasial-Direktor.

<sup>\*)</sup> An Stelle bes Professor Dr. Bona Meper ift inzwischen Professor Dr. Benber ernannt. S. nachstehend Anlage a. Seite 229.

10. in Riel, Proving Schleswig-holftein:

Dr. Schwart, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Lahmeyer, Provinzial=Schulrath;

Dr. Volquardsen, Professor.

11. in Marburg, Regierungsbezirk Raffel:

Dr. Heppe, Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Herrmann, Professor;

Dr. Eucae, degl

12. in Herborn, Regierungsbezirk Wiesbaden:

Lohmann, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission; Dr. Herrmann, Professor;

Ernst, Professor und Detan.

## II. Kommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Verbindnug mit der theologischen Prüfung abnehmen.

1. in Emben, Proving hannover:

Bartels, Konsistorialrath, General-Superintendent in Aurich, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Schwedenbied, Gymnasial-Direttor;

van Senden, Seminar-Direktor.

2. in Breslau, Provinz Schlesien:

Dr. Reisacker, Gymnasial = Direktor, zugleich Vorsitzender der Kommission;

Dr. Weinhold, Professor;

Dr. Dilthen, degl.

3. in Münster, Provinz Westphalen:

Dr. Schult, Geheimer Regierungs- und Provinzial=Schulrath, zugleich Vorsitzender ber Kommission;

Dr. Riehues, Professor;

Dr. Stord, degl.

4. in Bonn, Rheinproving:

Dr. Schäfer, Professor, zugleich Vorfipender der Kommission;

Dr. Bona Meyer, Professor;

Dr. Willmanns, begl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen Seitens der Borsip enden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Eucanus.

Bekanntmachung. G. I. 178. Я.

Berlin, den 14. März 1879. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Februar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das Jahr 1. April 1879/80 an Stelle des Professors Dr. Bona Meyer zu Bonn der Professor Dr. Bender daselbst zum Mitgliede der in Münster eingerichteten Kommission I. für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes ernannt worden ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Befanntmachung.

G. I. 551.

25) Zuständigkeit für Anweisung zur Zahlung der Um= zugskosten an Beamte der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Verwaltung.

Berlin, den 13. März 1879. Auf den Bericht vom 24. v. M. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß Dieselbe nicht befugt ist, Umzugskosten für Beamte der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Verwaltung selbständig zur Zahlung anzuweisen, da ich nicht, wie dies Seitens der Herren Disziplinar Minister bezüglich der Beamten der allgemeinen Verswaltung geschehen ist, die Festsehung und Anweisung der diesfälligen Liquidationen den Provinzialbehörden überlassen habe, und solche wegen der im diesseitigen Ressorten verhaltenisse denselben auch nicht übertragen kann.

Die Umzugskostenliquidationen für Beamte des diesseitigen Ressorts sind daher ausnahmslos zur Festsepung und Anweisung hierher

einzureichen.

Un die Königliche Regierung zu N.

Abschrift hiervon erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kennt= nifnahme und Nachachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An sämmtliche übrige Königl. Regierungen und an die Königl. Finanzdirektion zu Pannover.

U. IV. 5494.

26) Ernennung der Schulinspektoren; inwieweit da = bei auf konfessionelle Verhältnisse Rücksicht genom = men wird.

Berlin, den 15. Februar 1879.

Ew. Hochehrwürden in Gemeinschaft mit den Pfarrern Gip= perich in Herbecke und Wüstefeld in Haspe führen, nach Ihrer Angabe im Auftrage der Pfarrer und anderen Kuratgeistlichen der katholischen Gemeinden des Kreises und Dekanats Hagen, in der Vorstellung vom 19. Dezember v. J. bei mir Beschwerde über die, wie Sie Sich ausdrücken, "evangelische" Inspektion der katholischen Schulen des genannten Kreises.

Wie ich aus dem Inhalte Ihrer Vorstellung entnehme, richtet sich Ihre Beschwerde dagegen, daß im Kreise Hagen auch die katholischen Schulen, welche seither einem der katholischen Konfession angehörenden, zum 1. Januar d. J. nach einem anderen Kreise versesten ständigen Kreisschulinspektor unterstellt gewesen sind, unter die Aufsicht des für den Kreis Hagen neu bestellten, der evangelischen Konfession angehörenden ständigen Kreisschulinspektors gestellt werden

sollten und sind.

Es ist dies in Folge einer lediglich die gleichmäßigere Gestalztung des Schulbetriebes nach einheitlichen Grundsäßen bezweckenden anderweiten Einrichtung des Kreisschulinspektionswesens im Regierungsbezirk Arnsberg geschehen, nach welcher in einer Anzahl von Kreisen dieses Regierungsbezirks sämmtliche innerhalb territorial abzgegrenzter Aufsichtsbezirke befindliche Schulen ohne Unterschied der Konfession der Aufsicht der für dieselben bestellten ständigen, d. h. im Hauptamt angestellten Kreisschulinspektoren vom 1. Januar d. J. ab unterstellt worden sind.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde findet weder in dem Gesete,

noch in dessen Handhabung eine Begründung.

Das Geses, betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens vom 11. März 1872 bindet die Staats-Regierung bei der Auswahl der Schulinspektoren, welche nicht Organe der Religionsgesellschaften oder Kirchen, sondern Staatsbeamte sind, nicht durch die Rücksicht auf konfessionelle Verhältnisse. Gleichwohl wer- den bei Ernennung der Schulinspektoren thatsächlich die konfessionellen Verhältnisse insweit berücksichtigt, als es nach den gegebenen Umständen statthaft und thunlich ist.

Diese Rücksichtnahme auf die konfessionellen Verhältnisse hat denn auch bei der neuen Einrichtung des Kreisschulinspektionswesens

im Regierungsbezirk Arnsberg in vollem Maße gewaltet.

Ew. Hochehrwürden mögen dies daraus entnehmen, daß, ans langend diesenigen sechs Kreise dieses Bezirks, in welchem sämmitlche Schulen eines jeden Kreisschulaufsichtsbezirkes dem für denselben

bestellten ständigen Rreisschulinspektor unterstellt worden sind, in dem Kreise Hagen mit überwiegend größerer Zahl evangelischer Schulen zum 1. Januar d. J. ein Beamter evangelischer Konfession zum Rreisschulinspektor berufen worden ist, in den fünf Rreisen Arnsberg, Brilon, Lippstadt, Meschede und Olpe mit überwiegend tatholischer Bevölkerung und dem entsprechend überwiegend größerer Bahl katholischer Schulen dagegen fünf Beamte katholischer Konfession

als Kreisschulinspektoren angestellt sind.

Em. Hochehrwürden Besorgniß, daß die Unterstellung der katho= lischen Schulen im Rreise Hagen unter einen Kreisschulinspektor evangelischer Konfession nicht ohne nachtheilige Folgen für die Reli= gion und die religiöse Erziehung bleiben werde, findet weder in den wegen der Beaufsichtigung des Religionsunterrichts durch die staat= lichen Schulinspektoren und wegen Leitung dieses Unterrichts durch die Religionsgesellschaften und deren Organe erlassenen Anordnungen, noch auch nach den anderwärts unter der Wirksamkeit vielfach gleich= artiger Einrichtung des Kreisschulinspektionswesens seit einer Reihe

von Jahren bereits gemachten Erfahrungen eine Begründung.

Ich kann deshalb, indem ich im Uebrigen auf meine am 15. März 1876 bezüglich der vorliegenden Frage im Hause der Ab= geordneten gehaltene Rede und auf die im Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung für 1877 S. 607 und 615 ff. und für 1878 S. 4 ff. und 6 ff. veröffentlichten Bescheide an die Herren Grafen Droste zu Vischering, Abgeordneten Bachem, Bischof von Ermland Dr. Krement und Grafen von Ballestrem anläglich ähnlicher Beschwerden erlassenen Bescheide vom 13. Oktober, 13. No= vember und 18. Dezember 1877 und 12. Januar 1878 verweise, Em. Hochehrwürden Beschwerde eine weitere Folge nicht geben.

An ben Pfarrer und Definitor Herrn Baselhorft Pochehrwürden zu Schweim.

Abschrift der vorstehenden Verfügung erhalten Sie in Beschei= dung auf die in einem Druckeremplar eingereichte Bitte vom — De= zember v. 3. um Siftirung der wegen anderweiter Einrichtung des Kreisschulinspektionswesens im Regierungsbezirke Arnsberg, beziehungsweise im Kreise hagen, erlassenen Anordnung. Ihre Berufung darauf, daß — wie Sie vermeinen, im Jahre 1877 — bezüglich der Einrichtung des Rreisschulinspektionswesens in den Rreisen Mors, Cleve, Geldern u. f. w. von mir eine Entscheidung in enigegen= gesettem Sinne getroffen worden, ift unbegründet, wie meine Darlegung des Sachverhaltes am 15. März 1876 im Hause der Abgeordneten bezüglich des von Ihnen vermuthlich gemeinten Vorganges ergiebt.

Wie im Regierungsbezirke Arnsberg in sechs Schulaufsichtskreisen sämmtliche Schulen ohne Unterschied der Konfession der Aufsicht ständiger Kreisschulinspektoren unterstellt worden sind, von denen fünf katholisch, einer evangelisch, so ist das Nämliche im Regierungs-bezirk Düsseldorf in vierzehn Schulaufsichtskreisen geschehen, von denen neun der Aufsicht katholischer, fünf der Aufsicht evangelischer Kreisschulinspektoren unterstellt sind.

vin bie Mitglieber bes Schulvorstandes und der Repräsentanten der katholischen Schule in Herbede', Hagen-Land, Altenhagen Edesey, Paspe (Schulgemeinde Enneperstraße), Brederseld, Bble b. Cabel, Wetter a. Ruhr, Schwelm.

Abschrift zum Bescheide auf die Vorstellung vom 30. Dezember v. J.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Familienväter ber Stadt R. 2c. U. IV. 5158.

27) Behandlung beschädigter und unbrauchbar geworbener Reichstassenscheine.

(Centrbl. pro 1876 Seite 399 Mr. 162.)

Dem Königlichen Konsistorium zc. übersende ich hierneben Absschrift der von dem Herrn Finanz-Minister an die sämmtlichen Königlichen Regierungen und an den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Hannover unter dem 22. v. M. erlassenen Cirkular Verfügung, betreffend die Behandlung beschädigter und unbrauchbar gewordener Reichstassenschen, zur Kenntnisnahme und mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender
Instruktion zu versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An bie sämmtlichen Königs. Konsistorien, Provinzial-Schussollegien, Universitäts-Auratorien 2c. G. III. 858.

Berlin, den 22. Februar 1879.

Der Königlichen Regierung übersende ich eine Bekanntmachung, betreffend die Behandlung beschädigter und unbrauchbar geworsdener Reichskassenscheine mit der Veranlassung, dieselbe sofort und demnächst noch dreimal in Zwischenräumen von vier zu vier Wochen durch das Amtsblatt veröffentlichen zu lassen und sämmtliche Kassen des dortigen Ressorts und die Kassen der unter Ihrer Aufsicht stehens den Institute darauf aufmerksam zu machen.

Der Finanz-Minister. Hobrecht.

An

ben Königl. Ober-Präsidenten Herrn von Leipziger Hochwohlgeboren zu Hannover und an sämmtliche Königl. Regierungen.

#### Bekanntmachung.

Berlin, den 22. Februar 1879.

Nach S. 6. Absat 2. des Gesetes, betreffend die Ausgabe von Reichstassenscheinen, vom 30. April 1874 (Reichs-Gesethlatt S. 40) hat die Reichsschuldenverwaltung für beschädigte oder unbrauchbar gewordene Eremplare von Reichstassenschen für Rechnung des Reichst Ersat zu leisten, wenn das vorgelegte Stück zu einem echten Reichstassenschen gehört und mehr als die Hälfte eines solchen beträgt. Ob in anderen Fällen ausnahmsweise ein Ersat geleistet werden kann, bleibt ihrem pflichtmäßigen Ermessen überlassen.

Bur Ausführung dieser Vorschrift sind von dem Bundesrathe

folgende Bestimmungen beschlossen worden:

Sammtliche Reichs= und Landestassen haben die ihnen bei Jahlungen angebotenen beschädigten oder unbrauchbar gewordenen (ein= schließlich der geklebten und der beschmutten) Reichskassenscheine, deren Umtauschfähigkeit zweifellos ist, anzunehmen, aber nicht wieder auszugeben, sondern an Sammelstellen (die Reichs-Hauptkasse und die Ober-Postkassen, bezw. die General-Staatskasse und die Regierungs- bezw. Bezirks-Hauptkassen) abzuführen.

Solche Reichskassenscheine sind, außer von der Reichs-Hauptkasse, auch von den vorbezeichneten übrigen Kassen gegen umlaufs-

fähige Reichskassenscheine oder baares Geld umzutauschen.

Dagegen sind alle Anträge auf Ersat für Reickskassenscheine, deren Umtauschfähigkeit zweifelhaft ist, direkt an die Reichsschulden= Verwaltung in Berlin zu richten.

Der Finanz-Minister. Hobrecht.

### II. Universitäten, Akademien, 2c.

28) Zahl der Promotionen auf den Universitäten und der Akademie zu Münster während des Jahres von Michaelis 1877 bis dahin 1878.

(Centrbl. pro 1878 Ceite 9 Rr. 4.)

|                       | Zahl ber rice Promovirten |                                     |                  |                                     |                             |                              |            |            |                                                     |                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| llniverfität<br>refp. | eva<br>li<br>the          | ber<br>nge-<br>ich-<br>olo-<br>chen | fat<br>li<br>the | ber<br>tho-<br>ich-<br>olo-<br>chen | in ber<br>juristi-<br>schen | in ber<br>medizi-<br>nischen | philo-     |            |                                                     | Außerdem<br>Ehren-Promotionen.                                                       |
| Atabemie              | Fakultät                  |                                     |                  |                                     |                             |                              |            | þan,       |                                                     | l<br>I                                                                               |
| gu                    | Dottorgrab                | Lizentiatengrab                     | Dottorgrab       | Lizentiatengrab                     | Doktorgrab                  | Dottorgrab                   | Doltorgrad | Ueberhaupt | Babí                                                | Fa <b>l</b> ultät                                                                    |
| Berlin                | •                         | •                                   | -                | _                                   | 4                           | 48                           | 19         | 71         | { 1                                                 | evang. theol. Fakult. — Lizentiaten-<br>grad.<br>philos. Fakult. — Doktorgrad.       |
| Bonn                  | •                         | 3                                   |                  |                                     | 2                           | 20                           | 11         | 36         | { 1<br>1<br>1                                       | jurist. Fakult. — Doktorgrad.<br>medizin. Fakult. — begl.<br>philos. Fakult. — begl. |
| Breslau               |                           |                                     |                  |                                     | 3                           | 13                           | 18         | 34         | 1                                                   | philos. Fakult. — Doktorgrad.                                                        |
| Göttingen .           | •                         | ٠                                   | <b>-</b>         | _                                   | 51                          | 15                           | 67         | 133        | $\left\{ egin{array}{l} 2 \ 1 \end{array}  ight.$   | evang theol. Fakult. — Doktorgrab. jurist. Fakult. — begl.                           |
| Greifswalb            | •                         | 1                                   | _                | _                                   | 2                           | 22                           | 7          | 32         | $\left\{egin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}\right.$   | evang. theol. Fakult. — Doktorgrab.<br>jurift. Fakult. — begl.                       |
| <b>Palle</b>          | •                         | •                                   |                  | _                                   |                             | 5                            | 54         | <b>5</b> 9 | $\left\{ egin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \right.$ | evang. theol. Fakult. — Doktorgrad. philos. Fakult. — begl.                          |
| Riel                  | •                         | 1                                   |                  | -                                   | 1                           | 20                           | 8          | 30         | { 1 2                                               | jurist. Fakult. — Doktorgrab.<br>philos. Fakult. — degl.                             |
| Königsberg            | •                         | •                                   |                  | _                                   | ٠                           | 10                           | 1          | 11         | . 1                                                 | medizin. Fakult. — Doktorgrab.                                                       |
| Marburg               | •                         | •                                   | -                | -                                   | •                           | 15                           | 14         | 29         | { i                                                 | philos. Fakult. — begl.                                                              |
| Münster               | -                         |                                     | •                |                                     |                             |                              | 2          | 2          | 1                                                   | kathol. theol. Fakult. — Doktorgr.                                                   |
| Summe                 | •                         | 5                                   | •                | •                                   | 63                          | 168                          | 201        | 437        | 22")                                                |                                                                                      |

<sup>\*)</sup> und zwar: 6 in den evang. theolog. Fakultäten.

1 - evang. theolog. Sizentiatengrad.

1 - kathol. theolog. Doktorgrad.

5 - juristischen degl.

2 - medizinischen degl.

7 - philosophischen degl.

= 22.

29) Bericht über die Bauten des astrophysikalischen Observatoriums bei Potsdam.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 345 Rr. 122.)

Der bautechnische vortragende Rath im Ministerium der geistzlichen zc. Angelegenheiten, Geheime Regierungsrath Spieker hat über die Bauten des astrophysikalischen Observatoriums auf dem Telegraphenberge bei Potsdam einen Bericht erstattet, welcher in der "Zeitschrift für Bauwesen" erschienen ist. Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat von dieser Publikation eine Anzahl Separatabzüge zur Vertheilung an die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften, an Gelehrte und Beamte, für die das Observatorium Interesse bietet, die Mitglieder beider Häuser des Landstages, preußische und außerpreußische wissenschaftliche Institute, sowie für die fremden Regierungen herstellen lassen.

30) Reglement für die Bibliothekskommission der Röniglichen Universität zu Göttingen.

#### §. 1.

Die Bibliothekktommission besteht aus fünf ordentlichen Prosessoren, dem Oberbibliothekar und dem ersten Kustos der Bibliosthek (Bibliothekar), sofern der letztgenannte zugleich als Prosessor an der Universität angestellt ist.

Von den Professoren gehört je einer der theologischen, der jurisstischen und der medizinischen Fakultät an; die philosophische Fakultät hat zwei Vertreter, einen für die philosophischschischen, und einen für die naturwissenschaftlichsmathematischen Fächer. Sie werden von ihren Fakultäten auf fünf Jahre durch Stimmenmehrheit gewählt und können nach Ablauf dieser Zeit wieder gewählt werden. Jährslich mit Beginn des Sommersemesters tritt ein Mitglied aus. Die Reihenfolge des Austritts bestimmt sich nach der Ordnung der Kaskultäten; von den aus der philosophischen Fakultät hervorgegangenen Mitgliedern scheidet der Vertreter der naturwissenschaftlichs mathes matischen Fächer zuerst aus.

#### §. 2.

Den Vorsitz und die damit verbundenen Geschäfte führt der Oberbibliothekar und bei dessen Verhinderung der erste Rustos (Bibliothekar). Ist letterer nicht Mitglied der Kommission, so wählt dieselbe den stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer Mitte.

Die Bibliotheksbiener stehen für die erforderlichen Dienstleistungen zur Verfügung.

4

#### §. 3.

Die Bibliothekskommission tritt in der Regel in jedem Viertel= jahr einmal auf Einladung des Vorsitzenden zu einer Sitzung zu= sammen. Außerordentliche Sitzungen sind von dem Vorsitzenden zu berufen, so oft es ihm erforderlich scheint oder es von einem Mit=

gliede beantragt wird.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Die abgehenden Schriftstücke werden im Entwurfe von allen Mitgliedern, in der Aussertigung vom Vorsitzenden unterzeichnet. Berichten an den Minister der Unterrichts-Angelegenheiten oder den Universitäts-kurator dürfen etwaige Minoritätsvota beigelegt werden. An die Rommission gerichtete Schriftstücke sind allen Mitgliedern vorzuslegen. In den Sitzungen führt das juristische Mitglied ein kurzes Protokoll.

Untergeordnete Angelegenheiten werden durch Umlauf erledigt.

#### §. 4.

Die Bibliothekktommission hat die Aufgabe, eine dauernde Versbindung zwischen dem Lehrkörper der Universität und der Verwalstung der Bibliothek herzustellen und auf die Einrichtungen und die zweckmäßige Vermehrung der letteren einen angemessenen Einfluß zu üben.

§. 5.

Ueber beantragte oder beabsichtigte Abanderungen des Reglements oder der Bestimmungen über die Benupung der Bibliothek ist die Kommission mit ihrem Gutachten zu hören.

#### § 6.

Sollten bei der Vermehrung der Bibliothek wichtige wissenschaftliche Fächer ungenügend berücksichtigt werden, so ist die Kommission besugt, auf die Ausfüllung derartiger Lücken hinzuwirken, die betreffenden Anträge von Universitätslehrern entgegenzunehmen und ihre Ausführung nach Prüfung der Sachlage bei der Verwaltung zu beantragen. Derartige Anträge sind alsdann, soweit es Mittel und Gelegenheit gestatten, vor anderen Anschaffungen zu berücksichtigen.

Den Mitgliedern der Kommission steht jederzeit die Einsicht in

das Manual offen.

#### §. 7.

Der von dem Oberbibliothekar nach §. 25. des Reglements für die Universitätsbibliothek zu erstattende Jahresbericht ist zunächst der Bibliothekskommission vorzulegen und wird von ihr mit ihren eigenen Bemerkungen und Anträgen an den Universitätskurator übermittelt.

Berlin, den 8. Februar 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

31) Reglement für die Königliche Universitätsbibliothek zu Göttingen.

#### §. 1.

Die Königliche Universitätsbibliothek ist !ein selbständiges Universitätsinstitut unter der Leitung des Oberbibliothekars.

#### §. 2.

Dem Oberbibliothekar sind die Kustoden und die wissenschaftslichen Hülfsarbeiter unterstellt, deren Obliegenheiten durch eine besondere Instruktion geordnet werden. Der erste Kustos (Bibliothestar) vertritt den Oberbibliothekar in Abwesenheits und Verhinsderungsfällen.

§. 3.

Die Anstellung des Oberbibliothekars erfolgt durch Königliche Ernennung.

Die Ruftoden werden durch den Minister der Unterrichts-Ange-

legenheiten ernannt.

Die Anstellung der Hülfsarbeiter geschieht durch den Universsitätskurator auf Antrag des Oberbibliothekars und zwar regelmäßig unter Vorbehalt vierteljählicher Kündigung von beiden Seiten.

#### §. 4.

Der Oberbibliothekar ist befugt, auf längere oder kürzere Zeit junge Männer, welche nach Abschluß ihrer Studien sich auf eine Bibliotheksstellung vorbereiten wollen, als Volontäre, und Studirende, welche der Bibliothek wöchentlich gewisse Stunden gegen ein erweistertes Benutungsrecht widmen wollen, als Amanuensen zu beschäftigen. Zu ausnahmsweiser Remunerirung der Volontäre und Amanuensen ist die Genehmigung des Universitätskurators erforderlich.

#### §. 5.

Für den Handdienst sind die Bibliotheksdiener (Pedelle) bestimmt, unter welche der Oberbibliothekar die betreffenden Geschäfte vertheilt. Sie werden auf seinen Vorschlag vom Universitätskurator angestellt.

#### §. 6.

Die Büchersammlung ist wissenschaftlich geordnet und in zwei

Ratalogen verzeichnet, nämlich:

1) einem nach den einzelnen wissenschaftlichen Fächern geordneten Realkataloge, welchem die Aufstellung der Bücher in der Weise entspricht, daß die Ziffer der Katalogseite zugleich die Nummer ist, unter welcher das Buch in seinem Fache aufgestellt wird,

2) einem alphabetischen Kataloge, der sämmtliche vorhandene

Bücher umfaßt.

Ueber die Universitätsschriften, Dissertationen und Schulpro-

gramme und die Musikalien werden besondere alphabetische Kataloge

geführt.

Die Einsicht der Kataloge ist den Universitätslehrern während der Geschäftsstunden ohne Weiteres, Anderen während der öffentlichen Stunden durch Vermittelung eines Bibliotheksbeamten gestattet.

#### §. 7.

Die einzelnen Abtheilungen des Realkatalogs sind umzuarbeiten, sobald ihre Anordnung veraltet ist, oder die Üebersichtlichkeit durch Ueberfüllung der Blätter verdunkelt wird. Diese Umarbeitungen bilden eine Hauptaufgabe des Personals, deren regelmäßige Fortführung in dem Jahresbericht (§. 25.) nachzuweisen ist.

#### §. 8.

Die Handschriften sind in einem besonderen Kataloge verzeichnet und in einem besonderen Raume aufgestellt, zu welchem der Zutritt nur in Begleitung eines Beamten gestattet ist. Dieselben dürfen in der Regel nur in der Bibliothek benutt und nur auf besondere Erlaubniß des Oberbibliothekars ausgeliehen werden.

#### §. 9.

Alle neuen Erwerbungen werden alsbald unter Angabe der Herkunft und des etwa dafür gezahlten Preises in ein Zugangsverzeichniß (Manual) eingetragen, dessen Nummern während eines Kalenderjahres fortlaufen und die Inventarisationsnummern für die einzelnen Erwerbungen bilden. Demnächst werden die Erwerbungen unter Beifügung der Manualnummer in den alphabetischen Katalog eingetragen. Nachdem sie eingebunden worden, erfolgt ihre Verzeichnung im Realkataloge und die Nachtragung ihrer Realssignatur im alphabetischen Kataloge.

Im Manual, im alphabetischen und im Realkataloge werden sehr ausführliche Büchertitel mit Rücksicht auf Uebersichtlichkeit und Zeitersparung abgekürzt, ohne daß jedoch etwas Wesentliches weg-

gelaffen werden darf.

#### §. 10.

Bibliographisch genau werden die Bücher auf Zetteln verzeichnet, welche, mit der Manualnummer und Realfignatur versehen, alle sonst erforderlichen Angaben aufnehmen. Für Fortsetzungswerke und Zeitschriften werden Interimszettel geführt, welche zugleich zur Kontrolle für die einzelnen Hefte und Bände dienen.

#### §. 11.

Die Bibliothek besorgt die Versendung der Göttinger Universstätsschriften an die Behörden und an die mit der Universität im Tauschverkehr stehenden Anstalten, und schickt die Hauptsendung jährslich nach Schluß des Sommersemesters ab. Sie empfängt dagegen

die für die Universität eingehenden Schriften anderer Universitäten und Lehranstalten. Einzelne Göttinger Programme und Dissers tationen können, soweit der Vorrath reicht, durch die Göttinger Buchhandlungen von der Bibliothek bezogen werden.

#### §. 12.

Die Universitätsbibliothek ist zugleich die Bibliothek der Götztinger Gesellschaft der Wissenschaften und erhält die derselben im Tausch zukommenden Akademie= und Gesellschaftsschriften, wie andere an sie eingehende Büchergeschenke.

#### §. 13.

Das Verhältniß zwischen der Bibliothek und dem litterarischen Museum ist durch einen Vertrag geregelt.

#### §. 14.

Die Bibliothek hat über den vollständigen regelmäßigen Einsgang der ihr zustehenden Pflichteremplare zu wachen.

Bas davon zur Aufbewahrung und Einreihung in den Bücher= bestand ganz ungeeignet ist, kann zurückgeschickt oder abgelehnt werden.

#### §. 15.

Die Bibliothek bedarf höherer Genehmigung nicht zur Annahme von Schenkungen und Vermächtnissen von Büchern oder Büchersammlungen und von Runstwerken, die sich zur Aufstellung in ihren Käumen eignen, falls der Werth derselben 3000 Mark nicht übersteigt; sie hat jedoch vor der Annahme zu erwägen, ob dieselben in ihre wissenschaftliche und geschäftliche Organisation sich einfügen lassen, und hat die Zuwendung abzulehnen, wenn die daran geknüpsten Bedingungen dem entgegenstehen. Zur Annahme von Zuwendungen höheren Werthes ist die Königliche Genehmigung durch Vermittelung des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten nachzusuchen.

§. 16.

Die Anschaffung von Büchern erfolgt unter sorgfältiger Benutung der bibliographischen Hülfsmittel und soweit es möglich ist, erst, nachdem die Bücher zur Ansicht vorgelegen haben. Die Wünsche der Universitätslehrer sind dabei thunlichst zu berücksichtigen. Im Geschäftszimmer liegt ein Desiderienbuch zur Eintragung solcher Bünsche aus; die Verwaltung wird zu den einzelnen Wünschen bemerken, ob die Anschaffung geschehen, oder aus welchem Grunde sie unterblieben ist.

§. 17.

Die von der Bibliothek beschäftigten Buchbinder haben die Bücher nach Vorschrift, im einzelnen Falle nach Anweisung oder Probe sorgfältig und dauerhaft zu binden und den Preis dem fest-

gestellten Tarife entsprechend anzusetzen. Sie haben jede Lieferung nach drei Wochen fertig zurückzubringen und erhalten nicht mehr Arbeit, als sie in dieser Zeit erledigen können. Einzelne Bücher sind auf Verlangen in kürzester Frist fertig zu stellen.

Jeder Buchbinder hat die von ihm gebundenen Bande mit dem Bibliotheksstempel und seinem Zeichen zu versehen. Die bereits gebunden eintreffenden Bücher werden von den Pedellen gestempelt.

#### §. 18.

Die einzelnen Hefte einer mit dem Vorstande des litterarischen Museums von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Anzahl von Zeitschriften werden in den Räumen des Museums auf zwei Wochen ausgelegt.

Nach der Rückgabe werden diese, wie die übrigen Zeitschriften und Lieferungshefte, bis die Bände vollständig werden, gesondert aufbewahrt. Um sie zu benutzen, hat man sich an den zuständigen Kustoden zu wenden.

#### §. 19.

Alljährlich wird über den Bestand eines Theils der Bibliothek auf Grundlage des Realkataloges Revision gehalten, und zwar in möglichst gleichen Abschnitten und in einer solchen Reihenfolge, daß jedesmal in längstens fünfzehn Jahren die ganze Bibliothek revidirt ist.

#### §. 20.

Die sich ergebenden Dubletten werden in ein Verzeichniß einsgetragen, gesondert aufgestellt und von Zeit zu Zeit verkauft. Der Erlös wird an die Universitätskasse abgeführt. Institute der Universität zu Göttingen können aus dem Dyblettenvorrath einzelne Werke, welche für sie besonderen Werth haben, mit Genehmigung des Universitätskurators unentgeltlich erhalten.

#### §. 21.

Die eingehenden wichtigeren Schriftstücke werden in einem nach sachlichen Rubriken geordneten Archive aufbewahrt.

#### §. 22.

Ueber Möbel, Geräthe und Utensilien wird ein Inventar geführt.

#### §. 23.

Ueber sämmtliche Ausgabeposten wird von der Bibliotheksverwaltung ein Journal mit laufender Nummer und eine nach den Spezialrubriken aufgestellte Gegenrechnung geführt. Die Zahlungsanweisungen sind mit der laufenden und der Rubriknummer und, soweit sie Erwerbungen von Büchern und Geräthen betreffen, mit dem Inventarisationsvermerke, andernfalls mit der Bescheinigung über die Richtigkeit der Lieferung zu versehen.

#### §. 24.

Alle größeren Zahlungen geschehen auf Anweisung des Obersbibliothekars durch die Universitätskasse. Diese ist verpflichtet, dem Oberbibliothekar am Schlusse jedes Kalenderquartals eine Uebersicht über die aus der Dotation des laufenden Etatsjahres bereits gesleisteten Ausgaben unter Angabe der zuletzt zur Zahlung gelangten laufenden Nummer mitzutheilen.

Für kleinere unmittelbare Zahlungen ist der Verwaltung ein

eiserner Bestand von hundert Mark zu überweisen.

#### §. 25.

Am Schluß jedes Etatsjahres wird dem Minister durch Ver= mittelung der Bibliotheiskommission und des Universitätskurators eine gedrängte Uebersicht über die wichtigeren Vorgänge und Ergeb= nisse des abgelaufenen Geschäftsjahres eingereicht.

#### §. 26.

Die regelmäßigen Geschäftsstunden der Bibliothek sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9—1 und von 2—3 Uhr; Mitt= woch und Sonnabend von 10—1 und von 2—4 Uhr. Während der größeren Universitätsserien und für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr darf der Oberbibliothekar, wenn es die Geschäfte gestatten, die Nachmittagsstunden ganz oder theilweise ausfallen lassen. Geschlossen ist die Bibliothek an den Sonn= und Festtagen und während der Pfingstwoche behufs der Reinigung.

#### §. 27.

Während der Geschäftsstunden sollen in der Regel alle Beamten zur Stelle sein. Sie sind verpflichtet, den Besuchern der Bibliothek über das Vorhandensein von Büchern, über die Kataloge und über die Einrichtungen der Bibliothek, soweit sie für die Benutzung in Betracht kommen, bereitwillig Auskunft zu geben und die Benutzung nach Maßgabe der für dieselbe erlassenen Bestimmungen in jeder Weise zu erleichtern.

Berlin, den 8. Februar 1879.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

ad U. J. 1900.

32) Bestimmungen über die Benupung der Königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen.

#### §. 1.

Die Bibliothek ist regelmäßig Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 2—3, Mittwoch und Sonnabend von 2—4 Uhr, 1879.

während der Universitätsferien an den vier erstgenannten Tagen von 12—1, Mittwoch und Sonnabend von 11—1 Uhr geöffnet.

#### §. 2.

In den öffentlichen Stunden sind die Büchersäle dem Publikum zugänglich. In jedem Saale führt ein Beamter, kenntlich an einer rothen Armbinde, die Aufsicht. Die Besucher haben sich seinen Weisungen zu fügen und sich an ihn zu wenden, um die Bücher, deren Benupung in den Bibliothekkräumen gewünscht wird, oder Auskunft über bibliothekarische Anliegen zu erhalten. Nöthigenfalls läßt der Beamte die erforderlichen Nachweisungen aus dem Geschäftszimmer holen.

**§.** 3.

Es ist den Besuchern untersagt, die Leitern selbst zu besteigen und Bücher eigenhändig aus den Kächern zu nehmen oder in dieselben zurückzustellen. Benutte Bücher sind auf die bereit stehens den Tische abzulegen.

Der Zuwiderhandelnde verliert im Wiederholungsfalle das Recht,

die Säle zu betreten.

#### §. 4.

Das Ausleihezimmer ist mährend der öffentlichen Stunden zum Abholen der zu entleihenden und zur Rückgabe der entliehenen Buder geöffnet.

#### §. 5.

Ueber jedes einzelne Werk, dessen Entleihung gewünscht wird, ist ein besonderer Bestellzettel von der Größe eines Oktavblattes, auf welchem der möglichst genaue Titel des Buches unter den Namen des Bestellers geschrieben ist, auszustellen und in einen der beiden am Eingange des Bibliotheksgebäudes in der Paulinerstraße und im Flure des Auditorienhauses angebrachten Zettelkasten zu legen.

Die Zettel werden im Auditorienhause täglich um 10, in der Bibliothek regelmäßig zulest um 12, in den Universitätsferien zulest um  $10^{1}/_{2}$  Uhr aus den Kasten genommen. Nach dieser Stunde eingelegte Bestellzettel werden erst am folgenden Ausleihetage berück-

fiфtigt.

Bestellte Bücher werden wieder eingereiht, wenn sie nicht innerhalb der nächsten drei Tage abgeholt werden.

#### §. 6.

Ist das gewünschte Buch vorhanden, so wird es dem Besteller unter Rückgabe des Bestellzettels gegen Ausstellung eines Empfangsscheines übergeben, wozu die Formulare im Ausleihezimmer unentgeltlich zu haben sind. Für jedes einzelne Werk ist ein besonderer Empfangsschein erforderlich, auf welchem der genaue Titel unter

Voranstellung des Verfassers, mit Druckort, Druckjahr, Ausgabe, Format und Bändezahl anzugeben ist. Wer die Bücher abholen läßt, hat dem Boten die vorschriftsmäßig ausgestellten Empfangs=

scheine mitzugeben.

Ist das bestellte Buch ausgeliehen, so erhält der Besteller seinen Bestellzettel zurück mit einer Null bezeichnet. Um sich die demnäckzige Benupung zu sichern, darf der Besteller den Titel des Werks in ein im Ausleibezimmer bereit liegendes Desiderienbuch eintragen; der dem Ausleihegeschäft vorgesette Beamte vermerkt dazu, wann die Ausleihefrist des gegenwärtigen Inhabers ablaufen werde. Nach der Rückgabe wird das Buch drei Tage im Ausleihezimmer für den Besteller zurückbehalten, wenn er es aber innerhalb dieser Frist nicht abholt, wieder eingereiht oder anderweitig verliehen.

Ist das Buch nicht auf der Bibliothek vorhanden, so wird der Bestellzettel mit zwei Rullen versehen und, nachdem der Besteller benachrichtigt, dem Oberbibliothekar zur Entscheidung über die An=

schaffung vorgelegt.

§. 7.

In dringenden Fällen dürfen die Saalbeamten (§. 2.) den Besuchern die Erlaubniß geben, einen oder einige Bände, welche sie nach Hause zu erhalten wünschen, sofort in das Ausleihezimmer mitzunehmen, um dort den Empfangsschein in der gewöhnlichen Weise auszustellen. Unter keinen Umständen darf ein Buch ohne Abgabe eines Empfangsscheines aus der Bibliothek entfernt werden.

§. 8.

Der Entleiher hat sich zu überzeugen, ob ihm das Buch in kompletem und unbeschädigtem Zustande übergeben ist. Etwaige Desette oder Beschädigungen sind auf dem Empfangsscheine zu besmerken und dem ausleihenden Beamten zu zeigen, spätestens aber am nächsten Ausleihetage zu dessen Kenntniß zu bringen. Bei der Rückgabe sich sindende Schäden, die nicht auf solche Weise bei der Ausleihung zur Anzeige gebracht sind, verpflichten je nach ihrem Grade zu theilweisem oder vollem Ersap. Wer ein Buch verliert, hat den für dessen Wiedererwerbung sammt Einband erforderlichen Preis zu zahlen.

§. 9.

Bücher auf den Namen eines Andern zu entleihen oder sie an einen Andern zu verleihen, ist nicht gestattet.

§. 10.

Handschriften, Inkunabeln, seltene Drucke, Karten= und Kupfer= werke, bibliographische Hülfsmittel, Nachschlage= und sehr werthvolle Werke können in der Regel nur in der Bibliothek selbst benutzt werden; Handschriften auch dort nur mit Erlaubniß des Oberbiblio= thekars, dessen Genehmigung es auch unterliegt, ob fie in Ausnahme=

fällen zur Benutung in's haus gegeben werden durfen.

Unterhaltungsschriften werden nur verabfolgt, wenn ein wissen= schaftlicher Zweck der Benutung nachgewiesen oder vorauszusepen ist.

#### §. 11.

Bei Benutung von Rupfer= und Bilderwerken ift der Gebrauch der Dinte und alles Durchzeichnen unzulässig. Nicht minder ift alles Einschreiben in die Bücher mit Feder oder Bleistift, auch die Berichtigung von Druck- ober wirklichen Fehlern, alles Umbiegen der Blätter und das falsche Brechen der Rupfer unter Verweisung auf §. 8. untersagt.

#### §. 12.

Die Studirenden der Universität Göttingen bedürfen für die Entleihung von Büchern eines von einem Professor der Universität ausgestellten Bürgscheines, wozu Formulare im Ausleihezimmer un= entgeltlich zu haben find. Gin solcher Bürgschein besitzt nur für das Semester Gultigkeit, wahrend deffen er ausgestellt ift.

Studirende erhalten in der Regel an einem Ausleihetage nicht mehr als vier und überhaupt nicht mehr als 25 Werke. Zu ausgedehnterer Benutung ift die Erlaubniß des Oberbibliothekars und die

Zustimmung des Burgen nöthig.

Die Ausleihezeit beträgt vier Wochen. Nach Ablauf derselben find die Bücher zuruckzubringen. Wenn nicht anderweitig verlangt, können sie gegen Ausstellung eines neuen Empfangsscheines sofort an denselben Entleiher auf die gleiche Zeit zurückgegeben werden. Wird ein entliehenes Buch nach Ablauf der Leihfrist nicht zu=

rückgegeben, so wird der Entleiher schriftlich gemahnt und hat dem mahnenden Bibliothekspedellen 30 Pfennige Gebühren zu zahlen. Erfolgt auch hierauf nicht die Rückgabe am nächsten Ausleihetage, so wird eine zweite Mahnung mit doppelten Gebühren erlassen. Wenn auch diese erfolglos bleibt, so wird das Buch in der Wohnung des Ent= leihers durch den Bibliotheksdiener abgeholt. Wer es zur gerichtlichen Rückforderung eines Buches tommen läßt, ift von der ferneren Benutung der Bibliothet ausgeschlossen.

#### §. 13.

Die Mitglieder der akademischen Seminare und Gesellschaften und die in einem der akademischen Institute beschäftigten Studirenden können für die anzustellenden Uebungen auf Bescheinigung der Direktoren Bucher für die Dauer des Gemesters erhalten. Empfangsscheine werden auf den Namen des Seminars oder Inftitutes ausgestellt und von dem entleihenden Mitgliede unterzeichnet, welches für die richtige Rückgabe junachst verantwortlich ift.

#### §. 14.

Vor dem Abgange von der Universität sind alle von der Biblio=

thet entliehenen Bucher zurudzugeben.

Das Abgangszeugniß darf den Studirenden nur dann verabsfolgt werden, wenn sie eine Bescheinigung des Ausleihbeamten darsüber beibringen, daß sie alle aus der Bibliothek entliehenen Bücher zurückgeliesert oder überhaupt keine aus derselben entliehen haben.

Um die Bibliothek noch weiter zu benußen, haben sie einen neuen Bürgschein nach §. 16. dieser Bestimmungen zu liesern, welscher den besondern Vermerk enthalten muß, daß die Bürgschaft auf die Zeit nach Einforderung des Abgangszeugnisses gelten soll.

#### §. 15.

Für die Universitätslehrer ist die Bibliothek während der regel= mäßigen Geschäftsstunden geöffnet; sie haben das Recht freien Zutritts zu den Büchersälen und dürfen sich die gewünschten Bücher selbst holen und die entliehenen bis zum Semesterschluß behalten, wenn dieselben nicht von Andern zur Benupung verlangt werden. In letterem Falle können die Bücher nach vier Wochen zurückge= fordert werden, stehen jedoch nach der anderweitigen Benupung wieder zu ihrer Verfügung.

#### §. 16.

An die übrigen Bewohner Göttingen's werden Bücher ausgeliehen, wenn sie durch ihre der Verwaltung bekannte oder nachzuweisende Stellung die erforderliche Sicherheit gewähren, oder wenn sie einen Bürgschein, der von einem Professor der Universität oder einem die bezeichnete Sicherheit bietenden Einwohner ausgestellt ist, beibringen. Ein solcher Bürgschein gilt, wenn darauf nichts anderes vermerkt ist, für die Dauer eines Jahres. Im Uebrigen kommen die Bestimmungen des §. 12. zur Anwendung.

## §. 17.

Wer auf längere Zeit verreift, hat alle aus der Bibliothek entliehenen Bücher vorher zurückzuliefern. Bei kürzeren Abwesenheiten ist dafür zu sorgen, daß die Bücher nothigen Falls aus der Woh-nung abgeholt werden können.

## §. 18.

Auswärtige haben sich wegen der Benutung der Bibliothek an den Oberbibliothekar zu wenden und bedürfen keines Bürgscheines, wenn sie in fester Staatsanstellung stehen oder sonst durch ihre Stelzlung ausreichende Sicherheit gewähren; Andere haben einen Bürgschein einzuschicken, der von einem die erforderliche Sicherheit gewährenden Angehörigen oder einem festangestellten Staats, Militairs, Landes oder Gemeindebeamten ausgestellt ist.

Die Leihzeit beträgt für Auswärtige acht Bochen; doch kann die Bibliothek die Bücher nach vier Wochen zurückfordern, wenn sie anderweitig dringend verlangt werden. Häusig benutzte und besonders kostbare Bücher werden nach auswärts in der Regel nicht verliehen. Für die Verpackung sind für den damit beauftragten Bibliotheks diener bei Packeten bis zu 5 Kilogramm 30 Pfennige, bei schwereren Packeten ein verhältnismäßig berechneter Betrag von dem Entleiher zu entrichten. Die Kosten der Hin= und Rücksendung trägt der Entleiher.

§. 19.

Bücher und Handschriften dürfen an andere deutsche öffentliche Bibliotheken verliehen werden, wenn diese die Verantwortung für dieselben übernehmen. Umgekehrt vermittelt auch die Göttinger Universitätsbibliothek in geeigneten Fällen die Entleihung von Büschern und Handschriften aus fremden Vibliotheken. Dabei hat sie dem Benuzer gegenüber nach Maßgabe der für die eigenen Bücher und Handschriften gegebenen Bestimmungen zu verfahren.

§. 20.

Am Schlusse jedes Semesters mussen sämmtliche aus der Bisbliothek entliehene Bücher behuss der Revision zurückgegeben werden; der Termin dazu wird durch Anschlag am Bibliotheks und Audistoriengebäude, in der Anatomie, im Ernst-August-Hospital und im chemischen Laboratorium und durch die Göttinger Zeitung, Auswärstigen durch Postkarte bekannt gemacht. Gegen Säumige wird nach den Bestimmungen des §. 12. verfahren.

§. 21.

Die Bibliothek kann zu Bibliothekszwecken jedes ausgeliehene Buch zu jeder Zeit zurückfordern, wird es aber dem Inhaber thunlichst bald wieder zustellen.

§. 22.

Die Erlaubniß zur Besichtigung der Bibliothek unter Führung eines Bibliotheksdieners kann mahrend der Geschäftsstunden, mit Ausschluß der öffentlichen Stunden, ertheilt werden.

Berlin, den 8. Februar 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Falt.

ad U. I. 1900.

33) Statuten für die Grimm=Stiftung.

Die Geschwister Grimm:
der Professor Dr. Hermann Grimm,
der Regierungsrath Rudolph Grimm und
das Fräulein Auguste Grimm

haben laut gerichtlicher Schenkungsurkunde vom 6. März 1878 der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin die Summe von nominell Sechstausend sechshundert Reichsmark vier ein halb-prozentiger consolidirter Anleihe, welche aus den Sammlungen für die im Jahre 1837 aus Göttingen vertriebenen Sieben Professoren auf ihren Vater Wilhelm Grimm gefallen ist, geschenkweise mit der Bestimmung übereignet, daß dieses Kapital zur Begründung einer "Grimm-Stiftung"

angelegt werde und die Zinsen dieses Kapitals — abgesehen von einer für die nächsten 15 Jahre vorbehaltenen anderweiten Bestimsmung eines Theils derselben — zu Preisen für Arbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen Litteraturgeschichte und der modernen

Runftgeschichte verwendet werden sollen.

Nachdem durch Allerhöchsten Erlaß vom 27. Mai 1878 zur Annahme dieser Schenkung die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist, sind mit den Stiftern folgende Statuten vereinbart und festgesett worden.

§. 1.

Die Summe wird dem Universitäts-Vermögen unter dem Namen "Grimm-Stiftung" einverleibt.

§. 2.

Von den Jahreszinsen dieser Summe soll zunächst ein Betrag bis zu 120 Mark jährlich für den Ankauf und die Vertheilung von Exemplaren der "Volksausgabe der Grimm'schen Märchen" für im

Auslande lebende Deutsche verwandt werden.

Diese Vertheilung besorgt die Dümmler'sche Verlagsbuchs handlung, welche sich hierzu bereit erklärt hat, nach eigenem Ersmessen, ohne Verpslichtung zu irgend einer Rechnungslegung. Diesselbe liquidirt lediglich bei der Universität zu Anfang jeden Jahres die Erstattung des Werthes der von ihr im Vorjahr zur Vertheilung gebrachten Eremplare.

Eine solche Vertheilung findet nur so lange statt, als das litterarische Nachlaßrecht der Grimm'schen Erben an den Märchen

dauert (d. i. bis zum Jahre 1893).

§. 3.

Die nach Abzug der für die Vertheilung der Märchen bestimmten Summen (§. 2.) übrig bleibenden Zinsen, später die sämmtlichen Zinsen werden von zwei zu zwei Jahren zu Preisen für Arbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen Litteraturgeschichte und der modernen Kunstgeschichte verwendet.

§. 4.

Die Preisaufgaben werden abwechselnd von dem Professor für neuere deutsche Litteraturgeschichte und dem Professor für moderne

Kunstgeschichte unter Genehmigung der Fakultät gestellt und mit

den übrigen Preisaufgaben der Fakultät im August verkündigt.

Sofern diese Bestimmung aus irgend welchen Gründen nicht ohne Weiteres zur Ausführung gebracht werden kann, hat die Fa-kultät in jedem einzelnen Falle dasjenige Mitglied zu bezeichnen, welches die Preisaufgabe zu stellen hat.

#### §. 5.

Die Ertheilung des Preises von Seiten der Fakultät erfolgt auf Vorschlag des Professors, der die Aufgabe gestellt hat.

## §. 6.

Es steht den Vertretern der im S. 4. genannten Fächer frei, sich über eine andere Reihenfolge, als den regelmäßigen Wechsel, zu einigen. In dubio aber wird der Wechsel als Regel angenommen, indem der Professor für neuere deutsche Litteraturgeschichte die erste Aufgabe im August 1879 stellt.

#### §. 7.

Zur Bewerbung zugelassen ist jeder Student, der zwei Semester innerhalb der zweisährigen Preisperiode an der Universität Berlin immatrikulirt war; dabei wird das Semester, in welchem die Arsbeit einzureichen ist, für voll gerechnet.

## §. 8.

Die Preisarbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen Litteraturgeschichte können nur in deutscher, die aus dem Gebiete der modernen Kunstgeschichte auch in lateinischer, italienischer, französischer oder englischer Sprache abgefaßt sein.

## §. 9.

Die Preisarbeiten mussen spätestens am 3. Mai des Jahres, in welchem der Preis ertheilt wird, bei dem Dekan der philosophischen Fakultät abgeliefert werden; später eingehende Arbeiten sinden keine Berücksichtigung.

## §. 10.

Die Arbeiten dürfen nicht den Namen des Verfassers tragen, müssen dagegen mit einem Motto versehen sein; mit demselben Motto ist ein begleitendes verschlossenes Couvert zu bezeichnen, welches Namen, Heimath und Adresse des Verfassers, sowie beglaubigte Bescheinigungen über seine Berliner Studiensemester (§. 7.) enthalten muß.

## §. 11.

Erscheinen zwei oder mehrere Arbeiten wesentlich gleich preis= würdig, so wird der Preis zwischen ihnen getheilt.

#### §. 12.

Die nicht für preiswürdig erkannten Arbeiten können den Versfassern, deren rechtmäßigen Vertretern oder Erben bis sechs Monate nach Verkündigung des Urtheils vom Dekanate der philosophischen Fakultät zurückgegeben werden.

§. 13.

Wird eine preisgekrönte Arbeit gedruckt, so muß auf dem Titel bemerkt werden, daß sie einen Preis der Grimm=Stiftung ershalten hat.

§. 14.

Sollte keine der eingelieferten Arbeiten des Preises würdig bestunden werden, so wird dieselbe Aufgabe oder eine neue für das folgende Jahr ausgeschrieben. Sollte der Preis auch alsdann nicht zur Ertheilung kommen, so haben die betheiligten beiden Professoren, im Nichteinigungsfalle die Fakultät, darüber zu beschließen, ob die betreffende Summe zu einem außerordentlichen Stipendium verwendet oder dem Stiftungskapital zugeschlagen werden soll.

Berlin, den 15. Januar 1879.

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich=Wilhelms=Universität. (L. S.) Zeller.

Die vorstehenden Statuten werden hierdurch von mir bestätigt. Berlin, den 18. Februar 1879.

(L. S.)

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 295.

## 34) Statuten für die Dr. August hammer'sche Stiftung.

Die verstorbene Wittwe des Geheimen Sanitätsraths, Bezirksphysitus Dr. August Hammer dahier, Auguste geb. Hacke beil hat in ihrem Testament vom 8. April 1874 der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität dahier die Summe von 17700 Reichsmark mit der Bestimmung vermacht, daß dies Kapital zu einem Fonds unter dem Namen

"Dr. August hammer'sche Stiftung"

angelegt und die Zinsen zu einem Stipendium verwendet werden.

Rachdem durch Allerhöchste Ordre vom 1. Juli a. pr. zur Ansnahme dieser Zuwendung die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist, sind, unter Zugrundelegung der testamentarischen Bestimsmungen, folgende Statuten für diese Stiftung festgesest worden.

## §. 1.

Die Dr. August hammer'sche Stiftung wird vom Senat der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität verwaltet.

#### §. 2.

Aus den Zinsen des, nach Abzug der Erbschaftsstempelsteuer für die testamentarisch auf die Zinsen angewiesenen Rentenempfänger, verbleibenden Kapitals von 17493 M. 60 Pf. wird ein Stipendium gebildet, welches auf je 4 (vier) Jahre vergeben wird.

#### §. 3.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörigen Werthpapiere, Dokusmente und baaren Bestände werden von der Quastur der Königslichen Universität, wie die Dokumente und baaren Bestände der übrigen Stiftungsfonds unter der üblichen Kontrole aufbewahrt.

## §. 4.

Der Duästor der Universität bezeichnet alljährlich die Höhe des aufkommenden Zinsenbetrages, dessen Zahlung an den Empfänger — und zwar in vierteljährlichen Raten praenumerando — alsdann von dem Rektor angewiesen wird.

## §. 5.

Die Verleihung erfolgt an einen deutschen Studirenden, welcher an der hiesigen Friedrich-Wilhelms-Universität Medizin studirt, das Abiturienten-Eramen vorzüglich, d. h. mit dem besten der üblichen Prädikate, bestanden hat, und nicht blos seine Bedürstigkeit durch entsprechende Zeugnisse nachgewiesen hat, sondern namentlich auch durch ein Zeugnis des Direktors dessenigen Gymnasii, an welchem er das Abiturienten-Eramen bestanden hat, für bedürftig erklärt ist.

## §. 6.

Wenn mehrere Bewerber auftreten, so sollen diesenigen vorzugsweise berücksichtigt werden, welche mindestens bereits ein Semester an hiefiger Friedrich - Wilhelms - Universität Medizin studirt haben und den Nachweis lobenswerthen Fleißes und guter Führung durch ein Testimonium morum et diligentise liefern, — vorausgesetzt, daß sie auch den §. 5. aufgeführten Bedingungen entsprechen.

## §. 7.

Unter Beachtung der in den vorstehenden §§. gegebenen Festsehungen erfolgt die Auswahl der würdigsten der Bewerber durch Beschluß der medizinischen Fakultät hiesiger Königlicher Friedrich= Wilhelms-Universität.

Diese präsentirt den Gewählten dem Senat, welcher zu prüfen bat, ob bei der Wahl den statutarischen Bestimmungen entsprochen

worden ist, und wenn dies geschehen, die Wahl bestätigt und die Zahlung des Stipendiums verfügt, anderen Falls die Fakultät zu einer neuen Wahl auffordert.

**§**. 8.

Am Schlusse jedes Semesters hat der Stipendiat sich durch ein Testimonium morum et diligentise über seine Würdigkeit zum weiteren Genusse des Stipendiums auszuweisen.

§. 9.

Das Stipendium geht verloren:

a. wenn der Stipendiat diesen Ausweis (§. 8.) nicht zu führen vermag,

b. wenn ihm die akademischen Benefizien zur Strafe entzogen

werden, und

c. wenn er in eine andere Fakultät übertritt oder die hiesige Universität verläßt.

§. 10.

Sobald das Stipendium vakant ist, wird Seitens des Senats der Dekan der medizinischen Fakultät davon benachrichtigt und aufsgefordert, am schwarzen Brett eine hierauf bezügliche Bekanntmachung mit der Aufforderung zu Bewerbungen zu erlassen.

§. 11.

Sollte der Fall eintreten, daß das Stipendium oder einzelne Raten desselben nicht vergeben würden, jo werden diese Beträge zum-Kapital geschlagen.

Berlin, den 16. Januar 1879.

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität. (L. S.) Zeller.

Die vorstehenden Statuten werden hierdurch von mir bestätigt. Berlin, den 31. Januar 1879.

(L. S.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 214.

- 35) Provisorisches Verfassungs. Statut der Königlichen technischen Hochschule zu Berlin.
  - I. Allgemeine Bestimmungen.
- S. 1. Die aus der Vereinigung der Königlichen Bau- und Gewerbe-Akademie entstandene technische Hochschule zu Berlin hat den Zweck, für den technischen Beruf im Staats- und Gemeinde-

dienst, wie im industriellen Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, sowie die Wissenschaften und Künste zu pflegen, welche zu dem technischen Unterrichtsgebiet gehören.

Die technische Hochschule ist dem zuständigen Minister unmittel=

bar unterstellt.

An der technischen Hochschule bestehen folgende Abtheis §. 2. lungen:

1) für Architektur, 2) für Bau-Ingenieurwesen,

3) für Maschinen-Ingenieurwesen mit Einschluß des Schiffbaues,

für Chemie und Büttenkunde,

für allgemeine Wissenschaften, insbesondere für Mathematik und Naturwiffenschaften.

Es bleibt dem zuständigen Minister vorbehalten, sowohl die Anzahl dieser Abtheilungen, wie auch die ihnen überwiesenen Disziplinen nach Maggabe des Bedürfnisses zu vermehren.

Neben den Abtheilungen bestehen Werkstätten und Versuche= stationen zur Förderung besonderer technisch-wissenschaftlicher 3mede.

S. 3. Mit den Vorträgen in den einzelnen Disziplinen sind je nach dem Bedürfnisse des Unterrichts praktische Uebungen in den Zeichensälen oder Laboratorien und Werkstätten, sowie Unterwei= sungen in den Sammlungeraumen und bei Erkursionen verbunden.

Der Unterricht ist nach Jahreskursen geordnet. nahmsweise erstreckt sich die Unterrichtsertheilung nur auf einen Theil des Jahres. Ferien finden statt vom 1. August bis 1. Ottober, sowie zu Weihnachten und Ostern auf je 14 Tage.

Das Verzeichniß der Vorträge und Uebungen ift spätestens

sechs Wochen vor Beginn des Kursus bekannt zu machen.

S. 5. Den Studirenden steht die Wahl derjenigen Vorträge und Uebungen, an welchen sie Theil nehmen wollen, frei. Doch werden von jeder Abtheilung Studienplane aufgestellt, deren Innehaltung den bei ihr eingeschriebenen Studirenden empfohlen wird. Die Zulassung zu solchen Vorträgen und Uebungen, welche zu ihrem Berftandnisse die vorherige Absolvirung anderer, vorbereitender Unterrichtsgegenstände voraussepen, kann von der vorgängigen Theil= nahme an den letteren abhängig gemacht werden.

# Von den Lehrkräften der technischen hochschule.

§. 6. Der Unterricht wird von Professoren und Dozenten ertheilt. Bur Unterftugung beider werden nach Bedürfnig Affistenten, und zur Leitung der Werkstätten und Versuchsstationen, soweit sie nicht den Dozenten selbst übertragen wird, geeignete Techniker bestellt.

S. 7. Außer den Professoren und Dozenten baben die bei einer Abtheilung der technischen Sochschule habilitirten Privatdozenten

das Recht, Vorlesungen und Uebungen abzuhalten.

Die Gesuche um Habilitation sind bei derjenigen Abtheilung ein= zureichen, in deren Unterrichtsgebiet der Nachsuchende zu lehren gedenkt.

Ueber die Zulassung beschließt die Abtheilung auf Grund der Vorsschriften, durch melche die, für die Habilitation bei der betreffenden Abtheilung zu erfüllenden Bedingungen festgestellt find. (§. 21. Nr. 2.)

Von der stattgefundenen Habilitation ist unter Beibringung des Nachweises der erfüllten Bedingungen dem Minister durch Vermitte=

lung des Senates Anzeige zu machen.

Bis zum Erlaß der erwähnten Vorschriften bedarf die von einer Abtheilung beschlossene Zulassung der Genehmigung des Ministers.

## III. Bon den Verwaltungsorganen.

S. 8. Die Organe für die Leitung der technischen Hochschule sind:
1) Für jede Abtheilung das Abtheilungskollegium und der Abtheilungsvorsteher.

2) Für die gesammte Hochschule der Senat und der Rektor.

S. 9. Jede Abtheilung bildet ein selbständiges Ganzes. Innerspalb des Kreises der ihr zugehörigen Professoren und Dozenten (S. 6.) wird das Abtheilungskollegium nach Maßgabe der darüber ergehens

den besonderen Borschriften gebildet.

§. 10. Das Abtheilungskollegium hat die allgemeinen Intersessen des Unterrichtes auf dem betreffenden Gebiete wahrzunehmen und für die Bollständigkeit und Zweckmäßigkeit desselben Sorge zu tragen. Es ist dafür verantwortlich, daß jeder Studirende der Abstheilung während der vorgeschriebenen Studienzeit Gelegenheit hat, in den zu seinem Fache gehörigen Disziplinen in geordneter Folge die erforderlichen Vorträge zu hören resp. Uebungen durchzumachen. Wenn in dieser hinsicht sich in dem Lehrgange Lücken oder Mängel sinden, so hat das Abtheilungskollegium darüber an den Minister durch Vermittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erstatten.

S. 11. Das Abtheilungskollegium hat die Aufgabe, die bei seiner Abtheilung eingeschriebenen Studirenden in wissenschaftlicher Beziehung zu leiten, es macht die Vorschläge zu Benefizien und

Pramien für dieselben.

Für diejenigen Studirenden, welche sich im ersten und zweiten akademischen Semester befinden, sind, auch wenn sie bei einer Fach= Abtheilung instribirt sind, die Vorschläge in letterer und ist die Leitung in ersterer Beziehung von der Abtheilung für allgemeine Wissenschaften zu übernehmen.

S. 12. Bu den laufenden Geschäften des Abtheilungskollegiums

gehören insbesondere:

1) Die Entwerfung der Studienpläne der Abtheilung, sowie etwaige das Gebiet der Abtheilung berührende Vorschläge zum Prozramm und Vorlesungsverzeichnisse der Gesammtanstalt.

2) Die Anträge in Betreff des Bedarfes an Lehrmitteln, welche für

die Unterrichtszwecke der Abtheilung erforderlich scheinen, durch Ber= mittelung des Senates, sowie in Betreff der Repartirung des derselben zugewiesenen Antheiles an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer.

3) Die Vorschläge wegen des Bedarfes von Assistenten und wegen der Vertheilung der nach Maßgabe der disponiblen Mittel zur Verfügung stehenden Anzahl von Assistenten an die einzelnen Dozenten.

4) Die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung hervortrestenden Lücken und Mängel, sowie die Abgabe von Gutachten wegen Berufung neuer Lehrfräfte für erledigte oder neu gegründete Lehrsstühle. Diese Gutachten haben sich der Regel nach mindestens auf drei, für den Lehrstuhl geeignet scheinende Personen zu erstrecken und deren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern.

5) Die Beschlußfassung über die Zulassung von Privatdozenten

zur Habilitation (nach den Bestimmungen der §§. 7. 22.).

6) Die Abgabe von Gutachten in Betreff der bei der Abthei= lung instribirten Bewerber um Stipendien und sonstige Benefizien.

7) Die Vorschläge über Stundung und Erlaß von Honorar.

§. 13. Bur Leitung seiner Geschäfte wählt das Abtheilungskollegium aus seinen Mitgliedern einen Porsteher. Die Amtsperiode
desselben ist einjährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem
1. Juli. Die Wahl ist so zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebniß dem
Minister vor dem 1. Juni behufs Bestätigung vorgelegt werden kann.
Erfolgt die Bestätigung nicht, so führt bis zu einer die Bestätigung
sindenden Neuwahl der bisherige Abtheilungsvorsteher die Geschäfte.

S. 14. Der Abtheilungsvorsteher vermittelt die Beziehungen des Abtheilungskollegiums zum Rektor und Senat. Er hat sich den dem Kollegium in Betreff der Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit des Unterrichtes auferlegten Pflichten ganz besonders zu unterziehen und in der Abtheilung die in dieser Beziehung von ihm bemerkten Lücken und Mängel zur Berathung zu bringen. Er hat den Studien=gang, sowie die disziplinare Haltung der Studirenden seiner Abtheislung zu überwachen, mit seinem Rathe ihnen zur Seite zu stehen, und ist besugt, denselben persönlich oder durch eines der Abtheilungsmitzglieder als unteren Grad der Disziplinarstrase eine Rüge zu ertheilen, wovon dem Senat Mittheilung zu machen ist.

S. 15. Der Abtheilungsvorsteher beruft das Kollegium nach seinem Ermessen oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Sitzungen, in welchen die Geschäfte der Abtheilung verhandelt werden und in

denen er den Borfit führt.

Bur Gultigkeit von Beschlussen des Abtheilungskollegiums ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich.

Die Berufung zu einer Sipung hat unter Mittheilung der für

dieselbe bestimmten Tagebordnung zu erfolgen.

Jedes Mitglied des Kollegiums ist befugt, die Beschlußfassung über Fragen, welche die Angelegenheiten der Abtheilung betreffen,

zu beantragen und die Aufnahme der betreffenden Gegenstände in

die Tagesordnung der nächsten Sipung zu verlangen.

Jedem in einer Sitzung anwesenden Mitgliede des Abtheilungskollegiums ist es gestattet, seine von der Mehrheit abweichende Anssicht zu Protokoll zu geben, sowie bei Gutachten und Berichten, welche durch Vermittelung des Senates an den Minister gelangen,

sein separates Votum mit Motiven beizulegen.

S. 16. Um die gemeinsamen Angelegenheiten der technischen Hochschule zu leiten und über die Studirenden die allgemeine Aufssicht und Disziplin zu üben, sowie zur Vermittelung des Verkehres mit der vorgesetzen Behörde, wird aus den Abtheilungen der technischen Hochschule ein Ausschuß gebildet, der den Namen Senat führt, und an dessen Spipe sich als Vorstpender der Rektor befindet.

§. 17. Der Senat besteht aus:

1) dem Rettor,

2) dem Vorgänger des Rektors (Prorektor),

3) den Abtheilungsvorstehern,

4) dem im §. 26. bezeichneten Verwaltungsbeamten,

5) einer der Zahl der Abtheilungen entsprechenden Anzahl von Senatoren, von denen jedes Abtheilungskollegium je einen aus seiner Mitte auf den Zeitraum von zwei Jahren wählt. Die Wahlen finden in den letten Tagen des Juni statt, so daß die Gewählten am 1. Juli ihr Amt antreten können.

Alljährlich scheidet die Hälfte der gewählten Senatoren aus. It die Zahl derselben nicht durch zwei theilbar, so bestimmt der

Minister den einzuhaltenden Turnus.

In Betreff der Vertretung der zur Abtheilung für das Maschinen= ingenieurwesen gehörigen Techniker des Schiffbaues durch ein in den Senat zu entsendendes Mitglied bleibt besondere Bestimmung in dem Regulativ über die Organisation der Abtheilungen vorbehalten.

S. 18. Der Senat hält auf Einladung und unter Vorsitz des Rektors an zwei bestimmten Tagen des Monates ordentliche und, so oft es sonst die Geschäfte erfordern, außerordentliche Sitzungen.

S. 19. In Betreff der zur Gültigkeit der Beschlüsse des Senates erforderlichen Stimmenzahl, der Tagesordnung für die einzelnen Sitzungen und der Befugnisse der einzelnen Mitglieder gelten die Bestimmungen des S. 15.

Die Berichte an den Minister tragen die Unterschrift: Rektor und Senat, und werden von dem Rektor mit seinem Namen unter-

zeichnet.

S. 20. Der Senat ist die Disziplinarbehörde für die Gesammts heit der Studirenden. In dieser Eigenschaft beschließt er über die Ertheilung von Verweisen vor versammeltem Senat, über die Anschung des Ausschlusses und den wirklichen Ausschluß von Studizenden, über die Aufhebung von Honorarstundungen und Befreiungen,

sowie über die bei dem Minister zu beantragende Entziehung von Stipendien und Unterstützungen.

§. 21. Der Senat erläßt nach Anhörung der betreffenden

Abtheilungen und mit Genehmigung des Ministers

die Vorschriften für die Benutung der zur technischen Hoch-

schule gehörigen Sammlungen und Institute, sowie

die Anweisungen für die in den Sammlungen und Instituten, sowie beim Unterrichte beschäftigten Anstaltsbiener.

Der Senat hat ferner nach Anhörung der betreffenden Abtheilungen dem Minister Vorschläge zu machen über

1) die Disziplinarvorschriften für die Studirenden,

2) die Bestimmungen über die Zulassung, die Rechte und Pflichten und die Ausschließung von Privatdozenten,

3) die Prüfungsordnung für die Diplomprüfungen,

4) die zur Ausführung dieses Verfassungsstatutes sonst noch erforderlichen Regulative.

Bu den laufenden Geschäften des Senates gehören ins-

besondere:

1) Die Abfassung des Vorlesungsverzeichnisses, des Programmes und Gesammtstundenplanes unter Zugrundelegung der Stundenplane der Abtheilungen, sowie die Vertheilung der Hör= und Zeichenfäle.

2) Die Anmeldung der im Interesse der technischen Hochschule erforderlich scheinenden persönlichen und sächlichen Mehrausgaben für das nächste Etatsjahr; speziell die Berichterstattung über den Bedarf an Lehrmitteln, Gulfslehrern und Affistenten für die Gesammt= anstalt, sowie über die Vertheilung der für diese Zwecke verfügbaren Mittel auf die Abtheilungen und auf die verschiedenen Sammlungen unter Berücksichtigung der Vorschläge der ersteren.

3) Die Berichterstattung über die Gutachten der Abtheilungen in Betreff des Lehrganges derselben, sowie in Betreff der Berufung

neuer Lehrfräfte.

4) Die Berichterstattung über die Beschlüsse der Abtheilungen in Bezug auf die Zulassung u. s. w. von Privatdozenten. (§. 21. Nr. 2.)

5) Die Vorschläge über die Verleihung von Stipendien unter Berücksichtigung der Vota der Abtheilungen, sofern über jene Verleihung nicht anderweitige Bestimmungen bestehen.

6) Die Beschlußfassung über die Stundung ober den Erlaß von Honoraren, innerhalb der zulässigen Grenzen, unter Berudfich-

tigung der Borichlage der Abtheilungen.

7) Die Festsepung des Beginnes und des Schlusses der Beihnachtsund Ofterferien, unter Ginhaltung ber Vorschriften von S. 4. alin. 1.

8) Die Berichterstattung über die zum Amte des Rektors und der Abtheilungsvorsteher stattgefundenen Wahlen und die Einholung ber Beftätigung berfelben.

S. 23. Der Rektor hat im Senat die Leitung und den Bor-

sitz. Er vertritt die technische Hochschule nach außen und in ihrem Verhältnisse zu dem vorgesetzten Minister. Er hat als Vorsitzender des Senates für die Erfüllung der demselben obliegenden Pflichten und Geschäfte zu sorgen. Er hat die Beobachtung des Verfassungsstatuts und die sonstigen Vorschriften zu überwachen und ist für die richtige Vertheilung der verwendbaren Mittel und die Einhaltung der etatsmäßigen Grenzen verantwortlich.

Dem Rektor steht die Vollziehung der Beschlüsse des Senates zu. Erachtet er dieselben den Interessen der technischen Hochschule für nachtheilig oder sonst für bedenklich, so bleiben die Beschlüsse bis zur Entscheidung des Ministers, die unverzüglich nachzusuchen

ist, suspendirt.

Durch den Rektor erfolgt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen die Aufnahme der Studirenden und Hospitanten und

die Ginschreibung der ersteren in die Abtheilungen.

Zur Wahrung der disziplinaren Autorität ist der Rektor befugt, auch ohne vorgängigen Senatsbeschluß Studirenden persönlich oder durch ein Senatsmitglied einen Verweis zu ertheilen.

Der Rektor ist der Dienstvorgesetzte der Subaltern= und Unter=

beamten der Anstalt.

S. 24. Die Befugniß, alljährlich durch eine stattfindende Wahl eines ihrer Mitglieder für das Amt des Rektors dem Minister in Vorschlag zu bringen, steht der Gesammtheit der Abtheilungs-kollegien zu.

Die Amtsperiode des Rektors ist einjährig und beginnt und

endet in der Regel mit dem 1. Juli.

Die Wahl ist so zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebniß dem Minister vor dem 15. Mai behufs Bestätigung der Wahl und Bezusung des Gewählten für das Rektoramt vorgelegt werden kann. Erfolgt die Bestätigung nicht, so führt bis zu einer die Bestätigung sindenden Neuwahl der frühere Rektor die Geschäfte. Das Gleiche gilt in dem Falle, daß am Schlusse der Amtsperiode oder bei sonstiger Erledigung der Rektorstelle der Nachfolger noch nicht ernannt sein sollte.

Der Rektor wird in Verhinderungsfällen von seinem letten Amtsvorgänger, beziehungsweise von dem an Jahren ältesten anwe-

senden Mitgliede des Senats vertreten.

Das Nähere über das Verfahren bei der Wahl, welche unter Vorsitz des bisherigen Rektors stattfindet, wird durch Regulativ geordnet.

§. 25. Die Wiederwahl des Rektors oder der Abtheilungs=

vorsteher bei Ablauf ihrer Amtsperiode ist nicht ausgeschlossen.

Wird ein Abtheilungsvorsteher zum Rektor gewählt und berufen, so erlischt sein Amt als Abtheilungsvorsteher und ist eine Neuwahl für die Dauer der laufenden Amtsperiode vorzunehmen.

Die Wahl zum Rektor oder Abtheilungsvorsteher darf von

1879.

denjenigen Abtheilungsmitgliedern, welche fest angestellte Professoren sind, nur im Falle dauernder Krankheit oder Körperschwäche, die zur Führung der Geschäfte des Amts untauglich macht, abgelehnt werden.

S. 26. Für die Verwaltung der ökonomischen Angelegenheiten der technischen Hochschule, sowie zur Unterstützung des Rektors in der ordnungsmäßigen Verwendung der für die Zwecke der Anstalt überwiesenen Mittel wird von dem Minister ein besonderer Beamter (Syndikus) bestellt.

Derselbe ist Mitglied des Senates und, gleich dem Rektor, dafür verantwortlich, daß die zur Unterhaltung der Hochschule ersforderlichen persönlichen und sächlichen Ausgaben sich innerhalb der

durch den Etat vorgeschriebenen Grenzen bewegen.

Bur Erreichung dieses Zweckes steht ihm die Kassenkuratel und die Abhaltung außerordentlicher und ordentlicher Revisionen zu. Er hat sämmtliche Zahlungsanweisungen mitzuzeichnen und das Spezial-aufsichtsrecht über die Kassen- und Rechnungsführung auszuüben. Mit Ausnahme der Lehrmittel sind die Anschaffungen aller Art durch ihn zu bewirken und der haushälterische Verbrauch derselben durch ihn zu kontroliren. Bei der Aussührung dieser Geschäfte sind die Verwaltungs- und Unterbeamten der Anstalt verpflichtet, seinen Weisungen zu folgen. Nähere Festsehungen über die dem bezeichten Beamten hiernach obliegenden Pflichten und zustehenden Besug- niße bleiben dem Minister vorbehalten.

#### IV. Von den Studirenben.

§. 27. Die Aufnahme eines Deutschen als Studirenden in die technische Hochschule ist durch die Beibringung des Reisezeugsnisses eines deutschen Gymnasiums oder einer preußischen Realeresp. Gewerbeschule mit neunjährigem Kursus und zwei fremden Sprachen bedingt.

Die vorstehende Bestimmung gilt auch für Diejenigen, welche von anderen polytechnischen Anstalten auf die technische Hochschule

übergehen.

Welche außerpreußischen Lehranftalten den in Absatz 1 bezeich= neten Real- und Gewerbeschulen gleichzustellen sind, bleibt ministe=

rieller Entscheidung vorbehalten.

Personen, welche nicht das deutsche Indigenat besitzen, Ausländer, können als Studirende, jedoch ohne Anspruch auf Zulassung zur Staatsprüfung, immatrikulirt werden, wenn der Rektor im Einverständnisse mit dem betreffenden Abtheilungsvorsteher die Ueberzeugung gewinnt, daß dieselben ihrem Alter= und Bildungsgrade nach zur Immatrikulation geeignet sind. Im Falle des sehlenden Einverständnisses entscheidet der Senat.

S. 28. Die Aufnahme der Studirenden findet in der Regel nur beim Beginne des Studienjahres statt, ist aber für solche Vor-

träge und Uebungen, welche nicht an einen Jahreskursus gebunden

sind, auch semesterweise zulässig.

Die Aufnahme erfolgt durch Ertheilung einer Matrikel, deren Gültigkeit sich auf vier Jahre erstreckt, nach Umständen jedoch verslängert werden kann.

Seder Studirende hat bei der Aufnahme einer bestimmten Ab=

theilung beizutreten, deren Wahl ihm freisteht.

Die spätere Aenderung dieser Wahl ist hierdurch nicht aus-

geschloffen.

S. 29. Am Schlusse der einzelnen Studiensahre, sowie beim Verlassen der Hochschule wird den Studirenden auf ihr Verlangen eine Bescheinigung über den Besuch der Anstalt und die angenomme=

nen Bortrage und Uebungen ertheilt.

Bei denjenigen Unterrichtsgegenständen, welche mit praktischen Uebungen verbunden sind, oder in welchen Schlußprüfungen stattsfinden, kann den Studirenden, welche sich an diesen Uebungen und Prüfungen betheiligt haben, auf ihren Wunsch auch ein Zeugniß über die in den Fächern erzielten Erfolge Seitens der betreffenden Abtheilung ertheilt werden.

§. 30. Die Theilnahme an den in §. 29. Absat 2 bezeich=

neten Prüfungen ist freiwillig.

Inhaber von Staatsstipendien und Unterrichtsfreistellen find

jedoch zur Theilnahme verpflichtet.

S. 31. Studirende, welche den Lehrgang einer der Abtheilungen 1—4 zurückgelegt haben, können auf Grund einer vor dieser Abtheislung zu bestehenden besonderen Prüfung ein Diplom erhalten, welches ihre Kenntnisse und ihre technische Ausbildung bekundet.

Die Diplomertheilung, sowie die für dieselbe zu bestehenden

Prüfungen werden durch besondere Vorschriften geregelt.

V. Von den Hospitanten und den zur Theilnahme an dem Unterrichte berechtigten Personen.

S. 32. Personen, welche nicht die Qualifikation zum Eintritt als Studirende besißen und nur an einzelnen Vorträgen oder Uebungen Theil nehmen wollen, können unter der Voraussehung, daß das Unterzichtsinteresse dadurch nicht leidet, als Hospitanten zugelassen werden.

Die Zulassung kann von dem Nachweise genügender Vorbildung abhängig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer Erslaubnißkarte des Rektors, welche zur Legitimation des Hospitanten dient. Den Hospitanten werden akademische Zeugnisse nicht ertheilt.

§. 33. Zur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende der technischen Hochschule vorgeschriebene Honorar sind berechtigt:

die Studirenden der Friedrich-Wilhelms-Universität,

Röniglichen Berg-Akademie,

Runst-Atademie,

sowie solche Techniker, welche bie erfte Staatsprüfung für das Bau-,

Maschinen= oder Bergfach bestanden haben.

§. 34. Sonstigen Personen, welche an einzelnen Vorträgen oder Uebungen Theil zu nehmen wünschen, ihrer äußeren Lebensstellung nach aber weder als Studirende noch als Hospitanten eintreten können, darf von dem Rektor im Einverständnisse mit dem betreffenden Lehrer gestattet werden, dem Unterrichte des Letteren gegen Erlegung des für Hospitanten festgesetzen Honorarbetrages beizuwohnen.

## VI. Vom Unterrichtshonorar.

§. 35. Das Unterrichtshonorar wird durch den Minister bestimmt und ist halbjährig im Voraus zu entrichten.

Das Honorar für die Theilnahme an den praktischen Uebungen in den Laboratorien und Ateliers unterliegt besonderer Feststellung.

Für den von Privatdozenten ertheilten Unterricht bleibt die Höhe des Honorars, welches den Privatdozenten zufließt, dem Ersmessen derselben unter Vorbehalt der Genehmigung des Senats überlassen.

S. 36. Eine Rückerstattung eingezahlter Honorare sindet nur dann statt, wenn ein Vortrag nicht zu Stande gekommen ist, oder innerhalb der ersten drei Monate hat abgebrochen werden mussen. Der letztere Fall ist nicht als vorhanden anzusehen, wenn der abgebrochene Vortrag durch einen anderen Lehrer zu Ende gestührt wird.

Der Anspruch auf Rückerstattung geht verloren, wenn er nicht

innerhalb desselben Semesters geltend gemacht wird.

S. 37. Mittellosen, dem preußischen Staate angehörigen Studirenden kann, sofern sie durch Verhalten und Fortschritte sich auszeichnen, das Honorar erlassen werden.

Die Zahl der so begünftigten darf jedoch einen bestimmten, von dem Minister festzustellenden Prozentsat der für dasselbe Unterrichtsjahr bei der Hochschule aufgenommenen Studirenden nicht übersteigen.

Inhaber von preußischen Staatsstipendien, sowie von solchen Stipendien, welche von dem Minister den ersteren in dieser Bezieshung gleichgestellt werden, sind von der Honorarzahlung befreit. Sie werden in die im Absat 2 bezeichnete Zahl nicht eingerechnet.

Bei Hospitanten kann ein Honorarerlaß nur ausnahmsweise

mit Genehmigung des Ministers stattfinden.

Eine Stundung des Honorars ist nur für Studirende und höchstens auf die Dauer von 2 Monaten zulässig.

## VII. Uebergangs. und Schlußbestimmungen.

S. 38. Das gegenwärtige Verfassungsstatut tritt unter Aufhebung der bisherigen statutarischen Vorschriften, nämlich: 1) des Verfassungsstatutes für die Königliche Gewerbe-Akademie vom 1. November 1871,

2) der Bestimmungen über die Verfassung des Lehrkörpers der

Königlichen Bau-Akademie vom 10. November 1875,

3) der Vorschriften für die Königliche Bau=Akademie vom 17. September 1876

mit dem 1. April 1879 in Kraft.

Die §§. 13. und 24. über die Wahl der Abtheilungsvorsteher und des Reftors kommen erst für die mit dem 1. Juli 1880 begin= nende Amtsperiode in Anwendung. Für den Zeitraum vom 1. April 1879 bis 1. Juli 1880 werden die Abtheilungsvorsteher, sowie der Reftor und ein Vertreter desselben mit der Amtsbezeichnung Prorektor von dem Minister ernannt.

Die erste Wahl von Senatoren durch die Abtheilungskollegien findet bereits im Laufe des April 1879 unter entsprechender Verlän=

gerung ihrer Amtsdauer (§. 17. Nr. 5) statt.

Die zur Ausführung der bisherigen statutarischen Vorschrifzten ergangenen reglementarischen Bestimmungen bleiben, soweit sie dem gegenwärtigen Verfassungsstatut nicht widersprechen, bis zu ihrer, in den Formen des letzteren erfolgenden Abanderung in

Geltung.

§. 39. In Betreff der Aufnahme auf Grund des Reifezeugnisses einer preußischen Realschule zweiter Ordnung oder der obersten
Klasse (Abtheilung A.) einer nach dem Plane vom 21. März 1870
eingerichteten Gewerbeschule oder einer solchen Schule gleichstehenden
Anstalt sinden die Bestimmungen in §. 4. Nr. 2 b. der Vorschriften
für die Königliche Bau-Akademie zu Berlin vom 17. September
1876, sowie in §. 6. Absat 2 Sat 1 des Verfassungsstatutes der
Königlichen Gewerbe-Akademie zu Berlin vom 1. November 1871,
und §. 1. der Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung für
den Staatsdienst im Bau- und Maschinensache vom 27. Juni 1876
(vgl. die Verfügung vom 26. Mai 1877, Centralblatt für das Unterrichtswesen 1877 Seite 306) noch bis auf Weiteres entsprechende
Anwendung. Der Aufzunehmende muß jedoch das siebzehnte Lebensjahr vollendet haben.

S. 40. So lange die Abtheilungen der technischen Hochschule räumlich getrennt sind, hat der Rektor, welcher Abtheilung er auch angehören mag, sein Amtszimmer im Gebäude der Bau-Akademie, in welchem auch die Sitzungen des Senates abzuhalten sind. Dem Minister bleibt vorbehalten, einem der Vorsteher dersenigen Abtheislungen, deren Unterrichtsräume sich vorzugsweise in dem Gebäude der bisherigen Gewerbe-Akademie besinden, für die Beaufsichtigung des letzteren und die Erhaltung der Ordnung in demselben besondere Besugnisse zu übertragen.

§. 41. Die Bureau= und Unterbeamten beider bisherigen An-

stalten behalten bis zu anderweitiger Bestimmung ihren bisherigen Geschäftstreis.

Die Wahrnehmung der gemeinsamen Bureau- und Kassengeschäfte

wird durch besondere Instruktion geregelt.

Berlin, den 17. Marg 1879.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Maybach.

36) Regulativ, betreffend die Organisation der Abtheilungen an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin.

Auf Grund des von mir am heutigen Tage vollzogenen "Provisorischen Verfassungsstatutes der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin" wird über die Organisation der Abtheilungen an der gedachten Hochschule das Folgende bestimmt:

#### §. 1.

Jeder an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin lehrende Professor oder Dozent muß einer bestimmten Abtheilung zu= gehören und kann nicht zugleich Mitglied einer anderen Abtheilung sein.

## §. 2.

Bei neuen Berufungen zum Lehramt an der Königlichen Techenischen Hochschule wird in der Berufung ausgesprochen, welcher Ab-

theilung der Berufene zugehören foll.

Die an der Bau- und an der Gewerbe-Akademie zur Zeit bereits lehrenden und mit der Vereinigung dieser Anstalten an die Königliche Technische Hochschule übergehenden, etatsmäßig oder auf Widerruf angestellten Professoren und Dozenten werden nach dem anliegenden Verzeichnisse A.\*) auf die einzelnen Abtheilungen vertheilt.

## §. 3

Innerhalb jeder Abtheilung erfolgt die Bildung des besonderen Abtheilungskollegiums bis auf Weiteres durch Anordnung des zusständigen Ministers.

## §. 4.

Diesenigen Dozenten, welche nicht in das Abtheilungskollegium (§. 3.) berufen sind, sowie die Privatdozenten (§. 5.) können von den Kollegien ihrer Abtheilung für einzelne Fälle zu den Berathungen, jedoch ohne Stimmrecht, hinzugezogen werden.

<sup>\*)</sup> Das Berzeichniß wird im nächsten Befte bes Centralblattes mitgetheilt werben.

#### §. 5.

Die an der Bau= und Gewerbe=Akademie zur Zeit habilitirten und an die Königliche Technische Hochschule übergehenden Privat= dozenten werden nach dem anliegenden Verzeichnisse B. den einzelnen Abtheilungen zugewiesen.

#### §. 6.

Jede Abtheilung hat ein Protokollbuch zu führen, in welchem die in der betreffenden Sitzung anwesenden Mitglieder, der Wortslaut der Beschlüsse, die Stimmenzahl, mit welcher die letzteren gezgefaßt wurden und, bei wichtigeren Fragen oder auf Verlangen der Abstimmenden, die Motive der Abstimmung verzeichnet werden. Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden und dem Protokollsührer der Abtheilung behufs Beglaubigung zu vollziehen.

Dem Senat ist auf Verlangen das Protokollbuch zur Einsicht

vorzulegen.

#### §. 7.

Die Wahl des Abtheilungsvorstehers (§. 13. des Provisorischen Berfassungsstatuts) und des in den Senat zu entsendenden Berstreters (§. 17 des Provisorischen Berfassungsstatutes) der Abtheilung erfolgt durch Wahlzettel. Zur Gültigkeit des Wahlakts ist die Answesenheit der Mehrheit der Mitglieder des Abtheilungskollegiums erforderlich (§. 15. al. 2. des Provisorischen Berfassungsstatuts). Ergiebt der Wahlgang keine absolute Mehrheit der Abstimmenden, so erfolgt eine zweite Wahl zwischen den drei Kandidaten, auf welche die meisten Stimmen sielen. Ergiebt auch der zweite Wahlgang keine absolute Mehrheit, so sindet eine dritte Wahl zwischen den zwei Kandidaten statt, welche die meisten Stimmen erhielten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

## §. 8.

Die vorstehenden Bestimmungen des S. 7. über das Wahls verfahren finden auch bei dem Zusammentritt der Abtheilungen zur Wahl des Rektors (S. 24. des Provisorischen Verfassungsstatutes) Anwendung.

Die Einladung zu dieser Wahl muß mindestens drei Tage vor der Vornahme derselben an alle berechtigten Mitglieder schriftlich

abgesandt sein.

#### §. 9.

Der Vorsteher des Abtheilungskollegiums ist in Verhinderungs= fällen von seinem Vorgänger, und wenn auch dieser abgehalten ist, von dem durch das Kollegium gewählten Senator (§. 17. des Provisorischen Verfassungsstatuts) zu vertreten.

#### §. 10.

Jedes Abtheilungskollegium ist berechtigt, soweit die ihm obliegenden Aufgaben dies zweckdienlich erscheinen lassen, Rommissionen niederzusezen, oder mit anderen Abtheilungen durch Delegirte in Berathung zu treten. Insbesondere sind bei der Entwerfung der Studienpläne die Vorschläge anderer Abtheilungen, deren Lehrkräfte bei den Plänen betheiligt sind, zu hören. Doch bestimmt über die Gestaltung der dem Senat vorzulegenden Studienpläne (§. 22. 1. des Provisorischen Verfassungsstatutes) die betreffende Abtheilung.

#### §. 11.

Bur Wahrnehmung der Interessen solcher, zu dem Unterrichts= gebiete der Abtheilung gehörigen Lehrfächer, welche unter sich in engerer Verwandtschaft stehen, und ein technisches Spezialgebiet darstellen, können innerhalb der Abtheilungskollegien nach Anhörung derselben, sowie des Senates, durch den Minister ständige Sektionen unter besonderen Vorsißenden gebildet werden.

Diesen Sektionen steht das Recht zu, die in §. 12. Nr. 1. 2. und 4. des Verfassungsstatutes in Betreff der Studienpläne, der Lehr= mittel, des Lehrganges und der Gutachten über zu berufende Lehr= kräfte den Abtheilungskollegien überwiesenen Geschäfte für ihr Spe=

zialgebiet zunächst selbst zu besorgen.

Soweit ihre Beschlüsse auf die Angelegenheiten der ganzen Abstheilung Einfluß üben, sind sie der letteren zur Genehmigung vorzulegen. Erfolgt diese nicht, so sind sie auf Antrag der Sektion dem Senat und sofern sie über die Zuständigkeit desselben hinauszehen, dem Minister zu unterbreiten.

#### §. 12.

Bei der Anmeldung der erforderlich scheinenden Mehrausgaben, sowie bei der Berichterstattung über die Vertheilung der für Lehrzwecke verfügbaren Mittel (§. 22. Nr. 2 des Provisorischen Verschaftungsstatutes) ist der Senat befugt, bestimmte Antheile zu bezeichnen, welche für die betreffenden Sektionen ausgeworfen und denselben überwiesen werden sollen.

§. 13.

Die zur Abtheilung für das Maschineningenieurwesen gehörigen technischen Dozenten für den Schiffsbau werden sofort zu einer

ständigen Sektion vereinigt.

Diese Sektion soll berechtigt sein, aus ihrer Mitte ein Mitglied zu erwählen, welches neben dem von der Abtheilung für Maschinensingenieurwesen zu wählenden Senator (§. 17. Nr. 5. des Provisorischen Verfassungsstatuts) und für den gleichen Zeitraum in den Senat tritt. Dagegen scheiden bei der Wahl des letztgedachten Senators die Techniker des Schiffsbaues aus der Zahl der stimmberech-

tigten Abtheilungsmitglieder aus. Gehört der Vorsteher der Abtheilung den Technikern des Schiffsbaues an, so ruht während dieser Zeit das Recht derselben zu besonderer Vertretung im Senat.

#### §. 14.

Die für die Lehrzwecke der einzelnen Abtheilungen und Sektionen, sowie für einzelne Institute und Sammlungen bestimmten Fondskönnen unter Genehmigung des Ministers von den betreffenden Vorsstehern und Dozenten selbstständig verwaltet und von denselben die Zahlungsanweisungen an die Kasse, soweit die letzteren innerhalb der überwiesenen Summen liegen, unter Gegenzeichnung des Verwalzungsbeamten (Syndikus) ohne Mitwirkung des Rektors vollzogen werden.

Vierteljährlich ist eine Nachweisung der verwendeten Geldmittel dem Senat vorzulegen.

§. 15.

Die aus der Bau- und Gewerbe-Akademie an die Technische Hochschule überzehenden Studirenden haben bei Annahme der Vor-lesungen im Sommersemester d. J. schriftlich zu erklären, welcher Abtheilung sie beitreten wollen (§. 28. des Provisorischen Ver-fassungsstatutes).

Der Uebergang eines Studirenden aus einer Abtheilung zu einer anderen ist den Vorstehern beider Abtheilungen anzuzeigen und nach deren Anweisung auf der Matrikel des Studirenden und in

den Listen zu vermerken.

Bei denjenigen Studirenden der dritten und vierten Abtheilung (§. 2. des Provisorischen Verfassungsstatuts), welche sich dem Schiffsbau oder der Hüttenkunde ausschließlich widmen wollen, ist dies bei der Eintragung in die betreffende Abtheilung besonders zu bemerken. Berlin, den 17. März 1879.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Maybach.

37) Rektorat und Prorektorat bei der technischen Hoch=
schule zu Berlin.

Bei der technischen Hochschule zu Berlin ist für den Zeitraum vom 1. April 1879 bis 1. Juli 1880 der bisherige Direktor der Bau-Akademie, Geheimer Regierungs-Rath und Professor Wiebe zum Rektor, und der bisherige Direktor der Gewerbe-Akademie, Geheimer Regierungs-Rath und Professor Reuleaux zum Pro-rektor ernannt worden.

- 38) Bericht über die dem Gedächtnisse Friedrichs II. gewidmete Sipung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- 1. Jahresbericht über die humboldt-Stiftung. (Centrbl. pro 1878 Seite 143.)
- 2. Preis für das beste in den Jahren 1873/77 erschienene Werk siber deutsche Geschichte. (Centrbl. pro 1870 Seite 139.)

(Aus bem Deutschen Reichs- und Königl. Preuß. Staats-Anzeiger Nr. 29 vom 3. Februar 1879.)

Am 30. Januar hielt die Königl. Akademie der Wissenschaften ihre dem Gedächtnisse Friedrichs des Zweiten gewidmete öffentliche Sitzung. 2c. 2c.

Darauf erstattete Herr du Bois-Reymond als Vorsissender des Kuratoriums der Humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen statutenmäßig Bericht über die Wirksamkeit der

Stiftung im verflossenen Jahre:

"Aus dem Kuratorium schied der bisherige Ober=Bürgermeister der Stadt Berlin und jetige Finanz=Minister Hobrecht, welchem das Kuratorium für seine stets lebhafte und thatkräftige Betheiligung an den Geschäften der Stiftung aufrichtigen Dank zollt. An seine Stelle trat als statutenmäßiges Mitzlied des Kuratoriums der neue

Ober-Bürgermeister Dr. von Fordenbed.

Die Humboldt-Stiftung ward im verflossenen Jahre von einem schweren Unglud betroffen. In seinem vorjährigen Berichte durfte das Kuratorium mit Genugthuung von dem gelungenen Unternehmen des Dr. Karl Sachs erzählen, der, 1876 zur Erforschung der Gym= noten nach Venezuela gesandt, 1877 mit einer Fülle wichtiger Ergebnisse wohlbehalten beimgekehrt war. Wie damals gesagt wurde, war es Dr. Sachs' Absicht, zwei Werke über seine Reise herauszugeben, eine Monographie über Gymnotus, welche einen monumentalen Charafter erhalten sollte, und ein der Schilderung von Land und Leuten in Benezuela und der Erzählung seiner Reiseerlebnisse bestimmtes Buch. Da er zu bemerken glaubte, daß seine Reiseerinnerungen rasch erblaßten, ließ er sich leider dazu verleiten, die Zeit, welche seine neuen Berufsgeschäfte im physiologischen Institut der Königlichen Universität ihm übrig ließen, vorzugsweise der Vollendung letterer Schrift zu widmen. Diese erschien im vorigen Sommer bei Beit & Comp. in Leipzig unter dem Titel: "Aus den Llanos, Schilderung einer naturwissenschaftlichen Reise von Karl Sachs, Med. Dr.", und hat sich in zahlreichen Beurtheilungen un= getheilten Beifalls zu erfreuen gehabt. Kurz nach ihrem Erscheinen trat Dr. Sachs eine Erholungsreise nach Tirol an, von welcher er nicht zurücklehren sollte. Um 18. August fand er auf dem Cevedale= Gletscher in der Ortler = Gruppe den Tod, indem die ganze, durch das Alpenseil verbundene Reisegesellschaft, Dr. Sachs, zwei Freunde,

ein Führer und ein Träger, einen steilen Eisabhang hinunterstürzte. Rur einer von Dr. Sachs' Freunden entkam mit dem Leben. Dr. Sachs' Leiche wurde erst mehrere Tage später aus einer mit Wasser

gefüllten Spalte gezogen.

Wenn die Wissenschaft im Allgemeinen an Dr. Sachs, der zu so hohen Hoffnungen berechtigte, einen herben Berlust erlitt, so hat der Humboldt = Stiftung sein Tod einen unersetlichen Schaden gebracht. Denn leider fand sich unter seinen Papieren kein Manustript zum Werk über Gymnotus vor, und die auf den Gymnotus bezüglichen Ergebnisse seiner Reise nach Benezuela würden, abgesehen von mitgebrachten Präparaten, fast ganz verloren sein, hätte nicht Dr. Sachs von der Reise Briefe an den Vorsitzenden des Kuratoriums geschrieben, welche seine wichtigsten Beobachtungen und Versuche enthielten, und im Archiv für Physiologie abgedruckt sind. Es ift die Hoffnung da, durch Vergleichung dieser Briefe mit seinem in Calabozo geführten Versuchstagebuche, wenigstens den experi= mentellen Theil feiner Arbeit einigermaßen wieder herzustellen, obicon dies natürlich stets nur kummerlicher Ersat für das bleiben wird, was er selber gegeben hatte. Der Erforschung der Gymnoten follte das Jahr 1878 nicht günstig sein. Während seines Aufent= baltes in Ciudad Bolivar am Drinoko hatte Dr. Sachs mit einem dortigen Handlungshaus Verbindungen angeknüpft, um die Sendung lebender Gymnoten hierher zu vermitteln. Kurz nach Dr. Sachs' Tode langte hier die Nachricht aus Ciudad Bolivar an, daß bei einem Speicherbrande die zur Einschiffung nach Berlin bereit stebenden Gomnoten in den Flammen umgekommen seien.

Die laut vorigem Bericht im Jahre 1878 zu Stiftungszwecken verwendbare Summe von 13050 Mark ist auf Beschluß der Akademie herrn Dr. Otto Finsch, Direktor des naturwissenschaftlichen Ruseums in Bremen, überwiesen worden. Dr. Finsch ist als Forscher und Sammler auf dem Gebiete der Zoologie, Anthropologie und Ethnographie, und als erfolgreicher Leiter der deutschen naturwissen= schaftlichen Expedition nach Westsibirien längst rühmlich bekannt. Seine Absicht ist jest, seine große Erfahrung, seine Renntnisse und seine Fertigkeit im Sammeln darauf zu verwenden, von der rasch binschwindenden autochthonen Bevölkerung Mikronesiens möglichst vollständige Zeugnisse und Denkmäler zu bewahren. Er wird sich zunächst über Rew-York nach San Francisco, von dort nach Honolulu begeben. Der weitere Berlauf der Reise läßt fich nicht sicher im Voraus bestimmen, weil er zu sehr von veränderlichen und zu= fälligen Gelegenheiten abhängt. Dr. Finsch's Plan ist, in der einen ober anderen durch diese Gelegenheiten gebotenen Folge die Marshallund die Kingmill-Gruppe, die Carolinen, Mariannen und die Bonin= Inseln zu besuchen. Auf der Rücktehr gedenkt der Reisende Japan, China, vielleicht die Philippinen zu berühren. Es versteht sich, daß neben dem anthropologischen und ethnographischen Hauptzwecke der Reise zugleich Fauna, Flora und geologische Formation jener noch keineswegs wissenschaftlich erschöpften Eilande berücksichtigt werden

sollen.

Das Kapital der Stiftung erhielt im Jahre 1878 keinen Zuswachs durch Zuwendungen. Das schon im vorigen Berichte erwähnte, der Stiftung in Aussicht gestellte Legat aus dem Nachlasse des am 18. Juli 1877 zu Freiburg in Baden verstorbenen Dr. Alexander von Franzius wird, notarieller Mittheilung zufolge, etwa 14000 Mark betragen. Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken verswendbare Summe beläuft sich, ordnungsmäßig abgerundet, auf 12 000 Mark."

Darauf verkündigte Herr du Bois-Reymond folgende Preisvertheilung: "Die durch das Allerhöchste Patent vom 18. Juni 1844 verordnete Rommission, welche Gr. Majestät dem Kaiser und Könige das beste in den Jahren 1873 bis Ende 1877 erschienene Werk über deutsche Geschichte Behufs Ertheilung des zum Andenken an den Vertrag von Verdun gestifteten Preises zu bezeichnen hatte, ift nach erfolgter Ernennung der Mitglieder im vorigen Jahre vorschrifts= mäßig zusammengetreten. Dieselbe hat zufolge Berichts vom 30. No= vember v. J. beschlossen, dem Werke: "Geschichte des deutsche fran= zösischen Krieges, redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des Großen Generalstabes" den Preis zuzuerkennen. Se. Majestät der Raiser und König haben geruht, diesen Beschluß der Kommission durch Allerhöchsten Erlaß vom 13. d. M. zu bestätigen und der friegsgeschichtlichen Abtheilung des Großen Generalstabes für das gedachte Werk den stiftungsmäßigen Preis von Eintausend Thalern Gold nebst einer goldenen Denkmunze auf den Vertrag von Verdun zu ertheilen." \*)

39) Große akademische Kunstausstellung zu Berlin. (Centrbl. pro 1878 Seite 140 Nr. 59.)

1.

Berlin, den 28. Januar 1879. Auf den Bericht vom 23. d. M. ermächtige ich den Senat zur Veranstaltung einer großen akademischen Kunstausstellung

<sup>\*)</sup> Unter ben in ben Jahren 1868 bis 1872 erschienenen Werken aus bem Gebiete ber beutschen Geschichte ist bem Werke bes Prosessors Dr. Dropsen zu Berlin: Geschichte ber Preußischen Politik, Band IV Abtheil. 2, 3 und 4 ber Preis zuerkannt worden.

für den Zeitraum vom 31. August bis incl. zum 2. Novem= ber 1879.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

nK

ben Senat ber Königlichen Atabemie ber Künste, Sektion für die bildenben Künste, hierselbst.

U. IV. 278.

2.

Die große akademische Ausstellung von Werken lebender Künstler des In- und Auslandes wird in diesem Jahre am Sonntag, den 31. August, in den Räumen des provisorischen Ausstellungsgebäudes auf dem Cantianplage eröffnet.

Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, können vom 1. März d. J. an bei allen deutschen Kunst-Akademien in'

Empfang genommen werden.

Berlin, den 4. Februar 1879.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste. Hitzig.

Befanntmadung.

40) Preisbewerbungen bei der Akademie der Kunste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1878 Seite 140 Nr. 60.)

## I. Großer Staatspreis.

Die diesjährige Preisbewerbung um den großen Staatspreis ist für das Fach der Architektur bestimmt. Die Anmeldungen zur Theilnahme müssen schriftlich bis zum 9. März d. 3. dem Senat der Königlichen Akademie der Künste eingereicht sein und mit denselben vorgelegt werden:

1) ein Zeugniß, daß der Bewerber ein Preuße ist und das

30. Lebensjahr nicht überschritten hat,

2) eine Lebensbeschreibung, aus welcher der Gang und die Zeit der gemachten Studien im Fache der Architektur ersichtlich ist,

3) Entwürfe von Hochbauten, welche mit der eidesstattlichen Versicherung versehen sind, daß dieselben von dem Bewerber selbständig und ohne fremde Beihülfe angefertigt sind.

Nach Prüfung dieser Vorlagen entscheidet der unterzeichnete Senat über die Zulassung der Bewerber zur Konkurrenz und macht

ihnen davon Anzeige.

Am Montag, den 24. März d. J., wird den zugelassenen Bewerbern eine Aufgabe gestellt, welche unter Klausur im Akademie-

gebäude bearbeitet werden muß und am Sonnabend, den 29. März Abends, an den Inspektor der Akademie abzugeben ist. Nach Beurtheilung der Arbeiten durch den Senat wird alsdann denjenigen,
welche zur Fortsetzung der Konkurrenz zugelassen werden, am 5. April
die Hauptaufgabe mitgetheilt. Zur Aussührung dieser Aufgabe, ohne
Klausur, ist der Zeitraum bis zum Donnerstag, den 17. Juli d. J.
bestimmt, an welchem Tage die ausgeführten Arbeiten an den Inspektor der Akademie abzuliesern sind, begleitet von der schriftlichen
Versicherung an Eidesstatt, daß dieselben ohne fremde Beihülfe von
den Bewerbern selbst entworfen und ausgeführt sind.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 3. August d. 3.

Der Preis besteht in einem Stipendium zu einer Studien= reise in das Ausland, besonders nach Italien, auf zwei hinter einander folgende Jahre, für jedes derselben im Betrage von Dreitausend Mark, und außerdem in einer Entschädigung von Sechshundert Mark für die Kosten der Hin- und Rückreise.

Berlin, den 18. Februar 1879.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste. Hitzig.

Befanntmachung.

II. Micael=Beer'icher Preis erfter Stiftung.

Die Konkurrenz um den Preis der ersten Michael-Beer'schen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdischer Religion ist in diesem

Jahr für Bildhauer bestimmt.

Die Wahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen des Konkurrenten überlassen; die Komposition kann in einem runden Werk oder einem Relief, in Gruppen oder in einzelnen Figuren bestehen, nur müssen dieselben ganze Figuren entzhalten, und zwar für runde Werke nicht unter 1 m, das Relief aber soll in der Höhe nicht unter 70 cm und in der Breite nicht unter 1 m messen.

Es haben außerdem die Konkurrenten gleichzeitig einzusenden: 1) eine in Relief ausgeführte Skizze, darstellend "Lot mit seiner

Familie auf der Flucht" (I. Mos. Kap. 19),

2) einige Studien nach der Natur, welche zur Beurtheilung des bisherigen Studiums des Konkurrenten dienen können.

Die kostenfreie Ablieferung der konkurrirenden Arbeiten an die Königliche Akademie muß bis zum 5. Juli d. J. Nachmittags 3 Uhr erfolgt sein.

Die Arbeiten muffen von folgenden Attesten und Schriftstücken

begleitet sein:

1) einem Attest, aus dem hervorgeht, daß der Bewerber ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch das 32. Lebensjahr noch

nicht überschritten hat, und daß derselbe sich zur jüdischen Religion bekennt,

2) einem Atteste, daß der Bewerber seine Studien auf einer

deutschen Akademie gemacht hat,

3) einem kurzen Lebenslauf, aus welchem der Gang seiner Stu-

dien ersichtlich ift,

4) einer schriftlichen Versicherung an Eidesstatt, daß die eingereichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihülfe entworfen

und ausgeführt sind.

Der Preis besteht in einem einjährigen Stipendium von 2250 M. zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung, daß der Prämitrte sich 8 Monat in Rom aufhalten, und unter Beifügung einiger Arbeiten über seine Studien halbjährlich an die Akademie Bericht erstatten muß.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt in der öffentlichen Sipung

am 3. August d. J.

Berlin, den 24. Februar 1879.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte. Hitzig.

Befanntmachung.

## III. Michael=Beer'scher Preis zweiter Stiftung.

Die Konkurrenz um den Preis der zweiten Michael=Beer'schen Stiftung, zu welcher Bewerber aller Konfessionen zuzulassen sind,

ift in diesem Jahre für Maler bestimmt:

Die Wahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen des Konkurrenten überlassen. Die Bilder müssen ganze Figuren enthalten, aus denen akademische Studien ersichtlich sind, in Del ausgeführt sein, und dürfen in der Höhe nicht unter 1,0 m, in der Breite nicht unter 70 cm, oder umgekehrt betragen.

Die kostenfreie Ablieferung der Bilder an die Königliche Akademie muß bis zum 3. Juli d. J., Nachmittags 3 Uhr, erfolgt sein.

Die Konkurrenten haben gleichzeitig einzusenden:

1) eine in Delfarbe ausgeführte Stizze, darstellend "das Opfer

der Iphigenie",

2) mehrere Studien nach der Natur, sowie Kompositionsstizzen eigener Erfindung, welche zur Beurtheilung des bisherigen Studienganges des Bewerbers dienen können.

Die eingesandten Arbeiten mussen von folgenden Attesten und

Schriftstuden begleitet fein:

1) einem Attest, aus welchem hervorgeht, daß der Bewerber ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch das 32. Lebensjahr noch nicht überschritten hat,

2) einem Atteste darüber, daß der Bewerber seine Studien auf einer deutschen Akademie gemacht hat,

3) einem kurzen Lebenslauf, aus welchem der Gang seiner Stu=

dien ersichtlich ist,

4) einer schriftlichen Versicherung an Eidesstatt, daß die eingereichten Arbeiten von dem Bewerber selbst erfunden und

ohne fremde Beihülfe ausgeführt find.

Der Preis besteht in einem einjährigen Stipendium von 2250 M. zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung, daß der Prämitrte sich 8 Monate in Rom aufhalten und unter Beifügung eigener Arbeiten über seine Studien halbjährlich an die Akademie Bericht erstatten muß.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt in der öffentlichen Sitzung

am 3. August d. J.

Berlin, den 24. Februar 1879.

Der Senat der Königlichen Afademie der Künste. hit ig.

Befanntmadung.

41) Berleihung der kleinen goldenen Medaille für Runft.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem ordentlichen Lehrer an der Kunst- und Kunstgewerbeschule zu Berlin, Professor und Baumeister Spielberg, sowie dem ordentlichen Lehrer an der Provinzial-Kunst- und Kunstgewerbeschule zu Breslau, Maler A. Bräuer, die kleine goldene Medaille für Kunst zu verleihen.

ad U. IV. 3717.

42) Zusammensetzung der Kommissionen von Sachverständigen bei den Museen zu Berlin.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, zu Mitgliedern der nach S. 8. der durch den Allerhöchsten Erlaß vom 13. November v. J.") genehmigten Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungsdirektoren und über die Verwendung der sächlichen Fonds bei den Königlichen Museen in Berlin zu bildenden Kom-missionen von Sachverständigen außer den betreffenden Abtheilungs-direktoren auf die Zeit dis zum 31. März 1882 die Nachgenannten zu ernennen:

1. für die Gemäldegalerie:

Mitglieder:

Historienmaler Professor D. Begas, Professor Dr. hermann Grimm,

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 654 Rr. 220.

Direktor der Königlichen Nationalgalerie Dr. Jordan, historienmaler Professor Gustav Spangenberg,

Stellvertreter:

Historienmaler Professor Gustav Richter, A. von Bederath,

2. für das Antiquarium:

Mitglieder:

Professor Dr. E. Hübner, Direktor der Sammlungen des Gewerbemuseums Prof. Dr. Lessing,

Stellvertreter:

Professor Dr. Robert, Gymnasiasoberlehrer Dr. Trendelenburg,

3. für das Müngkabinet:

Mitglieder:

Professor Dr. J. G. Dropsen, Professor Dr. Th. Mommsen,

Stellvertreter:

Stadtgerichtsrath H. Dannenberg, Professor Dr. Sachau,

4. für das Rupferstichtabinet:

Mitglieder:

Professor Dr. Hermann Grimm, A. von Beckerath,

Stellvertreter:

Direktor der Königlichen Nationalgalerie Dr. Jordan, Professor Dr. Dobbert,

5. für die Sammlung der Skulpturen und Gipsabgüsse:

a. für die antite Plastit:

Mitglieder:

Professor Dr. E. Hübner, Bildhauer Professor A. Wolf,

Stellvertreter:

Professor Dr. Robert, Bildhauer Professor Siemering,

b. für die Plastik des Mittelalters und der Renaissance:

Mitglieder:

Bildhauer &. Sußmann-Hellborn, A. von Beckerath,

#### Stellvertreter:

Bildhauer Professor Reinhold Begas, Professor Dr. Dobbert,

6. für die ethnologische Sammlung:

Mitglieder:

Geheimer Medizinalrath Professor Dr. Virchow, Dr. Fr. Jagor,

Stellvertreter:

Dr. 23. Reiß,

Konsul a. D. Dr. Wetstein,

7. für die ägyptische Sammlung:

Mitglieder:

Professor Dr. Sachau, Professor Dr. Schrader,

Stellvertreter:

Geheimer Ober-Regierungsrath a. D. Dr. Olshausen, Professor Dr. Dillmann.

Befanntmachung. ad U. IV. 885.

43) Siegel- und Medaillen-Abgüsse bei dem Königlich Bayerischen Reichsarchive zu München.

Berlin, den 20. März 1879. Der Chemiker Mar Röckl hat das von ihm erfundene eigen= thumliche Siegel - und Medaillen = Abguß - Verfahren dem Röniglich Baperischen Staate überlaffen. Um baffelbe möglichst allgemein nutbar zu machen und bessen Anwendung für wissenschaftliche wie für kunftgewerbliche und künstlerische Zwecke zu fördern, hat die Königlich Bayerische Regierung bei ihrem allgemeinen Reichsarchiv zu München die vorhandene, ziemlich reichhaltige Sammlung von Siegel= und Medaillen=Abguffen aufgestellt, wissenschaftlich geordnet und die Benupung derselben gestattet, sowie eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens, des Nupens seiner Anwendung, des Bestandes der gegenwärtigen Sammlungen und der hierdurch gegebenen Gelegenheit für die Erwerbung von Abgussen durch das genannte Archiv veranlaßt. Von dieser Beschreibung sind mir eine Anzahl Eremplare zur Verfügung gestellt, von denen ich Ew Hochwohlgeboren das beiliegende Eremplar für den diplomatischen Apparat der Königlichen Universitäts-Bibliothet zugeben laffe.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An einige Königliche Universitäts-Auratoren, 2c. U. IV. 683.

44) Preisausschreibung des Königlich Italienischen Ministers für Ackerbau:c. für eine Monographie über die Gattung Citrus.

Berlin, den 21. Januar 1879.

Der Königlich Italienische Minister für Ackerbau, Industrie und Handel hat durch Dekret vom 9. Dezember v. J. einen Preis von 3000 Lire für eine Monographie über Bau, Lebensfunktionen und Krankheiten der Gattung Citrus ausgeschrieben. Die Bedinsgungen der Preisbewerbung, deren Frist im Mai 1881 abläuft, werden auf Anfrage in den Königlich Preußischen Ministerien der geistlichen zc. Angelegenheiten und für landwirthschaftliche Angelegensheiten abschriftlich mitgetheilt werden.

ad U. I. 5061. M. b. g. A. ad 775. M. b. f. I. A.

45) Preisausschreibungen des Königlich Italienischen Benetianischen Instituts der Wissenschaften und Künste.

Das Königlich Italienische Benetianische Institut der Wissenschaften und Künste hat für das Jahr 1880 folgende je 3000 Lire betragende Preise, um die sich auch Deutsche bewerben können, ausgeschrieben:

1) für "eine Darstellung der Vortheile, welche die Anwendung der Physik den medizinischen Wissenschaften und besonders der klini=

schen Medizin gebracht hat;"

2) für eine Arbeit über die Aufgabe: "Nach summarischer Angabe der neuen Untersuchungen der theoretischen Hydrodynamik sind die wahren und wesentlichen Fortschritte, welche in diesem Theile der wissenschaftlichen Mechanik erreicht sind, einzeln darzustellen";

3) für eine Bearbeitung der Aufgabe: "Nach Untersuchung

der heutigen Verhältnisse der Stadt Venedig ist darzulegen:

1) welche und von welcher Art die Hindernisse sind, welche der Entwickelung der nationalen Arbeit in Italien entgegen= stehen, und welche Vorsorge in unserer Gesetzebung zu treffen sein würde;

2) welche Gewerbzweige bei der veränderten Lage der Dinge den besonderen Verhältnissen Venedigs am meisten entsprechen

würden."

Die näheren Bedingungen der Preisbewerbungen werden auf schriftliche Anfrage von dem Königlich Preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal Angelegenheiten mitgetheilt werden. Die Arbeiten sind spätestens bis zum 31. März 1880 an die Kanzlei des gedachten Instituts einzusenden.

46) Stanford'scher Preis für eine Arbeit über Hydrophobie.

Der Präsident und die Mitglieder des "Royal College of physicians" zu Condon haben einen von Benett Stanford ausgesetzten Preis von 100 Pfund Sterling für eine als genügend

perdienstlich befundene Arbeit über die Hydrophobie bestimmt.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten sind in Folge eines von dem Königlich Großbritannischen Geschäftseträger geäußerten Bunsches den medizinischen Fakultäten der Landes-Universitäten durch die Königlichen Kuratorien bezw. Herren Kuratoren und der Direktion des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Bilhelms-Instituts zu Berlin die näheren Bedingungen der Preisbewerbung mitgetheilt worden.

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

47) Aeußere Ausstattung der Protokolle der Direktoren = Ronferenzen.

(Centribl. pro 1879 Seite 170 Rr. 10.)

Berlin, den 21. Februar 1879.

Im Anschlusse an Abschnitt 3 meiner Verfügung vom 28. Dezember v. J., betreffend die einheitliche Publikation der Protokolle der Direktoren = Konferenzen, lasse ich dem Königlichen Provinzialschulkollegium in der Anlage zwei Exemplare der von mir genehmigten Probe für die äußere Ausstattung der Publikation in Format

und Lettern zur Kenntnignahme zugeben.

Die Wahl lateinischer Lettern (Antiqua) ist von der Verlagshandlung empsohlen worden, weil eine derartige zusammenhängende Publikation auch außerhalb Deutschlands einen Leserkreis erwarten darf und diese Verbreitung nach buchhändlerischer Erfahrung durch die Anwendung der lateinischen Lettern erheblich erleichtert wird. Ich habe kein Bedenken getragen, im Interesse der Sache diese Abweichung von der bisherigen äußeren Form der Publikation zu genehmigen.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An die Königlichen Provinzial-Schulkollegien zu Königsberg zc. 2c. U. II. 479.

48) Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens der an höheren Schulen anzustellenden Elemen = tarlehrer.

Berlin, den 17. März 1879. Auf den Bericht vom 4. d. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß die erbetene Entscheidung über die Borbedingung zur Anstellung von Elementarlehrern der höheren Unterrichts-Anstalten in der, Jahrgang 1878 des Centralblattes für die gesammte Unterrichts-Berwaltung S. 608 publizirten Verfügung vom 18. September pr. — U. II. 2331. — gegeben ist, und daß hiernach die Forderung des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums, von den Elementarlehrern der höheren Unterrichts-Anstalten das Bestehen der zweiten Prüfung vor definitiver Anstellung zu ver= langen, als begründet anerkannt werden muß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Provinzial-Schustollegium zu N. U. II. 701.

49) Ausschluß der Abhaltung des Probejahres der Kandidaten des höheren Schulamtes an Mittelschulen.

Berlin, den 11. Dezember 1878. Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 6. September d. J., daß ich dem Antrage, dem Schulamtstandi= daten R. seine Beschäftigung an der dortigen Mittelschule als vorschriftsmäßiges Probejähr anzurechnen, nicht Folge zu geben vermag. Das Probejahr soll dem Kandidaten des höheren Schul= amts Gelegenheit geben, seinen künftigen Beruf in seinem ganzen Umfange kennen zu lernen und seine Kräfte für denselben zu üben. Damit dieser Zweck der Einrichtung in vollem Umfange erreicht wird, ift durch Cirkular Derfügung vom 30. März 1867\*) bestimmt worden, daß das Probejahr in der Regel nur an Symnasien und Realschulen abgehalten werden darf. Dem entsprechend ist stets als Grundsatz festgehalten und in neuerer Zeit durch besondere Verfügungen — Centralblatt 1876 S. 98 — in Erinnerung gebracht worden, daß ein Randidat einem Progymnasium oder einer höheren Bürgerschule nur in besonders motivirten Ausnahmefällen mit meiner ausdrücklichen Genehmigung zur Ableiftung des Probejahres überwiesen werden darf. Eine gleiche Berudsichtigung einem Kandidaten des höheren Schulamts auch hinsichtlich seiner Thätigkeit an einer

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 209.

nach den Bestimmungen des Reglements vom 15. Ottober 1872 organisirten Mittelschule zu Theil werden zu lassen, erscheint nicht statthaft, da ihm durch dieselbe keine Gelegenheit geboten wird, sich mit der Lehraufgabe und dem Lehrgange der höheren Schulen bestannt zu machen, und da die an einer Schule mit wesentlich anderer Lehreinrichtung erworbene praktische Uebung nicht ein ausreichend sicheres Urtheil darüber ermöglicht, in wie weit der Kandidat sich auch die Befähigung für erfolgreiche Wirksamkeit an einer höheren Lehranstalt erworben habe.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königl. Regierung zu R. U. II. 3041.

50) Verwendung der fünfstelligen — nicht der sieben = stelligen — Logarithmentafeln an den höheren Unter = richtsanstalten.

Kassel, den 30. Januar 1879. Die Königliche Wissenschaftliche Prüfungs-Rommission in Marburg hat mit Rudficht darauf, daß in den mathematischen Prufungs= arbeiten bei manchen Anstalten die logarithmischen Rechnungen mit fünf Dezimalstellen durchgeführt sind, während bei anderen mit sieben= stelligen Logarithmen gerechnet wird, Folgendes bemerkt: Diese Berschiedenheit in der Anlage der in den Maturitätsarbeiten, also ohne Zweifel auch aller bei dem Unterrichte vorkommenden logarithe mischen Rechnungen kann als ein ganz gleichgültiger Umftand nicht angesehen werden; denn mit je mehr Dezimalen die Logarithmen angegeben werden follen, defto mehr Aufmerksamkeit und Zeit muß der Schüler auf das Aufschlagen und Riederschreiben dieser Bifferreihen, ihre Addition oder Subtraktion u. s. w. verwenden, und in demselben Grade mächst auch die Gefahr irgend einer Irrung. Dhne die Grunde zu verkennen, welche deffen ungeachtet für den Gebrauch der siebenstelligen Logarithmentafeln geltend gemacht werden können, glauben wir, daß den Zwecken des mathematischen Unterrichts an Gymnasien die Beschränkung auf fünf Dezimalstellen in logarithmischen Rechnungen besser entsprechen möchte.

Da auch der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten vor Kurzem gelegentlich darauf aufmerksam gemacht hat, "daß es im Allgemeinen nach der Ansicht bewährter Fachmänner sich nicht empsiehlt, auf höheren Schulen statt der fünfstelligen Logarithmen-tafeln siebenstellige zu verwenden", so wollen Sie die betreffenden

Faclebrer veranlassen, sich kunftig im Unterrichte nur der fünfstelligen Logarithmen zu bedienen.

Königliches Provinzial = Schulkollegium.

an bie Berren Direktoren ber fammtlichen Gymnasien und Realschulen I. Ordnung der Provinz Heffen-Raffau und des Fürstenthums Walbeck.

51) Bauliche Einrichtung der Turnhallen bei höheren Unterrichtsanstalten und bei Seminaren. Stunden= zahl für den Turnunterricht in diesen Anstalten.

Berlin, den 8. März 1879.

In Betreff der Größenverhältnisse von neu zu erbauenden Turn= hallen bei höheren Unterrichtsanstalten und Schullehrerseminaren gelten fortan nachstehende Regeln.

I. Hinfictlich der allgemeinen Raumverhältniffe ist in folgender

Weise zu unterscheiden:

a. bei kleineren höheren Unterrichtsanstalten, d. h. solchen, die bis zu 9 Rlassen resp. bis zu 300 bis bochstens 350 Schüler haben, genügt eine Turnhalle für 50 gleichzeitig turnende Schüler;

b. bei größeren Anstalten ist die Turnhalle für 90 bis 100

gleichzeitig turnende Schüler einzurichten;

c. bei Seminaren ist auf eine Rombination mehrerer Rlassen nicht zu rücksichtigen, sondern der Turnhalle nur ein folcher Raum zu geben, daß sie für eine Klasse ausreicht.

II. Nach diesen Grundsäßen soll den Turnhallen

a. bei den kleineren Anstalten mit einer Frequenz bis zu 300 bis 350 Schülern und bei den Schullehrerseminaren eine

Lange von 20 und eine Breite von 10 m, und

b. bei den größeren höheren Unterrichtsanstalten eine Länge von 22 und eine Breite von 11 m gegeben werden, bei sehr frequenten Anstalten, d. h. folden mit einer Frequenz von mehr als 550 Schülern, es jedoch besonderen Verhandlungen zwischen den betheiligten Refforts vorbehalten bleiben, ob die Dimenfionen bis zu 25 m gange und 12,50 m Breite zu erweitern find.

111. An Rebenbauten ift, abgesehen von den etwa erforderlichen Abortsanlagen, nur ein Vorbau mit Windfang, zu deffen Seiten ein Abtretezimmer für den Lehrer und ein Geräthezimmer ein-

gerichtet werden können, zulässig. IV. Im Uebrigen sind die Turnhallen in einfachster Beise ohne architektonischen Schmuck und unter thunlichster Beschränkung der Sobe herzustellen.

Hinsichtlich des Betriebes des Turnunterrichtes in den bezeicheneten Anstalten ist als regelmäßiges Bedürfniß die Ertheilung von zwei wöchentlichen Turnstunden für jede Klasse resp. Turnabtheilung anzusehen.

Die Königlichen Provinzial=Schulkollegien zc. veranlasse ich,

hiernach fünftig zu verfahren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

fämmtliche Königl. Provinzial - Schussollegien und Regierungen sowie an die Königl. Landbrosteien in ber Provinz Pannover.

U. II. 335.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

52) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1878 Seite 184 Rr. 68.)

Berlin, den 26. März 1879.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Bildungs= und Erziehungs=Anstalten zu Droppig bei Zeip findet

in der ersten Salfte des Monats August statt.

Die Meldungen für das Gouvernanten=Institut sind bis zu 1. Juni unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen= Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Res gierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien anzubringen.

Der Eintritt in das Töchter-Pensionat soll in der Regel zu Oftern und zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Seminardirektor Krizinger zu Droppig zu richten.

Hinsichtlich der Aufnahmebedingungen wird auf die ausführlichen gedruckten Nachrichten, welche der Seminardirektor Kripinger auf portofreie Anfragen mittheilt, sowie auf die Bekanntmachung vom 8. März 1877 (Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung Seite 151) verwiesen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

7. III. 439.

53) Bedingungen für Benutung der Bibliothek der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin.

Berlin, den 10. März 1879.

Die Benupung der Bibliothek der Königlichen Turnlehrer= Bildungkanftalt zu Berlin durch Personen, welche der Anstalt nicht angehören, ist unter folgenden Bedingungen gestattet:

1.

Der Entleiher von Büchern, Zeitschriften 2c. muß dem Direktor, dem Unterrichts = Dirigenten oder dem Bibliothekar der Turnlehrer-Bildungsanstalt bekannt sein oder einen auf bestimmte Zeitdauer lautenden Bürgschein beibringen.

2.

Der Bürgschein muß von einem zur Führung eines Amtssiegels Berechtigten oder von Jemandem ausgestellt werden, der einer der in Nr. 1. genannten Personen wohlbekanut ist.

3.

Die Entscheidung darüber, welche Werke überhaupt verliehen werden können, hat der Bibliothekar zu treffen.

4.

Die Zurücklieferung der entliehenen Werke muß in der Regel spätestens 4 Wochen nach dem Empfange erfolgen, jedoch kann die Bibliothek-Verwaltung in dringenden Fällen auch schon früher die Zurücklieferung verlangen.

Um Verlängerung des zugestandenen Zeitraumes hat der Ent= leiher bei dem Bibliothekar vor Ablauf der Frist besonders nach= zusuchen und im Falle der Gewährung einen neuen Bürgschein

beizubringen.

5.

Die Absendung von Werken an Auswärtige, sowie die Rucksendung derselben geschieht mittels der Post auf Gefahr und Kosten
des Entleihers.

Wenn Verpackungskoften entstehen, so trägt diese gleichfalls der

Entleiher.

6.

Ueberlassen entliehener Werke an einen Dritten ift nicht gestattet.

7.

Der Entleiher hat sich die sorgfältige Verpackung der zurück= gehenden Sachen angelegen sein zu lassen. **'8.** 

Wer ein entliehenes Werk beschädigt oder verliert, hat ein sol= ches in kurzester Frist entweder selbst wieder anzuschaffen und an die Bibliothek abzuliesern, oder die für die Anschaffung einschließlich des Einbandes erwachsenden Kosten zu ersetzen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. III. 5607.

54) Dienstaufsicht über Lehrer in Beziehung auf Ausübung der Schulzucht.

Berlin, den 8. Februar 1879.

Auf die Berichte vom 29. Juni und 26. September v. J. eröffne ich der Königlichen Regierung bei Rückgabe der Akten des Magistrats in N., betreffend den Lehrer N. daselbst, Folgendes:

Aus dem Rechte der Dienstaufsicht folgt, daß den Vorgesetzen der Lehrer die Befugniß zusteht, ihnen wegen Ausübung der Schulzucht — also sowohl wegen Anwendung von Jucht- oder Erziehungs- und Besserungsmitteln überhaupt, wie auch wegen Anwendung körperlicher Züchtigungen insbesonders — allgemeine und einzelne Ausweisungen zu ertheilen, und demgemäß geeigneten Falls ihnen auch in der Anwendung der körperlichen Züchtigung bestimmte Schranken zu setzen.

Es sind deshalb die Verfügungen der Königlichen Regierung vom — — an die städtische Schuldeputation in N. insoweit für begründet nicht zu erachten, als in diesen Verfügungen das Züchtigungsrecht als eine solche dem Lehrer zustehende Befuguiß hingestellt worden ist, welche demselben von seinen Dienstvorgesesten und selbst von der höheren vorgesesten Dienstbehörde, der Königlichen

Regierung, nicht entzogen werden konne.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

dn die Königliche Regierung zu R. U. III. 13213. U. II.

55) Rachweisung über die Zahl der von 1873—1878 in der Rheinvrovinz geprüften Rekonten und Lehrer für Mittelschusen.

|                   | Total.                           | ber<br>Exami-<br>nandeu.                                    | 19<br>14<br>26<br>26<br>22                                                       | 22<br>23<br>24<br>28<br>28<br>28<br>28                   | 291                                                                             |                |    |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|                   | Befähigunge.<br>if erhielten     | Ad hoc.                                                     | 1   1   1   1                                                                    | 14000<br>01   00 00 L                                    | 20   10 <b> </b><br>30                                                          |                |    |
| Reftoren.         | Das Best<br>zeugniß              | Unbe-<br>bingt.                                             | 9 4004                                                                           | 4                                                        | 30   14                                                                         |                |    |
|                   | Pabl                             | der<br>Czami-<br>nanden.                                    |                                                                                  | 524401<br>10 4 60<br>10 6 4                              | 64   34<br>98                                                                   |                |    |
|                   | Gruppe                           | d.<br>Frembe<br>Spra•<br>den.                               | 1000                                                                             | 8<br>8<br>8<br>8<br>8                                    | 41                                                                              |                |    |
|                   | ;<br>;;                          | o.<br>Mathe-<br>matif und<br>Natur-<br>wiffen-<br>schaften- | 2     2 4                                                                        | 40400                                                    | 33                                                                              |                |    |
| dulen.            | Bestande                         | a. + b.<br>Resigion,<br>Deutsch<br>resp. Ge.<br>schickte.   | 1   84                                                                           |                                                          | 41 41                                                                           |                |    |
| für Mittelfdulen. | Gruppe                           | d.<br>Frembe<br>Spra-<br>Hen.                               |                                                                                  | 88194<br>48221                                           | 62   83                                                                         |                |    |
| Lebrer f          | wurden in                        | e.<br>Wathermatifund<br>Ratur-<br>wiffen-                   | <u>52     52 57</u><br><u>11   59 63   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1</u> | 70 00 44 CO<br>10 00 11 11                               | 37 13<br>50,<br>198                                                             |                |    |
|                   | Septish                          |                                                             |                                                                                  | 2. + b.<br>Religion,<br>Bentsch<br>resp. Ge.<br>schicke. | 87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>8 | 10204<br>74801 | 76 |
|                   | Zahl<br>ber<br>Exami-<br>nanden. |                                                             | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1  | 13<br>13<br>13<br>10<br>10<br>8<br>8<br>6<br>8           | 107   86   193                                                                  |                |    |
|                   | Zahr.                            | a. Ofter.<br>d. Perbs.<br>Termin.                           | 1878 b. 1874 [a. 1875 [b.                                                        | 1877 (b.<br>1878 (b.<br>1878 (b.                         |                                                                                 |                |    |
|                   |                                  | •2                                                          |                                                                                  |                                                          | <del></del>                                                                     |                |    |

56) Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubstum= menanstalten in Beziehung auf die reversalische Ver= pflichtung zu dreisährigem Volksschuldienste und auf Zulassung zur zweiten Volksschullehrerprüfung.

(Centrbl. pro 1877 Seite 114 Mr. 51.)

Berlin, den 28. Februar 1879.

Ew. Ercellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 13. v. M. ergebenst, daß die Aushebung der Bestimmung in §. 2. der Prüfungsordnung vom 27. Juni v. J., nach welcher Volkssschullehrer erst nach Ablegung der zweiten Elementarlehrerprüfung zu der Prüfung als Lehrer an Taubstummenanstalten zuzulassen

sind, nicht in Aussicht genommen werden kann.

Es bestehen aber keine Bedenken dagegen, Schulamtskandidaten sogleich nach Erlangung des Seminar-Reisezeugnisses zum Dienste an einer öffentlichen Taubstummenanstalt zuzulassen und die hier von ihnen zugebrachte Dienstzeit derjenigen an einer Volkschule als gleichgeltend ebensowohl bezüglich der reversalischen Verpflichtung zu dreisährigem Volksschuldienste, als in Veziehung auf die Zulassung zur zweiten Volksschulehrerprüfung anzuerkennen, sodaß hülfslehrer bei Taubstummenanstalten, ohne an einer Volksschule thätig gewesen zu sein, in der durch §. 16. der Prüfungsordnung I. vom 15. Oktober 1872 sestgesepten Frist die zweite Elementarlehrersprüfung ablegen können.

Bei solchem Verfahren, welches ich für die dortige Provinz hiermit ausdrücklich gestatte, wird es der Taubstummenanstalt zu

Schleswig voraussichtlich nicht an Bulfslehrern fehlen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Königl. Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten Herrn Freiherrn von Scheel-Plessen Excellenz zu Kiel. U. III. 5438.

57) Orte und Termine für die Prüfungen der Lehrer und der Vorsteher an Taubstummenanstalten im Jahre 1879.

Berlin, den 5. April 1879.

Für die Prüfungen der Lehrer und der Vorsteher an Taubsstummenanstalten, welche gemäß der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 (Centrbl. der Unt. Verw. S. 388) während des Jahres 1879 stattsinden werden, sind die Taubstummenanstalten an nachgenannten Orten gewählt und folgende Termine anberaumt worden:

I. Die Prüfung der Vorsteher findet statt zu Berlin am 19. bis 21. August.

II. Die Prüfungen der Lehrer finden statt für die Provinz Ostpreußen: zu Königsberg i./Ostprß. am 10. November, Westpreußen: zu Marienburg am 11. und 12. November,

Brandenburg: zu Berlin (Steglig) am 25. und 26. September,

Pommern: zu Stettin am 17. Oftober,

Posen: zu Schneidemühl am 11. November, Schlesien: zu Breslau am 9. bis 11. Juni, Sachsen: zu Weißen fels am 23. und 24. Juni,

Schleswig-Holftein: zu Schleswig am 3. und 4. November,

Westfalen: zu Soest am 13. Oktober,

Hessen=Nassau: zu Homberg am 2. September, und Rheinproving: zu Neuwied am 13. bis 15. Oktober.

Für die Provinz Hannover bleibt die Bestimmung des Termines

noch vorbehalten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung.

U. III. 6869.

58) Bekanntmachung wegen der Prüfung für Vorsteher von Taubstummenanstalten im Jahre 1879.

Berlin, den 27. Januar 1879.

Die Prüfung für Vorsteher von Taubstummenanstalten wird hier nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 vom 19. bis 21. August d. J. abgehalten werden.

Zu dieser Prüfung werden nur solche Bewerber zugelassen, welche die Prüfung für Taubstummenlehrer bestanden haben und als solche mindestens fünf Jahre im Taubstummenunterrichte thätig gewesen sind.

Die Anmeldungen sind bis zum 1. Juli d. I. an uns einzu-

reichen und denselben beizufügen:

1) ein selbstgefertigter Lebenslauf, auf dessen Titelblatt der vollständige Name, der Geburtsort, das Alter, die Konfession und das augenblickliche Amtsverhältniß des Bewerbers anzugeben ist;

2) die Zeugnisse über die bisher empfangene Schul= oder Universitätsbildung, sowie über die bisher abgelegten Prüfungen;

3) ein Zeugniß über die bisherige Thätigkeit des Bewerbers an Taubstummenunterricht;

4) ein amtliches Führungsattest.

Königliches Provinzial=Schulkollegium.

Bekanntmachung.

Mr. 762.

59) Statistische Nachrichten über die vierwöchentlichen im Jahre 1878 abge=

(Centralblatt pro 1878 Seite 100

|     | 1.                                |          |            |         |         | 2.            |         |             | 1          |                             | 3.         |                        |  |
|-----|-----------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------------|---------|-------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------|--|
|     |                                   |          | <b>3</b> a | hl u    |         | ebene<br>nehn |         | e ber       |            | Turnunterricht<br>haben     |            |                        |  |
|     |                                   |          |            |         |         |               |         |             |            | bereit <b>s</b><br>erhalten |            |                        |  |
|     | Provinz.                          |          | Jahren.    | Jahren. | Sabren. | Sabren.       | Jahren. |             |            |                             |            | . <del>.</del>         |  |
|     | (Ort.)                            | <b>.</b> |            |         |         | 1             |         | -8          |            | inat                        |            | þaft                   |  |
|     |                                   | Jahren.  | 30         | 35      | 9 40    | 6 45          | 6 50    | Jahre.      |            | Seminar.                    |            | )t et                  |  |
|     |                                   | R        | 95 bie     | 30 bie  | 35 bie  | 40 bis        | 45 bie  | <b>20</b> 3 | upt.       | einem                       | vett.      | bisher nicht erhalten. |  |
| Mr. |                                   | unter    | bon 2      | bon 3   | bon 3   | bon 4         | bon 4   | Aber !      | überhaupt. | 8 1                         | anderweit. | sber                   |  |
| 86  |                                   | Ħ        | ھُ ا       | ٩       | ٩       | ۾             | Ã       | #           | #          | i,                          | 8          | . 2                    |  |
| 1.  | Oftpreußen                        | 2        | 4          | 9       | 4       | 1             | •       | 2           | 22         | 15                          | •          | 7                      |  |
| 2.  | (Bestpreußen                      | 4        | 11         | 6       | 4       | 1             |         | •           | 26         | 18                          | 5          | 3                      |  |
| 3.  | (Marienburg.) <b>Brandenburg.</b> | 3        | 2          | 8       | 3       | 3             | 1       | 1           | 21         | 8                           | 1          | 12                     |  |
|     | (Abpenia.)                        |          |            |         |         |               |         |             |            |                             |            |                        |  |
| 4.  | Pommern (Oprig)                   | 1        | 3          | 7       | 5       | 2             | •       | •           | 18         | 9                           | 1          | 8                      |  |
| 5.  | Posen                             |          | 4          | 5       | 5       | 1             | 5       | •           | 20         | 12                          | 3          | 5                      |  |
| 6.  | (Kosamin.)<br>Schlesten           | 5        | 1          | 10      | 8       | 2             | •       | •           | 26         | 12                          | 4          | 10                     |  |
|     | (Reichenbach.)                    |          |            |         | _       |               | _       | _           |            |                             |            |                        |  |
| 7.  | Sachsen (Balberfladt.)            | 2        | 2          | 6       | 5       | 2             | 2       | 1           | 20         | 10                          | 1          | 9                      |  |
| 8.  | Solleswig-Holftein<br>(Segeberg)  | •        | 3          | 6       | 7       | 7             | 1       | •           | 24         | 6                           | 4          | 14                     |  |
| 9.  | Pannover (Ofnabrid.)              | 5        | 11         | 4       | 5       | •             | •       | •           | 26         | 19                          | •          | 6                      |  |
| 10. | Bestfalen                         | 1        | 2          | 6       | 8       | 5             | 2       |             | 24         | 20                          | 3          | 1                      |  |
| ļ   | (DRunfler.)                       |          | 3          |         | 3       | 6             |         | •           | 25         | 7                           | '          |                        |  |
| 11. | Peffen-Naffan . (Schlächtern.)    | •        | •          | 10      |         |               | 3       | •           |            |                             | 1          | 17                     |  |
| 12. | Rheinprovinz (Boppard.)           | 5        | 9          | 3       | •       | 1             | 2       | •           | 24         | 11                          | 2          | 11                     |  |
|     | Summen                            | 28       | 55         | 80      | 61      | 31            | 16      | 4           | 275        | 147                         | 25         | 103                    |  |
|     |                                   |          |            | <br>    |         | 1<br>         |         | ļ           |            |                             | 375        |                        |  |
|     |                                   | J        | J          | ı (     | J       |               | ı       | J           |            | 1                           |            |                        |  |

Turnkurse für im Amt stehende Elementarlehrer, welche halten worden sind.

Mr. 45.)

275

|                     | 4.                                |                        | 1            |                            | <b>'</b> 6.                       |                        |           |                                                    |                            |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Tu                  | ruunteri<br>haben                 | ri <b>ŏt</b>           | 341          | ber Unte<br>bes g          | Außerdem haben<br>die Theiluehmer |                        |           |                                                    |                            |
|                     | ertheilt<br>zwar                  |                        |              | räthen.                    | ungen.                            |                        |           | rrichte<br>sitirt                                  | ab.                        |
| nur in Freinbungen. | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freidbungen. | Uebungen mit Bandgeräthen. | Geräth- u. Gerüft-Uebungen.       | Instruction (Theorie). | zusammen. | bei dem Turnunterrichte<br>den Schilfern hospitirt | Lebrifbungen felbst gatten |
| 16                  | 5                                 | 1                      | 24           | 20                         | 32                                | 24                     | 100       | 4                                                  | 6                          |
| 10                  | 13                                | 3                      | 93           | 15                         | 30                                | 22                     | 90        | 16                                                 | 2                          |
| 12                  | 1                                 | 8                      | <b>28</b>    | 12                         | 40                                | 24                     | 104       | _                                                  | 2                          |
| 11                  | 2                                 | 5                      | 30           | 14                         | 30                                | 22                     | 96        | 5                                                  | 9                          |
| 14                  | 1                                 | 5                      | 32           | 10                         | 23                                | 30                     | 95        | 14                                                 | 12                         |
| 24                  | 1                                 | 1                      | 29           | 24                         | 24                                | 24                     | 101       | 1                                                  | 9                          |
| 11                  | 1                                 | 8                      | 30           | 24                         | 26                                | 14                     | 94        |                                                    | 12                         |
| 12                  | 7                                 | 5                      | 24           | 24                         | 32                                | 24                     | 104       | 32                                                 | 24                         |
| 14                  | 5                                 | 6                      | 24           | 8                          | 40                                | 24                     | 96        |                                                    | 8                          |
| 11                  | 12                                | 1                      | 23           | 3                          | 20                                | 23                     | 69        | 4                                                  | 19                         |
| 10                  | 10                                | 5                      | 25           | 9                          | 26                                | 20                     | 80        |                                                    | 26                         |
| 17                  | 3                                 | 4                      | 23           | 21                         | 28                                | 21                     | 93        |                                                    | 6                          |
| 162                 | 61                                | 52                     |              |                            |                                   |                        |           | -                                                  |                            |

|             | í,                                           | 7                                | 7.                    | 1         | 8                                       | 3.            |                     |          |              |                             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------|
|             |                                              | Es find :<br>bes A               | Luri                  |           | en erl                                  | des<br>palten |                     |          |              |                             |
|             | Provinz.                                     | Lurnspiele vorgenommen<br>worden | unternommen           | gun       | e Befit<br>gezeng<br>nit ben<br>kräbife | gniß<br>n     | Befähigungezeugniß. | - 8      | (m 90<br>Un  | ed aus<br>tergriff :<br>unb |
| ł           | (Ort.)                                       | efe be                           | rten 1                |           |                                         |               | gunges              | M<br>be  | m Ar<br>s Au | rfang<br>rfus.              |
| Nr.         | •                                            | may Lurufpi<br>wor               | Durnfahrten<br>worben | febr gut. | gnt,                                    | genügenb.     | tein Befähi         | Dinimum. | Maximum.     | Durchschitt<br>für Alle.    |
| 1.          | Dfipreußen                                   | 3                                | 3                     | 2         | 12                                      | 8             |                     | 0        | 6            | 2,45                        |
| 2.          | (Brft, Enlan.)<br>Westpreußen                | 8                                | 1                     | L         | 19                                      | 6             | •                   | 0        | 8            | 3,08                        |
| 3.          | (Wartenburg.)<br>Branbenburg.<br>(Ropenid.)  |                                  | 6                     | 1         | 9                                       | 11            |                     | 1        | 8            | 4,5                         |
| 4.          | Bommern                                      | 6                                | 2                     | 3         | 9                                       | 6             |                     | 0        | 7            | 3,5                         |
| 5.          | (Porth )<br>Pofen                            | 6                                | 3                     | 3         | 8                                       | 9             |                     | 0        | 10           | 3,7                         |
| 6.          | Schleffen (Reichenbach.)                     | 1                                | 4                     | i         | 11                                      | 14            |                     | 0        | 7            | 3                           |
| 7.          | Sachien                                      | 8                                | 5                     | 5         | 11                                      | 4             |                     | 0        | 6            | 2                           |
| ٥.          | (Balberfladt) Schleswig-Bolftein             | 2                                | 2                     | 5         | 17                                      | 2             |                     | 0        | В            | 23/4                        |
| 9.          | Begeberg.)<br>Pannober<br>(Denabrita.)       | 4                                | 3                     | 8         | 14                                      | 3             |                     | 0        | 5            | 3,4                         |
| 10.         | Beftfalen                                    | 7                                | 2                     | 6         | 12                                      | 4             | .                   | ι        | 7            | 3-4                         |
| <b>11</b> , | (Munfter.)<br>Peffen-Raffau .                | 1                                | 1                     | 7         | 10                                      | 8             |                     | 0        | 10           | 4                           |
| 12.         | (Schlüchtern )<br>Rheinproving<br>(Boppard ) | 9                                | 2                     | 3         | 5                                       | 16            |                     | 0        | 8            | 4                           |
|             |                                              |                                  |                       | 47        | 137                                     | 91            |                     |          |              |                             |
|             |                                              |                                  |                       |           | 2                                       | 75            |                     |          |              |                             |

9.

### Leiftungsermittelungen.

|                        |                     |                           |                          | ·· · · · · | b                                                  |                        | c.       |                           |                          |                                                                                                |                           |                        |          |                           |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| Arm                    | dhan<br>Beu<br>den. | g mit<br>gen              |                          |            | Barren aus Streckfilitz:<br>n-Beugen und Strecken. |                        |          |                           |                          | Schlußsprung aus Stand über die Schnur ohne Sprung-<br>brett, von 5 zu 5 Centimeter gerechnet. |                           |                        |          |                           |
| Am Enbe<br>bes Anrfus. |                     |                           | Am Anfang<br>bes Kursus. |            |                                                    | Am Enbe<br>bes Aurfus. |          |                           | Am Anfang<br>bes Rurfus. |                                                                                                |                           | Am Enbe<br>bes Aursus. |          |                           |
| Winimum.               | Maximum.            | Durchschnitt<br>für Alle. | Winimum.                 | Raximum.   | Durchschuitt<br>für Alle.                          | Winimum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.                 | Mazimum.                                                                                       | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.               | Natimum. | Durchschnitt<br>für Alle. |
| 1                      | 12                  | 5,69                      | 0                        | 9          | 2,32                                               | 2                      | 13       | 5,92                      | 55                       | 90                                                                                             | 66,59                     | 65                     | 105      | 78,64                     |
| 1                      | 12                  | 6,1                       | 0                        | 8          | 2,16                                               | 1                      | 12       | 6                         | 50                       | 80                                                                                             | <b>26</b>                 | 75                     | 110      | 88,64                     |
| 2                      | 10                  | 56                        | 0                        | 7          | 3-4                                                | 3                      | 10       | 4-5                       | 42                       | 115                                                                                            | 78                        | 63                     | 115      | 84                        |
| 1                      | 10                  | 5,61                      | 0                        | 6          | 2,11                                               | 0                      | 10       | 4,05                      | 50                       | 95                                                                                             | 70,55                     | 6                      | 105      | 79,44                     |
| 1                      | 12                  | 6,5                       | 0                        | 11         | 4,8                                                | 0,5                    | 14       | 7,8                       | 65                       | 100                                                                                            | 79,5                      | 75                     | 100      | 84,5                      |
| 0                      | 9                   | 4                         | 0                        | 8          | 2                                                  | 0                      | 11       | 4                         | 55                       | 105                                                                                            | 70                        | 60                     | 110      | 75                        |
| 3                      | 11                  | 6                         | 0                        | 6          | 2                                                  | 1                      | 12       | 5                         | 45                       | 90                                                                                             | 70                        | 60                     | 100      | 80                        |
| 2                      | 11                  | 5                         | 0                        | 10         | 23/4                                               | 3                      | 15       | $6^{3}/_{4}$              | 50                       | 95                                                                                             | 72                        | 70                     | 105      | 861/2                     |
| 1                      | 9                   | 5,26                      | 1                        | 4          | 2,36                                               | 1                      | 11       | 5,96                      | 69                       | 99                                                                                             | 79                        | 74                     | 109      | 89                        |
| 2                      | 10                  | 5-6                       | 1                        | 7          | 3—4                                                | 2                      | 12       | 5-6                       | 50                       | 75                                                                                             | 60-65                     | 55                     | 80       | 65-70                     |
| 0,5                    | 12                  | 6                         | 0                        | 12         | 2                                                  | 0,5                    | 15       | 6                         | 50                       | 85                                                                                             | 66                        | 55                     | 91       | 73                        |
| 3                      | 9                   | 6                         | 1                        | 7          | 3                                                  | 3                      | 10       | 5,5                       | 40                       | 80                                                                                             | 70                        | 50                     | 85       | 75                        |

|           | 1.                                         | 7                                | 7.                        | ]         | 8                 | 3.        | <del></del> .       | <u></u>  |                    |                           |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------------|
|           | - <del>-</del>                             | Es sind 1 bes A                  | vährend<br>urju <b>s</b>  | Rurs      | n Sd<br>us hal    | en er     | bes<br>halten       |          |                    |                           |
|           | Provinz.<br>(Ort.)                         | Turnspiele vorgenommen<br>worden | ien unternommen<br>n      | gun       | s Befogsengit bei | gniß<br>n | Befähigungezengniß. | æ        | im R<br>Un<br>m Ar | tergriff:<br>unb          |
| Nt.       | ·                                          | E Lurnspiese                     | u Lurnsahrten<br>B worden | fehr gut. | gut.              | genügenb. | tein Befähign       | Minimum. | Raximum.           | Durchschuitt<br>für Alle. |
| 1.        | Oftpreußen                                 | 3                                | 3                         | 2         | 12                | 8         |                     | 0        | 6                  | 2,45                      |
| 2.        | (Prf. Enlau.)<br>Bestpreußen               | 8                                | 1                         | 1         | 19                | 6         |                     | 0        | 8                  | 3,08                      |
| 3.        | (Marienburg.)<br>Brandenburg<br>(Köpenia.) |                                  | 6                         | 1         | 9                 | 11        | •                   | 1        | 8                  | 4,5                       |
| 4.        | Pommern (Opris )                           | 5                                | 2                         | 3         | 9                 | 6         |                     | 0        | 7                  | 3,5                       |
| 5.        | Posen (Koschmin.)                          | 6                                | 3                         | 3         | 8                 | 9         |                     | 0        | 10                 | 3,7                       |
| 6.        | Schleften (Reichenbach.)                   | 1                                | 4                         | 1         | 11                | 14        | ٠                   | 0        | 7                  | 3                         |
| <b>7.</b> | Sachfen (Balberstadt.)                     | 8                                | 5                         | 5         | 11                | 4         | •                   | 0        | 6                  | 2                         |
| 8.        | Schleswig-Holftein<br>(Segeberg.)          | 2                                | 2                         | 5         | 17                | 2         | •                   | 0        | 8                  | 23/4                      |
| 9.        | Hannover (Osnabrūd.)                       | 4                                | 3                         | 8         | 14                | 3         | •                   | 0        | 5                  | 3,4                       |
| 10.       | Westfalen<br>(Munster.)                    | 7                                | 2                         | 8         | 12                | 4         |                     | 1        | 7                  | 3-4                       |
| 11.       | Peffen-Naffau .<br>(Shiudtern.)            | 1                                | 1                         | 7         | 10                | 8         | •                   | 0        | 10                 | 4                         |
| 12.       | Rheinproving (Boppard.)                    | 9                                | 2                         | 3         | 5                 | 16        | •                   | 0        | 8                  | 4                         |
|           |                                            |                                  |                           | 47        | 137               | 91        |                     |          |                    |                           |
|           |                                            |                                  |                           |           | 2                 | 75        |                     |          |                    |                           |

9

#### Leiftungsermittelungen.

|                                                      |                      |                            |          |          | ъ                        |                        | 1 c.     |                                                                                                      |                          |          |                          |                        |          |                          |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------|--------------------------|
| Strechang mit<br>Arm-Beugen Urm-Beugen und Strecken. |                      |                            |          |          |                          |                        |          | Schlußsprung aus Stanb<br>über bie Schnur ohne Sprung-<br>brett, von 5 zu 5 Centimeter<br>gerechnet. |                          |          |                          |                        |          |                          |
|                                                      | im C<br>F <b>R</b> n | inde<br>rfu <b>s.</b>      |          | n An     | fang<br>rjus.            | Am Enbe<br>bes Aurfus. |          |                                                                                                      | Am Anfang<br>bes Rurins. |          |                          | Am Enbe<br>bes Antfus. |          |                          |
| Dinimum.                                             | Razimum.             | Durchichnitt<br>filr Alle. | Minimum. | Maximum. | Durchicutte<br>für Alle. | Minimum.               | Rapimum. | Durchschritt<br>filr Alle                                                                            | Minimum.                 | Maximum. | Durchichuitt<br>für Küe. | Minimum.               | Dazimum. | Durchschutt<br>für Alle. |
| ı.                                                   | 19                   | 5,69                       | 0        | 9        | 2,39                     | 2                      | 13       | 5,92                                                                                                 | 55                       | 90       | 66,59                    | 65                     | 105      | 78,54                    |
| t                                                    | 12                   | 6,1                        | 0        | 8        | 2,16                     | 1                      | 12       | 6                                                                                                    | 50                       | 80       | 26                       | 75                     | 110      | 88,64                    |
| 2                                                    | 10                   | 56                         | 0        | 7        | 3-4                      | 3                      | 10       | 4-5                                                                                                  | 42                       | 115      | 78                       | 63                     | 115      | 84                       |
| 1                                                    | 10                   | 5,61                       | 0        | 6        | 2,11                     | 0                      | 10       | 4,05                                                                                                 | 50                       | 95       | 70,55                    | 6                      | 105      | 79,44                    |
| 1                                                    | 12                   | 6,5                        | 0        | 11       | 4,8                      | 0,5                    | 14       | 7,8                                                                                                  | 65                       | 100      | 79,5                     | 75                     | 100      | 84,5                     |
| 0                                                    | 9                    | 4                          | 0        | 8        | 2                        | 0                      | 11       | 4                                                                                                    | <b>5</b> 5               | 105      | 70                       | 60                     | 110      | 75                       |
| 3                                                    | 11                   | 6                          | 0        | 6        | 2                        | 1                      | 12       | 5                                                                                                    | 45                       | 90       | 70                       | 60                     | 100      | 80                       |
| 2                                                    | 11                   | 5                          | 0        | 10       | 21/4                     | 3                      | 15       | 63/4                                                                                                 | 50                       | 95       | 72                       | 70                     | 105      | 861/2                    |
| 1                                                    | 9                    | 5,36                       | 1        | 4        | 2,36                     | 1                      | 11       | 5,96                                                                                                 | 69                       | 99       |                          | 74                     | 109      | 89                       |
| 2                                                    | 10                   | 56<br>6                    | ι        | 7        | 3-4                      | 2                      | 12       | 56                                                                                                   | 50                       | 75       | 60-65                    | 55                     | 80       | 65-70                    |
| 0,5<br>3                                             | 12                   | 6                          | 0        | 13       | 2                        | 0,5                    | 15       | 6                                                                                                    | 50                       | 85       | 66                       | 55                     | 91       | 73                       |
| 3                                                    | 9                    | 6                          | 1        | 7        | 3                        | 3                      | 10       | 5,5                                                                                                  | 40                       | 80       | 70                       | 50                     | 85       | 75                       |
| ı                                                    | I                    | I I                        |          | ١.       | Ι .                      | 1                      | l        | l                                                                                                    | Į.                       | [        | I                        | Ī                      | Į.       |                          |

60) Turnkurse für im Amte stehende Elementariehrer. (Centrbl. pro 1878 Seite 185 Nr. 70.)

Berlin, den 18. Februar 1879.

Während des laufenden Jahres wird wiederum in jeder Provinz ein vierwöchentlicher Turnfursus für im Amte stehende Volksschullehrer abgehalten werden. Für die Einrichtung dieser Kurse sind die früher getroffenen Anordnungen gleichfalls maßgebend, und verweise ich in dieser Beziehung namentlich auf meine Cirkular= Verfügungen vom 18. Februar und 16. März 1876 (U. III. 1744. und 3093.). Im Sinne derselben hat die Königliche Regierung 2c. wegen Betheiligung von Lehrern des dortigen Verwaltungsbezirks an dem Kursus das Weitere anzuordnen und bezw. mit dem Königlichen Schulkollegium der Provinz zu vereinbaren.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur

Nachricht und weiteren Beranlassung.

Der Koftenbedarf ist zunächst überschläglich zu ermitteln und die Ueberweisung desselben vor Beginn des Kursus bei mir zu besantragen.

Demnächst sind der Bericht und die statistischen Nachrichten

über den Rursus einzureichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

jämmtliche Rönigliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 5960.

61) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Frühjahr 1879.

(Centrel. pro 1878 Seite 518 Mr. 166.)

Berlin, den 21. März 1879.

Für die Turnlehrerinnen = Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralblatt der Unterrichts= Verwaltung Seite 591) im Frühjahre 1879 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Sonnabend den 24. Mai d. J. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens 5 Wochen, Mel-

dungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 3 Wochen

vor dem Prüfungstermine anzubringen.

Der Königlichen Regierung 2c. überlasse ich, diese Bestimmung im dortigen Verwaltungsbezirke in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und dort einzehende Meldungen mit gutacht= licher Aeußerung rechtzeitig einzureichen.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Sannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U. III. 6817.

62) Wittwenpension im Falle einer Chescheidung und Wiederverheirathung des Lehrers.

(cfr. Centrbl. pro 1870 Seite 165.)

Berlin, den 28. Februar 1879.

Auf den Bericht vom 29. v. M., betreffend das Statut der Lehrer-Wittwen= und Waisenkasse am Gymnasium in N., erwiedern wir dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß es bei der gestroffenen Bestimmung, nach welcher die durch gerichtliches Erkenntniß als der unschuldige Theil erklärte, geschiedene Shefrau eines Mitsgliedes die Pensionsrechte der nachfolgenden Shefrau des letzteren ausschließt, sein Bewenden behalten muß.

Dieser Grundsat ist seit längerer Zeit in allen Fällen zur Gelztung gebracht worden und kann durch etwaige Rücksichten auf die anderweite Verheirathung des geschiedenen Chemannes nicht beeinsslußt werden, da die zweite Chefrau die vorhergegangene, von ihrem Chemann verschuldete Trennung der vorigen Che und deren Folgen für sie selbst bei Eingehung der She kennen wird, und auch kennen

muh.

In welcher Form und Fassung aber die den beregten Grundsat enthaltenden Bestimmungen in das Statut aufzunehmen sind, bleibt den Betheiligten überlassen. Am Meisten empfiehlt es sich, der unschuldig Geschiedenen das Recht vorzubehalten, die Beiträge an die Kasse zur Erhaltung ihrer und ihrer etwaigen Kinder Ansprüche fortzuzahlen, wobei es ihr überlassen bleibt, vorkommenden Falls

etwaige Regreßansprüche gegen ihren früheren Shemann vor Gericht geltend zu machen. Auf keinen Fall aber darf dem für den schuldigen Theil Erklärten bei Eingehung einer zweiten She die Schmälerung der Rechte der unschuldig geschiedenen Shefrau erleichtert werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Der Minister des Innern. Angelegenheiten. Im Auftrage: Ribbeck. Im Auftrage: Lucanus.

an das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu 92.

G. III. 383. TR. b. g. A. I. A. 1430. TR. b. 3.

# V. Volksschulwesen.

63) Bestimmungen über den Unterricht der in Fabriken sowie der anderweit mit gewerblicher Arbeit beschäf= tigten schulpflichtigen Kinder.

Berlin, den 26. November 1878.

Zur Ausführung der Vorschrift des S. 135. Abs. 3 der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli d. J.

bestimmen wir Folgendes:

1. Die Genehmigung der Schuleinrichtungen und Lehrpläne für die in Fabriken und den ihnen gleich gestellten Anlagen (§. 154. Abs. 2 und 3 der Gewerbeordnung) beschäftigten schulpslichtigen Kinder wird von den Königlichen Regierungen — in Berlin von dem Provinzial=Schulkollegium, in der Provinz Hannover von den Konsistorialbehörden — ertheilt.

Anträge auf Ertheilung dieser Genehmigung sind durch Vermittelung der Kreisschulinspektoren — in Berlin durch die städtische

Schuldeputation — einzureichen.

II. Soweit thunlich, ist auf die Errichtung besonderer Fabriksschulen für eine oder mehrere Fabriken, in welchen schulpflichtige Kinder beschäftigt werden, hinzuwirken. Namentlich ist dieselbe überall da zu genehmigen, wo die betheiligten Fabrikbesißer die Beschaffung der ausreichenden Lehrkräfte, Schullokale und sonstigen Schulbedürfnisse aus eigenen Mitteln übernehmen.

III. Soweit besondere Fabrikschulen nicht errichtet werden könenen, ist zunächst zu erwägen, ob bei den Volksschulen, welche von den in den Fabriken beschäftigten Kindern besucht werden, besondere Klassen für diese einzurichten sind. Jedoch darf durch eine solche Einrichtung weder eine Ueberlastung der an der betreffenden Volks-

schule angestellten Lehrer, noch eine Beschränkung des Unterrichts der übrigen die Volksschule besuchenden Kinder herbeigeführt werden.

IV. Die zur Unterhaltung der Volksschule Verpflichteten können wider ihren Willen mit den besonderen Kosten der unter II. und III. bezeichneten Schuleinrichtungen nicht belastet werden.

V. Können Einrichtungen der unter II. und III. erwähnten Art nicht getroffen werden, so ist den in Fabriken beschäftigten Kindern die Theilnahme an dem Unterrichte in den gewöhnlichen Bolkschulklassen, wenn irgend thunlich, durch Modifikationen des Lehrplanes derselben zu ermöglichen. Diese Modifikationen bedürfen der Genehmigung, welche nur zu ertheilen ist, wenn der Lehrplan so eingerichtet werden kann, daß ohne Ueberanstrengung der in Fabriken beschäftigten und ohne Beeinträchtigung des Unterrichts der übrigen Kinder, den ersteren ein ausreichender Unterricht (vrgl. Nr. VI.) ertheilt werden kann. Dabei ist als Regel sestzuhalten, daß die tägliche Beschäftigung in der Fabrik und der tägliche Unterricht zusammen nicht über neun Stunden in Anspuch nehmen dürfen.

VI. Bei Genehmigung der Lehrplane ist Folgendes zu beachten:

1) Die in Fabriken beschäftigten Kinder mussen mindestens in der Religion, im Deutschen (Lesen und Schreiben), im Rechnen und in der vaterlandischen Geschichte Unterricht ershalten, und zwar muß dieser Unterricht in allen Fällen ein zusammenhängender sein.

2) Der tägliche Unterricht darf nicht durch Beschäftigung in

der Fabrik unterbrochen werden.

3) Zwischen dem Ende der Arbeitszeit und dem Beginn des

Unterrichts muß eine ausreichende Ruhezeit liegen.

4) Die Unterrichtsstunden dürfen nicht in die Zeit nach 7 Uhr Abends und vor 7 Uhr Morgens fallen, sie sind thunlichst so anzuordnen, daß diejenigen Kinder, welche Vormittags Unterricht erhalten, nur Nachmittags, und diejenigen, welche Nachmittags Unterricht erhalten, nur Vormittags in der

Fabrit beschäftigt werden tonnen.

5) Wo die Beschäftigung der Kinder in Fabriken in der Weise stattsindet, daß von zwei Abtheilungen derselben die eine während der ersten, die andere während der zweiten Hälfte der täglichen Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter beschäftigt wird, ist der Eehrplan thunlichst so einzurichten, daß die eine Abtheilung Vormittags, die andere Nachmittags unterrichtet wird und in dieser Beziehung zwischen beiden wochenweise ein Wechsel eintritt.

VII. Bon den genehmigten Schuleinrichtungen und Lehrplänen sind die zuständigen Ortspolizeibehörden in Kenntniß zu setzen.

VIII. Auf Kinder, welche nicht in Fabriken oder denselben gleichzestellten Anlagen, sondern anderweit mit gewerblicher Arbeit,

namentlich auch in der Hausindustrie beschäftigt werden, sinden die Vorschriften des §. 135. der Gewerbeordnung keine Anwendung. Für dieselben sind daher Abweichungen von den allgemeinen, den Besuch der Volksschule betreffenden Bestimmungen auf Grund jener Vorschriften nicht zuzulassen.

Die Königliche Regierung wird veranlaßt, die Kreis- und Ortsschulinspektoren nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen mit Anweisung zu versehen, auch die letzteren durch Ihr Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Der Minister für Handel 2c. Maybach.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königl. Regierungen, sämmtliche Konsistorials behörden in der Provinz Pannover und das Königl. Provinzials Schultollegium hier.

IV. 15752. 20. f. S. U. III. 14316. 20. b. g. A.

64) Ferien-Ordnung für die Volksschulen der Provinz Hannover.

Um die große Ungleichheit der auf die Ferien der Volksschulen bezüglichen Bestimmungen in den einzelnen Bezirken der Provinz und die noch größere Ungleichmäßigkeit der bezüglich der Zeit wie der Dauer der Ferien in einigen Bezirken herrschenden Praxis zu beseitigen, wird, unter Aushebung aller entgegenstehenden allgemeinen und besonderen Bestimmungen, einschließlich der in einzelnen Schulsordnungen enthaltenen bezüglichen Normen, im Austrage des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten die nachfolgende Ferien-Ordnung für die Volksschulen der Provinz hiermit erlassen:

Dauer der Ferien.

§. 1.

Die gesammte Ferienzeit im Verlaufe eines Schuljahres wird auf 63 Tage festgesett, mit Einschluß der in die Ferien fallenden Sonn- und Festtage (bezw. für jüdische Schulen: Sabbathe und

judischen Festtage).

Schulfrei, jedoch in die Ferienzeit nicht einzurechnen, sind die außerhalb der Ferien fallenden allgemeinen kirchlichen (bezw. jüdischen) Feiertage, der Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers und Königs und der Sedantag. Dagegen sind rein örtliche Fest - und Keiertage aller Art, wie auch solche Wochentage, an denen in einzel-

nen Gegenden der Unterricht in Veranlassung des Gottesdienstes ausgesetzt wird, wie die Freitage der Fastenzeit (bezw. in den jüdischen Saulen die Fast = und Halbfeiertage), auf obige 63 Tage auzurechnen.

Beginnt der Unterricht wieder an einem Montage (bezw. in jüdischen Schulen an einem Sonntage) so ist der diesem vorherzgehende Sonntag (bezw. Sonnabend) nicht in die Ferienzeit einzu-

rechnen.

§. 2

Für Schulen in Städten kann die Ferienzeit auf 49 Tage jährlich beschränkt werden, für deren Berechnung die Bestimmung im §. 1. gleichfalls maßgebend ist.

#### §. 3.

Unterrichtsausfälle, welche in Folge von Beurlaubungen der Lehrer — behufs Theilnahme an Lehrerkonferenzen, an Prüfungen, zu militärischen Zwecken und sonst (vergl. §. 7.) — eintreten, werden bei Bestimmung der Feriendauer nicht berücksichtigt.

#### Vertheilung der Ferienzeit.

§. 4.

Die Ferien sind in der Regel so zu vertheilen, daß

1) auf dem kande und in den Städten 3-4 Wochen auf die drei kirchlichen Hauptfeste (bezw. in den judischen Schulen

auf das Passah=, Wochen= und Laubhüttenfest),

2) die übrige Zeit der Ferien bei den Landschulen in die Erntezeit und bei den Stadtschulen in die Sommer- resp. Herbstzeit (bezw. in den jüdischen Schulen theils in die Sommer-,
theils in die Winterzeit) fällt.

#### §. 5.

Die Königlichen Konsistorien, der Königliche Ober-Kirchenrath zu Nordhorn, der Abt von Loccum, der Magistrat zu Osnabrück und die Aufsichtsbehörde für die Schule der Niedersächsischen Konstöderation in Celle, sowie die Königlichen Landdrosteien in Betress der jüdischen Schulen haben — eine jede Aufsichtsbehörde für ihren Bezirk — diejenigen Behörden zu bestimmen, welche die Ferien-Vertheilung festsesen, sowie dafür zu sorgen, daß für ihren Aufsichtstreiß Gleichzeitigkeit der Ferien erstrebt wird.

Die genannten Behörden sind, wo dieselben es für nöthig erachten, befugt, die erforderlichen Spezialbestimmungen selbst zu treffen.

#### Allgemeine Bestimmungen.

§. 6.

Die für jede Schule festgesetzte Ferienordnung ist auf dem in der Schule anzuheftenden Stundenplane anzugeben.

#### §. 7.

Der Lehrer darf, wie mit Bezug auf §. 3. bemerkt wird, nur nach vorher eingeholter Erlaubniß des Lokal-Schulinspektors die vorsgeschriebenen Unterrichtsstunden aussesen. Diese Erlaubniß ist nur aus dringenden Gründen, und, wenn sie sich auf mehr als sechs Tage erstrecken soll, auf Borschlag des Lokal-Schulinspektors durch den Kreis-Schulinspektor zu ertheilen. Stehen der rechtzeitigen Einholung der Erlaubniß Schwierigkeiten entgegen, so ist dem Lehrer gestattet, ohne vorgängige Erlaubniß aus besonders dringenden Gründen, jedoch höchstens für einen Tag, den Unterricht auszusehen. Nachträglich hat er hiervon so dald wie möglich motivirende Anzeige zu erstatten. Für die jüdischen Schulen tritt an die Stelle des Lokal-Schulinspektors der Schulvorstand und an die Stelle des Kreis-Schulinspektors der Landrabbiner des Bezirks.

An dem Schulgelde barf dem Lehrer wegen der Ferien Richts

gefürzt werden.

§. 8.

Diese Ferien=Ordnung tritt mit dem 1. April 1879 in Kraft. Hannover, den 25. Januar 1879.

#### Der Ober-Präsident.

65) Benutung von Schullokalen für das öffentliche Impfgeschäft.

Berlin, den 28. Februar 1879. Auf den Bericht vom 9. Dezember v. J., betreffend die Besichwerde des Lokal-Schulinspektors Pfarrers N. zu N. wegen Vornahme von Impfungen kleiner Kinder in den Schulen der ländlichen Inspektion N., eröffne ich der Königlichen Regierung bezüglich der Benutung von Schullokalen zum Impfgeschäft resp. bezüglich der Anwendung von Zwang zur Hergabe der Schullokale für dieses

Geschäft Folgendes:

Die Beschaffung des Impflokals für die öffentlichen Impfungen ist nach §. 2. Abs. 3 des Gesess vom 12. April 1875 (Ges. Samml. S. 191) Sache der politischen Gemeinden. Da nach §. 6. des Reichs-Impfgesetses vom 8. April 1874 (Reichs-Geschlatt S. 31) die Impforte so gewählt werden müssen, daß kein Ort des Bezirks von dem nächst gelegenen Impforte mehr als 5 Kilometer entfernt ist, so darf vorausgesetzt werden, daß es auf dem Lande großer Lokalitäten für die Vornahme des Impfgeschäftes überhaupt nicht bedarf.

Die Inanspruchnahme der Schulstube für diesen Zweck mag den Gemeinden bequem sein, ist aber in Rücksicht auf die damit

leicht verbundene Störung des Unterrichtes doch nur dann gerechtfertigt, wenn wirklich kein anderes brauchbares Lokal verfügbar ist. Die vorliegenden Verhandlungen machen den Eindruck, als würde es mit dem Anerkenntniß der Nothwendigkeit, die Schulstube als Impflokal zu benußen, sehr leicht genommen, und als werde schon die Rücksicht, den politischen Gemeinden eine geringfügige Ausgabe für Anmiethung eines anderen Lokals zu ersparen, als ein hinreichender Anlaß angesehen, um die Schulstube in Anspruch zu nehmen. Und doch kann Letteres lediglich als ein Nothbehelf geduldet werden. Nach die ser Richtung bin scheint mir die vorliegende Beschwerde des Pfarrers N. nicht jeder Berechtigung zu entbehren und gebe ich der Königlichen Regierung zur Erwägung, in wie weit etwa die von Ihr erlassenen Verfügungen nach diesen Gesichtspunkten zu erläutern sein möchten.

Wo aber in der That ein anderes Impflokal als die Schulsstube nicht verfügbar ist, da mussen die hiermit verbundenen Undes quemlickeiten von der Schule getragen werden, und es kann dem Lokal-Schulinspektor nicht gestattet werden, durch seinen Widerspruch den regelmäßigen Verlauf des Impsgeschäfts theilweise zu vereiteln. Die Benuhung des Schullokals für die Impstermine setz übrigens entweder die Zustimmung des Schulvorstandes oder, falls diese nicht zu erlangen ist, die Anordnung der in externis vorgesetzten Schulzbehörde voraus; Lehrer und Schulinspektor haben mit Rücksicht auf den eventuellen Aussall der Schulstunden zwar Nachricht von der Vornahme des Impsgeschäfts zu erhalten, in der Sache sonst aber

keine Einwirkung.

Der Königlichen Regierung überlaffe ich hiernach den Pfarrer R. ablehnend zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. IV. 15506. M. 6219.

#### Bersonal = Beränderuugen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Die Geheimen Regierungs= und vortragenden Räthe im Ministe= rium der geistlichen zc. Angelegenheiten Dr. jur. Göppert, Dr. jur. Bartsch und Dr. theol. et phil. Bonip sind zu Geheimen Ober=Regierungs-Räthen ernannt,

die Geheimen Regierungs- und vortragenden Räthe Euders und Dr. Wehrenpfennig im Ministerium für Handel zc. in gleicher Eigenschaft in das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten

versett,

der Regierungs- und Schulrath Franz Schult zu Stettin ist zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulkollegium daselbst überwiesen,

dem Superintendenten und Kreis-Schulinspektor Fischer in Pase= walt der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife,

dem Superintendenten und Kreis-Schulinspektor Zietlow zu Neumark i. Pomm., jest zu Pyritz, der Rothe Adler-Orden vierter Klasse, und

dem bisherigen Superintendenten und Kreis=Schulinspektor, Oberpfarrer Rect zu Muskau im Kreise Rothenburg D.E. der Ko-

nigl. Kronen-Drden dritter Klasse verlieben,

zu Kreis-Schulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Breslau: die kommissar. Kreis-Schulinspektoren Diakonus Gaupp zu Schweidnit und Realschullehrer Pfennig zu Münsterberg,

Oppeln: der kommissar. Kreis-Schulinspektor Gymnasiallehrer

Thaiß zu Falkenberg Ob. Schl.,

Düsseldorf: der kommissar. Rreis=Schulinspektor Dr. Karl
Schäfer zu Rheydt.

#### B. Universitäten, Atademien zc.

Der Großherzoglich Hessische ordentl. Profess. Dr. Seuffert an der Univers. zu Gießen ist zum ordentl. Profess. in der jurist. Fakult. der Univers. zu Breslau, — zu außerordentl. Prosessoren in der philosoph. Fakult. derselben Univers. sind der Lehrer Dr. Kaibel vom Askanischen Gymnas. zu Berlin und der Privatdozent Dr. Freudenthal zu Breslau ernannt,

dem zeitigen Rektor der Universität zu Halle, Geheimen Medizinals Rath und Professor Dr. Volkmann ist zur Anlegung der Komsmandeur=Insignien zweiter Klasse des Herzoglich Anhaltischen Haussordens Albrechts des Bären die Erlaubniß ertheilt, — der zum

Direktor der Provinzial = Irrenanstalt zu Nietleben erwählte ors dentl. Prosess. Dr. Hisig an der Univers. zu Zürich zugleich zum ordentl. Prosess. in der medizinisch. Fakult. der Univers. zu Halle ernannt, — dem außerordentl. Prosess. Dr. Freytag in der philosoph. Fakult. der letteren Univers. die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiserl. Russischen St. Stanislaus-Ordens zweiter Klasse erstheilt, der Afsistent Dr. Kirchner am landwirthschaftl. Institute derselben Univers. zum außerordentl. Prosess. in der philosoph. Fastult. dieser Univers. ernannt, — dem Universitäts = Musikdirektor Dr. Franz zu Halle die Erlaubniß zur Anlegung des Königl. Baperischen Maximilian = Ordens für Wissenschaft und Kunst erstheilt,

dem ordentl. Profess. Dr. Stern in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen ist der Königl. Kronen Dr. Drden dritter Klasse verliehen, — und sind der Privatdozent Dr. Zitelmann daselbst zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., sowie die Privatdozenten Dr. Bezzenberger und Dr. Rehnisch dasselbst zu außerordentl. Professoren in der philosoph. Fakult. dieser

Univers. ernannt,

dem ordentl. Profess. Dr. vom Rath in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn ist der Charafter als Geheimer Bergrath ver= liehen worden.

- An der technischen Hochschule zu Berlin ist der Baumeister Open als Lehrer für mittelalterliche Baukunst, und der Professor Dr. Hirschwald als ordentl. Lehrer für Mineralogie und Geologie angestellt worden.
- Dem Präsidenten der Alabemie der Künste zu Berlin, Geheimen Regierungs=Rath hißig ist der Rothe Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub, dem Direktor der Akademie der bildenden Künste Professor von Werner und dem Mitgliede des Senates der Akademie der Künste Geschichts= und Bildnismaler G. Richter der Königl. Kronen=Orden dritter Klasse verliehen worden.
- Dem Dr. Ant. Dohrn aus Stettin, jest zu Neapel, Vorstand der dortigen zoologischen Station, ist das Prädikat "Professor" verliehen worden.
  - C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.
- Der erste Oberlehrer Dr. Detlefsen am Gymnasium zu Glück=
  stadt ist zum Gymnasial=Direktor ernannt und demselben die Direktion dieses Gymnasiums übertragen,

die Wahl des Gymnasial-Oberlehrers Dr. Broicher zu Bonn zum

Direktor des Gymnasiums zu Boch um bestätigt,

der Rektor Dr. Ungermann am Progymnasium zu Rheinbach zum Gymnasial = Direktor ernaunt und demselben die Direktion des Gymnasiums zu Münstereifel übertragen worden.

Dem Oberlehrer Röhl am Gymnas. zu Grandenz ist das Pra-

dikat "Professor" beigelegt worden.

Als Oberlehrer sind versetzt bezw. berufen worden an das Gymnasium zu Eberswalde der Rektor Pauli von der höheren Bürgerschule daselbst,

zu Freienwalde a. d. D. der Gymnas. Lehrer Kobert aus

Pyriß,

zu Königsberg N. M. der Oberlehrer Dr. von gühmann am Progymnas, zu Garp a. d. D.,

zu Neustadt Db. Schl. der ordentl. Gymnas. Lehrer Naw=

rath aus Sagan,

zu Halle a. d. S., lateinisch. Hauptschule der Frankeschen Stiftungen, der Oberlehrer Dr. P. Kramer vom Gymnas. zu Schleusingen,

zu Wittenberg der ordentl. Symnas. Lehrer Dr. Fielit aus

Stralfund,

zu Hannover, Kaiser Wilhelms-Gymnas., der Oberlehrer Dr. Schüßler von der Klosterschule zu Ilfeld,

zu Lingen der ordentl. Lehrer Dr. Röhrig vom Gymnas. An-

dreanum zu Hildesheim,

zu Hörter der Gymnas. Oberlehrer Dr. Fauth aus Düsseldorf, zu Marburg der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Weidenmüller aus Fulda,

zu Bonn der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Fisch aus Münstereifel,

zu Elberfeld der Realschullehrer Dr. Plot aus Danzig,

ju Robleng der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Werr aus Duren, und

zu Münstereifel der ordentl. Behrer Fischer vom Marien-

Gymnas. zu Posen,

Zu Oberlehrern find befördert worden an dem Gymnasium zu Rastenburg der ordentl. Lehrer Dr. Tribukait,

zu Danzig, Königl. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Martens,

zu Marienburg der ordentl. Lehrer Eute,

zu Reuruppin . . Salpmann,

zu Prenzlau, zugleich an der Realschule, die ordentl. Lehrer Hörich und Bolder,

zu Greifswald, der ordentl. Lehrer Krey,

zu Posen, Marien-Gymnas., der ordentl. Lehrer Zimmermann, zu Sagan, = = Feinrich,

der ordentl. Behrer Dr. Diederichs,

=

zu Halberstadt

zu Glückstadt

```
Wittrod,
  zu Celle
                                       Wittrod,
                                       Dr. Müller,
  zu Ilfeld, Rlofterschule, =
                                       Dr. Rechenbach,
  zu Bochum
                                                  und
  zu Warburg
                                       Dr. Bartholt.
                        = =
                                  z
Dem ordentl. Lehrer Pottgießer am Gymnas. zu Bochum ist
  das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.
Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium
  zu Rastenburg der Schula. Kandid. Zimmermann,
  zu Marienburg
  zu Marienburg . = =
                               = .
                                    Stuhrmann,
                                    Arth. Schneider,
  zu Berlin, Französ. Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Rothe,
  zu Berlin, Humboldte-Gymnas., die Schula. Kandidaten Jahr
      und Dr. herchner,
  zu Cherswalde die Schula. Kandidaten Sorhagen und
      Strauch,
  zu Rüstrin der Lehrer und Adjunkt Dr. Otto Schneider von
      der Ritter=Atademie zu Brandenburg,
  zu Landsberg a. d. W. der Schula. Kandid. Dr. Reide,
  zu Neuruppin
                                         Conrad.
  zu Sorau
                                         Röhler,
                                        Wilms,
  zu Wittstock
                       =
  zu Halberstadt der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Breithaupt
      aus Guben,
  zu Altona der Schula. Kandid. Begemann,
                           Dr. Hose, und
  zu Gückstadt =
  zu Riel
                                Dr. Funk.
```

An der Ritter-Atademie zu Brandenburg ist der Schula. Kandid. Eud als Abjunkt angestellt worden.

Am Gymnas. zu Münster ist der Elementarlehrer Bathe definitiv angestellt worden.

Der Kollaborator Dr. Seiler an der lateinischen Hauptschule zu Halle a. d. S. ist als Oberlehrer an das Progymnasium zu Trarbach berufen,

an dem Progymnasium zu Schwedt a. d. D. (in der Entwickelung begriffen) sind der Gymnas. Lehrer Dr. Zichau aus Oldenburg als ordentl. Lebrer und interimist. Dirigent, der Lehrer Conrad von dem Pädagogium zu Lichterfelde, der Gymnas. Lehrer Dr.

Wodrig aus Strafburg i. Gls. und der Schula. Kandid. Gid= hoff als ordentliche Lehrer angestellt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Spieker an der Realschule zu Potsdam

ist das Prädikat "Professor" beigelegt,

der Oberlehrer am Gymnas. zu Halberstadt, Profess. Richter in gleicher Eigenschaft an die Realsch. der Francke'ichen Stiftungen zu halle a. d. S. versett,

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Kuhn an der Königsstädtischen Realsch. zu Berlin,

Dr. Althaus an der Friedrichs-Werderschen Gewerbeschule zu Berlin,

Dr. Dederding an der Luisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin,

Wenkel an der Realschule zu Schönebeck.

- Dem ordentl. Lehrer Gunther an der Friedrichs-Werderschen Gewerbeschule zu Berlin ift der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Potsdam der Realschul=Oberlehrer Otte aus Dresden, zu Münster der Gülfslehrer Dr. hellinghaus.

Un der höheren Bürgerschule zu Jenkau ist der ordentl. Lehrer Dr. Crone jum Oberlehrer befordert;

als ordentl. Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürgerschule zu Marienwerder der Progymnas. Lehrer Dr. Hoch heim aus Löbau,

zu Krossen der Schula. Kandid. Strauch, zu Rauen Pohler.

#### D. Schullehrer=Seminare, 1c.

- Dem Direktor Schulte am Seminar für Stadtschulen zu Berlin ift der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.
- An dem Lehrerinnen=Seminar zu Augustenburg ist der ordentl. Semin. Lehrer Bent aus Uetersen als erfter Lehrer angestellt, an dem Schull. Seminar zu Alfeld der ordentl. Behrer Guben zum erften lehrer befördert worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Angerburg der Seminar-Hülfslehrer Dellin aus Marienbura.

zu Berlin, Seminar für Stadtschulen, der Lehrer Bein von der Friedrichsstädt. Knabenschule daselbst,

zu Alt=Döbern der Seminar-Gülfelehrer Petrick daselbst,

zu Drossen der Lehrer Hildebrand von der Friedrichsstädt. Anabenschule zu Berlin,

zu Reuzelle der Seminar=Hülfslehrer Otto daselbst, und der

Seminarlehrer Schmidt aus Soeft,

zu Alfeld der Präparandenanstalts = Lehrer Falkenhagen aus Diepholz,

zu Buren der Seminarlehrer Wöhning aus Siegburg,

du Soest der kommissar. Seminarlehrer Knorrn daselbst, und der kommissar. Seminar-Hülfslehrer Witteborg aus Neuzelle,

zu Homberg der Lehrer Wilh. Müller aus Arolsen, und der

Seminar-Bulfelehrer Besse aus Denabrud.

An dem Lehrerinnen-Seminar

zu Augustenburg ist der Seminar = Hülfslehrer Mohr aus Uetersen als ordentl. Lehrer, und die städtische Lehrerin Tag= holm aus Wandsbeck als ordentl. Lehrerin,

zu Kanten der Lehrer Schulte aus Paderborn als ordentl.

Lehrer angestellt worden.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Angerburg der Seminar-Hülfslehrer Lawin aus Gingst, und der Lehrer Rogowski zu Angerburg,

zu Droffen der Lehrer Metfchte bafelbft,

zu Reuzelle der kommissar. Lehrer Schröder daselbst, zu Rawitsch der kommissar. Lehrer Hannebohn daselbst,

zu Münsterberg der Lehrer Grabein aus Görlit,

zu Steinau a. d. D. der Lehrer Zeh, z. Z. an dem Seminar beschäftigt,

zu Rreugburg der Lehrer Berm. Rrause aus Schonbantwit,

zu Peistretscham der Lehrer Rulit gus Motrau,

zu Ziegenhals der städtische Lehrer Nietsch daselbst,

zu Ofterburg der Praparandenlehrer Hollburg daselbst,

ju homberg der Gulfelehrer Beider aus herborn.

Es sind an der Präparandenanstalt

zu Heiligenstadt der kommissar. Lehrer Solf daselbst,

zu Apenrade der Lehrer Dethlessen,

zu Diepholz der Lehrer Feldhaus zu Elze

als zweite Lehrer angestellt worden.

An der Waisen= und Schulanstalt zu Bunzlau sind der Lehrer Dr. Wernicke von der landwirthschaftl. Schule zu Brieg, und der Schula. Kandid. Pohl als ordentliche Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orden vierter Rlaffe:

Eicholt, Rettor zu Warendorf;

den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Reinbott, Rettor zu Berlin,

Schnebel, evang. erster Lehrer an der Mädchenschule zu St. Johann, Krs Saarbrücken,

Thomas, evang. Hauptlehrer zu Iserlohn i. Bestf.;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Burghardt, evang. Lehrer zu Poln. Damme, Krs Kröben,

Große, bisher. evang. Lehrer und Rufter zu Prießen, Krs Lucau,

Hill, erfter evang. Lehrer und Kantor zu Fulda,

Mahling, evang. Lehrer zu Seidewinkel, Krs Hoyerswerda,

Prött, degl. zu Bielefeld,

Rumswinkel, bish. evang. Lehrer zu Kirchherten, Krs Bergheim,

Schlichting, evang. Lehrer zu Barlewiß, Rrs Stuhm,

Stüpel, degl. zu Brandenburg a. d. H.,

Tich autsch, evang. erster Mädchenlehrer zu Seelow, Krs Lebus, Will, bish. kathol. Lehrer zu Krickhausen, Kreis Braunsberg,

Ziesemer, evang. Lehrer zu Treuenbrießen, Krs Zauch-Belzig;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Buse, evang. Lehrer, Organist und Küster zu Middels, Krs Aurich,

Hildebrandt, evang. Lehrer und Rufter zu Groß-Escherde, Krs Hildesheim,

Schüt, degl. degl. zu Pegelow, Kre Saatig,

Schulze, evang. Lehrer, Rantor und Küster zu Altmersleben, Kre Salzwedel.

#### Ausgeschieden ans dem Amte.

#### Geftorben:

der Konsistorial=, Regierungs= uud Schulrath Roßhof bei der Regierung zu Aachen,

der Kreiß=Schulinspektor Czygan zu Hohenstein, Krs Osterode, der Geheime Regierungs-Rath Dr. Dove, ordentl. Professor in der philosoph. Fakult. der Universität, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

der Geheime Regierungs-Rath Dr. jur. et phil. Schömann, ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Greifsmald,

der Gymnasial-Direktor Dr. Hagemann zu Graubenz, der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Em. Müller zu Konig,

der Realschul-Oberlehrer Euders zu Altona.

In den Ruhestand getreten:

der Universitäts-Sekretär und Duästor Momme bei der Univers. zu Göttingen, und ist demselben der Charakter als Rechnungsrath verliehen worden,

die Symnafial-Direttoren

Dr. Vollbehr zu Glückstadt, und Dr. Könighoff zu Münstereifel,

die Gymnafial-Dberlehrer

Prorektor Michaelis zu Guben, Professor Lenhoff zu Reuruppin,

Professor Belmes zu Celle,

Professor Schup zu Minden, und

Professor Dr. Rumpf zu Frankfurt a. M.,

und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Professor Hahnemann an der lateinischen Hauptschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S., und ist demselben der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Oberlehrer

Dr. Gervais am Gymnas. zu Hohenstein,
Dr. Voretssch am Joachinsthalschen Gymnas. zu Berlin,
Prosess. Heyer am Gymnas. zu Königsberg N. M.,
Hädermann " zu Greifswald,
Petersen " zu Hadersleben,
Kühlbrandt " zu Husum,
Konrestor Ruprecht am Gymnas. Andreanum zu Hilsbeim,
desheim,

Rektor Reibstein am Gymnas. zu Lingen, Wilh. Becker " zu Weilburg, und Dr. Montigny " zu Koblenz,

die ordentlichen Gymnafiallehrer

Dr. Reichenbach zu Kolberg, Dr. Geucke zu Lingen, und

Bachoven von Echt zu Roesfeld,

der technische und Elementarlehrer Hartung am Gymnas. zu Arnsberg.

der Oberlehrer Professor Dr. Trotha an der Realschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S., und der Lehrer Dr. Auerbach an der Realschule der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M., und ist denselben der Rothe Adlers Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Dr. Eggert an der höheren Bürgerschule zu Jenkau, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter

Rlasse verliehen worden,

der erste Lehrer Mercker am Schullehrer=Seminar zu Alfeld, die Seminarlehrer Schönke und Wolinski an der Luisen=Stiftung zu Posen, und ist denselben der Rothe Abler=Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Inspektor Dieck an den deutschen Schulen und der höheren Mädchenschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S., und ist demselben der Königl. Kronen=Orden dritter Klasse verlieben worden.

In ben Reichsbienst getreten:

ber außerordentl. Professor Dr. Freund in der medizinischen Fakult. der Univers. zu Breslau, und der Seminar-Hülfslehrer Heußner zu Homberg.

In das Ausland gegangen:

die außerordentlichen Professoren Dr. von hippel in der medizinischen Fakult. der Univers. zu Königsberg, und Dr. Philippson in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn, der Gymnasiallehrer Dr. Veckenstedt zu Kottbus, und der Seminar-Hülfslehrer Paasch zu Osterburg.

Auf ihre Anträge entlassen:

der Symnasial-Oberlehrer Dr. Horstmann zu Sagan, der ordentl. Lehrer Caster am Lehrerinnen-Seminar zu Xanten, und der Seminar-Hülfslehrer Klar zu Ziegenhals.

# Inhaltsverzeichniß des April- und Mai-Heftes.

|     |             | Gall Control of the C | te.           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I.  | 22)         | Allerhöchster Erlaß vom 14. Oktober 1878, betreffend bie Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     | •           | weisung bes technischen Unterrichtswesens an ben Minister ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25            |
|     | 937         | Hebermeitung has satwitten Hutemittenstens on her Window                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20            |
|     | 20)         | Ueberweisung bes technischen Unterrichtswesens an den Minister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>~</b> ~    |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26</b>     |
|     | 24)         | Busammensetzung ber Pritfungekommissionen für bie wiffenschaftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|     | •           | Strateurifung har Thealagen _ a Merinharung in har                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>`</b>      |
|     |             | Pammillan I 31 Minter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26            |
|     | .)5\        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29            |
|     | w           | Buständigkeit für Anweisung zur Zahlung der Umzugskosten für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20            |
|     | 26          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29            |
|     | 20)         | Ernennung ber Kreis. Schulinspektoren; Racfichtnahme auf ton-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     |             | fessionelle Berhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>     |
|     | 27)         | Behandlung beschäbigter und unbranchbar geworbener Reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32            |
|     |             | rullenimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,             |
| TT  | 00)         | Dahl has Resmationer im Clahes 1977/79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34            |
| 14. | 20)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>)4</b>     |
|     | <b>23</b> ) | Bericht über die Bauten bes aftrophpfikalischen Observatoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35            |
|     | Unit        | versitätsbibliothek zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35            |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37            |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     | 001         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41            |
|     | 33)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16            |
|     | 34)         | Degl. für bie hammer'sche Stiftung 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>19</del> |
|     | 35)         | Brovisorisches Berfaffungs - Statut ber Königl. technischen Hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|     | ••,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51            |
|     | 361         | Regulativ, betreffend bie Organisation ber Abtheilungen an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             |
|     | 30)         | Bristian Canillan Sallante on Westin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60            |
|     | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>62</b>     |
|     | 37)         | Rektorat und Prorektorat bei der Königlichen Technischen Poch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|     |             | schule zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>55</b>     |
|     | 38)         | 1. Jahresbericht über bie humbolbt. Stiftung 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66            |
|     | ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68            |
|     | 30/         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68            |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     | <b>4</b> U) | r • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>69</b>     |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>72</b>     |
|     | 42)         | Zusammensetzung ber Kommissionen von Sachverständigen bei den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|     | •           | Musen zu Berlin 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7:2           |
|     | 43)         | Siegel- und Medaillen - Abgitffe bei bem Königlich Baperischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|     | -10)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74            |
|     | 441         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14            |
|     | 44)         | Preisausschreibung des Königlich Italienischen Ministers für Ader-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75            |
|     | 45)         | Preisausschreibungen des Königlich Italienischen Benetianischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|     | •           | Inftitute für Biffenschaften und Rünfte 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>75</b>     |
|     | 46)         | Onitarion   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76            |
|     | 70)         | Centilara icher herra ine eine mener nace Sharabhante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

| _     |             |                                                                     | Our.        |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| IIL   | 47)         | Aeußere Ausstattung ber Protokolle ber Direktoren-Konferenzen .     | 276         |
|       |             | Rothwenbigkeit ber Ablegung ber zweiten Prtifung feitens ber an     |             |
|       | -0)         | höheren Schulen anzustellenden Elementarlehrer                      | 277         |
|       | 400         | overtielt Switch ungusteutenben Clementationer.                     |             |
|       |             | Ausschluß ber Abhaltung bes Probejahres an Mittelschulen            | 277         |
|       | 50)         | Berwenbung ber fünfstelligen Logarithmentafeln an ben höheren       |             |
|       | ·           | Unterrichtsanstalten                                                | 278         |
|       | 51)         | Bauliche Einrichtung ber Turnhallen                                 | 279         |
|       | ,           |                                                                     |             |
| IV    | 501         | Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Dropfig                 | 280         |
| 1 V . | 521         | Wahinaman ilin Wanntung han Wihliathat han Tunnlahum Wil-           | 200         |
| ,     | 90)         | Bebingungen für Benutung ber Bibliothet ber Turnlehrer-Bil-         | 004         |
|       |             | bungsanstalt zu Berlin                                              | 281         |
|       | 54)         | Dienstaufficht über Lehrer in Beziehung auf Ausübnng ber Schulzucht | 282         |
|       | 55)         | Uebersicht über die Zahl ber 1873/78 in der Rheinprovinz ge-        |             |
|       | •           | prliften Reftoren und Lehrer für Mittelschulen                      | 283         |
|       | 56)         | Erleichterungen bei Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taub-       |             |
|       | 00)         |                                                                     | 284         |
|       | E71         | pummenanpalten                                                      | 4076        |
|       | 0/)         | Orte und Termine für die Prilfungen ber Lehrer und ber Bor-         |             |
|       |             | steher an Taubstummenanstalten im Jahre 1879                        | 284         |
|       | <b>58</b> ) | Bekanntmachung wegen ber Prüfung für Borfteber von Taub-            |             |
|       | •           | stummenanstalten im Jahre 1879                                      | 285         |
|       | 59)         | Statistische Radrichten über bie Turnfurse für Elementarlebrer      |             |
|       | ••,         | im Jahre 1878                                                       | 286         |
|       | 601         |                                                                     | 290         |
|       |             | Turnturse für im Amte stehende Elementarlehrer                      |             |
|       |             | Termin für bie Turnlehrerinnenprufung im Frühjahr 1879              | <b>29</b> 0 |
|       | 62)         | Bittwenpension im Falle einer Chescheibung und Wirberverhei-        | _           |
|       |             | rathung des Lehrers                                                 | 291         |
| V.    | 63)         | Shulunterricht für bie in Fabrifen 2c. beschäftigten Rinber         | 292         |
| •     | 641         | Ferienordnung für die Boltsschulen ber Proving Bannover             | 294         |
|       |             |                                                                     | 296         |
|       | (U)         | Benutzung von Schullokalen für das öffentliche Impfgeschäft .       | 250         |
| Rer   | fanat       | (hronif                                                             | 298         |
| 7     | 1-44        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | -00         |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

**M** 6.

Berlin, ben 30. Juni

1879.

Schulfeier am Tage der goldenen Hochzeit Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin.

Berlin, den 20. Mai 1879.

Auf die Anfrage vom 8. d. M., betreffend eine Schulfeier am 11. k. M., als dem Tage der goldenen Hochzeit Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin, erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß ich eine solche Feier nur für angemessen erachten kann.

Eine bezügliche Anordnung ist unterblieben, weil es bei der bereits allgemein hevorgetretenen freien und freudigen Theilnahme für die bevorstehende Feier einer besonderen Anregung für die Schule nicht bedarf. Auch über die Art, wie sie angemessen zu gestalten ist, enthalte ich mich einer bestimmten Anordnung. Die Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers, wie sie überall in den Schulen stattsindet, wird auch für die Jubelseier am 11. k. M. geeigneten Anhalt bieten.

An die Königliche Regierung zu R.

Abschrift zur Kenntnignahme.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfistorien in der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchen-rath in Nordhorn, sowie an sämmtliche Königl. Provinzial-Schussollegien.

U. III.a. 8882.

# 1. Allgemeine Berhältnisse.

66) Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Prüfungs= Kommissionen für das Jahr vom 1. April 1879 bis zum 31. März 1880.

(Centribl. pro 1878 Seite 193 Dr. 73.)

Berlin, den 26. Mai 1879.

Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommissionen sind für das Jahr vom 1. April 1879 bis 31. März 1880 wie folgt (unter Andeutung der Prüfungsfächer in Parenthese) zusammengesett:

## 1. für die Provinzen Oft= und Westprenßen in Königsberg.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Friedländer, Professor (klassische Philologie), zugleich Di= rektor der Kommission,

Dr. Jordan, Professor (klassische Philologie),

Dr. Weber, (Mathematik),

Dr. Schade, . (Deutsch),

Dr. Walter, - (Philosophie und Pädagogik),

Dr. Rühl, = (Geschichte), Dr. Wagner, = (Geographie),

Dr. H. Voigt, : (evangelische Theologie und Hebraisch),

Dr. Kigner, = (Englisch und Französisch), Dr. Lossen, = (Chemie und Mineralogie);

#### Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Dittrich, Professor (katholische Theologie und Hebräisch,

Dr. Robert Caspary, = (Botanik), Dr. Zaddach, = (Zoologie),

Dr. Pape, - (Physit).

#### 2. für die Proving Brandenburg in Berlin.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Klir, Provinzial=Schulrath und Geheimer Regierunge-Rath (Deutsch), zugleich Direktor der Kommission,

Dr. Adolph Kirchhoff, Professor (flassische Philologie),

Dr. Bahlen, - (flasfische Philologie),

Dr. Schellbach, . (Mathematit und Phyfit),

Dr. Dropsen, . (Geschichte und Geographie),

Dr. Nitsich, - (Geschichte und Geographie),

Dr. Weiß, Consist. Rath und Professor (evangelische Theologie und Hebraisch),

Dr. Zupipa, Professor (Englisch),

Dr. Tobler, . (Französisch),

```
Dr. Zeller, Geh. Regier. Rath und Professor (philosophische Pro-
          padeutik),
Dr. Kern, Gymnasial-Direktor (Philosophie und Padagogik),
Dr. Rammelsberg, Professor (Chemie und Mineralogie);
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Peters, Professor
                        (Boologie),
Dr. Eichler,
                        (Botanik),
Dr. Zagić,
                        (polnische Sprache).
        3. für die Provinz Pommern in Greifswald.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Riegling, Professor (klassische Philologie), zugleich Direktor
          der Kommission,
Dr. von Bilamowig, Professor (klassische Philologie),
                                 (Philosophie und Pädagogik),
Dr. Schuppe,
Dr. Hirsch,
                                 (Geschichte und Geographie),
                                 (Geschichte und Geographie),
Dr. Ulmann,
Dr. Bellhausen,
                                 (evang. Theologie und Hebräisch),
Dr. Thomé,
                                 (Mathematik und Physik),
Dr. Reifferscheid,
                                 (Deutsch),
Dr. Schmit,
                                 (Englisch und Französisch),
Dr. Münter,
                                 (Zoologie und Botanik),
Dr. Schwanert,
                                 (Chemie und Mineralogie).
    4. für die Provinzen Schlesien und Posen in Breslan.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Sommerbrodt, Provinzial=Schulrath, Direktor der Kom=
          mission.
Dr. Reifferscheid, Professor (klassische Philologie), event. Ver-
          treter des Direktors der Kommission,
Dr. herb,
                 Professor (klassische Philologie),
Dr. Friedlieb,
                           (tatholische Theologie und Hebraisch),
                    3
Dr. Räbiger,
                          (evangelische Theologie und Hebräisch),
                          (Mathematit),
Dr. Schröter,
Dr. Dilthen,
                          (Philosophie und Padagogit),
Dr. Beinhold,
                          (Deutsch),
Dr. Karl Neumann, Geh. Regier. Rath und Professor (Geschichte
         und Geographie),
Dr. Gröber, Professor (Französisch);
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Grube,
                    Professor (Zoologie),
                             (Botanit),
Dr. Ferd. Cohn,
```

Dr. Poled,

(Chemie und Mineralogie),

```
(Physit),
Dr. Meyer, Professor
Dr. Kölbing, Privat-Dozent (Englisch),
Dr. Nehring, Professor
                             (Polnisch).
            5. für die Provinz Sachsen in Halle.
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Kramer, Geh. Regier. Rath, Direktor a. D. und Professor
          (Padagogit), jugleich Direktor der Kommission,
               Professor (klassische Philologie),
Dr. Reil,
                          (Mathematik und Physik),
Dr. Beine,
                    5
Dr. Haym,
                        (Philosophie),
Dr. Zacher,
                          (Deutsch),
Dr. Dümmler,
                          (Geschichte),
Dr. Rirchhoff,
                         (Geographie),
                    3
Dr. Köstlin, Ronsist. Rath und Professor (evangelische Theologie
          und Hebraisch),
                          (Zoologie und Botanit),
Dr. Giebel, Professor
Dr. Being,
                          (Chemie und Mineralogie),
Dr. Elze,
                          (Englisch),
Dr. Suchier,
                          (Französisch).
       6. für die Provinz Schleswig-Holstein in Riel.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Lahmeyer, Provinzial = Schultath (Padagogik), zugleich Di=
          rettor der Kommission,
Dr. &übbert,
                  Professor (klassische Philologie),
Dr. Thaulow,
                             (Philosophie),
                       8
Dr. Pfeiffer,
                             (Deutsch),
Dr. Pochhammer,
                             (Mathematik),
                             (alte Geschichte und Geographie),
Dr. Volquardsen,
Dr. Schirren,
                             (mittlere und neuere Geschichte und
                                Geographie),
                             (evangel. Theologie und Hebräisch),
Dr. Klostermann,
Dr. Rarften,
                             (Physik und Mineralogie),
Dr. Stimming,
                             (Englisch und Französisch);
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. R. Möbius, Professor (Zoologie),
Dr. Labenburg,
                             (Chemie),
                             (Botanit),
Dr. Engler,
```

#### 7. für die Provinz Hannover in Göttingen.

Dr. Th. Möbius,

(Danisch).

Ordentliche Mitglieder:

Dr. B. Müller, Professor (Deutsch), zugleich Direktor der Kommission,

```
Dr. Sauppe, Geheimer Regier. Rath und Professor (klassische
           Philologie),
Dr. Dilthey, Professor (klassische Philologie),
Dr. Lope, Geh. Regier. Rath und Professor (Philosophie und
           Pådagogit),
Dr. Stern, Professor (Mathematik),
Dr. Pauli, = (Geschichte und Geographie),
Dr. Th. Müller, = (Englisch und Französisch),
Dr. Ritschl, Konsift. Rath und Professor (evangelische Theologie
           und hebraisch),
Dr. Riede, Professor (Physit),
                                (Mineralogie),
Dr. von Seebach,
Dr. Bobeter,
                                (Chemie);
               Außerordentliche Mitglieder:
                  Professor (Zoologie),
Dr. Chlere,
Dr. Reinte,
                                (Botanit).
           8. für die Provinz Westfalen in Münster.
                   Ordentliche Mitglieder:
Dr. Schult, Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath
            (Padagogik), zugleich Direktor der Kommission),
Dr. Stord, Professor (Deutsch),
Dr. Langen, = (klassische Philologie),
Dr. Stahl, = (klassische Philologie),
Dr. Sturm, = (Wathematik),
Dr. Niehues, = (Geschichte und Geographie),
Dr. Bisping, = (kathol. Theologie und Hebräisch),
Dr. Spider,
                        = (Philosophie),
Dr. Karsch, Mediz. Rath und Professor (Zoologie und Botanik),
Dr. Hittorf, Professor (Physit und Chemie),
                           (Englisch und Französisch);
Dr. Körting,
                Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Smend, Konfift. Rath (evangel. Theologie und Bebräisch),
Dr. hosius, Professor (Mineralogie).
        9. für die Provinz Heffen-Raffan in Marburg.
                  Ordentliche Mitglieder:
Dr. Luca, Professor (Deutsch), zugleich Direktor ber Kommission,
Dr. Cafar, Professor (Maffifche Philologie),
Dr. Leopold Schmidt, Professor (klassische Philologie und alte
           Geschichte),
Dr. Cohen, Professor (Philosophie und Padagogis),
```

(Mathematik),

Dr. heß,

```
Dr. Varrentrapp, Professor (mittlere und neuere Geschichte),
                             (Englisch und Französisch),
Dr. Stengel,
Dr. Beppe,
                             (evangel. Theologie und Hebraisch),
Dr. Rein,
                             (Geographie),
Dr. Greeff,
                             (Zoologie und Botanit),
Dr. Binde,
                             (Chemie und Mineralogie);
               Außerordentliches Mitglied:
Dr. Melde, Professor (Physit).
             10. für die Rheinprovinz in Bonn.
                 Ordentliche Mitglieder:
Dr. Schäfer, Professor (Geschichte und Geographie), zugleich
          Direttor der Kommission,
Dr. Krafft, Konfist. Rath und Professor (evangelische Theologie
          und Hebräisch),
Dr. Langen, Professor (tatholische Theologie und Hebräisch),
Dr. Simar, = (tatholische Theologie und Hebräisch),
Dr. Bücheler,
                       Professor (klassische Philologie),
Dr. Lipschip,
                               (Mathematik),
(Philosophie und Pädagogik),
Dr. Zürg. Bona Meyer,
Dr. Wilmanns,
                                  (Deutsch),
                     .
Dr. Bischoff,
                                  (Englisch),
Dr. Forfter,
                                  (Französisch),
Dr. Kekule, Geheimer Regier. Rath und Professor (Chemie und
          Mineralogie);
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Claufius, Geheimer Reg. Rath und Professor (Physik),
Dr. Troschel,
                                                   (Boologie),
Dr. von Hanftein,
                                                   (Botanit).
                                  5
         Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
                    Im Auftrage: Greiff.
  Bekanntmadung.
    U. II. 1400.
```

67) Rontraktliche Verabredungen über eine künftig zu bestellende Raution sind nicht als besonderer Nebenvertrag aufzufassen und unterliegen nicht dem allgemeinen Vertragsstempel.

Berlin, den 21. Februar 1879. Nach einer Mittheilung der Königl. Ober-Rechnungskammer ist im Einverständnisse mit dem Herrn Finanz-Minister die bisher befolgte Praxis, wonach zu Verträgen, in denen für die pünktliche Erfüllung der Vertragsbedingungen eine Raution festgesetzt wurde, welche bei den Abschlagszahlungen für die Arbeitsleistungen von Seiten der Bauverwaltung einbehalten werden sollte, ein Kautionsstempel zu kassiren war, neuerdings aufgegeben worden, weil angenommen wird, daß unter Kautionsinstrumenten nur solche Urkunden zu verstehen sind, durch welche eine Kautionsbestellung wirklich erfolgt oder perfekt wird. Darnach sallen also Verabredungen über eine kunstig zu bestellende Kaution nicht unter den Begriff eines stempelpslichtigen Kautionsinstrumentes.

Die fernere Frage, ob eine kontraktliche Verahredung über eine künftig zu bestellende Kaution als besonderer Rebenvertrag aufzusassen ist und als solcher dem allgemeinen Vertragsstempel unterliegt,

ift ebenfalls verneinend entschieden worden.

Die Königliche Regierung 2c. setze ich hiervon zur Nachachtung in Kenntniß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An sammtliche Königl. Regierungen, Provinzial-Schulkollegien, Konfissorien, Kommissarien für die bischöflichen Bermögensverwaltungen, Universitäts-Kuratorien, 2c.
G. III. 580.

# II. Universitäten, 2c.

68) Bestätigung der Rektorwahlen zu Greifswald und Halle.

(Centrbl. pro 1878 Seite 199 und Seite 345.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat bestätigt durch Verfügung

1. vom 21. März d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Häberlin zum Rektor der Universität zu Greifswald für das Jahr vom 15. Mai 1879 bis dahin 1880, und

2. vom 29. Mai d. J. die Wahl des ordentlichen Professors in der juristischen Fakultät Dr. Meyer zum Rektor der Universität zu Halle für das Jahr vom 12. Juli 1879 bis dahin 1880.

69) Uebersicht über die Zahl der Lehrer an den Uni= zu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1878

| •              |                           | <b>E</b> vai             | ngelisc<br>de F      | h - the<br>afultà          | olo-<br>it.     | Rathe<br>gisch           | lisch=tle<br>e Fakı        | heolo:<br>1ltät. |                          | Furif<br>Falu        | lische<br>Ität.            |                 |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Universitäten 2c.<br>zu   | ordentliche Professoren. | Honorar-Professoren. | außerordentl. Professoren. | Privatbozenten. | ordentliche Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten.  | orbentliche Professoren. | Ponorar-Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbozenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau | 7<br>6<br>6              | 2                    | 5                          | 3<br>2<br>1     | -<br>4<br>5              | <u>-</u>                   | <u> </u>         | 9<br>8<br>7              | 1                    | 5<br>3<br>2                | 3<br>1          |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen Greifswalb      | 6<br>5<br>6              | •                    | 2<br>5                     | 1 . 2           | 111                      | 1 1 1                      | 1 1 1            | 9<br>5<br>7              | •                    | 1 1                        | 4 . 2           |
| 7.<br>8.<br>9. | <b>R</b> iel              | 5<br>5<br>6              |                      | 1 1 .                      | 1 3             | 1 1                      | 1 1 1                      | 1 1 1            | 5<br>6<br>6              |                      | 1<br>1                     | 1 4             |
| 10.<br>11.     | Mänster<br>Braunsberg .   | _                        | _                    |                            | _               | 5<br>4                   | 1                          | 2                | _                        | _                    | _                          | -               |
|                | Summen                    | 52                       | 3                    | 14                         | 13              | 18                       | 3                          | 4                | 62                       | 1                    | 14                         | 15              |
|                |                           |                          | 8                    | 13                         |                 |                          | 25                         |                  |                          | 8                    | 2                          |                 |

<sup>1)</sup> Außerdem 3 lesende Mitglieder ber Afabemie ber Biffenschaften.

<sup>2)</sup> Der Lehrer ber neneren Sprachen ift orbentlicher Professor in ber philosophischen Fakultät.

versitäten, der Atademie zu Münfter und dem Lygeum Binter. Semefter 1878/79.

Seite 452 Dr. 153.)

| 971<br>8                 | ebizin<br>atultă          | ifche<br>it.    | 93                       | hiloso<br>Fatu       | phisch<br>ltat.            | e               |                          |                      | njam                       | men.            |                     | Sprad.,<br>Interricht,<br>tunde.                                                                           | Beichnen,<br>ten 2c.                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ordentliche Profefforen. | augerorbenet Profefforen. | Privatbozenten. | orbeutliche Profefforen. | Ponorar-Brofefforen. | außerorbenil. Profefforen. | Privatbozenten. | orbentliche Professoren. | Donorar-Brofefforen. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbozeuten. | überhaupt Dogenten. | Außerdem Leftoren für Sprach. laubwricht, faubwirthichaftlichen be. Unterricht, Lebrer für Thierbeilfunde. | Personal filt ben Unterricht Stengraphie, Mufit, Zeichi<br>Turnen, Fecten, Reiten 20 |
| 13<br>9<br>8             | 19<br>5<br>13             | 42<br>9<br>12   | 38°)<br>27<br>26         | 1 . 1                | 35<br>14<br>8              | 27<br>10<br>10  | 67<br>54<br>59           | 4                    | 64<br>23<br>23             | 75<br>22<br>25  | 210<br>99<br>102    | 3<br>17<br>2                                                                                               | 3<br>3<br>4                                                                          |
| 12<br>8<br>10            | 7<br>5<br>6               | 6<br>6<br>8     | 32<br>19<br>23           | 1                    | 14<br>6<br>14              | 20<br>4<br>13   | 59<br>37<br>46           | 1                    | 24<br>12<br>25             | 31<br>10<br>25  | 115<br>59<br>96     | 3                                                                                                          | 5<br>3<br>6                                                                          |
| 7<br>9<br>10             | 5<br>10<br>4              | 6°)<br>10<br>5  | 21<br>26<br>20           | :                    | 3<br>9<br>5                | 9<br>8<br>6     | 38<br>46<br>42           |                      | 9<br>21<br>10              | 17<br>18<br>18  | 64<br>85<br>70      | 2                                                                                                          | 3<br>5<br>5                                                                          |
| -                        | =                         | <u>-</u>        | 14<br>4                  |                      | 6                          | 1               | 19<br>8                  | •                    | 7                          | 4               | 30<br>10            | :                                                                                                          | :                                                                                    |
| 86                       | 74                        | 104             | 250                      | 3                    |                            | 110             | 468                      | 7                    | 219                        | 246             | 940                 | 13                                                                                                         | 37                                                                                   |
|                          | 264                       |                 |                          | 47                   | 7                          |                 |                          |                      |                            |                 |                     |                                                                                                            |                                                                                      |

<sup>3)</sup> Außerdem werben von einem praftifchen Arzte Borlefungen in ber Babubeilfunde gehalten.

70) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf Enzeum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1878

### I. Summarische

|                |                                    |     | l the           | angeli<br>ologij<br>jatultä | фe              | the         | itholif<br>cologif<br>a <b>tu</b> ltä | фe        | 3                  | urifiif<br>fatultė | фе<br>it.          |
|----------------|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Universität<br>zu                  | 3C. | Preußen.        | Richtpreußen.               | zusammen.       | Preußen.    | Richtpreußen.                         | zusammen. | Preußen.           | Nichtpreußen.      | zusammen.          |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau .        | • • | 153<br>54<br>68 | 2.3<br>7                    | 176<br>61<br>68 | 86<br>65    | -<br>1<br>1                           | 87<br>66  | 1043<br>212<br>398 | 168<br>15          | 1211<br>227<br>402 |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen .<br>Greifswalb<br>Halle | • • | 75<br>48<br>199 | 16<br>2<br>19               | 91<br>50<br>218 | -<br>-<br>- |                                       |           | 200<br>82<br>103   | 77<br>1<br>8       | 277<br>83<br>111   |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel<br>Königsberg<br>Warburg .    | • • | 25<br>50<br>52  | 4 . 2                       | 29<br>50<br>54  | -           | -                                     |           | 19<br>177<br>80    | 8<br>2<br>13       | 27<br>179<br>93    |
| 10.<br>11.     | Münster .<br>Braunsberg            | • • | -               | -                           | _               | 81<br>12    | 16                                    | 97<br>12  | -<br>-             | -                  | _                  |
|                | Sx                                 | mme | 724             | 73                          | 797             | 244         | 18                                    | 262       | 2314               | 296                | <b>26</b> 10       |

den Universitäten, der Atademie gu Dunfter und bem im Binter. Semefter 1878/79.

Seite 454 Rt. 154.)

#### Ueberficht.

|                   | dizinifo<br>atultāt |                   |                    | lojophi<br>atultät |                    | ber im              | mmtza<br>matrifi<br>1dirend | ilirten [           | im Befuche<br>berechtigt.                 | Sangen<br>A Theil.                     |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Preußen.          | Richtpreußen.       | zusammen.         | Preußen.           | Richtpreußen.      | zufammen,          | Preußest.           | Nichtpreußen.               | şufammen.           | Anfeerbem find zum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im<br>an ben Boriefungen |
| 349<br>113<br>181 | 84<br>9<br>2        | 433<br>122<br>183 | 1119<br>274<br>586 | 274<br>77<br>24    | 1393<br>351<br>610 | 2664<br>739<br>1298 | 549<br>109<br>31            | 3213<br>848<br>1329 | 1974<br>41<br>9                           | 5187<br>889<br>1838                    |
| 95<br>202<br>105  | 34<br>21<br>15      | 129<br>223<br>120 | 392<br>135<br>383  | 101<br>16<br>118   | 493<br>151<br>501  | 762<br>467<br>790   | 228<br>40<br>160            | 990<br>507<br>950   | 17<br>6<br>34                             | 1007<br>513<br>984                     |
| 63<br>102<br>91   | 13<br>27<br>28      | 76<br>129<br>120  | 79<br>321<br>184   | 15<br>7<br>20      | 94<br>328<br>204   | 186<br>650<br>408   | 40<br>36<br>63              | 226<br>686<br>471   | 91<br>12<br>5                             | 317<br>698<br>476                      |
| -                 | 1                   | <u> </u>          | 163<br>6           | 8                  | 171<br>6           | 244<br>18           | 24                          | 268<br>18           | - 11                                      | 279<br>18                              |
| 1302              | 233                 | 1535              | 3642               | 660                | 4302               | 8246                | 1280                        | 9506                | 2200                                      | 11706                                  |

#### Erläuterungen.

1. Der Ab- und Zugang vom Sommer-Semester 1878 zum Sommer-Semester 1878/79 ergiebt sich aus folgender Tabelle:

|            | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1878 was<br>ren immas<br>tritulirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | <b>Es</b> find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Winter-<br>Semester<br>1878/79 sinb<br>hinzu-<br>getommen | Mithin Gesammtzahl<br>ber immatri-<br>fulirten Stu-<br>birenden im<br>Winter-Sc-<br>mester 18 <sup>78</sup> /79 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2569                                                            | 718                           | 1851                                   | 1362                                                            | 3213                                                                                                            |
| Bonn       | 1071')                                                          | 486                           | 585                                    | <b>263</b>                                                      | 848                                                                                                             |
| Breslau    | 1240                                                            | 287                           | 953                                    | 376                                                             | 1329                                                                                                            |
| Göttingen  | 992*)                                                           | 290                           | 702                                    | 288                                                             | 990                                                                                                             |
| Greifswalb | 530°)                                                           | 179                           | 351                                    | 156                                                             | <b>5</b> 07                                                                                                     |
| Palle      | 9274)                                                           | 275                           | 652                                    | <b>298</b>                                                      | 950                                                                                                             |
| Riel       | 252                                                             | 97                            | 155                                    | 71                                                              | 226                                                                                                             |
| Rönigsberg | 678°)                                                           | 148                           | 530                                    | 156                                                             | 686                                                                                                             |
| Marburg    | 453°)                                                           | 134                           | 319                                    | 152                                                             | 471                                                                                                             |
| Münster    | 322                                                             | 106                           | 216                                    | 52                                                              | 268                                                                                                             |
| Braunsberg | 17                                                              | 4                             | 13                                     | 5                                                               | 18                                                                                                              |
| Summe      | 9051')                                                          | 2724                          | 6327                                   | 3179                                                            | 9506                                                                                                            |

<sup>1)</sup> einschließlich von 8 nachträglich Immatrikulirten.

<sup>2)</sup> begi. ,, 4 ,, 3) begi. ,, 5 ,, 4
4) begi. ,, 13 ,, ,,

<sup>7)</sup> begi. = 45. ,,

- 2. Es beträgt die Zahl ber in den philosophischen Fakultäten als immatrikulirt aufgeführten Preußen
  - a. mit bem Zeugniß ber Reife,
  - b. welche zur Zeit noch nicht für reif erklärt find (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitäts-Prüfung bestanben haben (§. 36 bafelbft):

|            | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. | Bur Zeit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Zu-<br>fammen. |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 976                                      | 3                                                                             | 140                                                       | 1119           |
| Bonn       | 237                                      |                                                                               | 37                                                        | 274            |
| Breslan    | 513                                      | 1                                                                             | 7:2                                                       | <b>58</b> 6    |
| Göttingen  | 348                                      | •                                                                             | 44                                                        | 392            |
| Greifsmalb | 120                                      |                                                                               | 15                                                        | 135            |
| Palle      | 281                                      | •                                                                             | 102                                                       | 383            |
| Riel       | . 67                                     |                                                                               | 12                                                        | 79             |
| Königsberg | 296                                      | •                                                                             | 25                                                        | 321            |
| Marburg    | 118                                      | •                                                                             | 66                                                        | 184            |
| Minfter    | 161                                      | •                                                                             | $oldsymbol{2}$                                            | 163            |
| Braunsberg | 6                                        | •                                                                             | •                                                         | 6              |
| Summe      | 3123                                     | 4                                                                             | 515                                                       | 3642           |

3. Zu Berlin hören außer ben immatritulirten Stubirenben bie Universitäts. Borlesungen:

| • • • | ····D                                                                                                             |               |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| a.    | nicht immatrikulationsfähige Preußen und Nichtpreußen, welche ve jum Soren ber Borlesungen zugelassen worden sinb | on bem<br>286 | Reftor |
| þ.    | Studirende der militärärztlichen Bilbungs-Unstalten                                                               | 190           | 476    |
| unb   | find jum Boren ber Borlesungen außerbem berechtigt:                                                               |               | 470    |
| a.    | Studirende der Bau-Akademie                                                                                       | <b>785</b>    |        |
| b.    | Studirende ber Berg-Afabemie                                                                                      | 104           |        |
| c.    | Stubirenbe ber Gewerbe-Afabemie                                                                                   | <b>564</b>    |        |
| d.    | Eleven bes landwirthschaftlichen Lehrinftituts, welche im Besthe                                                  |               |        |
|       | bes Berechtigungescheines jum einjährigen Militarbienfte find .                                                   | <b>39</b>     |        |
| e.    | Remunerirte Schiller ber Atabemie ber Klinste                                                                     | 6             | 4.400  |
|       |                                                                                                                   |               | 1498   |
|       |                                                                                                                   | =             | 1974.  |
|       |                                                                                                                   |               |        |

4. Unter ben Immatrikulirten ber philosophischen Fakultät zu Bonn befinben sich 42 Preußen und 12 Nichtpreußen, zusammen 54 Studirende, welche ber landwirthschaftlichen Akademie zu Poppelsborf angehören.

## II. Immatrifulirte

|                                                                     |                            |                     |                              |                                           | Berl                                     | in.                                  |                                   |                     |                       |                            |                         | · · · · · ·         |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                     |                            |                     | nad                          | ) ber                                     | Fati                                     | ıltät                                |                                   |                     |                       |                            |                         |                     | nac                |
| Provinzen,                                                          | íde                        |                     |                              |                                           | philo                                    | foph                                 | ische                             |                     |                       | ſφε                        | ρe                      |                     |                    |
| Lanbestheile.                                                       | evangelisch - theologische | juristische         | mebizinifche                 | Philosphie, Philosogie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen und ganb-<br>wirthichaft. | Pharmatie und Babn.<br>helifunbe. | zufammen.           | Summe.                | evangelisch - theologische | tatholist · theologiste | jurtftische         | mebizinische       |
| Oftpreußen                                                          | ւ<br>5<br>65               | 47<br>91<br>276     | 15<br>33<br>124              | 34<br>57<br>224                           | 17<br>16<br>128                          | 1 2 6                                | 3<br>4<br>22                      | - 55<br>79<br>380   | 121<br>208<br>845     | 1                          | 1 1 1                   | 1 1 4               |                    |
| Pommern                                                             | 36<br>6<br>4               | 117<br>115<br>106   | 30<br><b>46</b><br><b>32</b> | 77<br>47<br>61                            | 30<br>22<br>34                           | 1<br>-<br>1                          | 9<br>6<br>5                       | 117<br>75<br>101    | 300<br>242<br>243     | 111                        | 1 1                     | 2<br>-<br>5         | - 3                |
| Sachsen                                                             | 13<br>1<br>1               | 85<br>9<br>24       | 19<br>1<br>6                 | 64<br>15<br>18                            | 35<br>3<br>14                            | 1<br>-<br>-                          | -<br>1<br>6                       | 100<br>19<br>38     | 217<br>30<br>69       | 111                        | 1<br>-                  | 3<br>2<br>1         | 1                  |
| Westfalen                                                           | 9<br>2<br>6<br>1           | 72<br>24<br>76<br>1 | 20<br>5<br>18                | 17                                        | 21<br>14<br>33<br>—                      | -                                    | 9<br>1<br>5                       | 57<br>32<br>65<br>1 | 158<br>63<br>165<br>3 | 19<br><br>35<br>           | 2<br>11<br>72<br>—      | 33<br>6<br>152<br>2 | 23<br>5<br>77<br>1 |
| Summe II.                                                           | 153                        | 1043                | 349                          | 669                                       | 367                                      | 12                                   | 71                                | 1119                | 2664                  | 54                         | 86                      | 212                 | 113                |
| Davon sind im Winter-<br>Semester 1878/79 imma-<br>trikulirt worden | 49                         | 540                 | 116                          | 206                                       | 121                                      | 4                                    | 25                                | 356                 | 1061                  | 22                         | 13                      | 86                  | 14                 |

## Preußen.

| Boun                                      | i.                                       |                                      |                                   |                 |                       |                            |                           | · · · · · · · · · · |                | Br                                        | eglan.                                   | •                                    |                                   |                 |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| ber &                                     | atultä                                   | it                                   |                                   |                 |                       |                            |                           |                     | паф            | ber F                                     | atultä                                   | it                                   |                                   |                 |                  |
|                                           | phil                                     | lofoph                               | ische                             |                 |                       | άę                         | ٠                         |                     |                |                                           | phi                                      | lojopi                               | hische                            | <del>,</del>    |                  |
| Philofophie, Philologie<br>und Gefalchte. | Dathematit und Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen und Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie unb Babn.<br>heiftunbe. | zusammen.       | Gumme.                | evangelisch - theologische | tatholisch - theologische | juriftische         | mebizinifce    | Philosopte, Philologie<br>und Befchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien unb Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmajie unb Babn-<br>beiffunbe. | zusammen.       | Summe.           |
| 3<br>2<br>1                               | 1 -2                                     | 3 1 1                                | 111                               | 7<br>3<br>4     | 8 4 9                 | 1 1 5                      | 1 4 1                     | 12<br>23<br>25      | 6<br>9<br>4    | 8<br>17<br>14                             | 6<br>9<br>8                              | 111                                  | _<br>-<br>5                       | 14<br>26<br>27  | 33<br>63<br>62   |
| 1<br>-<br>-                               | 1 1                                      | -<br>-<br>5                          | <u>-</u>                          | 1<br>-6         | 3<br>-<br>14          | 1<br>9<br>48               | -<br>7<br>51              | 10<br>72<br>245     | 5<br>38<br>118 | 6<br>51<br>294                            | 2<br>16<br>101                           | 1 1                                  | 5<br>11<br>26                     | 13<br>78<br>421 | 29<br>204<br>883 |
| 5<br>1<br>3                               | - 3<br>-                                 | 3<br>1<br>4                          | 1 1 1                             | 8<br>5<br>7     | 13<br>8<br>9          | 1 -2                       | <del>-</del>              | 6<br>-<br>-         | _<br>_         | 2<br>-<br>2                               | -<br>-                                   | 1 1 1                                | 1 1                               | 4 - 2           | 11<br>-<br>4     |
| 19<br>8<br>95                             | 15<br>4<br>52                            | 4<br>6<br>14                         | 1<br>15                           | 39<br>18<br>176 | 116<br>40<br>512<br>3 | -<br>1<br>-                | 1                         | 2<br>1<br>2         | -<br>1<br>-    | -                                         | -<br>1<br>-                              | 1111                                 | 1111                              | -<br>1<br>-     | 3<br>3<br>3      |
| 138                                       | 77                                       | 42                                   | 17                                | 274             | 739                   | 68                         | 65                        | 398                 | 181            | 394                                       | 145                                      |                                      | 47                                | 586             | 1298             |
| 38                                        | 16                                       | 20                                   | 6                                 | 80              | 215                   | 19                         | 18                        | 157                 | 55             | 67                                        | 34                                       | _                                    | 18                                | 119             | 368              |

|                                                                                  | <u> </u>                   |                |                  | •                                         | 5 <b>5</b> tti                           | ngen                                 | •                                 |                 |                 |                          | (            | Breife             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                  |                            |                | nad              | ) bei                                     | : Fal                                    | fultäi                               |                                   |                 |                 |                          | nac          | th bei             |
| Provinzen,                                                                       | φe                         |                | ٠                |                                           | phil                                     | dolop                                | hische                            |                 |                 | φe                       |              |                    |
| Landestheile.                                                                    | evangelisch - theologische | juriftische    | mebizinifde      | Philosophe, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif unb Ratur-<br>wiffenschaften. | Remeralien unb Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmagie und gabm-<br>beiffunde. | zufammen.       | Summe.          | evangelisch-theologische | juriftifce   | mebizinische       |
| Oftpreußen<br>Westpreußen<br>Brandenburg                                         | <br> -                     | 3<br>1<br>6    | <br> -<br> <br>1 | 1 2 3                                     | _<br>_<br>4                              | 2<br>                                | <u>-</u> 1                        | 3<br>3<br>7     | 6<br>4<br>14    | _<br>-<br>9              | 2<br>6<br>11 | 29<br>10           |
| Pommern                                                                          | -<br> <br> -               | 5<br>3<br>7    |                  | 4 -1                                      | 1<br>1<br>1                              | <del>-</del>                         | <u>-</u>                          | 5<br>1<br>3     | 10<br>4<br>10   | 34<br>2<br>—             | 38<br>3<br>4 | 31<br>22<br>49     |
| Sachsen                                                                          | 2<br>-<br>66               | 4              | _                | 6                                         | 6                                        | 1                                    | 1<br>-<br>15                      | 31<br>13<br>274 | 59<br>17<br>514 | 1 -                      | 8 1 1        | 2<br>2<br>1        |
| Westfalen                                                                        | 2<br>3<br>2                | 25<br>12<br>11 | 3                | 13<br>6<br>3<br>-                         | 10<br>11<br>5                            | 1                                    | 2<br>-<br>1<br>-                  | 25<br>18<br>9   | 59<br>36<br>28  | 2                        | 8 -          | 29<br>1<br>23<br>1 |
| Summe II.<br>Davon sind im Winter-<br>Semester 1878/19 imma-<br>tritulirt worden | 75<br>17                   |                | 95<br><b>2</b> 9 |                                           |                                          | 23                                   | 21                                | 392<br>100      | 762<br>207      | 48<br>16                 | 82<br>37     | 202<br>49          |

| wald.                                      |                                          | •                                    |                                         |              |                    |                          |              |                  |                                            | Halle                                    | •                                    |                                   |                    |                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fatul                                      | tät                                      |                                      |                                         |              |                    |                          |              | nac              | ber                                        | Fatul                                    | tät                                  |                                   |                    |                    |
|                                            | phi                                      | losopt                               | ische                                   |              |                    | φe                       |              |                  |                                            | phil                                     | ofophi                               | ſфе                               |                    |                    |
| Philofophte, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralien und Land-<br>wirthichaft. | Pharmajie unb Babn-<br>heilfunbe.       | zusammen.    | Summe.             | ebangelisch-theologische | juristische  | mebizinifde      | Philofophie, Philologie<br>unb Befchichte. | Dathematif und Ratur-<br>wissenschaften. | Ramerallen und ganb-<br>wirthichaft. | Pharmatie unb Babn-<br>heilfunbe. | zusammen.          | Summe.             |
| 3<br>8<br>13                               | <u>-</u>                                 | <del>-</del>                         | 1 2                                     | 3<br>9<br>19 | 7<br>44<br>49      | 1 18                     | 4<br>2<br>9  | 2<br>3<br>7      | 1<br>2<br>30                               | -<br>-<br>8                              | 3<br>5<br>9                          | -21                               | 4<br>9<br>48       | 11<br>14<br>82     |
| 62<br>2<br>5                               | 10<br>-3                                 | _<br>                                | 5<br>1<br>—                             | 77<br>3<br>8 | 180<br>30<br>61    | 8<br>5<br>15             | 9<br>3<br>8  | 10<br>5<br>6     | 7<br>3<br>9                                | 2<br>4<br>5                              | 4<br>15<br>12                        | 11                                | 14<br>23<br>26     | 41<br>36<br>55     |
| $\frac{7}{3}$                              | _<br>_<br>_                              | <u>-</u>                             | 1 -                                     | 7<br>1<br>3  | 18<br>4<br>5       | 126<br>1<br>1            | 63<br><br>-  | 56<br>-<br>4     | 123<br>2<br>2                              | 61<br>-<br>1                             | 26<br>1<br>5                         | 5<br>—                            | 215<br>3<br>8      | 460<br>4<br>13     |
| $\frac{1}{3}$                              | -<br>1<br>-                              |                                      | ======================================= | 1<br>-4<br>- | 40<br>1<br>27<br>1 | 3<br>2<br>19<br>—        | 4<br>-1<br>- | 3<br>1<br>8<br>— | 9<br>3<br>6<br>—                           | -<br>3<br>-                              | 3<br>1<br>3<br>1                     | 2<br>-<br>2<br>-                  | 14<br>4<br>14<br>1 | 24<br>7<br>42<br>1 |
| 107                                        | 18                                       | _                                    | 10                                      | 135          | 467                | 199                      | 103          | 105              | 197                                        | 84                                       | 88*)                                 | 14                                | 383                | 790                |
| 41                                         | 3                                        | _                                    | 3                                       | 47           | 149                | 50                       | 34           | 31               | 58                                         | 17                                       | 38*)                                 | 6                                 | 119                | 234                |

<sup>\*)</sup> Thatsäcklich nur Studirende der Landwirthschaft.

|                                                                                  |                          |            |              |                                         | Qi                                     | el.                                  |                                   |           |             |                          | 9              | öxigi         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                  |                          |            | nad          | b ber                                   | Fai                                    | hiltät                               | ;                                 |           |             |                          | Ħa             | d be          |
| Provinzen,                                                                       | <u>\$</u>                |            |              |                                         | phil                                   | φοίο                                 | hilde                             |           |             | ige.                     |                |               |
| Landestheile.                                                                    | evangelifc - theologifce | Jurifii[de | mebizinifde  | Philafaphte, Phifalegie und Gefchichte. | Rathemant und Ratur-<br>wierfichaften. | Rameraffen unb ganb.<br>merthicheft. | Phermagie und gebn.<br>beiffanbe. | zufammen. | Summe.      | evangelifc - theologifce | jurifiliğe     | mebizimifche  |
| Oftpreußen                                                                       | _<br>                    | 1 -        | -<br>t       | <u>-</u>                                | 1                                      |                                      | -2<br>-                           | 2 1 3     | 3<br>2<br>3 | 41<br>4<br>1             | 137<br>27<br>2 | 63<br>14<br>— |
| Pommern                                                                          | -<br> -<br> -            | -<br>1     | 1 1 2        | 1<br>1<br>1                             | 1                                      |                                      | <br>                              | 1 1 2     | 2<br>2<br>5 | 2<br>1<br>—              | 4 2 2          | 3<br>-<br>2   |
| Sachfen                                                                          | 24<br>1                  | 16<br>1    | 50<br>3      | -<br>43<br>1                            | 14                                     | 111                                  | <br>3<br>4                        |           | 150<br>10   | -<br>-<br>1              | 1<br>-         | <del>-</del>  |
| Bestfalen                                                                        | -<br>-<br>-              |            | 2<br>-1<br>- |                                         | 1 01 1                                 | 1111                                 | 1111                              | 1 1 2     | 3<br>1<br>3 | 1111                     |                | 1115          |
| Summe II.<br>Davon find im Binter-<br>Semefter 1878/79 imma-<br>trifulirt worben | 25<br>3                  | 19         | 63<br>14     | 51<br>6                                 | 19                                     | _                                    | 9                                 | 79<br>20  | 186         | 50                       | 177<br>46      | 102           |

| berg.                                    | · •                                      |                                      |                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |                            |                    |                | 9                                          | Narbi                                    | irg.                                 |                                   | •              |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| Fatult                                   | ät                                       | <u></u>                              |                                   |                                       |                |                            |                    | nach           | ber                                        | Fatul                                    | tät                                  |                                   |                |                      |
|                                          | phil                                     | osoph                                | ifce                              |                                       |                | фe                         |                    | •              |                                            | iğq                                      | lofopt                               | ifce                              |                |                      |
| goliophie, Philologie<br>unb Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameraffen und Lanb-<br>wirthschaft. | Pharmazie nub Babn-<br>befftenbe. | zusammen.                             | Summe.         | evangelisch - theologische | juristische        | mebizinifce    | Philofophie, Philologie<br>und Geschichte. | Rathematif und Ratur-<br>wiscenschaften. | Rameraften und ganb-<br>wirthichaft. | Pharmagie unb Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.      | Summe.               |
| 157<br>23<br>4                           | 81<br>15                                 | 8 2                                  | 11<br>4<br>—                      | 257<br>44<br>5                        | 518<br>89<br>8 | _<br>                      | 1<br>1<br>—        | <b>4 5</b>     | <br>-2                                     | -<br>-<br>3                              |                                      |                                   | <u>-</u><br>5  | 5<br>1<br>12         |
| 1 4                                      | 1 1                                      | _<br>                                | 2<br>-<br>-                       | 4<br>2<br>5                           | 13<br>5<br>9   | 1 -                        | 2<br>2<br>1        | 3<br>4<br>3    | 1<br>-3                                    | <u>-</u>                                 |                                      | -<br>2<br>-                       | 1<br>2<br>4    | 7<br>8<br>8          |
| 1 1 -                                    |                                          | <br> -<br> -                         | <br> -                            | 1 1 -                                 | 2<br>1<br>1    | 1<br>-<br>-                | 8<br>-<br>4        | 5<br>2<br>2    | 3<br>-<br>4                                | 3<br>2<br>2                              | <del>-</del> -                       | 2<br>-<br>5                       | 8<br>2<br>11   | 22<br>4<br>17        |
| - 1 -                                    | 1 -                                      |                                      | -                                 | 1 1 -                                 | 1 3            | 4<br>44<br>—               | 13<br>38<br>8<br>2 | 17<br>30<br>17 | 12<br>46<br>10                             | 5<br>36<br>8<br>—                        | 1111                                 | 11<br>17<br>6                     | 28<br>99<br>24 | 62<br>211<br>49<br>2 |
| 194                                      | 99                                       | 11                                   | 17                                | 321                                   | 650            | 52                         | 80                 | 92             | 81                                         | 60                                       | _                                    | 43                                | 184            | 408                  |
| 34                                       | 20                                       | 3                                    | 9                                 | 66                                    | 149            | 14                         | 34                 | 29             | 23                                         | 16                                       |                                      | 11                                | 50             | 127                  |

|                                                           |                       | 972                                      | üefic                                  | t,           |             | Bro                      | ur#                       | berg.    |                         |                       |                   | 0                | defam                                     | mtjel                                  | ı                                    |                                   |                   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
|                                                           | no                    | ich b<br>tul                             | er F                                   | a+           |             | nach<br>Fati             | ber<br>ultät              |          |                         |                       | ı                 | tach b           | er F                                      | afultä                                 | it                                   |                                   |                   | Ī |
| Provingen,                                                |                       | 14                                       | hilofi<br>hifd                         | 0+<br>E      |             |                          | ilot. 1c                  |          | φe                      |                       |                   |                  |                                           | philo                                  | jopģ                                 | ίјфε                              |                   |   |
| Panbestheile.                                             | fatholifc theologifce | Philosophe, Philologie<br>und Gefdichte. | Dethematif und Ratue-<br>wifenicaften. | zufammen.    | Summe.      | fatholifd - theologische | philosph. Philos, Philol. | Summe.   | evangetifc etheologifce | atholist etheologiste | furiftifce        | medizimfde       | Philopopie, Philotogie<br>und Gefchichte. | Mathematt und Ratur-<br>wifenichaften. | Rameraffen unb ganb.<br>wirthicheft. | Phermagle und Bafm-<br>helffunde. | zufammen.         |   |
| Oftpreußen<br>Beppreußen<br>Brandenburg                   | 2                     | 1 -                                      | 111                                    | -            | 3           | 10<br>2                  | 5<br>1                    | 15<br>3  | 46<br>10<br>100         | 13<br>6<br>1          | 208<br>152<br>333 | 11½<br>89<br>154 | 913<br>112<br>294                         | 41                                     | 17<br>10<br>17                       | 16<br>12<br>30                    | 351<br>175<br>498 | 1 |
| Bommern .<br>Bofen<br>Schleflen .                         | 1 1 1                 | 1                                        | <br> -                                 | 1            | _<br>1<br>_ | -<br>-<br>-              | _<br>_                    | <u>-</u> | 82<br>23<br>67          | 7<br>51               | 187<br>200<br>379 | 83<br>116<br>215 | 106                                       | 45<br>44<br>147                        | 5<br>15<br>18                        | 22<br>21<br>33                    | 233<br>186<br>576 | 1 |
| Sacien Schleswig                                          | 5                     | 2                                        | _                                      | 2            | 7<br>-      | -<br> -                  | -<br> -                   | -        | 144<br>26               | 6                     | 194<br>32         | 89<br>56         |                                           |                                        |                                      | 8<br>5                            | 376<br>104        | L |
| Dannover<br>Westalen<br>hessen-Nassan                     | 50<br>2               |                                          | 17<br>3                                | 9<br>85<br>8 | 135<br>135  | =                        | -                         | -        | 72<br>39<br>52          | 53                    | 133<br>157<br>81  | 69<br>101<br>45  | 149                                       | 69                                     | 7                                    | 30<br>25<br>18                    | 357<br>250<br>182 | ŀ |
| Rheinproving<br>Dohenzollern                              | 18                    | 42<br>—                                  | 15                                     | 57<br>—      | 75<br>—     |                          | -                         | _        | 62                      | -<br>80               | 252<br>6          |                  |                                           | 119                                    | 17                                   | 29<br>—                           | 352<br>2          | , |
| Samme 11.<br>Davon find<br>m Winter-Se-<br>nefter 1817/19 | 81                    | 126                                      | 37                                     | 163          | 244         | 12                       | 6                         | 18       | 724                     | 244                   | 2314              | 1302             | 2149                                      | 1068                                   | 176                                  | 249                               | 3642              |   |
| mmatrifuliri<br>vorden                                    | 12                    | 25                                       | 10                                     | 35           | 47          | -                        | 5                         | តិ       | 207                     | 43                    | 1004              | 357              | 555                                       | 975                                    | 78                                   | 89                                | 997               | × |

III. Immatrifulirte Richt = Prengen.

|                                                          |                     |               |             | ,                                           | Berlin                                  | l.                                 |                                  |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                          |                     |               | nach        | ber                                         | Fatul                                   | tät                                |                                  |                   |                    |
| _                                                        | íģe                 |               |             |                                             | phi                                     | losopi                             | ische                            |                   |                    |
| Lanb.                                                    | evangeltheologische | juriftifce    | mebizinif¢e | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geichicher. | Mathematit n. Rainr-<br>biffenfchaften. | Ramerallen u. Lanb.<br>Dirthfcaft. | Pharmagie u. Babn.<br>heilfunbe. | zusammen.         | Summe.             |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                 |                     |               |             |                                             |                                         |                                    |                                  |                   |                    |
| Anhalt                                                   | 2<br>1<br>•         | 10<br>9<br>10 | 4<br>2<br>1 | 8<br>1<br>3                                 | 3<br>·                                  | 1                                  | •                                | 11<br>2<br>3      | 27<br>14<br>14     |
| Brannschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen               | <b>2</b><br>·       | 13<br>3<br>1  | 4 2         | 9<br>4<br>1                                 | 7<br>2                                  | 1 .                                | •                                | 17<br>6<br>1      | 36<br>11<br>2      |
| Hamburg . Heffen, Großherzogthum Lippe-Detmolb           | •                   | 7<br>4        | 1<br>5      | 5<br>3<br>2<br>1                            | 5<br>1<br>2                             | •                                  | 1                                | 10<br>8<br>4<br>3 | 18<br>17<br>4<br>4 |
| Lübed .<br>Mecklenburg - Schwerin<br>, - Strelit .       | 2                   | 17<br>2       | 5<br>4      | 3<br>19<br>2                                | 1<br>9<br>1                             | •                                  | 1                                | 29<br>3           | 4<br>51<br>11      |
| Olbenburg                                                | •                   | 11<br>2<br>10 | 2           | 5<br>5                                      | 3<br>6                                  | •                                  | •                                | 8<br>12           | 21<br>2<br>22      |
| Sachsen, Großherzogthum<br>, Herzogthumer<br>Schwarzburg | 1 . 1               | 5<br>12<br>8  | 2<br>5<br>1 | 2<br>7<br>3                                 | 3<br>5<br>4                             | •                                  | •                                | 5<br>12<br>7      | 13<br>29<br>17     |
| Balbeck                                                  | 2                   | 10            | •           | 2                                           | 3                                       | •                                  | ٠                                | 2<br>4            | 2<br>16            |
| Summe III. 1.                                            | 11                  | 135           | 38          | 86                                          | 60                                      | 2                                  | 3                                | 151               | 335                |
| 2. Souftige vormals zum b                                | entige              | u Bur         | d geb       | örige                                       | Länd                                    | er.                                |                                  |                   |                    |
| Desterreich, cisseithanische<br>Länder                   | •                   | 2             | 3           | 11                                          | 6                                       | •                                  | •                                | 17                | 22                 |
| Summe III. 2. für sich.                                  |                     |               |             |                                             |                                         |                                    |                                  |                   | Î                  |

|                                                           |                     |                     |           |             | 80                | RH.    |                                             |                                  |              |              |                     | _                   |             | Brei        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                                                           |                     |                     | na        | d b         | er F              | jatul  | tät                                         |                                  |              |              |                     |                     | nad         | h ber       |
| Lanb.                                                     | evangeltheologifche | tathol theologifche | jurifiløe | mebizinifce | Philo-<br>folote. | •      | Remerallen n. Lend. S. ber b. beirthichaft. | Pharmagie u. Babu- G. beiffunbe. | gnfammen.    | Summe.       | evangeltheologifche | fathol theologifche | juristische | meblzinifce |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                  |                     |                     |           |             |                   |        |                                             |                                  |              |              |                     |                     |             |             |
| Anhalt                                                    | •                   | •                   | •         | •           | :                 | 1      | 1                                           | •                                | 2            | •            | •                   | •                   | •           | •           |
| Braunschweig<br>Bremen                                    | <br> -<br> -        |                     | 4         |             | 2<br>2            | •      | 1                                           | •                                | 1<br>3<br>3  | 1<br>7<br>3  | •                   | •                   | •           | •           |
| Hamburg                                                   | 2                   |                     |           | 2           | 5<br>1            | 2<br>4 | 1                                           | •                                | 2<br>10<br>1 | 2<br>12<br>3 |                     | •                   | •           | •           |
| Liibed                                                    |                     |                     | 2         | i           | 1 1 .             | •      | •                                           | •                                | 1            | 3 2 .        |                     | •                   | •           | •           |
| Olbenburg                                                 |                     |                     |           |             | 4 . 2             | 1      | 3<br>·                                      | •                                | 8<br>3       | 8            |                     | •                   | •           | •           |
| Sachsen, Großherzogthum<br>", Perzogthümer<br>Schwarzburg |                     |                     | 3         | •           | 2<br>1            | •      | 1                                           | 1                                | 4<br>1       | 7<br>1       |                     |                     | 2           | •           |
| <b>B</b> albeck                                           | :                   | :                   | :         | :           | i                 |        | •                                           | •                                | 1            | i            | :                   |                     |             |             |
| Summe III. 1.                                             | 2                   |                     | 9         | 3           | 22                | 9      | 8                                           | 2                                | 41           | 55           |                     | 1.                  | 2           | <br>        |
| 2. Sonftige vormals jum t                                 | -<br>ents           | Hen                 | Bu        | nd g        | e <b>þö</b> r     | ige    | Län<br>Län                                  | ber.                             |              |              |                     |                     |             |             |
| Desterreich, cieleithauische Länder                       |                     | .                   |           |             | 1                 | •      | •                                           | •                                | 1            | 1            |                     |                     |             | 1           |
| Summe III. 2. für fic.                                    |                     |                     |           |             |                   |        |                                             |                                  |              |              |                     |                     |             |             |

| lan.                                        |                                         |                                     |                                  |           | -      |                    | _           |              |                                             | Böttiı                                  | igen.                               |                                  |                                       |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Fatul                                       | tät                                     |                                     | ,                                |           |        |                    |             | nac          | h ber                                       | Fatu                                    |                                     |                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |
|                                             |                                         | lojopi                              | ische                            |           | l      | € (ф               |             |              | ]                                           |                                         | losopl                              | ische                            |                                       |               |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemailt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmajle u. Babn-<br>beilfunde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifce | jurifiische | medizinist   | Philofaphte, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Rathematif u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Kameralten u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmajie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen.                             | Šumme.        |
|                                             |                                         |                                     | •                                | •         |        |                    | 1 1         | •            | 1 .                                         | 1                                       | •                                   | •                                | 1<br>1<br>1                           | 2 2           |
| •                                           | 1 .                                     | •                                   |                                  | 1<br>•    | 1      | 8<br>1             | 7<br>11     | 10<br>2<br>1 | 7<br>5                                      | 11<br>1<br>1                            | •                                   | 1<br>·                           | 19<br>6<br>1                          | 44<br>20<br>2 |
| •                                           |                                         | •                                   | 1<br>•                           | 1         | 1      | 1<br>1<br>} •      | 8 1 4       | ·<br>·<br>·  | 2 .                                         | 1 2                                     | •.                                  | 2                                | 5<br>2<br>2                           | 14<br>4<br>8  |
| •                                           |                                         | •                                   | •                                |           | •      |                    | 4<br>8<br>1 | •            | 1 2 3                                       | 1                                       | 1                                   | •                                | 3<br>4<br>3                           | 7<br>12<br>4  |
| 1                                           |                                         |                                     | ·<br>·<br>1                      | 2         | 2      |                    | 2<br>4      | <b>1</b>     | 3<br>•<br>2                                 | 1<br>2                                  |                                     | •                                | 4<br>5                                | 7<br>•<br>9   |
| :<br>1                                      |                                         | •                                   | •                                | 1         | 3      | 1.                 | 3<br>4      | 2<br>1       | 1<br>7                                      | 2<br>1                                  | •                                   | •                                | 3<br>8                                | 8<br>14       |
| •                                           |                                         |                                     | •                                | •         | •      | 1                  | 1           | •            | 3                                           | :                                       |                                     | •                                | 3 -                                   | 5             |
| 3                                           | 1                                       | •                                   | 2                                | 6         | 8      | 13                 | 60          | 19           | 38                                          | 27                                      | 3                                   | 3                                | 71                                    | 163           |
| 3                                           | •                                       |                                     | 1                                | 4         | 5      |                    | 2           |              | 2                                           | •                                       | 1                                   | •                                | 3                                     | 5             |
| 3                                           |                                         | . •                                 | 1                                | 4         | 5      | •                  | 2           | •            | 2                                           | •                                       | 1                                   | •                                | 3                                     |               |

|                                                       |                    |             |              | G                                           | reifs                                  | walb                               | •                               | •         |             |                    |             |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| ,                                                     |                    |             | nad          | ) ber                                       | Fat                                    | ultät                              |                                 |           |             |                    |             | nad         |
| 0 4                                                   | iğe                |             |              |                                             | phil                                   | osopl                              | bische                          |           |             | ίφe                |             |             |
| Lanb.                                                 | evangeltheologifce | juristische | medizinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Befchichte. | Mathemail u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Rameralten u. ganb-<br>wirthicaft. | Pharmagle n. Babn-<br>helfbube. | zusammen. | Summe.      | evangeltheologifce | juriftische | mediziniste |
| 1. Uebrige Reichsläuber.                              |                    |             |              |                                             |                                        |                                    |                                 |           |             |                    |             |             |
| Anhalt                                                | :<br>:<br>:        |             | 1 1          | •                                           |                                        |                                    | •                               | •         | 1<br>1      | 7                  | 5           | 1 .         |
| Brannschweig<br>Bremen                                |                    | :           |              | 1                                           | <b>2</b><br>:                          | •                                  | 1                               | 3<br>1    | 4           | 2                  | 1           | •           |
| Hamburg<br>Deffen, Großherzogthum<br>Lippe-Detmold    |                    |             | 1 1          | :                                           | 1 .                                    | •                                  | •                               | 1 1       | 1<br>1<br>· | . 1                | •           | 1           |
| Lübeck                                                | 1                  |             | 1<br>5<br>1  | 3                                           | •                                      |                                    |                                 | 3         | 1<br>8<br>2 | •                  | •           | •           |
| Olbenburg                                             | :                  |             | 1 . 2        | i                                           | •                                      | •                                  | 1                               | ·<br>•    | 1 . 4       |                    | 1           | 2<br>5      |
| Sachsen, Großherzogth. ", Perzogthümer<br>Schwarzburg |                    |             |              | :                                           | 1 .                                    | :                                  |                                 | 1 .       | 1<br>:      | 1 .                | 1<br>•      | ·           |
| Walbeck                                               | •                  |             | :            |                                             |                                        |                                    |                                 |           |             |                    | •           | •           |
| Summe III. 1.                                         | 1                  |             | 15           | 6                                           | 4                                      |                                    | 2                               | 12        | 28          | 11                 | 8           | 10          |
| 2. Soustige vormals zum                               | dent               | jģen        | Bu           | nd gi                                       | :þöri                                  | ge L                               | ändei                           | <b>.</b>  |             |                    |             |             |
| Desterreich, cieleithanische Länder                   |                    |             |              |                                             | •                                      |                                    | •                               | •         |             |                    | •           |             |
| Summe III. 2. für fic.                                |                    |             |              |                                             |                                        |                                    |                                 |           |             |                    |             |             |

| Salle                                       | •                                      |                                    |                                  |              |              |                     |             |              |                                               | Riel.                                   |                                     |                                  |           |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| ber g                                       | jakulti                                | ät                                 |                                  |              |              |                     |             | паф          | ber F                                         | afultä                                  | it                                  |                                  |           |             |
|                                             |                                        | dajoj                              | ische                            |              |              | íğe                 |             |              |                                               |                                         | osoph                               | ische                            |           |             |
| Dhilofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wisenschaften. | Rameralten u. Land.<br>wirthicaft. | Pharmagie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.    | Summe.       | evangeltheologische | juriftische | mebizinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte.   | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heiltunde. | zusammen. | Summe.      |
| 8 :                                         | 3                                      | 2<br>1<br>2                        | 2                                | 15<br>1<br>2 | 28<br>1<br>2 | · ·                 | •           | 2            | :                                             | •                                       |                                     |                                  | •         | 2           |
| •                                           |                                        | 8 1 1                              |                                  | 8<br>1<br>1  | 9<br>4<br>1  |                     |             | i            |                                               |                                         |                                     |                                  | •         | <b>i</b>    |
| •                                           | 3                                      | 3 . 2                              | 1                                | 3<br>3<br>3  | 3<br>4<br>4  |                     |             | 2            | 2 .                                           | 2 .                                     |                                     |                                  |           | 6<br>·<br>· |
| 4<br>3                                      | i<br>1                                 | 2 2                                | i                                | 8<br>5       | 8<br>5       |                     | i           | i<br>1       | :                                             | 2                                       |                                     |                                  | 2         | 4           |
| 4<br>2<br>2                                 | 1 1                                    | 2<br>10                            | 1                                | 6<br>3<br>14 | 8<br>3<br>20 | 3                   | 5           | 3            | 3                                             | 3 .                                     |                                     | •                                | 6<br>•    | 17<br>:     |
| 2<br>3<br>4                                 | 2<br>1                                 | 1<br>6<br>3                        | 1                                | 5<br>10<br>8 | 7<br>10<br>8 |                     | •           | •            |                                               | 1                                       |                                     | •                                | ·<br>i    | i           |
| •                                           |                                        |                                    | :                                |              | :            |                     |             |              |                                               | :                                       | :                                   |                                  | •         |             |
| 32                                          | 12                                     | 46                                 | 6                                | 96           | 125          | 3                   | 6           | 9            | 5                                             | 8                                       | •                                   | •                                | 13        | 31          |
| •                                           | •                                      | 5                                  |                                  | 5            | 5            |                     | •           | •            |                                               |                                         |                                     |                                  |           |             |
| -                                           | •                                      | 5                                  | •                                | 5            | 5            | ٠                   | •           | •            | <u>  ·                                   </u> | •                                       | •                                   | ·                                | •         |             |

|                                                   |                       |             |             | Q                                           | önig                                   | Bberg                               |                                  |           |        |                     |             |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|------------------|
| <b>,</b>                                          |                       |             | nad         | h ber                                       | Fal                                    | ultät                               |                                  |           |        |                     |             | паф              |
|                                                   | foe                   |             | -           |                                             | phi                                    | losop                               | hische                           |           |        | ſφe                 |             |                  |
| Lanb.                                             | evangel. theologische | juriftische | mebizinifce | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailt u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Rameralien u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. Babn-<br>beiffunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologische | juriftische | mebizinische     |
| 1. Uebrige Reichsländer.                          |                       |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        |                     |             |                  |
| Anhalt                                            | • •                   |             |             | •                                           |                                        | •                                   | •                                | •         | •      | •                   | •           | •                |
| Braunschweig                                      | •                     | •           | •           |                                             | •                                      | •                                   | •                                | •         | •      | •                   | •           | 1 1              |
| Hamburg                                           | •                     |             | •           | •                                           | 1 .                                    | •                                   | •                                | •         | 1      |                     | 2           | 1<br>4<br>2<br>1 |
| Lübeck                                            | •                     | •           | •           | 1                                           | •                                      | •                                   | •                                | 1         | i      |                     | •           | 2 2              |
| Olbenburg                                         | •                     |             |             | •                                           | •                                      | •                                   | •                                | •         | •      | 1                   | •           | 6                |
| Sachsen, Großherzogth. , Herzogthümer Schwarzburg | •                     | •           | •           | •                                           | •                                      | •                                   |                                  | •         | •      | •                   | 5           | 3<br>•           |
| Walbeck                                           | •                     | •           |             | •                                           | •                                      | •                                   | •                                | •         | •      |                     | 1           |                  |
| Summe III. 1.                                     | •                     |             |             | 1                                           | 1                                      |                                     |                                  | 2         | 2      | 1                   | 12          | 23               |
| 2. Souftige vormals zum                           | bent                  | [den        | Bui         | ib go                                       | þöri                                   | ge Li                               | inder                            | •         |        |                     |             |                  |
| Desterreich, cisleithanische<br>Länder            | •                     | •           |             | •                                           | •                                      |                                     | 1                                | 1         | 1      | •                   | •           | 1                |
| Summe III. 2. für fic.                            |                       |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        |                     |             |                  |

| Marb                                       | urg.                                  |                                    |                                  |             |             |                    | 5                                          | Rünft                                   | er.       |         | Branusberg. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ber 8                                      | akultä                                | 1                                  |                                  |             |             | na                 | d ber                                      | Fakul                                   | tät       |         |             |
|                                            |                                       | losoph                             | ische                            |             |             | <u>.</u>           | þþ                                         | ilosopț                                 | ische     |         |             |
| Philofophte, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Rathematt u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Ramerallen u. Land-<br>mirthicaft. | Pharmatie u. Bahn-<br>heilfunde. | zufammen.   | Summe.      | tatholtheologifche | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zufammen. | Eumme.  |             |
| 1                                          | •                                     | •                                  | 1                                | 1<br>1      | 1<br>1      | •                  | •                                          | •                                       | •         | •       | •           |
| •                                          | 1<br>·                                | •                                  |                                  | 1<br>•      | 2<br>1      | •                  | 1<br>·                                     |                                         | 1 .       | 1<br>•  | • •         |
| 2<br>1<br>1                                | 1                                     | •                                  | 1 1                              | 4<br>1<br>3 | 5<br>7<br>9 |                    |                                            |                                         | •         | •       | • •         |
| •                                          | •                                     | •                                  | •                                |             | 2 2         |                    |                                            | •                                       | •         |         | •           |
| 1                                          | 2                                     | •                                  | •                                | 3           | 7<br>3      | 15<br>·            | 6<br>·                                     | •                                       | 6         | 21<br>: | •           |
| •                                          |                                       | •                                  | i<br>i                           | 1           | 9           |                    |                                            | •                                       | •         | •       | •           |
| 1.                                         |                                       | •                                  | 1                                | 2           | 3           |                    |                                            |                                         | •         | •       | •           |
| 7                                          | 5                                     | •                                  | 5                                | 17          | 53          | 15                 | 7                                          | •                                       | 7         | 22      | •           |
| •                                          | •                                     | •                                  | •                                | •           | 1           | •                  |                                            |                                         | •         | •       | •           |

|                                                |                       |                         |                |              | Gefar                                     | nmtza                                 | ți                                   |                                  |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                                |                       |                         |                | паф          | ber F                                     | atultä                                | t                                    |                                  |                |                |
|                                                | iğ.                   | ģ.                      |                | )            | <u> </u>                                  | _ phi                                 | loloph                               | niche                            |                |                |
| Lanb.                                          | ebangel, theologijche | fathol. « theologifiche | juriftifde     | mebişinifde  | gebilofophie, Philo-<br>logie n. Gefclore | Mathematif & Ratur-<br>wiffenschaften | Ramerellen u. Lanb.<br>betrihfchaft. | Pharmatie n. Babn-<br>belibunbe. | zulammen.      | Summe.         |
| 1. Mebrige Reicholander.                       | Ī                     | 1                       | ,              |              |                                           |                                       |                                      | 1                                |                |                |
| Anhalt                                         | 9                     |                         | 16<br>10<br>10 | 5<br>3<br>4  | 17<br>2<br>4                              | 7 1 1                                 | 3<br>2<br>2                          | 1                                | 29<br>5<br>8   | 59<br>19<br>22 |
| Braunfdweig                                    | 10                    | :                       | 20<br>19<br>1  | 17<br>6<br>1 | 18<br>11<br>3                             | 22<br>3<br>1                          | 9<br>2<br>2                          | 1 .                              | 51<br>17<br>6  | 98<br>45<br>5  |
| Bamburg Deffen, Großherzogthum . Eippe-Detmolb | 1<br>1<br>3           | .                       | 15<br>7<br>9   | 13<br>6      | 11<br>9<br>7                              | 13<br>14<br>5                         | 3<br>1<br>2                          | 4<br>•<br>3                      | 31<br>24<br>17 | 51<br>45<br>33 |
| Lilbed                                         | ·<br>3                | :                       | 6<br>26<br>3   | 3<br>14<br>5 | 5<br>30<br>8                              | 13                                    | 1<br>3<br>2                          | 2                                | 8<br>48<br>11  | 17<br>88<br>22 |
| Olbenburg                                      | *                     | 15                      | 18<br>2<br>15  | 15<br>7      | 25<br>2<br>14                             | 8<br>1<br>12                          | 5 /1                                 | 4                                | 38<br>3<br>41  | 90<br>5<br>63  |
| " , Grofiberzogthum , Berzogthumer             | 2                     | :                       | 6<br>25<br>12  | 10           | 4<br>14<br>15                             | 6<br>8<br>6                           | 1<br>7<br>3                          | 2                                | 11<br>31<br>25 | 2t<br>65<br>41 |
| Balbed                                         | 1 2                   | :                       | 2<br>10        | :            | 6 2                                       | 3                                     | :                                    | 1                                | 7<br>5         | 10<br>17       |
| Summe III. 1.                                  | 42                    | 15                      | 232            | 117          | 207                                       | 127                                   | 59                                   | 23                               | 416            | 832            |
| 2. Sonftige vormals jum be                     | utjoen                | Sun                     | e gehi         | irige !      | eände                                     | t.                                    | ,                                    |                                  |                |                |
| Defterreid, cieleithanifche ganber .           |                       |                         | 4              | 5            | t7                                        | 6                                     | 6                                    | 2                                | 31             | 40             |
| Summe III. 2. für fic.                         | .                     |                         | 7              |              | .,                                        |                                       |                                      |                                  | 31             | 40             |

|                                            |                     |             |              | 1                                          | Berlis                                  | t.                                 |                                  |             |                |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
|                                            |                     |             | nach         | ber F                                      | atultä                                  | it                                 |                                  |             |                |
|                                            | (de                 |             |              |                                            | phi                                     | losoph                             | ische                            |             |                |
| Lanb.                                      | evangeltheologische | jurifitsche | mebizinistae | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Ramerallen u. Laub.<br>wirthicaft. | Pharmagle u. Babu-<br>beilfunbe. | zufammen.   | Summe.         |
| 3. Uedrige eurspäische Sta                 | aten.               |             |              |                                            |                                         |                                    |                                  |             |                |
| Belgien                                    | :                   |             | •            | 1<br>4                                     | •                                       |                                    |                                  | 1<br>4      | i<br>1<br>4    |
| Griechenland                               | i                   | •           | 3            | 1<br>3<br>4                                | 1 1                                     | :                                  |                                  | 1<br>4<br>5 | 4 6            |
| Rieberlande                                |                     | 3           | <b>2</b>     | 1<br>16                                    |                                         |                                    |                                  | 1           | 20             |
| Portugal                                   |                     | 4 1         | 4<br>19      | 4<br>10                                    | 13                                      | i                                  | i                                | 5<br>24     | 13<br>44       |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz           | 3                   | 111         | 1 3          | 2<br>3<br>1                                | 4<br>1                                  |                                    | 1                                | 2<br>7<br>3 | 3<br>22<br>6   |
| Spanien                                    |                     |             | 1            | i                                          | •                                       | •                                  | •                                | 1           | 1 1            |
| Summe III. 3.                              | 4                   | 20          | 33           | 51                                         | 21                                      | 1                                  | 2                                | 75          | 132            |
| 4. Anferenrspäifche Länder                 | •                   |             |              |                                            |                                         |                                    |                                  |             |                |
| Afrita                                     | 8                   | 1 9         | 2<br>7       | 17                                         | ıi                                      | i                                  | •                                | 29          | 3<br><b>53</b> |
| Assertation                                | •                   | 1           | 1            | 2                                          | •                                       | •                                  | •                                | <b>2</b>    | 2 2            |
| Summe III. 4.                              | 8                   | 11          | 10           | 19                                         | 11                                      | 1                                  | •                                | 31          | 60             |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Winter: | 23                  | 168         | 84           | 167                                        | 98                                      | 4                                  | 5                                | 274         | 549            |
| Semester 1878/79 immatriku-<br>lirt worben | 17                  | 113         | 41           | 70                                         | 54                                      | 3                                  | 3                                | 130         | 301            |

|                                                                                |                       |                    |            |             | Bot     | au.        | -                      |                    |           |        |                     |                      |             | Bre          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|---------|------------|------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                                                                |                       |                    | ΠQ         | <b>6</b> be | er F    | acult      | ät                     |                    |           |        |                     |                      | nad         | ber          |
| Eanb.                                                                          | evangel. theologifche | latholtheologifche | juriftifde | mebizinifde | efdide. | e. Ratter- | merellen n<br>werthige | Phermagle n. Bahn- | jufammen. | Summe. | evangeltheologifche | tathol.etheologifche | juriftif he | mebizinifce  |
| 3. Nebrige enropäifche                                                         | Staate                | tu,                |            |             |         |            |                        |                    |           |        |                     |                      |             |              |
| Belgien                                                                        | :                     | 1                  | 1          |             | 2       | :          |                        |                    | 3<br>2    | 3      |                     |                      | :           |              |
| Griechenlanb                                                                   |                       |                    | :          | i<br>i      | 4       | 5          |                        |                    | 9         | 11     | :                   | :                    | :           |              |
| Rieberlande<br>Defterreichische nicht beut<br>iche ganber                      | , .                   | 1                  | 5          | 1           |         |            | 1<br>3                 | 2                  | 3         | 10     | <br> <br>           | ·<br> <br>           |             |              |
| Portugal                                                                       |                       |                    | :          | :           |         |            | -                      | •                  |           | i      | :                   | .<br>  i             | 1           | i            |
| Schweben und Norwege<br>Schweiz<br>Serbien                                     | n                     |                    | :          |             |         |            | •                      |                    |           | 1      | <br> :              |                      | i           | <br> -<br> - |
| Spanien                                                                        |                       | 1                  | 1          | 1           |         | -          |                        | -                  | •         | 1      | :                   | :                    | :           | :            |
| Summe III. 3.                                                                  | 9                     | 1                  | 6          | 3           | 10      | 6          | 4                      | 2                  | 22        | 34     |                     | 1                    | 2           | 1            |
| 4. Auferenroplifche gan                                                        | ber.                  |                    |            |             |         |            |                        |                    |           |        |                     |                      |             |              |
| Aprila                                                                         | 1                     | 1                  |            | 3           | 6       | 6          |                        | i                  | 13        | 18     | ]:                  | :                    |             | :            |
| Auftralien                                                                     | !                     | 1                  | :          |             | :       |            | :                      | :                  | :         | 1      | :                   | :                    | :           |              |
| Summe III. 4.                                                                  | 3                     | 3                  |            | 3           | 6       | 6          |                        | 1                  | 13        | 19     | Ī                   |                      | •           |              |
| Samme III. 1-4 Diervon find im Bin- ter Cemefter 1877/m imma- trifufirt worben | 7                     | 1                  | 15         |             |         |            |                        | 5                  |           | 109    |                     | 1                    | 4           | 2            |

| lan.                                        |                                        |                                    | _                                |           |        |                     |             |              | G                                           | öttin                                   | gen.                                |                                  | _         |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Fatul                                       | tät                                    |                                    |                                  |           |        |                     |             | nac          | h ber                                       | Fatu                                    | ltät                                |                                  |           |         |
|                                             |                                        | ofoph                              |                                  |           |        | ifφe                |             |              |                                             |                                         |                                     |                                  |           |         |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffeufcaften. | Ramerallen u. Lanb-<br>mirthicaft. | Pharmajle u. Babn-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juristische | mebizinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathemailf u. Ratur-<br>wiffenschaffen. | Ramerallen u. ganb-<br>wirthichaft. | Pharmagie u. gabn-<br>heiltunbe. | zufammen. | Summe.  |
|                                             |                                        |                                    |                                  | •         |        | i                   |             |              |                                             |                                         |                                     | •                                | •         | 1       |
| •                                           |                                        |                                    |                                  |           |        |                     | 2 . 1       |              | 2<br>2                                      | 2                                       |                                     | •                                | 2 4       | 4 1     |
| •                                           |                                        |                                    |                                  |           |        |                     |             |              |                                             | 1                                       |                                     |                                  | 1         | 1       |
| 5                                           |                                        |                                    |                                  | 5         | 5      | 1                   |             | •            | 1                                           |                                         |                                     |                                  | 1         | 2       |
| 4                                           | 2                                      |                                    |                                  | 6         | 9      |                     | i           | 1            |                                             |                                         | 1                                   |                                  | ·<br>1    | 3       |
| •                                           |                                        |                                    | •                                | •         | i      | i<br>i              | 2<br>•      |              | 1                                           |                                         |                                     |                                  | 1         | 4       |
| i                                           |                                        |                                    | :                                | i         | i      |                     | :           |              | . :                                         |                                         |                                     |                                  | •         | •       |
| 10                                          | 2                                      |                                    |                                  | 12        | 16     | 3                   | 6           | 1            | 6                                           | 3                                       | 1                                   |                                  | 10        | 20      |
| i                                           | i                                      |                                    |                                  | 2         | . 2    |                     | 18          | 13           | 4                                           | 11                                      | 1                                   | 1                                | 17        | 1<br>38 |
| •                                           | :                                      |                                    |                                  | •         | •      | :                   | •           | i            | :                                           |                                         |                                     |                                  | •         | 1       |
| 1                                           | 1                                      |                                    | •                                | 2         | 2      | •                   | 9           | 14           | 4                                           | 11                                      | 1                                   | 1                                | 17        | 40      |
| 17                                          | 4                                      | •                                  | 3                                | 24        | 31     | 16                  | 77          | 34           | 50                                          | 41                                      | 6                                   | 4                                | 101       | 228     |
| 3                                           |                                        |                                    | 1                                | 4         | 8      | 6                   | 27          | 11           | 15                                          | 18                                      | 3                                   | 1                                | 37        | 81      |

|                                                                  |                       |             |             | G                                           | relf81                                 | elb.                                |                                  |           |        |                     |              |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                                  |                       |             | nad         | ber                                         | Fall                                   | ultät                               |                                  | 1         |        |                     | 114          |             |
|                                                                  | philosophisce .       |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           |        | ίφε                 |              |             |
| <b>8</b> α,π b.                                                  | evangel. theologifche | juristische | mebizinifde | Philofophie, Philo-<br>logie u. Geichichte. | Rathemetif n. Ratur-<br>eiffelfdaften. | Ramerulien n. Banb-<br>mirthicheft. | Phermalle u. Babm-<br>heilfunbe. | şufammen. | Summe. | evangeltheologifche | jurifti/he   | mebizintide |
| 3. Hebrige enropatiche Stee                                      | iten.                 |             |             |                                             |                                        | -                                   |                                  |           |        |                     |              |             |
| Belgien                                                          | :                     | :           |             |                                             |                                        |                                     | •                                | •         | :      | •                   | -            | :           |
| Griechenlanb                                                     | . ;                   |             | 1           | :                                           |                                        | .                                   | :                                |           | ί.     |                     |              |             |
| Mieberlanbe                                                      |                       |             |             |                                             |                                        |                                     |                                  |           | .      | 8                   |              |             |
| Portugal                                                         | 1                     | :           | i           | :                                           |                                        |                                     | . !                              | :         | 3      |                     | :            | 3           |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                 |                       | :           | 1           | 2                                           |                                        | :                                   |                                  | 9         | 1<br>2 | :                   | .<br> <br> - | •           |
| Spanien                                                          | :                     | :           |             | :                                           |                                        | :                                   |                                  | :         | :      | :                   |              |             |
| Summe III. 3.                                                    | 1                     | 1           | 4           | 2                                           | 1                                      |                                     |                                  | 3         | 8      | 8                   |              | 3           |
| 4. Mußerenropätiche Läuber                                       | •                     |             | 1           |                                             |                                        | ĺ                                   |                                  |           |        | ı                   | }            | ΙÌ          |
| Alfrica                                                          | 1:                    | ;           | 2           | :                                           | 3                                      | :                                   | :                                | 2         | 4      | :                   | :            | i           |
| Aften<br>Auftralien                                              | :                     | :           |             | :                                           | :                                      | :                                   | :                                | :_        | :      | :                   | :            | 1           |
| Summe III. 4.                                                    |                       |             | 2           | ·                                           | 2                                      | •                                   | •                                | 2         | 4      | ·                   | •            | 2           |
| Summe III. 1-4. Piervon find im Binter Gemefter 1877, immatrifu- | 2                     | 1           | 21          | 8                                           | 6                                      |                                     | 2                                | 16        | 40     | 19                  | 8            | 15          |

| Halle                                      | •                                     |                                    |                                 |           |          |                     |             |              |                                             | Riel.                                   | <b>)</b>                            |                                  |           |        |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--|
| ber F                                      | afultä                                | it                                 |                                 |           |          |                     |             | · nad        | h ber                                       | Fatu                                    | ltät                                |                                  |           |        |  |
|                                            |                                       | daolo                              | ische                           |           |          | ίφe                 |             |              |                                             | philosophische                          |                                     |                                  |           |        |  |
| Philosopie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematifn. Ratur-<br>wiffenicaften. | Rameralien u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmagie u. gabn-<br>beifunbe. | zusammen. | Summe.   | evangeltheologische | juriftische | mebizinifche | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematit u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Rameralten u. Lanb-<br>wirthschaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen. | Summe. |  |
| •                                          |                                       | 2 .                                |                                 | 2         | <b>2</b> | :                   | i .         | 3            | i                                           | i<br>1                                  |                                     |                                  | 2         | 6      |  |
| i<br>i                                     |                                       | 1                                  |                                 | 2         | 2        |                     | i           |              | :                                           |                                         |                                     |                                  | •         | i      |  |
| •                                          |                                       | 1                                  |                                 | 1         | 1        |                     |             |              |                                             |                                         |                                     |                                  | ·         |        |  |
| 1                                          |                                       | 2                                  |                                 | 3         | 11       |                     |             |              |                                             |                                         |                                     |                                  |           |        |  |
| •                                          | •                                     | 3                                  |                                 | 3         | 6        |                     |             |              |                                             |                                         |                                     |                                  |           | :      |  |
| •                                          | 1                                     | 3                                  |                                 | 4         | 4        |                     |             |              | :                                           |                                         |                                     |                                  |           | •      |  |
| •                                          |                                       | :                                  |                                 |           | :        | :                   | :           |              | :                                           |                                         |                                     | :                                |           |        |  |
| 2                                          | 1                                     | 12                                 |                                 | 15        | 26       |                     | 2           | 3            | 1                                           | 1                                       |                                     | •                                | 2         | 7      |  |
| •                                          | i                                     | i                                  |                                 | 2         | 3        | :                   |             | i            | :                                           |                                         |                                     |                                  |           | i      |  |
| •                                          |                                       |                                    |                                 |           | 1        | 1 .                 |             |              |                                             |                                         |                                     | :                                |           | 1      |  |
| •                                          | 1                                     | 1                                  |                                 | 2         | 4        | 1                   |             | 1            |                                             |                                         |                                     |                                  |           | 2      |  |
| 34                                         | 14                                    | 64*)                               | 1                               | 118       | 160      | 4                   | 8           | 13           | 6                                           | 9                                       | .                                   |                                  | 15        | 40     |  |
| 9                                          | 3                                     | 33                                 | 1                               | 46        | 64       | 3                   | 4           | 4            |                                             |                                         |                                     |                                  |           | 11     |  |

<sup>\*)</sup> Dit Ananahme 2meier thatfächlich nur Stubirenbe ber Landwirthicaft.

|                                                                                         |                     |                   |             | R                                          | inige                                 | berg                               | •                            |           |        |                    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                                         |                     | nach ber Fakultät |             |                                            |                                       |                                    |                              |           |        | nec                |             |             |
| Lanb.                                                                                   | logifde             |                   |             | - ±                                        |                                       | do jo                              | •                            |           |        | logifde            |             |             |
|                                                                                         | evangeltheologifche | juristische       | mebizinifce | Philosophie, yhilo<br>logie n. Geschichte. | Dathematif u. Ratur<br>Difenschaften. | Rameralien u. Benl<br>wirthichaft. | Pharmagte u. Babn bellfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifce | juriftische | mebiginifde |
| 3. Uebrige enropäische Stat                                                             | sten.               |                   |             |                                            |                                       |                                    |                              |           |        |                    |             |             |
| Belgien                                                                                 |                     |                   | 1           |                                            | •                                     | •                                  | •                            | •         | · i    | •                  | •           |             |
| Griechenland                                                                            | <i>:</i>            |                   |             | •                                          |                                       | •                                  | •                            | •         | •      | i                  | •           | :<br>:      |
| Rieberlande                                                                             |                     |                   |             |                                            | •                                     |                                    | •                            | •         | •      |                    | •           |             |
| Portugal                                                                                |                     | 2                 | 26          | •                                          | 3                                     | 1                                  |                              | 4         | 32     |                    | •           |             |
| Schweben unb Norwegen<br>Schweiz                                                        | :                   |                   |             | :                                          |                                       | •                                  | •                            | •<br>.•   |        |                    |             | 1           |
| Spanien                                                                                 |                     |                   | ·           |                                            | •                                     | •                                  | •                            | •         | •      | :                  |             | :           |
| Summe III. 3.                                                                           | •                   | 2                 | 27          |                                            | 3                                     | 1                                  |                              | 4         | 33     | 1                  |             | 1           |
| 4. Angereuropäische Länder Afrika                                                       | •                   |                   |             |                                            |                                       |                                    |                              |           |        |                    |             | 2           |
| Amerila                                                                                 | •                   | •                 |             |                                            | •                                     | •                                  | •                            | •         | •      |                    | i           | i           |
| Asien                                                                                   | •                   | •                 |             |                                            | •                                     | •                                  | •                            | •         | •      | •                  | •           | :           |
| Summe III. 4.                                                                           | •                   |                   | •           | ·                                          | •                                     | •                                  | •                            | •         | •      |                    | 1           | 3           |
| Summe III. 14.<br>Diervon sind im Winter:<br>Semester 1878/79 immatrikus<br>lirt worden | •                   | 2                 | 27          | 1                                          | 4                                     | 1                                  | 1                            | 7         | 36     | 2                  | 13          | 28          |
| lirt worden                                                                             | •                   | •                 | 4           | •                                          | 2                                     | • 1                                | 1                            | 3         | 7      | 1                  | 8           | 9           |

| Mar                                       | burg.                                 |                                     |                                  |             |        | Minster.           |                                            |                                         |           | Braunsberg. |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|---|
| der F                                     | afultä                                | t                                   |                                  |             |        | na                 | d) ber                                     | Fatul                                   | tät       | •           |   |
|                                           |                                       | deeal                               | ische                            |             |        | φe                 | phi                                        | losoph                                  | s de      |             |   |
| Philoppie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wifenidaften. | Rameralien u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmagie u. Babn-<br>heiltunbe. | zusammen.   | Summe. | tatholtheologifche | Philosopie, philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zusammen. | Summe.      |   |
|                                           | :                                     | :                                   |                                  |             |        |                    |                                            |                                         |           |             | • |
| •                                         |                                       |                                     |                                  |             | •      |                    |                                            |                                         | •         | ٠           | • |
| •                                         | i<br>i                                |                                     |                                  | i           | 2<br>2 |                    |                                            | :                                       | •         | •           | • |
| •                                         |                                       |                                     |                                  |             |        |                    |                                            |                                         |           |             |   |
| •                                         |                                       |                                     |                                  |             |        |                    |                                            |                                         |           |             |   |
| ·<br>i                                    | 1                                     |                                     | •                                | ·<br>·<br>2 | 2      | :                  | •                                          |                                         | :         | •           |   |
| •                                         |                                       |                                     |                                  | •           | 1 :    |                    |                                            |                                         |           | •           | • |
| •                                         |                                       |                                     | •                                | •           | :      | :                  | :                                          | •                                       | •         | •           |   |
| 1                                         | 3                                     | •                                   |                                  | 3           | 5      | •                  | ٠                                          | •                                       |           | •           | • |
| •                                         |                                       | •                                   | •                                | •           | 2 2    |                    | 1                                          | •                                       | i         | . 2         |   |
| •                                         | •                                     | •                                   |                                  | •           | •      |                    | •                                          | •                                       |           |             | : |
| •                                         | •                                     | •                                   | . !                              | •           | 4      | 1                  | 1                                          |                                         | 1         | 2           |   |
| 8                                         | 7                                     |                                     | 5                                | 20          | 63     | 16                 | 8                                          |                                         | 8         | 24          |   |
| 2                                         | 4                                     | •                                   | 1                                | 7           | 25     | 4                  | 1                                          |                                         | 1         | 5           |   |

|                                                                      | Gesammtzahl         |                    |             |             |                                            |                                       |                                     |                                  |              |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| •                                                                    |                     |                    |             | nach        | ber F                                      | atultät                               |                                     |                                  |              |              |  |  |
|                                                                      | i de                | ą e                |             |             |                                            |                                       |                                     |                                  |              |              |  |  |
| Lanb.                                                                | evangeltheologifche | tatholtheologifthe | juriftische | mebiziniste | Philosophe, Philo-<br>logie n. Geschichte. | Rethematifu. Retur-<br>viscosidaften. | Ramerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmagie n. Babn-<br>heilfunde. | zusammen.    | überhaupt.   |  |  |
| 3. Nebrige europäische Staat                                         | ien.                |                    |             |             |                                            |                                       |                                     |                                  |              |              |  |  |
| Belgien                                                              | i                   |                    | 1 1         | 3           | 2<br>2<br>6                                | 1 1                                   | 2<br>·                              | •                                | 5<br>3<br>6  | 5<br>8<br>8  |  |  |
| Griechenlanb                                                         | 2<br>1              |                    | 2<br>1<br>1 | 3<br>2      | 3<br>10<br>4                               | 9                                     | 1                                   | •                                | 3<br>20<br>5 | 8<br>25<br>7 |  |  |
| Nieberlanbe                                                          | 9                   | 1                  | 5 4         | 3           | 1<br>24                                    | 1                                     | 2<br>5                              | 2                                | 6<br>30      | 15<br>44     |  |  |
| Portugal                                                             | 1                   |                    | 4<br>5      | 5<br>50     | 4<br>16                                    | 19                                    | 1<br>5                              |                                  | 5<br>41      | 15<br>97     |  |  |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                     | 5                   |                    | 1 14        | 1 3         | 2<br>6<br>1                                | 5<br>1                                | 3                                   |                                  | 2<br>14<br>3 | 5<br>34<br>6 |  |  |
| Spanien                                                              | :                   |                    |             | 2           | . 2                                        | •                                     | • ,                                 |                                  | 2            | 2<br>2       |  |  |
| Summe III. 3.                                                        | 19                  | 2                  | 39          | 76          | 83                                         | 39                                    | 19                                  | 4                                | 145          | 281          |  |  |
| 4. Außereurspäische Länder.                                          | •                   |                    |             |             |                                            |                                       |                                     |                                  |              |              |  |  |
| Afrila                                                               | 10                  | i                  | 18          | 28          | 29                                         | 3 <b>2</b>                            | 3                                   | 2                                | 66           | 6<br>123     |  |  |
| Asien                                                                | 2                   | •                  | 1           | 2<br>1      | 2                                          | •                                     | •                                   |                                  | 2            | 5<br>3       |  |  |
| Summe III. 4.                                                        | 12                  | 1                  | 21          | 35          | 31                                         | 32                                    | 3                                   | 2                                | 68           | 137          |  |  |
| Summe III. 1-4.<br>Hiervon sind im Winter-                           | 73                  | 18                 | 296         | 233         | 338                                        | 204                                   | 87                                  | 31                               | 660          | 1280         |  |  |
| Diervon sind im Winter-<br>Zemester 1878/79 immatritu-<br>"rt worden | 40                  | 5                  | 164         | 83          | 120                                        | 88                                    | 48                                  | 9                                | 265          | 557          |  |  |

71) Einweihung des neuen Universitätsgebändes zu Marburg.

Das für die Universität Marburg aufgeführte neue Universi=

tätsgebäude ist am 29. Mai d. J. feierlich eingeweiht worden.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß dieser Feier der Universität ein von dem Rektor bei seierslicher Gelegenheit an einer Halskette zu tragendes goldenes Medaillon mit Allerhöchst Seinem Bildniß und als Schmuck des Senatssaales Allerhöchst Sein lebensgroßes Porträt, sowie den nachgenannten Personen folgende Auszeichnungen zu verleihen:

dem Professor Dr. Fuchs den Charakter als Geh. Justizrath, dem Rektor Prof. Dr. Mannkopff und den Professoren Dr. Arnold, Dr. Dohrn und Dr. Luca den Rothen

Adlerorden vierter Rlaffe,

dem Karzerwärter Krug das Allgemeine Ehrenzeichen.

An der Feier nahm der Minister der geistlichen zc. Angelegen= heiten Dr. Falt in Begleitung des vortragenden Rathes Geheimen

Dber=Regierungs=Rathes Dr. Göppert Theil.

Am 29. Mai fand die Uebergabe des neuen Gebäudes durch den Staats-Minister Dr. Falt an den Rektor der Universität Prof. Dr. Mannkopf statt und demnächst wurden in der an das neue Gebäude anstoßenden reformirten Universitätskirche von dem Ober-Ronsistorial-rath Prof. Dr. Scheffer und dem Rektor die Weihereden gehalten.

- 72) Regelung einiger Verhältnisse bei der Technischen Hochschule zu Berlin.
- 1) Nach der Mittheilung im Centralblatte der UnterrichtsBerwaltung pro 1879 Seite 265 Nr. 37 ist der Geheime Regiesgierungsrath und Professor Reuleaux zum Prorestor der Königslichen Technischen Hochschule zu Berlin für den Zeitraum vom 1. April 1879 bis zum 1. Juli 1880 ernannt worden. Nachdem derselbe bis zum Ende des Jahres 1880 beurlaubt worden und daburch die anderweite Verleihung des Amtes nothwendig geworden ist, hat der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten durch Verfügung vom 30. April d. J. in Gemäßheit des §. 38. des propisorischen Verfassungs-Statuts vom 17. März d. J. (Centralbl. Seite 251 Nr. 35) den Vorsteher der sünsten Abtheilung, Professor Dr. Aronhold zum Stellvertreter des Rektors der Hochschule mit der Amtsbezeichnung Prorestor für die Zeit dis zum 1. Juli 1880 ernannt.
- 2) Auf Grund des S. 3., des Regulativs über die Organisation der Abtheilungen an der Hochschule vom 17. März d. I. (Centralbl.

Seite 262 Nr. 36), wonach die Bildung des besonderen Abtheilungskollegiums innerhalb jeder Abtheilung bis auf Weiteres durch Anordnung des zuständigen Ministers erfolgen soll, hat der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten durch Verfügung vom 5. April
d. J. in die einzelnen Abtheilungskollegien die nachgenannten Lehrer
der Hochschule berufen:

1) in das Abtheilungskollegium für Architektur die Professoren Dr. Dobbert, Jacobsthal, Kühn, Raschdorff, Schwatlo, Spielberg, Geheimen Ober-Hof-Baurath

Strad, Abler und Ende;

2) in das Abtheilungskollegium für das Bauingenieurs wesen die Professoren Brandt, Dr. Dörgens, Gösring, Spangenberg, Dr. Winkler, Regierungsbaumeister Dietrich und Geheimen Baurath Hagen;

3) in das Abtheilungskollegium für das Maschineningenieurs wesen die Professoren Consentius, Fink, Meyer, Reuleaux, Wiebe, Hörmann, Admiralitätsrath Brix

und Ingenieur Schwarz-Flemming;

4) in das Abtheilungskollegium für Chemie und hüttenkunde die Professoren Dr. Liebermann, Dr. Rammelsberg, Dr. Bogel, Dr. Weber und Dr. hirschwald;

5) in das Abtheilungstollegium für allgemeine Wissenschaften die Professoren Dr. Aronhold, Grell, Dr. Großmann, Dr. Hauck, Dr. Herper, Dr. Kossat, Dr. Paalzow und Dr. Weingarten.

3) Zu Abtheilungsvorstehern hat der Herr Minister gemäß §. 38. Abs. 2. des provisorischen Statuts für die Zeit bis zum 1. Juli

1880 durch Verfügung vom 24. März d. 3. ernannt:

a. Professor Rühn für die 1. Abtheilung,

b. = Winkler = = 2.

c. - Reuleaux und nach dessen Beurlaubung durch Verfügung vom 20. April d. J. Professor Fink für die 3. Abtheilung,

d. - Rammelsberg für die 4. Abtheilung und

e. = Aronhold - 5. Abtheilung.

4) Die einstweilige Verwaltung der Stelle des Verwaltungsbeamten (Synditus) ist gemäß §. 26. des provisorischen Verfassungs-Statuts von dem Herrn Minister durch Verfügung vom 17. April d. J. dem Stadtrichter Ruhnow übertragen worden.

5) Von den Abtheilungskollegien sind gemäß §. 17. Nr. 5. in Abs. 1. und §. 38. Abs. 3. des provisorischen Verfassungs-Statuts und §. 13. des Regulativs über die Organisation der Abtheilungen

zu Senatoren gewählt worden:

a. Professor Spielberg für die 1. Abtheilung,

b. Geheimer Baurath Hagen . 2.

c. Professor Meyer für die 3. Abtheilung,

d. Admiralitätsrath Brix für die in der 3. Abtheilung bestehende Sektion für Schiffbau,

e. Professor Liebermann für die 4. Abtheilung und

f. = Weingarten = = 5. Abtheilung.

6) Hiernach besteht gemäß §. 17. des provisorischen VerfassungsStatuts der Senat der Hochschule zur Zeit aus

a. dem Rektor Geheimen Regierungerath und Profess. Wiebe,

b. dem Prorettor Professor Dr. Aronhold,

c. den oben unter Nr. 3. genannten Abtheilungsvorstehern,

d. dem Syndikus Stadtrichter Ruhnow, und e. den unter Nr. 5. oben genannten Senatoren.

# 73) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium der Jacob Saling'schen Stiftung.

Aus der unter dem Namen "Jacob Saling'sche Stiftung" für Studirende der Königlichen Gewerbe-Alademie jest Fach-Abtheilung III. und IV. der technischen Hochschule in Berlin begründeten Stipendien-Stiftung ist vom 1. Oktober d. J. ab ein Stipendium

in Höhe von 600 Mark zu vergeben.

Nach dem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute sind die Stipendien dieser Stiftung von dem Ministerium für Handel, Geswerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das technische Unterrichtswesen vom 1. April d. 3. ab auf das Ressort des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten übergegangen ist, von dem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten an bes dürftige, sähige und fleißige, dem Preußischen Staatsverbande anzgehörige Studirende der genannten Anstalt auf die Dauer von drei Jahren unter denselben Bedingungen zu verleihen, unter welchen die Staats-Stipendien an Studirende dieser Anstalt bewilligt werden.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen werden, welschen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbeschule abgelegt haben, das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu Theil geworden ist, oder, wenn sie von einer Realschule oder einem Gymnasium mit dem Zeugniß der Reise versehen sind, zugleich nachzuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzügliche Leistungen und hervorragende

Fähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um das vom 1. Oktober d. J. ab zu vergebende Stipendium werden aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche an diejenige Königliche Regierung resp. Landdrostei zu richten, deren Verwaltungsbezirke sie ihrem Domizil nach angehören.

#### Dem Gesuche find beigufügen:

1) der Geburteschein,

2) ein Gesundheitsattest, in welchem ausgedrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm erwählten Gewerbes und für die Anstrengungen des Unterrichtes in der Anstalt besitze,

3) ein Zeugniß der Reise von einer zu Entlassungsprüfungen berechtigten Gewerbe- oder Realschule oder von einem Gym-

nasium,

4) die über die etwaige praktische Ausbildung des Bewerbers sprechenden Zeugnisse,

5) ein Führunge-Atteft,

6) ein Zeugniß der Ortsbehörde resp. des Vormundschaftsgerichts über die Bedürftigkeit mit spezieller Angabe der Vermögens-

verhältnisse des Bewerbers,

7) die über die militairischen Verhältnisse des Bewerbers sprechens den Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ableistung seiner Militairpslicht keine Unterbrechung des Unterrichtes herbeiführen werde,

8) falls der Bewerber bereits Studirender der Gewerbe-Akades mie bezw. der III. und IV. Fach = Abtheilung der hiefigen technischen Hochschule ist, ein von dem Rektor der Anstalt auszustellendes Attest über Fleiß, Fortschritte und Fähigkeiten des Bewerbers.

Berlin, den 5. Juni 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

U. V. 1352.

74) Zuschrift an die Centraldirektion des deutschen archäologischen Institutes zu Rom zur Feier des fünfezigiährigen Bestehens dieses Institutes.

Berlin, den 12. April 1879. Seit dem Jahre 1874 ift die äußere Verbindung zwischen dem archäologischen Institut und dem von mir geleiteten Ministerium, nachdem sie wenige Jahre vorher besonders eng geknüpft worden war, aufgehoben. Durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers zur Reichsanstalt erklärt, ist das Institut seitdem der Fürsorge entrückt, welche Ihm seit Seinem Entstehen von meinen Amtsvorgängern und einige Zeit auch von mir gewidmet werden konnte. Aber wie ans der Geschichte des preußischen Unterrichts-Ministeriums die Thatsache nicht gelöscht werden kann, daß das

Institut einstmals ihm anvertraut gewesen ist, so wird für mich und meine Amtsnachfolger ein Band innerer Theilnahme an den

Geschicken des Instituts unlösbar bestehen bleiben.

Mit dieser Theilnahme begrüße ich den Tag, an welchem das Institut das erfte Halbjahrhundert Seines Wirkens beendet und in das zweite hinübergeht, \*) um in demselben Seine Thätigkeit mit den vermehrten Rräften fortzusepen, welche ihm Seine Entwickelung und Ausbildung in den letzten Jahren gebracht hat. Ich denke da= bei nicht nur an die befruchtende Rückwirkung dieser Thätigkeit auf die demselben Wissensgebiete gewidmeten Beranstaltungen unseres Staates und an die Förderung unserer Anschauung des klassischen Alterthums, sondern ganz besonders auch an die ehrenvolle Wirksamkeit des Institutes als eines Vermittlers zwischen der deutschen archaologischen Wissenschaft und den gleichgerichteten Bestrebungen der Gelehrten anderer Nationen. Möge dem Institute beschieden sein, diese Wirksamkeit, welche Ihm, auch nachdem es aufgehört, eine Privatvereinigung einzelner Gelehrter zu sein, Seinen eigen= artigen Charafter aufgeprägt hat, erfolgreich fortzusepen, wie zugleich für die Pflege der klassischen Archäologie in Deutschland dauernd die Centralstätte zu bleiben, welche, wie sie die hohe Schule für die jungeren Krafte des Faches bildet, so die Meister desselben zu gemeinsamer Arbeit vereinigt.

Die Centraldirektion des Institutes bitte ich, bei der Feier des Erinnerungstages in Rom den Ausdruck meiner Sympathie und meiner Glückwünsche zur Kenntniß der Festversammlung zu bringen, Sich selbst aber gewiß zu halten, daß ich jede Gelegenheit, werkthätig diese Theilnahme zu erweisen, mit Freude ergreifen werde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

die Centraldirektion des beutschen archäologischen Institutes, 3. H. des zeitigen Borsitzenden, Herrn Geheimen Regierungs-Raths Prosessors Dr. Lepsius Pochwohlgeboren hierselbst.

U. I. 5972.

75) Felix Mendelssohn-Bartholdy-Staats-Stipendien für Musiker.

(Centrbl. pro 1878 Seite 284 Mr. 103.)

Am 1. Oktober cr. kommen 2 Stipendien der Felix Mendelssiohn=BartholdyIchen Stiftung zur Ausbildung befähigter und strebssamer Musiker zur Verleihung. Jedes derselben beträgt 1500 Mk.

<sup>\*)</sup> Die Feier bes fünfzigjährigen Beste hens des Institutes hat am 21. April 1879 stattgefunden.

Das eine ist für Komponisten, das andere für ausübende Tonkünstler bestimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der in Deutschland vom Staat subventionirten musikalischen Ausbildungsinstitute, ohne Unterschied des Alters, des Ge-

schlechts, der Religion und der Nationalität.

Bewerbungsfähig ist nur Derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr einem der genannten Institute angehört. Ausnahms-weise können preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bestingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Kuratorium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüsfung ihrer Befähigung sie dazu für qualifizirt erachtet.

Die Stipendien werden zur Ausbildung auf einem der betrefsenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Vollendung ihrer Studien auf dem Institute ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen durch Besuch auswärtiger Institute

1c.) zu verleihen.

Sämmtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erstüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstsgeschriebenen Lebenslauf, in welchem besonders der Studiengang hervorgehoben wird, sind bis zum 1. Juli cr. an das unterzeichnete Kuratorium (Berlin NW, Unter den Linden Nr. 4) einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Bahl, unter eidesstattlicher Verssicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihülfe ausgeführt worden

ift, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkünstler erfolgt auf Grund einer am 30. September cr. in Berlin durch das Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, den 1. April 1879.

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn = Bartholdy = Stipendien. Joachim. Fr. Kiel. Karl Eckert.

> 76) Kurze Mittheilungen. Friedensklasse des Ordens pour le mérite. (Centrol. pro 1878 Seite 362 Nr. 127.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den Geheimen Regierungsrath und Prosessor Dr. Ernst Curtius an der Universität zu Berlin und den Prosessor Dr. Karl Theodor von Siebold an der Universität zu München nach stattgehabter Wahl zu stimmfähigen Rittern, und

den Bildhauer Professor Dr. Drake zu Berlin zum Vize= Kanzler des Ordens pour le mérite für Wissenschaften und Künste zu ernennen.

Gestorben sind die Ritter deutscher Nation: Geheimer Regierungsrath und Professor Dr. Schömann an der Universität zu Greifswald und Geheimer Regierungsrath und Professor Dr. Dove an der Universität zu Berlin, zugleich Bize-Kanzler des Ordens.

# III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

77) Ferienordnung für die höheren Unterrichtsanstalten in der Provinz Westpreußen.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 236 Rr. 85.)

Berlin, den 2. Mai 1879.

Auszug.

Ferner bin ich mit dem Koniglichen Provinzial=Schulkollegium und der überwiegenden Mehrzahl der erstatteten Gutachten darin einverstanden, daß nach den klimatischen Verhältnissen der dortigen Proving für die längeren Ferien nur die Sommermonate geeignet find, sowie daß deren Dauer auf 4 Wochen zu bemessen ist. Die für eine längere Dauer von einzelnen Anftalten geltend gemachten Grunde sind zum Theil nicht zutreffend, jedenfalls aber so unerheblich, daß sie den einer solchen Einrichtung entgegenstehenden Bedenken gegenüber nicht in's Gewicht fallen konnen. Der Beginn diefer Sommerferien ift so zu legen, daß von ihrem Ende bis zum Schluffe des Sommersemesters noch ein Zeitraum von ungefähr 8 Wochen bleibt. Ferner sind die kleineren Ferien so zu vertheilen, daß Oftern, Michaelis und Weihnachten je 14 Tage und zu Pfingsten einschließlich der Festtage funf Tage frei gegeben werden. Die Lage der gesammten Ferien wird das Ronigliche Provinzial=Schulkollegium am Anfang jedes Ralenderjahres den sammtlichen Lehranstalten durch Cirkularverfügung bekannt zu machen haben, und es bleibt bei deren Festsepung Demselben unbenommen, je nach der Lage des Ofterfestes den Anfang der Osterferien eine Woche früher oder später zu legen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Danzig. U. II. 550. 78) Auffinden der Ankundigung von Schriften über Geschlechtsgenuß in zahlreichen Exemplaren einer Festschrift aus dem Verlage von E. Staude zu Berlin.

Berlin, den 14. Mai 1879.

Durch meinen Erlaß vom 6. März 1877 — G. III. 903. — (Centralbl. der gesammten Unterrichts = Verwaltung, Jahrg. 1877 S. 65) habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Raisers und Königs zu Erinnerungsgaben an Schüler oder Schülerinnen, zu welchen öfters Masgiftrate, Vereine und Schulfreunde Mittel zur Verfügung stellen, unter den Büchern namentlich solche sich eignen, welche das Leben Seiner Majestät durch schlichte Zusammenstellung der Urkunden und Thatsachen in genügender Vollständigkeit und geordneter Folge dem Leser vorführen. Unter den mir bekannt gewordenen Versuchen solcher Darstellung habe ich unter anderen das Buch genannt:

Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I. Reden, Proklamationen, Kriegsberichte 2c. Berlin. Verlag von

Elwin Staude.

In gleicher Weise ist auch Seitens kirchlicher Behörden zur

Verbreitung des Buches in den Gemeinden verfahren.

Bei der in Folge meines Erlasses an einer höheren Lehranstalt von der Mehrzahl der Schüler und sämmtlichen Lehrern durch Bermittelung des Direktors gemachten Bestellung einer großen Zahl von Gremplaren hat sich die eben so auffällige als betrübende Thatsache ergeben, daß in vielen der von der Verlagsbuchhandlung übersendeten Eremplare eine ausführliche Ankundigung eingelegt war von zwei in demselben Verlage erschienenen auf den Geschlechtsgenuß bezüglichen Schriften, welche, wenn auch ihre Strafbarkeit auf Grund des §. 184 des Strafgesethuches der endgiltigen richterlichen Entscheidung noch harrt, jedenfalls bei jugendlichen Lesern thatsächlich keinen andern Erfolg haben können, als die Erregung der finnlichen Begierde. Schon die in der Ankundigung selbst enthaltene ausführliche Angabe des Inhaltes und der Tendenz reicht hin, diese verderbliche Wirkung herbeizuführen. Die Anzahl der Gremplare der fraglichen Ankundigung, welche von Schülern der betreffenden Anstalt eingeliefert worden sind, sowie der Umstand, daß dieselben zwischen unaufgeschnittenen Blättern des genannten patriotischen Buches versteckt sich fanden, läßt den Gedanken an einen bloßen Zufall, der hierbei gewaltet, nicht füglich aufkommen; aber selbst unter einer solchen Voraussepung bleibt der Erfolg einer schweren sittlichen Gefahr für die Jugend der nämliche.

In Folge dieser Vorgänge hebe ich hiermit die in meinem Erstasse vom 6. März 1877 enthaltene Empfehlung der genannten Schrift des hiesigen E. Staude'schen Verlages ausdrücklich auf,

und mache außerdem alle Schulbehörden und Vorstände von Schulen, welche etwa eines der in diesem Verlage erschienenen patriotischen Bücher (außer den erwähnten Reden auch ein "Gedenkuch zur Feier der goldenen Hochzeit Seiner Majestätze.) bereits bestellt haben, dafür verantwortlich, daß kein Eremplar in die Hände der Schüler oder Schülerinnen gelange, bevor es auf das Vorhandensein etwaiger verderblicher Einlagen genau untersucht und eventuell derselben entledigt ist. Sollten Einlagen der vorbezeichneten Art irgendwo sich sinden, so sehe ich darüber sofortigem Verichte entgegen. Danach ist das Erforderliche schleunigst zu veranlassen.

An sämmtliche Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial-Schultollegium hier, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Rordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium mit Bezug auf meinen Erlaß vom 6. März 1877 zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schultollegien.

U. II. 1263.

M. 2959.

79) Verfahren des Verlagsbuchhändlers Gestewit zu Biesbaden zur Empfehlung eines Buches aus seinem Verlage.

Riel, den 21. Mai 1879.

Der Verlagsbuchhändler Abolf Gestewitz in Wiesbaden hat am 28. v. M. bei Uebersendung eines Exemplars von dem in seinem Verlage neu erschienenen Werke:

William I, German Emperor and King of Prussia, by

George Boyle.

an den Direktor einer Realschule unseres Aufsichtsbezirkes Folgendes

geschrieben:

"Das Königliche Provinzial = Schulkollegium zu Kiel d. d. 1879 J. Nr. ist dem Buche zur Einführung wohl geneigt. Die Herren Schuldirektoren, so schreibt man mir, werden die Einführung des Boyle'schen biographischen Buches wohl sofort von selbst beantragen, wenn sie Einsicht davon ge-

nommen haben, und so ersuche ich die hochlöbliche Direktion, die Einführung beschließen und in Riel gefälligst beantragen

zu wollen."

Da es nicht unwahrscheinlich ift, daß der genannte Verlagsbuchhändler Schreiben gleichen oder ähnlichen Inhaltes auch an andere Schulen unseres Aufsichtsbezirkes gerichtet hat, so bringen wir den Herren Direktoren und Rektoren hiedurch zur Kenntniß, daß wir dem 2c. Gestewiß auf sein am 12. v. M. an uns gerichtetes Gesuch, das genannte Buch den Real= und höheren Bürgerschulen hiesiger Provinz zur Einführung empfehlen zu wollen, unsererseits überhaupt gar keinen Bescheid haben zugehen lassen.

Königliches Provinzial-Soul-Kollegium für Schleswig-Holftein.

die Perren Direktoren und Rektoren der höheren Lehranstalten der Provinz Schleswig-Holstein.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

80) Zweck und Benutung der Instruktionsreisen von Seminarlehrern; Inhalt und Form der Reiseberichte.

Berlin, den 31. Januar 1879.

Die Inftruktionsreisen, zu welchen den Seminarlehrern Gelegenheit geboten wird, sollen dieselben mit der Art und Weise bekannt machen, in welcher der ihnen besonders obliegende Unterricht anderwärts ertheilt wird, und sie dadurch vor Einseitigkeit bewahren, zugleich aber zu einer besonnenen Kritik ihres eigenen Lehrverfahrens veranlassen. Es liegt demnach in der Natur der Sache, daß die betreffenden Lehrer vorzugsweise dem Unterrichte in den Lehrgegensständen beiwohnen, welche sie an der eigenen Anstalt vertreten. Wenn daher der Seminarlehrer N. von den 43 Stunden, in welchen er überhaupt nur an den drei Seminaren zu A. B. und C. hospitirt hat, nur 17 in den naturwissenschaftlichen Gegenständen gewählt hat, wie sich dies aus seinem mittels Berichtes vom 18. d. M. eingereichten Reiseberichte ergiebt, so entspricht dies nicht dem Zwecke, zu welchem ihm die bezügliche Reise-Unterstützung bewilligt worden ist.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium wolle den 2c. R. darauf aufmerksam machen, ihm aber zugleich eröffnen, daß der Inhalt seines Berichtes zu noch ernsteren Bedenken Anlaß giebt.

Die Reiseberichte sollen nur erkennen lassen, in welcher Beise der betreffende Seminarlehrer die ihm zu seiner Beiterbildung gebotene Gelegenheit benutt hat. Zu diesem Zwecke genügt es vollsommen, wenn in dem Berichte angegeben wird, an welchen Tagen sich der Berichterstatter an den einzelnen Anstalten befunden, welchen Lehrstunden er beigewohnt und in wiesern er aus dem Hospitium eine Erweiterung seines Gesichtstreises oder Anregungen zur Verbesserung seines Lehrversahrens gewonnen habe. Pädagogische und methodische Erkurse gehören nicht in die Reiseberichte, welche knapp zu halten sind. Noch weniger aber kann es gebilligt werden, wenn in denselben Fehler und Mängel, sei es vermeintliche oder auch wirkliche, welche ein Lehrer in dem ihm zugänglich gemachten Unterrichte wahrgenommen hat, aussührlich und in einer Sprache vorgetragen werden, wie sie einem revidirenden Vorgesetzen, nicht aber einem Lehrer zusteht, der zu seiner eigenen Belehrung gereist ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. U. III. 169.

81) Bereinbarung mit der freien Hansestadt Bremen wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeug= nisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen.

Berlin, den 26. Mai 1879. Mit dem Senate der freien Hansestadt Bremen habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 ausgestellten Befähigungszeugnisse für Lehrerinnen und für Schulvorsteherinnen auch im Bremischen Staatsgebiete als gültig anerkannt, somit deren Inhaberinnen zum Schuldienste innerhalb dieses Staatsgebietes zusgelassen werden, —

und daß diejenigen Bewerberinnen, welche im Bremischen Staate auf Grund des Regulativs für die Lehrerinnen= 2c. Prüsfungen vom 25. April 1879 das Zeugniß als Lehrerinnen und als Schulvorsteherinnen erworben haben, auch im Königreiche Preußen

die gleiche Anftellungsfähigkeit erlangen.

Ferner ist vereinbart worden, daß auch den vor Erlaß der Prüfungsordnung vom 24. April 18741 in Preußen und vor Erlaß des Regulativs vom 25. April d. J. in Bremen für Lehrerinnen an Volksschulen sowie an höheren Mädchenschulen von den staat-lichen Prüfungskommissionen ausgestellten Befähigungszeugnissen gleiche Geltung in dem anderen Staate beigemessen werde.

Die Königliche Regierung 2c. setze ich hiervon zur Beachtung und weiteren Beranlassung in Renntnig.

fämmtliche Königl. Regierungen, bas Königl. Provinzial-Shultollegium hier, die Königl. Konfistorien in ber Proving Pannover und ben Ronigl. Ober-Rirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium zur Beachtung und weiteren Veranlassung.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

sämmtliche Königl. Provinzial-Schussollegien. U. III. a. 8451.

**82)** Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrer-Bildungsanftalt.

(Centrbl. pro 1878 Seite 379 Rr. 137.)

Berlin, den 21. Juni 1879. In dem Kursus der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin mährend des Winters 1878/79 haben nachgenannte Lehrer das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1) Barth, Elementar= und Zeichenlehrer an der Realschule zu Iserlohn,

2) Böber, Elementarlehrer zu Ehrenfeld, Regierungsbezirk Köln,

3) Brennede, Glementar- und Zeichenlehrer, bisher zu Burg, jest zu Berlin,

4) Broschinski, Seminar-Hülfslehrer zu Prf. Friedland, 5) Buldmann, Seminarlehrer zu Waldau,

6) Engel, Elementarlehrer, bisher zu Bitterfeld,

7) Gogmann, Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Liegnis,

8) Guffow, ordentlicher Lehrer an der höheren Burgerschule zu Wollin,

9) Hartung, Lehrer an der Mittelschule zu Koswig im Herzogthume Anhalt,

10) Heesch, technischer Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Ibehoe,

11) Jordan, ordentlicher Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Gumbinnen,

12) Rleiner, technischer Lehrer an der Fürstenschule (Gymnafium) zu Pleß,

13) Robirausch, Gymnasial-Vorschullehrer zu Halberstadt,

14) Koppeheel, Elementarlehrer zu Zörbig, Regierungsbezirk Merseburg,

15) Laute, degl. zu Gisleben,

16) Lorenz, Kandidat des höheren Schulamtes zu Heiligenstadt,

17) Müller, Elementar= und Zeichenlehrer an der höheren Bürger=
schule zu Hofgeismar,

18) Pabstleben, wissenschaftlicher Hülfslehrer am Gymnasium zu Emden,

19) Patebusch, Elementarlehrer zu Burg,

20) Dr. Potthaft, Gymnasiallehrer zu Arnsberg,

21) Prop, Elementarlehrer zu Eberswalde,

22) Reichart, Kandidat des höheren Schulamtes zu Neu-Ruppin,

23) Rennhad, Elementarlehrer zu Butom,

24) Shlichting, Seminar-Hülfslehrer zu Franzburg,

25) Schober, Elementarlehrer zu Posen, 26) Ulmer, Gymnasiallehrer zu Insterburg,

27) Balther, Elementarlehrer zu Bitterfeld,

28) Behlan, Seminar-Hulfslehrer zu Dranienburg,

29) Beichert, degl. zu Tuchel,

30) Beftermann, Elementarlehrer zu guneburg,

31) Beper, degl. zu Münfter,

32) Widel, degl., bisher zu Hamburg, jest zu Luckenwalde,

33) Zahn, degl. zu Hilders, Kreis Gersfeld, und

34) Born, degl. zu End.

Eine beschränkte Befähigung zur Ertheilung des Turnunter= richtes an Unterrichtsanstalten hat in demselben Kursus erlangt:

35) Sauberlich, Privat-Glementarlehrer zu Berlin.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

#### Befanntmachung.

U. III. a. 9263.

83) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerprüfung im Jahre 1879.

(Centrbl. pro 1878 Seite 289 Mr. 105.)

Berlin, den 6. Juni 1879.

In den am 31. März und 1. April, sowie am 3. und 5. Mai d. J. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrerprüfungen haben das Zeug= 1879.

niß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1) Bode, Elementarlehrer zu Magdeburg,

- 2) Busse, Studirender der Philologie, aus Ratibor, z. 3. zu Berlin,
- 3) Dodenhöft, degl., aus Elbing, z. 3. zu Berlin,

4) Domte, degl., aus Rulm, z. 3. zu Berlin,

5) Fischer, Studirender der Geschichte, aus Rönigsberg i./Oftprß., z. 3. zu Berlin,

6) Dr. Förster, Schulamtstandidat zu Lübben a. d. E.,

7) George, Studirender der Philologie, aus Schönlanke, z. 3. zu Berlin,

8) Gerloff, Elementarlehrer zu Magdeburg,

9) Safemann, Lehrer an der Gewerbeschule zu Gaarbruden,

10) hippius, Elementarlehrer zu Mühlhausen i. Thrg.,

11) Rarnowsty, Zeichenlehrer zu Wollin i. Pomm.,

12) Kindervater, Turnlehrer zu Jena, Großherzogth. Sachsen-Beimar,

13) Klod, Amtegerichteschreiber zu Oldenburg,

14) Kühn, Studirender der Philologie, aus Bohnstedt im Fürstenthum Schwarzburg=Sondershausen, z. 3. zu Berlin,

15) Lehmann, Lehrer am Militar-Baisenhause zu Potsbam,

16) Lepère, Studirender der Mathematik, aus Schönburg bei Strasburg i. d. Udermark, z. 3. zu Berlin,

17) Log, Studirender der Philologie, aus homburg v. d. h., z. 3. zu Berlin,

18) Malbranc, degl., aus Stargard i. Pomm., z. 3. zu Berlin,

19) Nauck, Kandidat der Philologie zu Berlin,

- 20) Dr. Nebelung, degl., aus Schleufingen, z. 3. zu hildburghausen,
- 21) Dehme, Turnwart und Uhrgehäusemacher zu Mühlhausen i Thrg.,

22) Paufe, Steindrucker zu Berlin,

23) Pfaff, Gymnastal-Hülfslehrer zu Dortmund,

24) Richter, Kandidat der Philologie und Hülfslehrer zu Berlin,

25) Rodepeter, Bureaugehülfe zu hamm i. Bestfal.,

26) Roskowsky, Turnlehrer zu Berlin,

27) Schaper, Studirender der Mathematik zu Göttingen, 28) Scharf, Handlungsgehülfe zu Bielefeld i. Weftfal.,

29) Schauder, Stellmacher zu Berlin, 30) Schmidt, Richard, Holzbildhauer zu Berlin,

- 31) Somidt, Heinrich, Lehrer an der höheren Madchenschule zu Magdeburg,
- 32) Dr. Schneiber, ordentlicher Lehrer am Sophien-Gymnafium au Berlin,

33) Shulz, Studirender der Mathematik 2c. zu Berlin;

34) Soulze, Handlungsgehülfe zu Berlin,

35) Sepffert, Elementarlebrer zu Modelwit, Rreis Merfeburg,

36) Siepelt, Gisenbahn-Assistent zu Berlin,

- 37) Steinicke, Elementarlehrer zu Gassen, Regierungsbezirk Frankfurt,
- 38) Stöwer, Studirender der Philologie, aus Stargard i. Pomm., z. 3. zu Berlin,

39) Wachtendorf, Vize-Feldwebel zu Oldenburg, und

40) Biltens, Studirender der Philologie, zu Bremen.

Das Zeugniß einer beschränkten Befähigung haben erhalten:

41) Bohmer, Turnlehrer zu Berlin,

42) Siebenhaar, Steindruder zu Berlin.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungskommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

Befanntmachung.

U. III. a. 9401.

84) Neuer Kursus in der Turnlehrer=Bildungsanstalt.
(Centrbl. pro 1878 Seite 238 Rr. 88.)

Berlin, den 23. April 1879.

In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt hierselbst wird zu Anfang Oktober d. J. ein neuer sechsmonaklicher Kursus beginnen.

Für die Anmeldung und für die Aufnahme sind die Bestim= mungen meiner Cirkular=Verfügung vom 20. März 1877 (U. III. 7340.) und die derselben beigefügten Bedingungen vom 15. dess. M. u. J. maßgebend.

Bericht, auch falls keine Anmeldungen zu bewirken sind, wird

spätestens bis zum 1. August d. J. erwartet.

san sämmtliche Königl. Regierungen, das Königl. ProvinzialSchulkollegium hier, die Königl. Konfistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium zur

Rachricht und gleichmäßigen weiteren Veranlassung.

Soweit höhere Unterrichtsanstalten und Schullehrer=Seminare vorhanden sind, an welchen befähigte Turnlehrer fehlen, wolle das

Königliche Provinzial-Schulkollegium es sich ernstlich angelegen sein lassen, geeignete Lehrer, welche im nächsten Winter zu ihrer Ausbildung für den Turnunterricht hierher kommen können, zu ermitteln.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An sämmtliche Rönigliche Provinzial-Schulkollegien.

U. III. 6823.

85) Turnfahrten mährend der vierwöchentlichen Turnsturse für Elementarlehrer.

Berlin, den 16. Juni 1879.

Es ist wiederholt vorgekommen, daß die Leiter vierwöchentlicher Turnkurse für im Amte stehende Elementarlehrer mit den Theils nehmern entweder zahlreiche Turnfahrten oder solche Reisen unters nommen haben, welche nach der Zeitdauer und nach der Entfernung des Reisezieles weder der kurzen Dauer noch dem Zwecke der Turnskurse entsprachen, in Beziehung auf die benutzten Beförderungsmittel die Bezeichnung "Turnfahrten" nicht mehr rechtsertigten, und für die Theilnehmer mit erheblichen Kosten verbunden waren.

Ich bestimme daher, daß die während eines vierwöchentlichen Turnkursus zu veranstaltenden Turnkahrten auf je einen Tag zu

beschränken sind.

Nur unter ganz besonderen Verhältnissen darf hiervon abgewichen werden und ift alsdann die Genehmigung des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums rechtzeitig zu beantragen.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium hat hiernach bas Bei-

tere zu veranlassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An sämmtliche Ronigliche Provinzial-Schulkollegien.

U. III. a. 9691.

## V. Volksschulwesen.

86) Bauart bei Schulhäusern (Massivbau — Fach= werksbau).

Berlin, den 1. Februar 1879.

Auf den gefälligen Bericht vom 21. Dezember v. J., die Restursbeschwerde der Stadt B. wegen des Schulhausbaues zu N. bertreffend, erwiedere ich Ew. Ercellenz ergebenst, daß den Aussührungen der Königlichen Regierung daselbst meinerseits insofern nur beigertreten werden kann, als unzweiselhaft ein guter Massivbau, weil solider und sicherer, auf die Dauer auch billiger, dem Fachwerksbau vorzuziehen ist. Daher empsiehlt es sich wohl, durch Belehrung auf die Gemeinde dahin einzuwirken, daß sie die bessere, wenn auch ansfänglich etwas kostspieligere Bauart wähle. Dagegen erscheint es bedenklich, die Stadtgemeinde B. zur Annahme des Massivbaues aegen ihren Willen zu zwingen.

Die angezogene Vorschrift im diesseitigen Erlasse vom 30. November 1868 (Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung S. 781),
daß Schulbauten in der Regel massiv ausgeführt werden sollen, bezieht sich der Natur der Sache nach in erster Linie auf solche Bauten, bei deren Kosten-Deckung die Staatssonds aus irgend einem Grunde betheiligt sind. Baut aber die Gemeinde, wie im vorliegenden Falle, ganz aus eigenen Mitteln, so können nur solche
bauliche Aussührungen absolut verboten werden, welche unbedingt
als unzulässig gelten. Dies ist jedoch bezüglich des Fachwerksbaues

nicht der Fall.

Ew. Ercellenz ersuche ich bei Wiederanschluß sämmtlicher Berichtsanlagen ergebenst, hiernach das Erforderliche gefälligst zu veranlassen und die Stadtgemeinde B. auf die beiliegende Rekursbeschwerde vom 25. September v. J. mit Bescheid zu versehen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An den Königl. Ober - Präsidenten Wirklichen Geheimen Rath 2c.

G. III. 8867.

87) Größe und Einrichtungen der Schulzimmer, Ausdehnung der Lehrerwohnung.

Berlin, den 9. April 1879.

Bei Rückgabe der Anlagen des Berichtes vom 19. Februar d. J., den Returs des Schulverbandes N. gegen die dortige Ber= fügung vom 25. November v. J. betreffend, eröffne ich der König=

lichen Regierung Folgendes:

1. Wenn auch in der Regel die Jahl der von einem Lehrer gleichzeitig zu unterrichtenden Kinder 80 nicht übersteigen soll, so ist doch ausnahmsweise unter besonderen Verhältnissen die Anlage des Schulzimmers dis zur Größe von 100 Kinderpläßen (60 qm) zu gestatten, namentlich bei solchen Gemeinden, bei welchen zwar ein Anwachsen der Schülerzahl um etwas über 80 in absehbarer Zeit zu erwarten ist, der Zuwachs jedoch nicht die Einrichtung einer zweiten Schulklasse bedingt.

Wenn ich daher auch gegen die Einrichtung des Schulsaales für 100 Kinder nichts zu erinnern finde, so muß ich doch aus den von der Königlichen Regierung sonst geltend gemachten Gründen das vorgelegte Projekt beanstanden. Namentlich trete ich der Königlichen Regierung darin bei, daß die größte Abmessung des Schulsaales mit 10,80 m zu groß sei. Schulsale werden, wenn irgend thunlich, nicht länger als 9 m angelegt und wird an der Breite so viel zusgegeben, als nöthig ist, um den erforderlichen Flächenraum herzus

ftellen.

Das hamptbebenken gegen das vorgelegte Projekt besteht in der durchaus vorschriftswidrigen Anlage der Fenster. In Soulzimmern gewöhnlicher Art darf den Kindern das Fensterlicht nur von links und von der Rückseite, nie von rechts oder gar von der Gesichtsseite zugeführt werden. hier muß also die dem entgegenstehende Forderung der Gemeinde entschieden zurückgewiesen werden.

Begen der Euftungs-Einrichtung wird dagegen der Gemeinde eber nachzugeben sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Aufstellung eiserner Defen mit permanenter Feuerung und Heizung von Innen beabsichtigt, wie dies in dortiger Gegend, soviel bekannt, heut noch allgemein üblich ist. Solche s. "Windösen" mit Feuerung vom Innern des Zimmers sind schon an sich gute Luftreiniger.

Die mit 3,70 m incl. Balkenlage projektirte Höhe des Schulzimmers erachte ich für genügend, da als geringste zulässige Lichthöhe 3,20 oder mit Decke 3,50 m angesehen wird. Eine Höhe
von 4 m ist hinsichtlich des größeren Luftraumes zwar als besser zu erachten, vertheuert aber auch die Bauanlage und die Heizung des Raumes.

2. Gegen die in Nr. 2 Ihrer obigen Verfügung eventl. in

Aussicht genommene Unterkellerung nur det Halfte des Gebäudes

babe ich nichts einzuwenden.

3. Die nach der Intention der Gemeinde für den Lehrer zu beschaffende Wohnung geht, was die Zahl der Räume anbetrifft, weit über das Bedürfniß hinaus. Für eine Elementarlehrer=Wohnung müssen 2 Stuben, von denen die eine 25, die andere 20 m groß, und 2 Kammern von 15 bis 18 m Größe neben Küche, Vorrathsgelasse zc. als vollkommen ausreichend betrachtet werden.

4. Einen Abtritt im Sause kann auch ich nicht für erforder-

lich erachten.

5. Die Dekonomie-Räume sind jedenfalls nur nach dem Bedürfniß der Landdotation oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, nach dem kleinsten Maßstab einer ländlichen Hauswirthschaft zu bemessen.

Die Königliche Regierung hat die Gemeinde hiernach zu bescheisden resp. derselben aufzugeben, ein dieser Verfügung entsprechendes Bauprojekt anfertigen oder das vorhandene entsprechend umarbeiten

zu lassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An die Konigs. Regierung zu R.

G. III. 5633.

88) Berleibung der Rechte einer juristischen Person im Ressort der Unterrichts-Berwaltung.

(Centrbl. pro 1878 Seite 406 Rr. 145.)

Die Rechte der juristischen Person sind verliehen worden durch

1. vom 5. Juli 1878 der Bresler=Stiftung zu Danzig zur Unterstützung von Wittwen evangelischer Volksschullehrer aus dem Superintendentursprengel der Stadt Danzig,

vom 15. Juli 1878 der Stipendien-Stiftung für Abiturienten der Realschule zu Wehlau (s. a. nachsteh. Seite 365 Nr. 89,2),

3. vom 28. Juli 1878 der Niemann-Stipendien - Stiftung zu Hannover für Studirende der Theologie (f. a. nachsteh. Seite 365 Nr. 89,5),

4. vom 7. August 1878 der zu Seehausen im Rreise Wanzleben begründeten Morit ichen Stipendienstiftung für Schüler höherer

Lehranftalten (f. a. nachsteh. Seite 365 Mr. 89,6),

5. vom 11. Septbr 1878 der "Meldorf'er Frauenstiftung" für Zöglinge eines Schullehrer-Seminars bzw. für einen Primaner des Symnasiums zu Meldorf (s. a. nachsteh. Seite 366 Nr. 89,11),

6. vom 16. Septbr 1878 der Kolster=Stiftung zur Unterstützung von Schülern der beiden oberen Klassen des Gymnasiums zu

Meldorf (s. a. nachsteh. Seite 366 Nr. 89,18),

7. vom 22. Septbr 1878 dem katholischen Rettungshause für ver= wahrloste oder verwaiste Kinder zu Pleschen im Regierungs= bezirke Posen (s. a. nachsteh. Seite 366 Nr. 89,14),

8. vom 25. Oktober 1878 der von dem Amtsphysikus Dr. Stuhlmann zu Wetter im Regierungsbezirke Kassel gegründeten Stipendien=Stiftung (s. a. nachsteh. Seite 367 Nr. 89,19),

9. vom 2. Dzmbr 1878 dem unter dem Namen "Borghardts-Stift" im Jahre 1875 zu Stendal im Regierungsbezirke Magdeburg gegründeten Rettungshause für verwahrloste Knaben,

10. vom 4. Dambr 1878 dem "Evangelischen Kinderbewahrungs-

Bereine" zu Soest im Regierungsbezirke Arnsberg,

11. vom 11. Dambr 1878 dem im Jahre 1862 gegründeten "Alt= städtischen Kinder-Aspl-Bereine" zu Königsberg i. Oftprß.,

12. vom 29. Januar 1879 der Rektor Arug-Stiftung zu Bojanowo im Kreise Kröben, Regier. Bez. Posen (s. a. nachsteh. Seite 368 Nr. 89,23),

13) vom 7. Februar 1879 der ein Kleinkinder-Lehrerinnen-Seminar und Kleinkinderschulen umfassenden Anstalt zu Breslau,

14. vom 6. März 1879 dem von dem Ober-Konsistorialrath Professor Dr. Tholuck und seiner Chefrau bei der Universität zu Halle errichteten Konvikt für Studirende der evangelischen Theologie (s. a. nachsteh. Seite 369 Nr. 89,20),

15. vom 28. März 1879 der von dem emeritirten Pfarrer Schreck gegründeten Schulstiftung zu Lindstedt im Kreise Gardelegen

(s. a. nachsteh. Seite 369 Nr. 89,42),

16. vom 16. April 1879 der "Stiftung des Wall'schen Schulsprämien= und Aussteuer=Legates" zu Morsum auf der InselSplt,

17. vom 14. Mai 1879 dem Pestalozzi-Bereine für den Stadtund den Landkreis Liegnitz zur Unterstützung von Lehrer-Wittwen und Waisen (s. a. nachsteh. Seite 370 Mr. 89,51),

18. vom 26. Mai 1879 der zu Berlin neu konstituirten "Afri-

kanischen Gesellschaft in Deutschland".

89) Zuwendungen im Ressort der Unterrichtsverwalstung, welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist.

(Centribl. pro 1878 Seite 406 Mr. 146.)

1. Der Dr. med. Ficker zu Liegnit hat der Taubstummen-

anstalt daselbst 9000 Mark vermacht.

2. In der Stadt Wehlau ist aus Erträgen von Vorlesungen und aus Beiträgen im Betrage von 2640 Mark eine Stiftung zur Unterstützung von Abiturienten der Realschule daselbst zu ihrer Weiterbildung auf einer Universität oder einer gewerblichen, kaufsmännischen, landwirthschaftlichen oder einer Kunst-Fachschule für das erste Studienjahr gegründet worden (j. a. vorsteh. Seite 363 Nr. 88,2).

3. Der Geheime Regierungsrath Professor Dr. Rosenkranz zu Königsberg i. Ostprß. hat eine ihm von den Lehrern der Universität daselbst, von Freunden und von früheren Studirenden zu diesem Zwecke dargebrachte Summe von 6381 Mark 88 Pf. zu einem Stipendium für einen Studirenden der philosophischen Fakultät

beftimmt.

4. Die Wittwe Heydemann geb. Findeis zu Kiel hat der Universität daselbst ein Rapital von 15,000 Mark zur Begründung einer Stipendien-Stiftung für Studirende lettwillig zugewendet.

5. Der General-Superintendent der Diözese Kalenberg, Ober-Konfistorialrath Dr. Niemann zu Hannover hat ein ihm bei seinem fünfzigsährigen Jubiläum übergebenes Kapital von 3477 Mark zu einem Stipendium für Studirende der Theologie bestimmt (s. a. vorsteh. Seite 363 Nr. 88,8).

6. Die Wittwe des Stabsarztes a. D. Dr. Morig geb. Anton zu Görlig hat mit einem Kapital von 3600 Mark zu Seehausen im Kreise Wanzleben eine Stiftung zu dem Zwecke begründet, vermögenslosen strebsamen Zöglingen den Besuch höherer Lehranstalten zu ermöglichen (s. a. vorsteh. Seite 363 Nr. 88,4).

7. Der Morit Rapp zu Frankfurt a. Main hat vier Anstalten daselbst, zu welchen die Real= und Volksschule der israelitisschen Gemeinde und die Schakenberg'sche naturforschende Gesellschaft gehören, zu gleichen Theilen zu Erben seines etwa 200,000 Mark betragenden Nachlasses leptwillig ernannt.

8. Der Rentner Jos. Beckers zu Aachen hat der Taubstum-

menanstalt daselbst die Summe von 9000 Mark vermacht.

9. Die Sheleute Joh. Birkhofer zu Oftrach haben der unter dem Namen "Haus Nazareth" zu Sigmaringen bestehenden Anstalt zur Pslege und Erziehung verwaister Kinder katholischer Konfession sowie zur Versorgung älterer Personen einen Nachlaß von vielleicht gegen 5000 Mark zugewendet.

10. Der Kaufmann D. Dellschau zu Berlin hat ber Königlichen Bibliothek daselbst die Sammlung des handschriftlichen

Nachlaffes Cherubini's geschenkt.

11. Ein Damen-Komite zu Meldorf in der Provinz Schleswig-Holstein hat die Summe von 4000 Mark, welche aus einer im Jahre 1864 zum Besten der Landessache in Süderdithmarschen veranstalteten Verlosung herrührt, zur Gründung einer "Meldorfer Frauenstiftung" mit dem Zwecke bestimmt, daß die Zinsen einem bedürftigen und würdigen Zöglinge eines Schullehrer-Seminars in der Provinz, und wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einem Schüler der Prima des Gymnasiums zu Meldorf zu verleihen sind (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,5).

12. Der Kreis-Schulinspektor Kuznik zu Falken berg im Regierungsbezirke Oppeln hat dem katholischen Schullehrer-Seminar zu Ober-Glogau ein Legat von 6000 Mark in Werthpapie-

ren zu Pramien für Zöglinge dieser Anstalt ausgesett.

13) Zum Andenken an den im Jahre 1875 aus dem Amte geschiedenen Gymnasial Direktor Professor Dr. Kolster zu Mels dorf ist mit einem aus freiwilligen Beiträgen gebildeten Kapital von 2130 Mark eine Stiftung zur Unterstützung von Schülern der beiden oberen Klassen des Gymnasiums zu Meldorf begründet worden (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,6).

14. Zu Pleschen im Regierungsbezirke Posen ist von dem katholischen Frauen-Vereine ein Rettungshaus für verwahrloste oder verwaiste Kinder aus Zuwendungen des Grafen von Taczanowski auf Taczanowo sowie aus sonstigen Beiträgen gegründet worden

(s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,7).

15. Der Rechtsanwalt Justizrath von Dazur zu Breslau hat der Universität daselbst für ihr zoologisches Museum seine Konchplien-Sammlung, etwa 5000 Arten in 13,000 Stück umfassend, geschenkt.

16. Dem Vereine zur Erziehung verwahrloster Kinder evangelischer Religion zu Glaß ist von der Wittwe des Gasthosbesitzers Sellgitt geb. Masthosf daselbst die Summe von 1000 Thlen =

3000 Mark testamentarisch zugewendet worden.

17. Der Kreißgerichtsrath Windhorst zu Bielefeld hat eine ihm von der Bürgerschaft gewidmete Shrengabe von 8000 Mark dem Gymnasium und der mit demselben verbundenen Realschule daselbst zum Zwecke einer Stiftung für Abiturienten als Geschenküberwiesen.

18. Der Enther-Stiftung für Waisen des Berliner Lehrerftandes ist von der Wittwe des Geheimen Registrators Schallenfeld geb. Paul zu Berlin ein Legat von 6000 Mark ausgesetzt

worden.

19. Der Amtsphysitus Dr. Stuhlmann zu Wetter im Regierungsbezirke Kassel hat die Summe von 1000 Thlrn = 3000 Mark zur Begründung einer Stipendien = Stiftung für junge Leute zum Iwede ihrer höheren wissenschaftlichen, technischen oder künstlerischen Ausbildung, event. zur Erlernung eines Handwerkes leptwillig ausgesest (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,8).

20. Der Verlagsbuchhändler Jos. Rütten zu Frankfurt a. Main hat der Real= und Volksschule der israelitischen Gemeinde daselbst 10,000 Mark zum Zwecke der wissenschaftlichen und päda=

gogischen Fortbildung der Lehrer dieser Schule vermacht.

21. Die Wittwe Spannagel geb. Reinholt, früher zu Börde, zulest zu Marburg, hat dem Erziehungs- und Waisenhause zu Loher-Roden bei Börde im Kreis Hagen 3000 Thir = 9000 Mark lestwillig zugewendet.

22. Der Fabrikbesitzer Dr. phil. Marckwald zu Berlin hat: . dem Frauenvereine de 1833 zum Besten israelitischer Waisen-

madchen zu Berlin 30,000 Mark,

b. den Baruch = Auerbach'schen Waisen = Erziehungs = Anstalten für jüdische Knaben und Mädchen zu Berlin 30,000 Mark, und

c. der Friedrich - Wilhelms - Universität zu Berlin zu Stipendien für Studirende aller Fakultäten mit Ausnahme der theologischen 50,000 Mark

leptwillig zugewendet.

23. Der ordentliche Professor Dr. Dropsen an der Universsität zu Berlin hat der letteren eine ihm bei Gelegenheit der Feier seines siebenzigsten Geburtstages übergebene Summe von 3270 Mark zu einer Stiftung behufs Prämienvertheilung zur Körsterung der historischen Studien zugewendet.

24. Ehrmalige Schüler der städtischen Realschule 1. Ordn. zu Köln haben aus Anlaß der Feier des fünfzigjährigen Bestehens dieser Anstalt der Stadt Köln ein Kapital von 9000 Mark mit der Bestimmung geschenkt, daß die Zinsen zur Beschaffung außergewöhn=

licher Lehrmittel für die Anftalt verwendet werden sollen.

25. Die Erben der Cheleute Kraustopf sen. zu Wiesbaden haben der "Adolph-Stiftung zur Ausbildung von Lehrerwaisen" daselbst die Summe von 5000 Mark zur Begründung zweier Stipendien geschenkt.

26. Die verwittwete Schmiedemeister Cannert geb. Pfennig zu Breslau hat dem Rettungshause zu Schreiberhau im Kreise

Hirschberg 2500 Thir = 7500 Mark vermacht.

27. Chemalige Schüler des (inzwischen verstorbenen) Direktors des Gymnasiums zu Eisleben und früheren Lehrers am Pädagogium zu Magdeburg, Prosessors Dr. Schwalbe haben demselben bei seinem fünfzigjährigen Dienstjubiläum behufs Gründung einer für

Schüler beider Anstalten beftimmten Stipendien-Stiftung die Summe

von 3011 Mark übergeben.

28. Der Profurist Hente zu Berlin hat 3000 Mark in Werthpapieren der Schule zu Wehlit im Kreise Merseburg mit der Bestimmung geschenkt, daß von den Zinsen der Lehrer die eine Hälfte erhalten, die andere Hälfte zur Anschaffung von Schulbüchern für Schüler verwendet werden soll.

29. Die Rentnerin Jos. Reusch zu Königswinter hat den Gymnasial= und Stiftungsfonds zu Köln ein Legat von 2000 Thlrn =

6000 Mark zu Stipendien für Studirende zugewendet.

30. Der Buchhändler und Agent Liethert zu Linz a. Rh. hat die Gymnasial= und Stiftungssonds zu Köln zu Erben seines etwa 30,000 Mark betragenden Nachlasses zum Zwecke der Grünsdung von Studien=Unterstützungen eingesetzt.

31. Dem "physikalischen Vereine" zu Frankfurt a. Main sind von dem Kaufmann und Fabrikanten W. Rieger daselbst 30,000 Mark zur Begründung von Studien=Stipendien und zur

Förderung der Bereinszwecke lestwillig zugewendet worden.

· 32. Der Rentner Trablé zu Eupen im Regierungsbezirke Nachen hat der Stadtgemeinde Eupen Werthpapiere im Rennwerthe

von 3000 Mart zu Unterrichtszwecken vermacht.

33. Aus Anlaß der Pensionirung des Rettors Krug zu Bojanowo im Kreise Kröben ist ein Rapital von 2000 Mark gesammelt worden, dessen Revenuen, nachdem durch Zinszuwachs und freiwillige Gaben das Kapital auf 10,000 Mark angewachsen sein wird, zur Unterstützung von Schülern aus Bojanowo, welche höhere Lehrsanstalten besuchen, verwendet werden sollen (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,12).

34. Der emeritirte Pfarrer Reuven zu Düren hat den Gymnasial und Studien Stiftungssonds zu Köln 2000 Thlr = 6000 Mark zu einer Studienstiftung für Jünglinge aus seiner

Familie vermacht.

35. Der Dr. med. Papack zu Liegnit hat der Stadtgemeinde Liegnit ein Legat von 12,000 Mark in Werthpapieren zu

Stipendien für Studirende zugewendet.

36. Der Geologe Dr. W. Reiß, z. Z. zu Berlin, hat dem mineralogischen Museum der Universität zu Berlin seine Sammlung von Gebirgsarten aus vulkanischen Bergen Südamerikas im Werthe von wenigstens 30,000 Mark, sowie eine Sammlung fossiler Wirbelzthierknochen aus Ecuador geschenkt.

37. Der Unterstützungstasse des Vereines israelitischer Elementarlehrer Bestsalens und der Rheinprovinz ist in Folge testamentarischer Bestimmung des Kaufmanns Rosenberg zu Rheda im Regierungsbezirke Minden aus dem Nachlasse desselben die Summe

von 3656 Mart 31 Pf. zugefallen.

38. Die Wittwe des Dr. Wittling geb. Reinders zu Düsseld orf hat dem katholischen Waisenvereine daselbst einen Nach=

laß von etwa 23,487 Mark zugewendet.

39. Der im Juni 1877 verstorbene Professor der Theologie an der Universität zu Halle, Ober-Konsistorialrath D. Tholuck und dessen Shefrau haben bei dieser Universität durch Schenkung eines Hauses, der Bibliothek des Verstorbenen und eines Kapitals von 30,000 Mark ein Konvikt für Studirende der evangelischen Theologie errichtet (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,14).

40. Der Müllergeselle Wucherpfennig zu Seulingen im Amt Gieboldehausen, Landdrosteibezirk Hildesheim, hat der Schule

daselbst einen Nachlaß von 6716 Mark 87 Pf. zugewendet.

41. Das Fräulein R. E. A. Hecker zu Berlin hat der Universität daselbst ein Kapital von 12,000 Mark zur Begründung

einer Stiftung für Studirende der Medizin vermacht.

42. Der emeritirte Pfarrer Schreck zu Stendal, früher zu Lindstedt bei Gardelegen, hat auß seinem auf 2860 Mark abgesschäften Grundbesithum eine Stiftung zur Dotation der zweiten Lehrerstelle und zu Schulgeldzahlungen für armc Kinder zu Lindstedt gegründet (s. a. vorsteh. Seite 364 Nr. 88,15).

43. Der Verein für Naturkunde zu Kassel hat seine natur= bistorischen Sammlungen einschließlich der Schränke im Werthe von

10,000 Mark dem Königlichen Museum daselbst geschenkt.

44. Der Professor Dr. von Frantius zu Freiburg i. Breisgau hat der Alexander von Humboldt=Stiftung für Naturssorschung und Reisen ein Vermächtniß von 16,839 Mark 17 Pf. zugewendet.

45. Die Kaufmann Schlesinger'schen Eheleute zu Berlin haben den Baruch = Auerbach'schen Waisen = Erziehungsanstalten für jüdische Knaben und Mädchen daselbst einen Nachlaß von ungefähr

14,200 Mark lettwillig zugewendet.

46. Die Wittwe des Ober=Konsistorialraths und Professors Dr. Twesten zu Berlin hat dem Melanchthonhause daselbst 6000 Mark vermacht.

47. Der Banquier Wilh. von Krause zu Berlin hat der Raiserin-Augusta = Stiftung zu Charlottenburg 15,000 Mark

geschenkt.

48. Der katholische Pfarrer Weper zu Auenheim im Kreise Bergheim hat den Gymnasial= und Stiftungssonds zu Köln Kapi= talien im Gesammtbetrage von 12,000 Mark zu einer Studien= Stiftung geschenkt.

49. Die Wittwe Ad. Klara Lange geb. Schucke zu Berlin hat dem Friedrichs-Werderschen Gymnasium daselbst eine immerwährende Rente von jährlich 3450 Mark testamentarisch zu einer Stiftung ausgesett, aus welcher Universitäts=Stipendien an ehe= malige Schüler, sowie Unterstützungen an Schüler und an Wittwen und Waisen von Lehrern dieses Gymnasiums gewährt werden sollen.

50. Der Kaufmann Sels zu Neuß im Regierungsbezirke Dusseldorf hat dem katholischen Waisenhause daselbst ein Vermacht-

niß von 5000 Thirn = 15,000 Mark zugewendet.

51. Der Dr. med. Ficker zu Liegnis hat dem Pestalozzis Vereine für den Stadts und den Landkreis Liegnis ein Legat von 6000 Mark ausgesetzt (s. a. vorsteh. Seite 264 Nr. 88,17).

52. Der Senator a. D. Schröder zu Greifswald hat seiner Vaterstadt Greifswald ein Legat von ungefähr 11,600 Mark

für Schulzwede ausgesett.

53. Der Kaufmann G. W. Zacher zu Königsberg i. Ostprß. hat der Blinden-Unterrichtsanstalt daselbst ein Legat in Werthpapieren

zum Nennwerthe von 3000 Mark zugewendet.

54. Die theologische Fakultät der Universität zu halle hat mit einem aus angesammelten Dekanatsgebühren gebildeten Konds von 3616 Mark 18 Pf. eine Stipendienstiftung für Studirende der evangelischen Theologie an dieser Universität errichtet.

55. Der zu Blupn verstorbene Jakob Küppers hat dem "Vereine zur Erziehung armer, verlassener und verwahrloster Kinder"

zu Reukirchen bei Mors 6000 Mark lettwillig zugewendet.

#### Berleihung Allerhöchster Auszeichnungen.

Von den Personen, denen Seine Majestät der König aus Anlaß der Feier Allerhöchstihrer Goldenen Hochzeit Auszeichnungen zu verleihen geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts= Verwaltung an und haben erhalten:

den Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter Rlasse:

der Geheime Regierungs=Rath Hipig, Präsident der Atademie der Künste zu Berlin;

den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse mit dem Stern:

der Geheime Medizinal-Rath und Professor Dr. du Bois=Rey= mond, ständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften zu Berlin; den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse:

der Rektor der technischen Hochschule, Geheime Regierungs-Rath und Professor Wiebe zu Berlin,

der Rektor der Universität, Geheime Regierungs-Rath und Professor

Dr. Zeller zu Berlin;

den Königlichen Kronen-Orden dritter Klasse: der Professor und Bildhauer Siemering zu Berlin.

#### Bersonal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Geheimen Ober = Regierungs = und vortragenden Rath Dr. Schöne im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist die Erlaubniß zur Anlegung des Kommandeurkreuzes vom Orden der Königl. Italienischen Krone ertheilt,

der Kreisgerichtsrath Polenz zu Bunzlau zum Regierungsrath, Justiziarius und Verwaltungsrath bei dem Provinzial=Schulkolle=

gium zu Koblenz ernannt,

der Regierungs= und Schulrath Dittrich zu Köslin an die Regie=

rung zu Stettin versett,

der Seminar Direktor Kahle zu Köslin zum Regierungs = und Schulrath ernannt und der Regierung zu Köslin überwiesen,

dem Amtshauptmann der Universität zu Greifswald, Geheimen Regierungsrath Hänisch der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen,

zu Kreis-Schulinspektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke Gumbinnen: der Pfarrer und kommissar. Kreis-Schulinspektor

Pensky zu Darkehmen,

Marienwerder: die kommissar. Kreis-Schulinspektoren Seminarlehrer Streibel zu Neumark im Kreise köbau, Gymnasiallehrer Dr. Hüppe zu Schwetz, Gymnasiallehrer Dr. Hatwig zu Flatow, und Pfarrer Beise zu Otsch Krone,

Köln: die kommissar. Kreis-Schulinspektoren Lehrer Prosch zu

Gummersbach, und Lehrer Fraune zu Bergheim.

#### B. Universitäten, Atademien 2c.

Der Privatdoz. Dr. Ppl zu Greifsmald ist zum außerordentl. Professor in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt,

der Privatdoz. Dr. Bruck zu Breslau zum außerordentl. Profess. in der juristischen Fakultät, und der Privatdoz. Dr. von Richter daselbst zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt,

an der Univers. zu Halle der außerordentl. Profess. Dr. theol. Mart. Kähler zum ordentl. Profess. in der theolog. Fakultät, und der außerordentl. Profess. Dr. Cantor zum ordentl. Profess.

in der philosoph. Fakult. ernannt,

an der Univers. zu Göttingen dem ordentl. Profess. in der theolog. Fakult., Abt und Konsistorialrath Dr. Schöberlein zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Herzogl. Braunsschweigischen Orden Heinrichs des Löwen die Erlaubniß ertheilt, — dem ordentl. Professor in der philosoph. Fakult. Hofrath Dr. Bertheau der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath versliehen worden.

Universität zu Marburg s. Seite 345 Nr. 71 dieses Heftes.

Dem ordentl. Profess. in der juristischen Fakult. der Univers. zu Bonn, Geheimen Justizrath Dr. von Stinking ist zur Anslegung des Komthurkreuzes zweiter Rlasse des Herzoglich Sachsens Ernestinischen Hausordens die Erlaubniß ertheilt, — dem ordentl. Profess. Dr. Delius in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn ist die erbetene Dienstentlassung ertheilt, demselben der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen, und derselbe zum ordentl. Honorarprofessor in der philosoph. Fakult. dieser Universität ernannt worden.

Dem Lehrer an der Akademie der Künste zu Berlin, allgemeinen Akademie der bildenden Künste, Professor Gussow ist zur Anslegung der Ritterinsignien des Königl. Belgischen Leopold-Ordens, und dem Mitgliede des Senates der Akademie und Lehrer an der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für musikalische Komposition, Professor Riel zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse des Königl. Sächsischen Albrechts-Ordens, sowie des Ritterkreuzes zweiter Klasse des Herzogl. Sachsen-Ernestinischen Hausordens die Erlaubniß ertheilt, — an derselben Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Lonkunst, der Violoncellist Hausmann als ordentl. Lehrer angestellt,

an der Kunftakademie zu Düsseldorf der Maler Profess. Crola

daselbst als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Dem Inspektor Lenz am Museum zu Kassel ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

#### C. Gymnasial= 2c. Lehranstalten.

Das Pradikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Fechner am Johannes-Gymnas. zu Breslau, Dr. Peters am Matthias-Gymnaf. zu Breslau, und heuermann am Gymnas. zu Burgsteinfurt. Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Curpe am Gymnas. zu Thorn, Paszotta am Symnas. zu Konip, Dr. Röhl am Astanischen Gymnas. zu Berlin, Dr. Köhn am Gymnas. zu Guben, Dr. hanide am Padagog. zu Putbus, Jul. Neumann am Gymnaf. zu Görlig, Dr. gungner zu Gütereloh, und Dr. d'Avis zu Koblenz. = 5 Der frühere Lehrer Dr. Killing an der höheren Knabenschule zu St. Hedwig zu Berlin ist als Oberlehrer an das Gymnas. zu Brilon berufen worden. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Braunsberg der Schula. Kandid. Gehrmann, zu Gumbinnen = = Dr. Lorenz, zu hohenstein der ordentl. Lehrer huver vom Gymnas. zu Bielefeld, zu Königsberg i. Ostprß., Wilhelms-Gymnas., der Schula. Randid. Arnold, zu Raftenburg die Schula. Kandidaten Großjohann und Shlight, zu Kulm der ordentl. Lehrer Altendorf vom Gymnas. zu Strasburg i. Westprß., zu Strasburg i. Westprß. der ordentl. Lehrer Dr. Rehdans vom Gymnas. zu Kulm, zu Demmin der Schula. Kandid. Weinert, zu Kolberg Dr. Steinbrecht, 8 der Bulfelehrer Staffeldt, zn Stolp zu Stralsund = Sander, der Soula. Kandid. Frankowski, zu Gnesen Dr. Graupner, zu Inowrazlaw = 2 zu Oftrowo der ordentl. Lehrer Dr. Schlüter vom Gymnas.

zu Wongrowiß, zu Posen, Marien-Symnas., der ordentl. Lehrer Dr. Bindseil vom Friedr. Wilh. Symnas. daselbst,

zu Rogasen der ordentl. Lehrer Dr. Teplaff vom Gymnas.

zu Wongrowiß, zu Schrimm der Schula. Kandid. Spohn, 1879.

zu Burg der Gulfelehrer Ederlin, zu Halle, latein. Hauptschule der Francke'schen Stiftungen, der Kandid. der Theologie Dr. Frenkel, zu Halle, Stadt-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. von Nagy, zu Magdeburg, Domgymnaf., der Hülfslehrer Dr. Doberent, zu Magdeburg, Pädagogium, der Kandid. des Predigt- und Shulamtes Ropf, zu Torgau der Hülfslehrer Otto Koch, zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Höffler, zu Celle der ordentl. Lehrer Busch von der hoh. Burgersch. zu Uelzen, zu Emden der ordentl. Lehrer Dr. Buchholz von der bob. Bürgersch. zu Nienburg, zu hameln die Schula. Kandidaten Walther und Tröbst, zu Hannover, Eyzeum II, der Schula. Kandid. Steinvorth, : : = Behrendsen, zu hildesheim, Andreanum, = zu Ilfeld, Rlofterschule, Dr. &ude, zu Klausthal der ordentl. Lehrer Schmidt von der Realsch. zu Leer, zu Lingen der Schula. Kandid. Zimmermann, zu Euneburg = . . . Dr. Wendlandt, zu Bielefeld der ordentl. Lehrer Dr. Schaunsland vom Gymnas. zu Hohenstein, zu Dortmund die Schula. Kandidaten Dr. K. Weber und Duest, zu Gütersloh der Lehrer Pohlmen aus Bern, zu hamm der Schula. Kandid. Fellinger, ju hörter der tommiff. Lehrer Dr. Beper\_ zu Koesfeld der Hulfslehrer Mersch vom Gymnas. zu Munfter, ju Düren der Gymnas. Lehrer Dr. Riederlander aus Munftereifel, und der Schula. Kandid. Beig, zu Emmerich der Schula. Kandid. Reintens, zu Köln, Friedr. Wilh. Gymnas., der Schula. Kandid. Stein, au Röln, Marzellen-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Beders vom Progymnas. zu St. Wendel, zu Krefeld der Progymnas. Lehrer Dr. Meyer aus Julich, und ju Münstereifel der Gymnas. Lehrer Dr. Poppelmann aus Emmeric. Als Elementarlehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Mühlhausen der Lehrer Schweißer, Hesse daselbst, und zu Arnsberg zu Dortmund Thaler daselbft. Am Gymnas. zu Essen ift der Elementarlehrer Rademacher als

technischer Lehrer, und

am Symnas. zu Krefeld ber Lehrer Dahlmann als Zeichenlehrer angestellt worden.

Am Progymnasium zu Gart a. d. D. ist der ordentl. Lehrer Dr. Weyland zum Oberlehrer befördert,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium

zu Rempen der Gymnas. Lehrer von Sanden aus Insterburg,

zu Geestemunde der Schula. Kandid. Röhrete,

zu Euskirchen = = Belsmann,

zu Jülich = = Dr. Mörschbacher, und

zu St. Wendel = = Dr. Schäfer.

Die Wahl des Gymnasial-Oberlehrers Dr. Henke zu Hörter zum Direktor der Realschule I. D. zu Mülheim a. d. Ruhr ist bestätigt,

das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Liebe an der Friedr. Werderschen Gewerbeschule zu Berlin,

und

Prorektor Dr. Schulz an der Realschule zu Siegen.

An der Realsch. zu Altona ift der ordentl. Lehrer Dr. Piper zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentl. Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Danzig, St. Petri=Realsch., der Lehrer Vieweger aus Kleve,

zu Stralsund der ordentl. Lehrer Dr. Engel von der höh. Bürgersch. zu Nauen,

zu Bromberg der Schula. Kandid. Kippenberg,

au Pofen der Gulfelehrer Raumann,

zu Aschersleben der Realschullehrer Bogt,

zu Nordhausen der Schula. Kandid. Dr. Spangenberg,

zu Riel = = Bätgen,

zu Leer der ordentl. Lehrer Tohte vom Gymnas. zu Klausthal, der Hülfslehrer Hemeling, und der Schula. Kandid. Destern,

zu Hagen der ordentl. Lehrer Dr. Ziegeler vom Gymnas. zu

Hameln,

zu Düsseldorf der Schula. Kandid. Relson, und

zu Ruhrort = = Ricken.

An der Realsch. I. D. zu Magdeburg ist der Schula. Kandid. Dr. Knoche als Hülfslehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürgerschule

der Schula. Kandid. Rud. Edel, zu Jenkau zu Kulm Fischer, · Wonns, zu Segeberg = zu Einbeck = Wagemann, zu Hannover I = Husmann, \* zu Nienburg der Gymnas. Lehrer Röber aus Emden, Suur aus hameln, zu Uelzen e • zu Eupen die Schula. Kandidaten Schmip und Zumkley, ju Roin der Lehrer Dr. Rumpen von der Gewerbeschule zu Saarbrücken, zu Oberhausen der Schula. Kandid. Dr. Wesendont, Dr. Huisgen, und zu Viersen zu hechingen -Ruble.

Es sind an der Baugewerkschule zu Nienburg der Hülfslehrer Roloff, an der Gewerbeschule zu Krefeld der Lehrer Part daselbst als ordentliche Lehrer angestellt worden.

#### D. Schullehrer= Seminare, zc.

Dem Direktor Schröter am Schullehrer=Seminar zu Anger= burg ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse, und dem ordentl. Lehrer Großmann an demselben Seminar der Königl. Kronen= Orden vierter Klasse verlieben,

dem Seminar-Direktor Dr. Rehr zu Halberstadt zur Anlegung des Fürstlich Serbischen Takova'er Kreuzes dritten Ranges - (mit dem Rommandeurkrenze) für Verdienste auf dem Felde der Wissenschaften und der Bostsbildung die Erlaubnig ertheilt worden.

An dem Lehrerinnen-Seminar zu Kanten ist der ordentl. Seminarlehrer Freundgen zu Odenkirchen als erster Lehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Franzburg der Seminar-hülfslehrer Ziesemer aus Löbau, zu Rawitsch der ordentl. Seminarlehrer Ernst aus Vilchowitz.

zu Eisleben der ordentl. Seminarlehrer Braune aus Mettmann,

zu Hildesheim der kommissarische Lehrer Warnede daselbst,

zu Elten der Lehrer Belder aus Schelsen,

aus Elten, und der Lehrer Jünger aus Aachen,

zu Siegburg ber ordentl. Seminarlehrer Rick aus Linnich, zu Linnich der Lehrer Bongary aus Aachen.

An dem Lehrerinnen-Seminar zu Kanten ist die Lehrerin Pohlsmann aus Ennigerloh als ordentl. Lehrerin, und der Seminars Hülfslehrer Schauerte aus Büren als Hülfslehrer angestellt worden.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Uetersen der Hülfslehrer Genähr vom Waisenhause zu Bunzlau,

ju Donabrud der Lehrer Schlemm aus Alfeld,

zu Büren - Sartmann aus Horst, und

zu Mettmann - Duve aus Duedlinburg.

Der Rektor Dammann zu Potsdam ist zum Inspektor der höheren Mädchenschule an den Franckeschen Stiftungen zu Halle ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Gregor, Rektor zu Berlin, Peet, evang. Lehrer zu Hildesheim, und Saß, früher Ober-Knabenlehrer und Stadtverordneter zu Altona;

den Ader der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Böder, evang. Lehrer und Organist zu Levern, Krs Lübbecke, Diensbach, evang. Hauptlehrer zu Wehrheim, Obertaunustrs, Oräsete, evang. Lehrer zu Havelberg, Krs Westpriegnis, Erner, begl. zu Reichwaldau, Krs Schönau, Fromme, evang. erster Lehrer zu Lippstadt, Jungeurt, degl. und Kantor zu Gohseld, Krs Herford, Kottot, Hauptlehrer zu Kottbus, Lange, evang. Lehrer zu Schwarmis, Krs Grünberg, Meyer, degl. zu Joachimsthal U./M., Krs Angermunde, Kordhoff, degl. zu Kirchderne, Landirs Dortmund, Papmeyer, degl. zu Westerhausen, Krs Aschersleben, Scharff, evang. erster Lehrer, Kuster und Organist zu Muntsbrarup, Krs Flensburg,

Schubert, evang. Lehrer und Kuster zu Boragt, Kre Liebenwerda,

Vonderbant, kathol. Lehrer zu Merzenich, Krs Düren, und Wesemann, evang. erster Lebrer und Organist zu Stiepel, Landkrs Bochum;

bas Allgemeine Ehrenzeichen:

Claas, evang. Lehrer zu Okriftel im Mainkreise,

Dietrich, kathol. Lehrer zu Boseckendorf, Rrs Worbis,

Fesche, evang. Lehrer zu Endeholz, Krs Celle, Härtel, degl. zu Herischdorf, Krs Hirschberg,

Markowski, kathol. Lehrer und Organist zu Mechau, Krs Neustadt i. Westprß.,

Müller, evang. Lehrer zu Holzheim, Unterlahnkre,

Picolin, bish. kathol. Lehrer zu Waltersmühl, Krs heilsberg,

Reiche, evang. Lehrer zu Heidersdorf, Krs Lauban,

Seidel, degl. zu Wehrau, Kre Bunzlau,

Zibell, degl. und Kuster zu Falkenberg, Kre Schivelbein,

Shulz, bish. Schulvorsteher, Bauer-Altsiger zu Rosenow, Krs Templin, und

Röbgen, bish. Schuldiener bei dem Schullehrer=Seminar zu Montabaur.

#### Ausgeschieden ans dem Amte.

#### Geftorben:

der ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universität, Rath erster Klasse Dr. Rosenkranz zu Königsberg i. Ostprk.

die ordentl. Professoren in der philosoph. Fakult. der Universität Hofrath Dr. Ulrich und Geh. Regierungs-Rath Dr. Grise-bach zu Göttingen,

der außerordentl. Profess. Dr. Koch in der philosoph. Fakult.

der Univers. zu Berlin,

der Kustos Dr. Schulpe bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin,

der Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Kögel zu Görliß,

der Gymnafiallehrer Dr. Fengler zu Guben,

der Oberlehrer Profess. Boeszoermeny an der Petri-Realschule zu Danzig,

der Realschullehrer Bermpohl zu Leer,

der erste Lehrer Lehmann am Schullehrer-Seminar zu Elsterwerda.

#### In den Ruhestand getreten:

der Oberlehrer Dr. Wilde am Gymnasium zu Görlit,

der ordentl. Lehrer Woywod am Gymnas. zu Strasburg i. Westprß.,

der Zeichenlehrer Eug. Troschel am Stadtgymnasium zu Danzig.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

die Symnasiallehrer Adices zu Rapeburg und Dr. Fröhlich zu Bromberg,

die ordentlichen Seminarlehrer Ernst zu Franzburg und Boder zu Siegburg.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt, 2c.

der Gymnasiallehrer Dr. Rösinger zu Altona, der Realschul-Oberlehrer Dr. W. H. Meyer zu Hagen.

Auf ihre Antrage entlassen:

der Lehrer Müller an der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunst, zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Baumgart am Friedrichs - Kollegium zu

Königsberg i. Oftprg.,

die ordentl. Lehrer Degenhardt an der höh. Bürgerschule zu Einbeck, und Dr. Fischer an der höh. Bürgerschule I. zu Hannover.

# Inhaltsverzeichniß des Juni-Heftes.

| I.        | 66)         | und ber Raiferin<br>Busammensetzung ber Biffenschaftlichen Brufungetommissionen fur                                  |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             | 1879/80                                                                                                              |
|           | 0/)         | Ausschluß der Stempelpflichtigkeit der Berabredungen über eine künftig zu bestellende Raution                        |
| ۲.        | 68)         | Rettormablen zu Greifewalb und Balle                                                                                 |
|           | 69)         | Bahl der Lehrer an den Universitäten im Winter 1878/79                                                               |
|           |             | Frequenz der Universitäten im Winter 1878/79                                                                         |
|           |             | Einweihung bes neuen Universitätsgebäudes zu Marburg Regelung einiger Berhältnisse bei ber Technischen Sochschule zu |
|           | •           | Berlin                                                                                                               |
|           | 73)         | Berlin<br>Stipendium der Saling'schen Stiftung, Aufforderung zur Bewerbung                                           |
|           | 74)         | Feier des 50 jährigen Bestehens des deutschen archäologischen In-                                                    |
|           | 75)         | stitutes                                                                                                             |
|           | 76)         | Friedensklasse bes Ordens pour le mérita                                                                             |
| I.        | 77)         | Ferienordnung in ber Proving Weftpreußen                                                                             |
| •         | 78)         | Muffinden der Ankundigungen von verberblichen Schriften in Ex-                                                       |
|           | 70\         | emplaren einer Festschrift für Unterrichtsanstalten                                                                  |
|           | 10)         | Berfahren eines Berlagsbuchhändlers zur Empfehlung eines Buches<br>aus seinem Berlage                                |
| <b>7.</b> | 80)         | 3med und Benutung ber Instruktionsreisen von Seminarlehrern                                                          |
|           | 81)         | Inhalt und Form ber Reiseberichte                                                                                    |
|           |             | Britfungezeugniffe für Lehrerinnen 2c                                                                                |
|           | 82)         | Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrer-Bilbungsanstalt                                                              |
|           | 83)         | Degl. aus der Turnlehrerprilfung                                                                                     |
|           | 84)         | Reuer Rurfus in ber Turnlehrer Bilbungsanstalt                                                                       |
|           |             | Turnfahrten mährenb ber Turnkurse für Elementarlehrer                                                                |
| •         | 86)         | Bauart bei Schulhäusern                                                                                              |
|           | <b>87</b> ) | Größe und Einrichtung ber Schulzimmer, Ausbehnung ber Lehrer-                                                        |
|           | •           | wohnung                                                                                                              |
|           |             | Warfaihana bar Wadta bar innidildan Warfan                                                                           |
|           | 88)         | Serieigung ver Mewie ver intimilwen Berion                                                                           |
|           | 88)<br>89)  | Berleihung der Rechte der juristischen Person                                                                        |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

M. 7. u. 8.

Berlin, ben 30 August

1879.

### Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht:

dem Staats-Minister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten D. Dr. Falk,
unter Belassung des Titels und Ranges eines StaatsMinisters, die nachgesuchte Dienstentlassung zu ertheilen,
und

ben Ober-Präsidenten der Provinz Schlesien von Puttkamer zum Staats-Minister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu ernennen.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht:

den Unter-Staatssekretär und Direktor Dr. Show im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-1879. Angelegenheiten zum Direktor der Hauptverwaltung der Staatsschulden mit dem Amtscharakter als Präsident und unter Belassung des Ranges eines Raths erster Klasse, und

den Ober-Verwaltungsgerichts-Rath (Gustav von Goßler zum Unter-Staatssekretär und Direktor im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu ernennen.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

90) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runst und Wissenschaft.

(Centribl. pro 1878 Seite 257 Nr. 98.)

Nachdem durch das in der Gesetz-Sammlung pro 1879 Nr. 7 Seite 27 Nr. 8600. verkündete Gesetz vom 5. März d. J. der Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1879/80 sestgesstellt worden ist, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunft und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend angegeben.

| Rapitel.   | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April | Für 1879/80 |          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1879/80.*)<br>Mart.    | mehr.       | weniger. |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Mart.       | Mart.    |
|            |        | A. Danernde Ansgaben.                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ·           |          |
| 114        |        | (Die Ausgaben für das Ministerium bleiben hier unerwähnt.)                                                                                                                                                                                                        |                        |             |          |
| 116<br>119 |        | (Die Besoldungen der schulkundigen Mitsglieder der Provinzial-Konfistorien in der Provinz Pannover sind in dem Etat des Ministeriums nicht getrennt von den Besoldungen der andern Mitglieder dieser Konsistorien aufgesührt und bleiden deshalb hier unerwähnt.) |                        |             | •        |
| 121        |        | Provinzial=Schulkollegien.                                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |          |
|            |        | Besoldungen:                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |          |
|            | 1      | 1 Dirigent, 1 Direktor im Nebenamt,<br>26 Provinzial = Schulräthe, 1 Provin-<br>zial = Schulrath im Nebenamte, 6 Ver-<br>waltungsräthe und Justiziarien, 3 Ju-<br>stiziarien im Nebenamte.                                                                        | 189,300                | 11,850      |          |
| 1          | 2      | Sefretäre, Kanzlisten, Kanzleidiener.                                                                                                                                                                                                                             | 124,470                | 15          | _        |
| 1          |        | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                               | 313,770                |             |          |
|            | 2a     | Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Be-<br>amten                                                                                                                                                                                                                   | 43,980                 | 960         |          |
|            |        | Summe Litel 2a für sich                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |          |
|            |        | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                      |                        |             |          |
|            | 3 4    | Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern .<br>Zu außerordentlichen Remunerationen und<br>Unterstüßungen für Subalterns, Kanzleis                                                                                                                                       | 18,400                 |             | _        |
|            |        | und Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,110                  |             |          |
|            | i      | Summe Titel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                               | 22,510                 |             |          |

<sup>\*)</sup> Die Beträge find auf Marksummen abgerundet.

| iteľ.    |            | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April | Für 1879/80 |          |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Rapitel. | Titel.     | and gubt.                                                                                                                                                                                                    | 1879/80.               | mehr.       | weniger. |
| -        |            |                                                                                                                                                                                                              | Mai !                  | Mart        | Marf.    |
| 121      |            | Sächliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                          |                        |             |          |
|          | 5          | Miethe für Geschäftslokale und zu Bureau-                                                                                                                                                                    |                        |             |          |
|          | _          | Bedürfnissen                                                                                                                                                                                                 | <b>23</b> ,950         | 900         |          |
| ]        | 6          | Bu Diäten und Fuhrkoften                                                                                                                                                                                     | 64,740                 |             |          |
| !        |            | Summe Titel 5 und 6                                                                                                                                                                                          | 88,690                 | 900         |          |
|          |            | Summe Kapitel 121                                                                                                                                                                                            | 468,950                | 13,725      | _        |
| 122      |            | Prüfungs-Kommissionen.                                                                                                                                                                                       |                        |             |          |
|          | 1          | Bur Remunerirung ber Mitglieder der wissenschaftl. Prüfungs = Kommissionen einschließl. 13,078 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren .                                                          |                        |             | 416      |
| ·        | 2          | Bur Bestreitung der Ausgaben der Rom=<br>missionen für die wissenschaftliche Staats=<br>prüfung der Theologen und der theolo=<br>gischen Prüfungs=Rommissionen zu Halle                                      |                        |             |          |
|          | 3          | und Riel Bur Remunerirung der Mitglieder und Be- amten der Kommissionen für die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen und der<br>Rektoren, sowie der Lehrerinnen und<br>Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen |                        |             | _        |
| į.       |            | Ausgaben                                                                                                                                                                                                     | 7,216                  | 1,684       |          |
| !        |            | Summe Kapitel 122                                                                                                                                                                                            | 72,964                 | 1,684       | 416      |
| 123      |            | Universitäten.                                                                                                                                                                                               |                        | 1,268       |          |
|          | •          | Zuschuß für die Univerfität                                                                                                                                                                                  |                        |             |          |
|          | 1          | zu Königsberg                                                                                                                                                                                                | 678,772                | 10,151      | _        |
| ;<br>    | 2          | = Berlin                                                                                                                                                                                                     | 1,343,941              | 9,245       |          |
|          | 2 <b>a</b> | - Greifswald                                                                                                                                                                                                 | 140,534                | 4,850       | _        |
| 1        | 3          | = Breslau                                                                                                                                                                                                    | 629,665                | 9,365       | _        |
| i        | 4          | - Halle                                                                                                                                                                                                      | 432,742                | 45,925      |          |
| 1        | 5          | = Riel                                                                                                                                                                                                       | 489,212                | 10,434      | _        |

| Rapitel. |           | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April     | Far 1879/80 |          |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| विष्ठ    | Titel.    | au by u b t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1879/80.                   | mehr.       | weniger. |
| <u> </u> | (A)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mark.                      | Mart.       | Matt     |
| 123      | 1         | zu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272,422                    | 3,802       |          |
|          | 7         | - Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 25,753            |             | 4,623    |
| <br>     | 8         | = Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 719,776                    | 7,182       |          |
| ;        | 9         | Zuschuß für die theologische und philoso-<br>phische Akademie zu Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102,439                    |             |          |
|          | 10        | Degl. für das Lyzeum zu Braunsberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,287                     |             |          |
| •        |           | Summe Titel 1 bis 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,251,543                  | 100,954     | 4,623    |
| †<br>†   | 11<br>11a | Bu außerordentlichen sächlichen Ausgaben für die Universitäten, die Akademie zu Münster und das Lyzeum zu Braunsberg  Bur Verbesserung der Besoldungen der Lehrer an sämmtlichen Universitäten, an der Akademie zu Münster und an dem Lyzeum zu Braunsberg, sowie zur Heranziehung ausgezeichneter Dozenten Bu Stipendien für Privatdozenten und andere jüngere, für die Universitätslaufbahn voraussichtlich geeignete Gelehrte, bis zum Betrage von höchstens 1500 Mart jährlich und auf längstens 4 Jahre für den einzelnen Empfänger  Bur Berufung von Nachfolgern für uners | 60,000<br>93,564<br>54,000 | 15,959      | -        |
|          |           | wartet außer Thätigkeit tretende Universfitätslehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,000                     |             |          |
| ,        | 13        | Bu Stipendien und Unterstützungen für würdige und bedürftige Studirende .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |             | 1,706    |
|          | Ì         | Summe Kapitel 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,540,337                  | 116,913     | 6,329    |
| 124      |           | Symnasien und Realschulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 110,584     |          |
|          | 1         | Zahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung<br>an Anstalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221,880                    |             | 3,442    |
|          | 2         | Zuschüsse für die vom Staate zu unter-<br>haltenden Anstalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,019,695                  | 47,875      |          |

| teľ.     | Titel. | Ausgabe.  Setrag für 1. April 1879/80. mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                     | Får 1879/80 |        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| Rapitel. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mehr.                                 | weniger.    |        |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mart.                                 | Mart.       | Mart.  |
| 124      |        | Buschüsse für die vom Staate und Andern gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten stalten Buschüsse für die von Anderen zu untershaltenden, aber vom Staate zu unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,998                                |             | 15,598 |
|          |        | ftupenden Anftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 952,954                               | 5,322       | _      |
|          |        | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,260,522                             | 53,197      | 19,040 |
|          | 5      | Bur Erfüllung des Normal - Etats vom 20. April 1872 bei den Gymnasien und Realschulen I. D., zu Besoldungs-Verbessers besserungen für die technischen, Hülfs- und Elementar-Lehrer an diesen Anstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts- anstalten sämmtlicher Landestheile, sowie zu Beihülfen zu Wohnungsgeldzuschäften an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen höheren Unterrichtsanstalten Sonstige Ausgaben für das höhere Unter- | <b>54,400</b>                         | 34,157      | 88,301 |
|          |        | richtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,000                                | 16,000      |        |
|          | 8      | sonstigen höheren Unterrichts-Anstalten<br>Zu Stipendien und Unterstützungen für<br>würdige und bedürftige Schüler von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,000                                |             | _      |
|          | n      | Cymnafien und Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,069                                | 300         |        |
|          | 9      | Zu Zuschüssen zur Unterhaltung höherer Mädchenschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,000                                | •           | _      |
|          | 10     | Bu Unterstätzungen für Lehrer an höheren Unterrichts-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000                                |             |        |
|          |        | Summe Titel 5—10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255,469                               |             | 88,301 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | - 5/5 6/    | 72,001 |
|          |        | Summe Kapitel 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,515,991                             | 24 157      | 72,001 |
|          |        | Camme Supplier 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 02,101      |        |
| ł        |        | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j (                                   |             | 37,844 |

| teľ.     |            | ₹ Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April | Für 1879/80   |          |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Kapitel. | Titel.     | aubgubt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1879/80.               | mehr.         | weniger. |
|          | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mart.                  | Mart.         | Mart.    |
| 125      | i          | Elementar=Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |          |
|          |            | Schullehrer= und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |          |
|          | 1<br>10    | Besoldungen<br>Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Direk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,947,987              | 40,295        |          |
| 1        | 7.60       | toren, Lehrer und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114,408                | 3,120         |          |
|          | 2          | Bur Remunerirung von Hülfslehrern,<br>Rassenrendanten, Anstaltsärzten, Schul=<br>dienern und sonstigem Hülfspersonal,<br>sowie zu Remunerationen für den Unter=                                                                                                                                                                                                             |                        | •             |          |
|          | 3          | richt in weiblichen Handarbeiten. Zur Bestreitung der Kosten der Dekono= mie, zu Medikamenten und zu Unter= stützungen für die Internatszöglinge der                                                                                                                                                                                                                        |                        | 1,814         |          |
|          | 3 <b>a</b> | Seminare<br>Zu Unterstügungen, zu Medikamenten und<br>zur Krankenpflege für die im Externat                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 45,018        |          |
|          | 4          | befindlichen Seminaristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 458,000                | <b>5</b> ,625 |          |
|          |            | Gärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147,293                | 16,328        |          |
|          | 5<br>5a    | Bu Unterrichtsmitteln Bur Unterhaltung und Ergänzung der Utenfilien, zur Heizung und Beleuchtung, Miethe für Anstaltslokale und zu sonsstigen sächlichen Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Lehrersinnen im Reg. Bez. Aachen, und von 6,000 Mark für eine Bildungsanstalt für jüdische Elementarlehrer im Reg. |                        | 6,124         |          |
|          |            | Bez. Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438,659                | 14,095        |          |
|          |            | Summe Titel 1 bis 5 a.<br>Präparanden-Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,244,295              | 132,419       |          |
|          |            | Besoldungen<br>Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108,800                | 3,700         |          |
|          |            | steher und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,260                  | 576           | -        |

| ref.     |        | Tu to a ha                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April | Far 187 | 78/79    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                 | 1878/79.               | mehr.   | weniger. |
|          | टब     |                                                                                                                                                                          | Mart.                  | Mart.   | Mart.    |
| 125      | 7      | Zur Remunerirung von Hülfslehrern, Anstaltsärzten, Hausdienern und zu son-                                                                                               | 1                      | 1 050   |          |
|          | 8      | stigen persönlichen Ausgaben<br>Zur Bestreitung der Kosten der Dekonomie,<br>zu Medikamenten und zu Unterstützungen                                                      |                        | 1,050   |          |
|          | 9      | für die Präparanden. Zur Unterhaltung der Gebäude und                                                                                                                    | 191,250                | 18,336  |          |
|          |        | Gärten                                                                                                                                                                   | 2,496                  | 160     |          |
|          | 10     | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung<br>und Ergänzung der Utensilien, zur<br>Heizung und Beleuchtung, Miethe für<br>Anstaltslokale und zu sonstigen säch-             |                        |         |          |
|          |        | lichen Ausgaben                                                                                                                                                          | 57,716                 | 4,877   |          |
|          |        | Summe Titel 6 bis 10                                                                                                                                                     | 391,632                | 28,699  |          |
|          | 11     | Dispositionssonds zur Förderung des Se-<br>minar-Praparandenwesens                                                                                                       | 204,061                | -       | _        |
|          | 11a    | Zu Unterstüßungen für Seminar- und<br>Präparandenlehrer                                                                                                                  | 30,000                 |         | _        |
|          |        | Elementarschulen.                                                                                                                                                        |                        |         |          |
|          | 12     | Besoldungen und Zuschüsse für Lehrer,<br>Lehrerinnen und Schulen, insbesondere<br>auch zur Gewährung zeitweiliger Gehalts-<br>zulagen für ältere Lehrer, sowie zu Unter- |                        |         |          |
| ļ        | 10     | ftügungen                                                                                                                                                                | 12,082,721             |         |          |
|          |        | Behufs Errichtung neuer Schulftellen . Zu Ruhegehaltszuschüssen und Unterstützun- gen für emeritirte Elementarlehrer und                                                 |                        | 2,220   | -        |
| į        | 1 2    | Lehrerinnen                                                                                                                                                              | 331,000                | 31,000  | _        |
|          | 19     | Zu Schulaufsichtstosten, und zwar zu Besol-<br>dungen und zu Reisekosten-Vergütungen<br>für 177 Kreis-Schulinspektoren                                                   | 796,500                | 22,500  | _        |
|          | 15a    | Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Kreis.                                                                                                                                 |                        | ,       |          |
|          | 16     | Shulinspektoren  Zu Shulauffichtskosten, und zwar zu Re- munerationen für die kommissarische Ver-                                                                        | <b>79,25</b> 0         | 2,300   |          |
|          |        | waltung von Schulinspektionen                                                                                                                                            | 184,451                | 1,401   | _        |

| tef.     |        | - Ausgabe.                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April | Für 1879/80 |          |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Rapitel. | Titel. | ausgave.                                                                                                                                       | 1879/80.               | mehr.       | weniger. |
| <u> </u> | લ્ય    | •                                                                                                                                              | Mart.                  | Mart.       | Mart.    |
| 125      |        | Zu zeitweiligen Remunerationen für Schul-<br>inspektoren im Rebenamt                                                                           | 193,020                |             | _        |
| !        | 18     | Dispositionssonds für das Elementar-<br>Unterrichtswesen                                                                                       | 186,000                |             |          |
|          |        | Summe Titel 12 bis 18                                                                                                                          | 13,907,683             | 70,594      |          |
|          | 19     | Bur Ausbildung von Turnlehrern, und zwar<br>zur Besoldung zweier Lehrer sowie zu Un=                                                           | •                      |             |          |
|          | 19a    | terstützungen und zu sächlichen Ausgaben<br>Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Lehrer                                                           |                        |             |          |
|          |        | Summe Titel 19 und 19. a.                                                                                                                      | 70,440                 |             |          |
|          | 20     | Taubstummen- und Blinden-Anstalten.<br>Bedürfnißzuschüsse für die Taubstummen-<br>Anstalt zu Berlin und für die Blinden-<br>Anstalt zu Stegliß |                        |             |          |
|          | 21     | Baisenhäuser und andere Wohlthätigkeits=<br>Anftalten.                                                                                         |                        | ľ           |          |
|          |        | Bedürfnißzuschüsse für Anstalten                                                                                                               | 94,201                 | <b>7</b> 50 |          |
|          | 22     | Zuschüsse für Fortbildungsschulen                                                                                                              | 142,151                |             |          |
|          |        | Summe Rapitel 125                                                                                                                              | 19,133,157             | 237,622     |          |
| 126      |        | Runft- und Wissenschaft.                                                                                                                       |                        |             |          |
|          |        | Kunst=Museen zu Berlin.                                                                                                                        |                        |             |          |
|          | 1      | Besoldungen                                                                                                                                    | 163,025                | _           | 675      |
|          |        | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Be-                                                                                                          | 28,800                 |             | _        |
|          | 3      | Andere persönliche Ausgaben. Zur Remus<br>nerirung von Assistenten u. s. w., sowie<br>zu außerordentlichen Remunerationen                      | <b>:</b>               |             |          |
|          | 4      | und Unterstützungen an Beamte Zur Vermehrung und Unterhaltung der                                                                              | 7,952                  |             | 48       |
|          | 1      | Sammlungen                                                                                                                                     | 310,000                |             | 15,000   |
|          |        | Bur Unterhaltung der Gebäude und Garter<br>Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau-<br>kosten, besondere wissenschaftliche Ar-                |                        | -           | 2,700    |

| ef.      |        | 91                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April | Für 187        | 29/80    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                   | 1879/80.               | mehr.          | meniger. |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                            | Mart.                  | Mart.          | Mart     |
| 126      |        | beiten und Reisen, Betrieb der Gips- formerei, Kleidung des Dienstpersonals, Unterhaltung und Ergänzung der In- ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs- und Geschäftsräume, Drucklosten, Reini-               |                        |                |          |
|          |        | gungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                      | 133,850                | 15,000         |          |
|          | ļ      | • Summe Titel 1 bis 6                                                                                                                                                                                                                      | 663,627                | 15,000         | 18,423   |
|          |        | Königliche Bibliothek zu Berlin.                                                                                                                                                                                                           |                        |                | 3,423    |
|          |        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                | 81,855                 | _              | _        |
|          | 8      | Bu Bohnungegeldzuschüssen für die Be=                                                                                                                                                                                                      | 10,920                 |                |          |
|          | 9      | amten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Re-<br>munerirung von Assistenten u. s. w.,<br>sowie zu außerordentlichen Remunera=                                                                                                              |                        |                | :        |
|          | 10     | tionen und Unterftützungen an Beamte<br>Zur Vermehrung und Unterhaltung der                                                                                                                                                                | 18,800                 | . —            | _        |
|          |        | Sammlungen  3u sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureaustosten, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungssund Geschäftsräume, Drucklosten, Reinigungskoften u. s. sowie zur Unters | 96,000                 |                |          |
|          |        | haltung des Gartens)                                                                                                                                                                                                                       | 39,054                 | 4,200          |          |
|          |        | Summe Titel 7 bis 11                                                                                                                                                                                                                       | 246,629                | 4,200          | _        |
| i        |        | National-Galerie zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                |                        |                |          |
|          | 12     | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                | 32,210                 |                |          |
| ;        | ł      | Zu Wohnungsgeldzuschüssen für die Be-<br>amten                                                                                                                                                                                             | 5,340                  | <b>-</b>       |          |
|          |        | Andere persönliche Ausgaben. Zur Re-<br>munerirung von Assistenten u. s. w.,<br>sowie zu außerordentlichen Remunera-                                                                                                                       |                        |                |          |
|          | 1 %    | tionen und Unterstüßungen an Beamte<br>Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten                                                                                                                                                             | 2,300<br>7,500         |                |          |
|          | 19     | Dat auterdantault ner wegnung aun watten                                                                                                                                                                                                   | וסספיי וי              | <i>0,000</i> , |          |

| tef.     |        | Of a Rock of                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. April | Für 187 | 79/80    |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                            | 1879/80.               | mehr.   | weniger. |
| os<br>—  | ભ      |                                                                                                                                                                                                                                     | Mart.                  | Mart.   | Mart.    |
| 126      | 16     | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureaustoften, besondere wissenschaftliche Arsbeiten und Reisen, Kleidung des Dienstspersonals, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Beizung, Licht, Absgaben und Lasten, Miethe für Samms |                        |         | •        |
|          |        | lungs= und Geschäftsräume, Drucktosten,<br>Reinigungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                               | 21,800                 | 2,000   | _        |
|          |        | Summe Titel 12 bis 16                                                                                                                                                                                                               | 69,150                 | 5,500   |          |
|          |        | Geodätisches Institut zu Berlin.                                                                                                                                                                                                    | ,                      | •       |          |
|          |        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                         | 48,030                 |         | 240      |
|          |        | Andere persönliche Ausgaben. Zur Resmunerirung von Assistenten u. s. w., sowie zu außerordentlichen Remunerastionen und Unterstützungen für Beamte                                                                                  |                        | 400     | :        |
| •        | 20     | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Bureaus tosten, besondere wissenschaftliche Arbeiten und Reisen, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Absachen und Lasten, Miethe für Samms                               |                        |         |          |
|          |        | lungs- und Geschäftsräume, Druckkosten, Reinigungskosten, u. s. w.)                                                                                                                                                                 | 43,790                 |         | 400      |
|          |        | Summe Titel 17 bis 20                                                                                                                                                                                                               | 107,820                |         | 640      |
|          |        | Astrophysikalisches Observatorium auf dem<br>Telegraphenberge bei Potsdam.                                                                                                                                                          |                        |         | 240      |
|          |        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                         |                        |         | _        |
|          | 23     | für Hülfsleistungen  Zu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureaustoften, Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente und Inventarien, Heizung Licht, Abgaben und Lasten, Unterhaltung der Gebäude und Anlagen, Druckosten               | 6,000                  |         | _        |
|          |        | Reinigungskoften u. f. w.)                                                                                                                                                                                                          | 28,450                 | ,       | <u> </u> |
|          |        | Summe Titel 21 bis 23                                                                                                                                                                                                               | 68,350                 | 9,150   |          |

| tef.     |        | Off an 8 a a 16 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April | Für 1879/80 |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1879/80.               | mehr.       | weniger. |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mart.                  | Marf.       | Merf.    |
| 126      |        | Sonstige Kunst- und wissenschaftliche An-<br>stalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |          |
|          | 25     | Befoldungen. (1 Konservator der Kunstentenkaler; 1 Konservator der Hansnoverschen Landes-Alterthümer; 1 Vorssissender des literarischen, artistischen, musikalischen, photographischen und geswerblichen Sachverständigen Bereines; 2 Historiographen des Preußischen Staates und der Mark Brandenburg; Schloß zu Marienburg; Rauch Museum zu Berlin; Landesbibliothek zu Wiesbasden; Wuseum zu Kassel; Gemäldes Sammlung zu Wiesbaden; Verein für Nassausschen Alterthumskunde und Geschichtsforschung; naturhistorisches Musseum zu Wiesbaden; 1 Direktor des pädagogischen Seminars zu Berlin im Nebenamte).  Zu Wohnungsgeldzuschüssen. Zur Resamten.  Andere persönliche Ausgaben. Zur Resamten.  Andere persönliche Ausgaben. Zur Resamten.  Andere persönliche Ausgaben. Zur Resamten. | 53,952<br>6,852        | _           |          |
|          | 27     | für Alterthumskunde daselbst; natur-<br>historisches Museum daselbst; Kaiser-<br>haus zu Goslar)<br>Zu Stipendien und Reise-Unterstüpungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,044                  | 1,290       |          |
|          | 28     | Pädagogische Seminare zu Berlin, Rönigsberg und Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,400                 |             | <br>!    |
|          |        | mälde-Sammlung daselbst; Verein für<br>Alterthumskunde daselbst; naturhistoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |             | ¦<br>780 |

| ef.       |            | OW a                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>fitr 1. April | Für 187 | 9/80     |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|
| Rapitel.  | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1879/80.                | mehr.   | weniger. |
| <b>35</b> | स्य        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mart.                   | Mart.   | Mart.    |
| 126       |            | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Museum zu Kassel; Landesbibliothek zu Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde daselbst; Vaufonds zur Unterhaltung der Gebäude der wissenschauses zu Berlin; ten und des Lagerhauses zu Verlin; Unterhaltung des Schlosses zu Mariensburg | 32,977                  | 627     |          |
|           | <i>5</i> 0 | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Bu- reautosten, Inventarien, Heizung, Mie- the, Druckosten u. s. w.) Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Museum zu Kassel, u. s. w.                                                                                     |                         | 1,068   |          |
| <br>      | 31         | Bu Felix Mendelssohn = Bartholdy = Sti-                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 2,000   | •        |
|           | 32         | pendien Bu Beihülfen und Unterstützungen für Runst = und wissenschaftliche Zwecke, sowie für Künstler, Gelehrte und Lite= raten und zu Unterstützungen behufe                                                                                                                   |                         |         |          |
|           | 33         | Ausbildung von Künstlern. Bu Ankäufen von Kunstwerken für die<br>National-Galerie, sowie zur Beförderung<br>der monumentalen Malerei und Plastik                                                                                                                                | 120,000                 |         |          |
|           | 34         | und des Kupferstiches<br>Zu Ausgaben für musikalische Zwecke.<br>Für Ausbildung und Prüfung von Or-<br>ganisten zur Verbesserung der Kirchen-                                                                                                                                   |                         |         |          |
|           | 25         | musik                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,312                   |         |          |
|           |            | Rheinlanden 3u Kosten für die Bewachung und Untershaltung von Denkmälern und Altersthümern, sowie zu Diäten und Fuhrs                                                                                                                                                           | 12,000                  |         |          |
|           | <b>i</b>   | kosten für den Burggrafen zu Marien-<br>burg                                                                                                                                                                                                                                    | 10,870                  | 2,350   |          |
|           |            | Summe Titel 24 bis 36                                                                                                                                                                                                                                                           | 613,801                 | 8,305   |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 7,525   |          |

| tef.             | •        | Ausgabe.                                                                     | Betrag<br>für 1. April | Htr 18                  | 79/80   |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| Rapitel.         | Titel.   | aubyuve.                                                                     | . 1879/80.             | mehr.                   | weniger |
| 5                | ट्र      |                                                                              | Mart.                  | Mart.                   | Mart.   |
| 26               |          | Zuschüsse für nachbenannte, vom Staate<br>zu unterhaltende Anstalten.        |                        |                         |         |
|                  |          | Akademie der Künste zu Berlin und die<br>damit verbundenen Institute         | 399,223                | 12,395                  | _       |
| [                | 38       | Musik-Institut der Hof- und Dom-Rirche<br>zu Berlin                          | 23,988                 | ****                    |         |
|                  | 39       | Runst-Atademie zu Königsberg                                                 | 32,730                 |                         |         |
| į                | 40       | s su Düsseldorf                                                              | 51,560                 | 1,560                   | _       |
| j                | 41       | = = zu Kassel                                                                | 31,516                 | -                       |         |
|                  | 42       | Zeichen-Akademie zu Hanau                                                    | 17,020                 | 1,600                   | _       |
| Ì                | 43       | Provinzial-Kunst = und Kunstgewerbeschule                                    |                        |                         |         |
| ļ                | ,        | zu Breslau, Provinzial-Kunst-und Hand-                                       |                        |                         |         |
| Ì                |          | werksschulen zu Königsberg, Danzig,                                          | 51 257                 | 1 000                   |         |
| l                | A 4      | Magdeburg und Erfurt                                                         | 51,357<br>202,124      | 1,9 <b>8</b> 0<br>5,000 |         |
|                  | 44<br>45 | Akademie der Wissenschaften zu Berlin<br>Zuschüsse für von Anderen zu unter- | , ,                    | 0,000                   |         |
| <br>             | 40       | haltende Anstalten und für Bereine                                           |                        |                         |         |
| }<br>;           | İ        | (Deutsche Gesellschaft zu Königsberg,                                        |                        |                         |         |
| İ                |          | Berein für Bessische Geschichte, Konser-                                     | <u> </u>               |                         |         |
| ı                |          | vatorium der Musik zu Köln, u. s. w.)                                        |                        |                         |         |
| 1                |          | Summe Titel 37 bis 45                                                        | 840,856                | 22,535                  |         |
| 1                |          | Summe Rapitel 126                                                            | 2,610,233              | 48,910                  | 3,66    |
|                  |          |                                                                              |                        | 45,247                  |         |
| .26 <sup>1</sup> | i        | Technisches Unterrichtswesen.                                                |                        |                         |         |
| a.               |          | Besoldungen.                                                                 |                        |                         |         |
| ,                | 1        | Technische Hochschule zu Berlin                                              | 122,250                | 8,700                   |         |
|                  | 2        | Technische Hochschule zu Hannover                                            | 122,820                | 7,130                   |         |
| !                | 3        | Technische Bochschule zu Aachen                                              | 122,430                | 5,070                   | 4       |
| !                | 4        | Gewerbeschule zu Kassel                                                      | 32,550                 | -                       | _       |
|                  | 5        | Baugewerkschule zu Nienburg                                                  | 30,525                 | 12,375                  |         |
| ļ                |          | Summe Titel 1 bis 5                                                          | 520,575                | 33,275                  | _       |
| Ì                | 5.       | Bu Wohnungsgeld-Zuschüffen für die Leh-                                      |                        |                         |         |
| j                | IJ B     | rer und Beamten                                                              | 77,676                 |                         | 360     |
|                  |          | Summe Titel 5a. für sich                                                     | l                      |                         |         |

| 1879/80.   mehr.   meniger.   Maert.   Maert.   Meniger.   Maert.   Meniger.   Maert.   Maert.   Meniger.   Maert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | et.       | •                  | W. Saaha                                                                                                                    | Betrag<br>für 1. April | Für 187 | 79/80       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| Andere persönliche Ausgaben.  3ur Remunerirung von Hüsslehrern und Hüsselfter der kechnischen Hochschalungsbericht, und zu temporären Besoldungsverbesserungen der Lehrer dieser Anstalt  3u Stipendien und Resseunterstügungen bei der technischen Hochschalung zu Berlin  8 Westoldungszuschischen Jochschule zu Berlin  8 Westoldungszuschischen Jochschalung zu Berlin  8 Westoldungszuschischen Jochschalung zu Berlin  8 Westoldungszuschischen Jochschalung zu Berlin  9 Westoldungszuschischen Jochschalung zu Getschertretungse und Aachen  9 Westoldurstretungse und Berliegungskoften  10 Westoldurschaltichen Remunerationen und Unterstützungen sie Beamten und Lehrer Lehren Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren und Schriften und Lehren u | Rapit     | Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                    |                        | •       | _           |
| 3u Remunerirung von Hülfslehrern und Hettor der technischen Hoochschule zu Berlin, und zu temporären Besoldungsberebessessenschen der kehrer dieser Anstalt 242,160 13,630 — verbessenugen der kehrer dieser Anstalt 242,160 13,630 — verbessenugen der kehrer dieser Anstalt 242,160 13,630 — verbessenugen der kehrer dieser dieser Anstalt 242,160 13,630 — verbessenugen der kehrer dieser           |                    |                                                                                                                             | 2,444.                 | Deut.   | 20,011.     |
| b 3ur Kemunertrung von Hulbierett und discher der benklichen Heltor der technischen Hochschulage für den Reftor der technischen Hochschulage für den Reftir der etchnischen Hochschule zu Berlin, und zu temporären Besoldungs- verbesserien und Keiseunterstübungen dei der technischen Hochschule zu Berlin  3u Stipendien und Keiseunterstübungen bei der technischen Hochschule zu Berlin  3u Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Heranziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrstäte sier die kehnischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und Aachen zu Geldwertretungs und Berseihungskossen door der Geodichulen zu Gehrer der die Beamten und Unterstübungen sier die Beamten und Lehrentschulen und Lehrmitteln der Summe Titel 6 bis 10  Samme Titel 6 bis 10  Sachliche und vermischte Ausgaben.  3u Amtsbedürsnissen und Lehrmitteln der Gedülche, an Abgaben und Lasten der Gedäude, an Abgaben und Lasten der Gedäude, an Abgaben und Lesten der Gedäude, an Abgaben und Lesten der Gedülchen sachschulen der Gedülchen sachschulen der Gedülchen der Gedülchen sachschulen der Gedülchen sachschulen der Gedülchen der Gedülc |           |                    | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                |                        |         |             |
| 7 3u Stipendien und Reiseunterstügungen bei der technischen Hochschule zu Berlin 3u Besoldungszuschüsten zum Awede der Geranziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkäste sür die technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und Aachen 3u Stellvertretungs= und Bersehungskosten 3u außerordentlichen Remunerationen und Unterstüßungen für die Beamten und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>a.</b> | 6                  | Hulfsbeamten, Funktionszulage für den<br>Rektor der technischen Hochschule zu<br>Berlin, und zu temporären Besoldungs-      |                        |         |             |
| bei der technischen Hochschule zu Berlin 3u Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Hernziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkäste für die technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und Aachen .  3u Stellvertretungs- und Vachen .  3u außerordentlichen Remunerationen und Unterstützungen für die Beamten und Lehrer .  Summe Titel 6 bis 10  Sächliche und vermischte Ausgaben.  317,760 25,630 —  Summe Titel 6 bis 10  Sächliche und vermischte Ausgaben.  31,420 35,420 8,600 —  31,426 —  32,420 8,600 —  32,420 8,600 —  33,420 8,600 —  34,426 —  Summe Titel 11 bis 13 —  Sonstige Ausgaben.  34,426 —  Sonstige Ausgaben.  4 Juschüssen und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Bebesschulen, und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewert und andern gewerblichen Fachschulen 348,730 25,000 —  14 Buschungsgeld-Zuschüssen für die Lehrer an Gewerbeschulen .  39,494 1,620 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 7                  | verbesserungen der Lehrer dieser Anstalt                                                                                    |                        | 13,630  | _           |
| 8 Ju Besoldungszuschüffen zum Zwecke der Geranziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkäfte für die technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und Aachen  9 Ju Serlin, Hannover und Aachen  30,000 12,000 —  9 Ju Setellvertretungse und Berseyungskoften 600 —  10 Ju außerordentlichen Remunerationen und Unterstätyungen für die Beamten und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | •                  |                                                                                                                             |                        |         |             |
| gu Berlin, Hannover und Aachen  3u Stellvertretungs- und Bersehungstosten 3u außerordentlichen Remunerationen und Unterstüßungen für die Beamten und Lehrer  Summe Titel 6 bis 10  Sächliche und vermischte Ausgaben.  317,760 25,630 —  Süchliche und vermischte Ausgaben.  317,760 25,630 —  Süchliche und vermischte Ausgaben.  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  317,760 25,630 —  3242,066 19,350 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  31,134 1,426 —  35,420 8,600 —  12,134 1,426 —  35,420 8,600 —  12,134 1,426 —  35,420 8,600 —  12,134 1,426 —  35,420 8,600 —  12,134 1,426 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8,600 —  35,420 8 |           | 8                  | Zu Besoldungszuschüssen zum Zwecke der<br>Heranziehung und Erhaltung tüchtiger                                              | ·                      |         |             |
| 3u außerordentlichen Remunerationen und Unterstüßungen für die Beamten und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                    | zu Berlin, Hannover und Aachen .                                                                                            | 30,000                 | 12,000  | _           |
| Unterstühungen für die Beamten und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | r .                | Bu Stellvertretungs= und Versetzungskoften                                                                                  | 600                    |         |             |
| Summe Titel 6 bis 10  Sächliche und vermischte Ausgaben.  11 Zu Amtsbedürsnissen und Lehrmitteln . 12 Zur Unterhaltung der Gebäude, an Abgaben und Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 10                 | Interstützungen für die Beamten und                                                                                         |                        |         |             |
| Sächliche und vermischte Ausgaben.  3u Amtsbedürsnissen und Lehrmitteln .  3ur Unterhaltung der Gebäude, an Absgaben und Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    | Lehrer                                                                                                                      | 7,500                  |         |             |
| 3u Amtsbedürfnissen und Lehrmitteln . 3ur Unterhaltung der Gebäude, an Absgaben und Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    | Summe Titel 6 bis 10                                                                                                        | 317,760                | 25,630  |             |
| 3ur Unterhaltung der Gebäude, an Abgaben gaben und Lasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    | Sächliche und vermischte Ausgaben.                                                                                          |                        |         |             |
| 3u Erkursionen und sonstigen Ausgaben Summe Titel 11 bis 13 Sonstige Ausgaben.  14 Zuschüsse zur Unterhaltung von Gewerbes schulen, einer Handelsakabemie, von geswerblichen Zeichenschulen, von Webessichulen, und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewerksund andern gewerblichen Fachschulen  14a Zu Wohnungsgeldsussichen Fachschulen  14a Zu Wohnungsgeldsussichen für die Lehsrer an Gewerbeschulen  15 Zu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                    |                                                                                                                             |                        | 19,350  |             |
| Summe Titel 11 bis 13  Sonstige Ausgaben.  14 Juschüsse zur Unterhaltung von Gewerbessichulen, einer Handelsakademie, von geswerblichen Zeichenschulen, von Webessichulen, und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewerksund andern gewerblichen Fachschulen  14a Zu Wohnungsgelds Zuschüssen für die Lehsrer an Gewerbeschulen  15 Zu Stipendien und Unterstüßungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                                                                                             |                        |         |             |
| Sonftige Ausgaben.  14 Zuschüsse zur Unterhaltung von Gewerbes schulen, einer Handelsakademie, von ges werblichen Zeichenschulen, von Webes schulen, und einer Mädchengewerbschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewerks und andern gewerblichen Fachschulen 348,730  25,000  14a Wohnungsgeldsuschüssen für die Lehs rer an Gewerbschulen 39,494  1,620  39,494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 13                 |                                                                                                                             |                        |         |             |
| 3uschüsse zur Unterhaltung von Gewerbe- schulen, einer Handelsakademie, von ge- werblichen Zeichenschulen, von Webe- schulen, und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewerk- und andern gewerblichen Fachschulen 348,730 25,000 — 14a Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Leh- rer an Gewerbeschulen 15 Zu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                    | · ·                                                                                                                         | 289,620                | 29,376  | <del></del> |
| schulen, einer Handelsakademie, von ge- werblichen Zeichenschulen, von Webe- schulen, und einer Mädchengewerbeschule, sowie zur Unterhaltung von Baugewerk- und andern gewerblichen Fachschulen 348,730 25,000 —  14a Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Leh- rer an Gewerbeschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                    | · Sonftige Ausgaben.                                                                                                        |                        |         | 1           |
| und andern gewerblichen Fachschulen  14a Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Leh- rer an Gewerbeschulen  15 Zu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 14                 | schulen, einer Handelsakademie, von ge-<br>werblichen Zeichenschulen, von Webe-<br>schulen, und einer Mädchengewerbeschule, |                        |         |             |
| rer an Gewerbeschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 140                | und andern gewerblichen Fachschulen                                                                                         | 348,730                | 25,000  |             |
| 15 Zu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1.29               |                                                                                                                             | 39.494                 | 1,620   | _           |
| die Ausbüdung von Kunsthandwerkern 13,500 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                    | Bu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                       | 1                      | ·       | İ           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 16                 | die Ausbüdung von Kunsthandwerkern Ruschuk für das Gemerke-Museum                                                           | 13,500<br>113,170      | 10.570  | _           |

| ref.      | •      | ,<br>Of e h                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April | Für 187 | <sup>'</sup> 9/80 |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| Rapitel.  | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                               | 1879/80.               | mehr.   | weniger.          |
| <b>5</b>  | CR     |                                                                                                                                                                        | Mart.                  | Mart.   | Mart.             |
| 126<br>a. | 17     | Bu Aufwendungen für technische Samm=<br>lungen, zur Herausgabe technischer Werke<br>und Zeitschriften, für technisch=wissen=<br>schaftliche Untersuchungen und Reisen, |                        |         |                   |
|           |        | und überhaupt zur Förderung des tech=<br>nischen Unterrichtes                                                                                                          |                        |         |                   |
| •         | ,      | Summe Titel 14 bis 17                                                                                                                                                  | 602,494                | 37,190  | <del></del>       |
|           |        | Summe Kapitel 126a.                                                                                                                                                    | 1,808,125              | 125,471 | 360               |
|           |        |                                                                                                                                                                        |                        | 125,111 |                   |
| 127       |        | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                                       |                        |         |                   |
|           | 1      | Besoldungen für 56 Schulräthe bei den<br>Regierungen, 6 Schulräthe im Neben-<br>amte                                                                                   | 293,786                | 1,200   | _                 |
|           |        | Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Schul-<br>räthe bei den Regierungen<br>Bur Remunerirung von Hülfsarbeitern<br>in der Schulverwaltung bei den Re-                     | 34,020                 | 840     | _                 |
|           | 2      | gierungen                                                                                                                                                              | 15,000                 |         |                   |
|           |        | lichen Verpflichtung des Staates beruht                                                                                                                                |                        | 5       | 78,585            |
|           |        | Sonstige Ausgaben für Rultus - und<br>Unterrichtszwecke.                                                                                                               |                        | •       |                   |
|           | 38     | Bu Unterstützungen für Predigt- und Schul-<br>amts-Kandidaten, sowie für studirende<br>und auf Schulen besindliche Prediger-<br>und Lehrersöhne                        |                        |         | _                 |
|           | 4      | Zuschuß für die Stiftung mons pietatis                                                                                                                                 |                        |         | 59                |
|           | 5      | Bu Zuschüssen für die Elementarlehrer:<br>Wittwen= und Waisenkassen                                                                                                    | 33,000                 |         | _                 |
|           | 7      | Pensionen und Unterstützungen für Hinter                                                                                                                               |                        |         |                   |
|           |        | bliebene von Lehrern                                                                                                                                                   | 112,414                | -       | -                 |

| teť.                                                 | •                               | W. A. a. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April                                                    | Für 187        | 79/80             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Rapitet.                                             | Titel.                          | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1879/80.<br>Marf.                                                         | mehr.<br>Mart. | weniger.<br>Mart. |
| 127                                                  |                                 | Pensionen, Pensionszuschüsse und Unterstützungen für pensionirte Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten und SchulslehrersSeminaren Pensionen und Unterstützungen für Wittwen und Waisen von Beamten und von Lehsrern der technischen Unterrichtsanstalten, sowie Unterstützungen für ausgeschiedene | <b>30,189</b>                                                             | 189            |                   |
|                                                      |                                 | Beamte und für ausgeschiedene Lehrer des technischen Unterrichtswesens Erziehungs-Unterstützungen für arme Rinder Verschiedene andere Ausgaben für Kultus-                                                                                                                                          | \$50, <b>4</b> 00<br>\ 7,000<br>3,000                                     |                | <u>-</u>          |
|                                                      |                                 | und Unterrichtszwecke                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,485                                                                    |                | 1,425             |
|                                                      |                                 | Summe Kapitel 127. Tit. 1 bis 2, 3a.<br>bis 5, 7, 9, 10 bis 12                                                                                                                                                                                                                                      | 2,380,063                                                                 | 2,234          | 80,069            |
| 129                                                  | ı                               | Allgemeine Fonds.<br>Allgemeiner Dispositionssonds zu unvor-<br>hergesehenen Auszaben<br>Zur Verstärkung der aus Grundsteuer-<br>Entschädigungen gebildeten 7 Kirchen-,                                                                                                                             | 75,000                                                                    |                | 77,835            |
| !                                                    | 3                               | Pfarr- und Schulverbesserungsfonds in<br>der Provinz Hannover                                                                                                                                                                                                                                       | 44,018<br>15,000<br>134,018                                               |                |                   |
| i                                                    |                                 | Wiederholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101,010                                                                   | •              |                   |
| 12:<br>12:<br>12:<br>12:<br>12:<br>12:<br>12:<br>12: | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>8 | Provinzial=Schulkollegien Drüfung8=Rommissionen Universitäten Gymnasien und Realschulen Elementar=Unterrichtswesen Kunst und Wissenschaft Technisches Unterrichtswesen Kultus und Unterricht gemeinsam Allgemeine Fonds Summe A. Dauern de Ausgaben                                                 | 4,515,991<br>19,133,157<br>2,610,233<br>1,808,125<br>2,380,063<br>134,018 | •              |                   |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1879/80. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 95       | 64     |                                                                                                                                                                                       | Mark.                              |
| 15       |        | B. Einmalige und anßerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                           |                                    |
|          | ,      | Bum Bau von Universitäts=Zebäuden und zu anderen<br>Universitätszwecken.                                                                                                              |                                    |
|          |        | Universität in Königsberg i. Prf.                                                                                                                                                     |                                    |
|          | 2      | Zum Neubau der hirurgischen Klinik, 3. Rate Summe Titel 2 = 300,000 Mark                                                                                                              | 300,000                            |
|          |        | Universität in Berlin.                                                                                                                                                                |                                    |
|          | }      | Bu klinischen Bauten auf dem Grundstücke Ziegelstraße 5 bis 4 (früher 3 bis 6), 2. Rate                                                                                               | 500,000                            |
|          |        | botanische Museum, 2. und lette Rate<br>Zur Herstellung und Einrichtung von Auditorien und<br>von Räumen für die wissenschaftlichen Sammlungen                                        | 222,000                            |
|          | 6      | im Universitätsgebäude. Bur Einrichtung und Ausrüstung eines botanischen Insti- tutes in dem bisher von der Bergakademie und der geologischen Landesanstalt benupten Gebäude am Lust- | 25,000                             |
|          | 7      | garten in Berlin                                                                                                                                                                      |                                    |
|          | 8      | für die Sternwarte.  Zum Neubau einer gebürtshülflichen und gynäkologischen Klinik auf den Grundstücken Ziegelstraße 10 bis 12 und Artillerieftraße 13 bis 16, und zwar:              |                                    |
|          |        | a. Zum Ankauf der gedachten Grundstücke. b. Zu den Baukosten, 1. Rate                                                                                                                 | 1,200,000<br>300,000               |
|          |        | Universität in Breslau.                                                                                                                                                               |                                    |
|          | 9      | Für das neue Gewächshaus im botanischen Garten,<br>Ergänzungsrate                                                                                                                     | 5,950                              |
|          |        | Universität in Halle a. d. S.                                                                                                                                                         |                                    |
|          | 10     | Zum Neubau eines Gebäudes für die Anatomie 3. und letzte Rate                                                                                                                         |                                    |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1879/80. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| -        | CT     |                                                                                                                                                                      | Mark.                              |
| 15       |        | Zum Neubau eines Gebäudes für das pathologische In-<br>stitut, 2. und lette Rate                                                                                     | 83,000                             |
|          |        | Zum Neubau eines Bibliothekgebäudes, einschließlich der Rosten der Uebersiedelung, 2. und letzte Rate                                                                | 230,800                            |
|          |        | Zu Bauten und zur Vervollständigung der Ausrüstung des landwirthschaftlichen Institutes                                                                              | 130,000                            |
|          | 14     | Zu den Kosten der Terrain=Regulirungen auf der Mail=<br>lenbreite in Halle a. d. S                                                                                   | 50,000                             |
|          |        | Summe Titel 10 bis 14 = 633,800 Mark                                                                                                                                 |                                    |
|          |        | Universität in Riel.                                                                                                                                                 |                                    |
|          |        | Zum Neubau des zoologischen Museums, 2. und lette<br>Rate.                                                                                                           | 95,500                             |
|          | 16     | Zum Neubau der Anatomie, 2. und lette Rate Summe Titel 15 bis 16 = 119,700 Mark                                                                                      | 24,200                             |
|          |        | Universität in Göttingen.                                                                                                                                            |                                    |
|          |        | Zur Deckung der Kosten der Reorganisation des patho-<br>logischen Institutes                                                                                         | 9,433                              |
|          |        | Zum Erweiterungsbau der Universitätsbibliothet, 2. Rate<br>Zur inneren Einrichtung des neuen Gebäudes für das<br>pflanzenphysiologische Institut und zu Umzugskosten | 250,000                            |
| ;        |        | für dasselbe                                                                                                                                                         | 10,000                             |
|          |        | Summe Titel 17 bis 19 = 269,433 Mark Summe Titel 2 bis 19 = 3,652,383 Mark                                                                                           |                                    |
|          |        | Zum Bau von Zebäuden für höhere Lehranstalten und zu<br>anderen extraordinären Ausgaben für diese Institute.                                                         |                                    |
|          | 20     | Zum Neubau des König Wilhelms=Gymnasiums zu Kö-<br>nigsberg i. Pr., 2. Rate<br>Zum Ankauf des Biester'schen Grundstückes für das                                     | 200,000                            |
|          | 21     | Zum Ankauf des Biester'schen Grundstückes für das Gymnasium zu Bartenstein                                                                                           | 3,000                              |
|          | 22     | Bur Einrichtung eines Zeichensaales, Herstellung von Bibliothekzimmern und Unterrichtsräumen, sowie zum Umbau eines Stallgebäudes für das Gymnasium zu               | -,                                 |
|          | ഹ      | Tilsit                                                                                                                                                               | 20,770                             |
|          | 23     | Jum Reuvau ves Symnaziums in Graudenz, 2. Rate                                                                                                                       | 100,000                            |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                   | Betrag<br>fftr 1. April<br>1879/80.<br>Wart. |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 15       | 24         | Zum Neubau des Vordergebäudes der mit dem Friedrich-                                                       |                                              |
|          | 0.5        | Wilhelms-Gymnasium in Berlin verbundenen Real-<br>schule, 2. Rate                                          | 100,000                                      |
|          |            | Zum Neubau der Gebäude für das Pädagogium in Zül-<br>lichau, 2. Rate                                       | 110,000                                      |
|          | 26         | Zum Neubau des Symnasiums in Köslin, 3. und lette<br>Rate                                                  | 40,000                                       |
|          | 27         | Zum Neubau eines Gebäudes für das Gymnasium in                                                             | , ,                                          |
|          | 28         | Zum Neubau des Gymnasiums nebst Turnhalle und                                                              | ,                                            |
|          | <b>2</b> 9 | Abortsgebäude in Krotoschin, 2. und lette Rate 3um Erweiterungsbau des Gymnasiums in Altona .              | 70,000<br>41,000                             |
|          | 30         | Bur Erweiterung des Gymnasiums in Glückstadt Bum Neubau einer Turnhalle nebst Pedellwohnung für            | 42,000                                       |
|          |            | das Gymnasium in Glückstadt                                                                                | 28,200                                       |
|          |            | Zum Bau des Kaiser Wilhelms=Gymnasiums in Han-<br>nover, 2. und lette Rate                                 | 300,000                                      |
|          | 33         | Zum Neubau des Gymnasiums zu Hamm, 2. und lette<br>Rate                                                    | 38,651                                       |
|          |            | Summe Titel 20 bis 33 = 1,243,621 Mart                                                                     | ·                                            |
|          |            | Zum Bau von Seminargebäuden und zu anderen<br>Seminarzwecken 1c.                                           |                                              |
|          |            | Zum Neubau eines Seminar-Internates in Tuchel, 2. Rate                                                     | _                                            |
|          |            | Zum Neubau eines Seminar-Internates in Löbau, 2. Rate<br>Zum Neubau eines Seminar-Externates in Königsberg |                                              |
|          |            | N./M., 2. Rate                                                                                             | 100,000                                      |
|          |            | Zum Neubau des Seminars in Pyrix, 2. Rate                                                                  |                                              |
|          |            | dieselbe erworbenen Hauses Mühlenstraße Nr. 39 da-                                                         |                                              |
|          | 39         | selbst, 2. Rate. Zum Neubau des Seminars in Habelschwerdt, 5. und                                          |                                              |
|          | 40         | lette Rate. Bur Erneuerung der Dielungen zc. im Seminargebäude                                             | 134,155                                      |
|          | l          | zu Pilchowig                                                                                               | 20,660                                       |
|          | 41         | Zur Instandsetzung der Wasserleitung des Seminars in Weißenfels, 2. und lette Rate                         | 6,919                                        |

| Rapitel. | Titel.    | Ausgabe.                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. Aprig<br>1879/80.<br>Wark. |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 15       | 43        | Zum Neubau des Seminars in Erfurt, 2. Rate Zum Neubau des Seminars in Hannover, 1. Rate                                                                | 100,000<br>250,000                          |
|          |           | Bur Beschaffung von Turngeräthen, Ergänzung der Mo-<br>bilien 2c. beim Seminar in Aurich                                                               | 12,671                                      |
|          | 40        | Zum Neubau des Seminars in Warendorf, 3. und lette<br>Rate                                                                                             | 97,700                                      |
|          |           | Zum Neubau des Seminars in Soeft, 3. Rate<br>Zur Einrichtung der in Montabaur für Seminarzwecke<br>angekauften Gebäude, Anschaffung von Utenfilien und | 100,000                                     |
|          | 48        | Lehrmitteln, sowie zum Bau einer Turnhalle<br>Zum Neubau des Seminars in Usingen, 3. und letzte                                                        | 40,000                                      |
| ĺ        | 1         | Rate                                                                                                                                                   | 143,922                                     |
|          |           | Zum Neubau des Seminars in Fulda, 2. und lette Rate<br>Zum Neubau des Seminars in Mettmann, 2. und lette                                               |                                             |
|          | 1         | Rate                                                                                                                                                   | 244,000                                     |
|          | 51        | Zum Neubau einer Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin,                                                                                                 | 104700                                      |
|          |           | 2. und lette Rate                                                                                                                                      | 184,500                                     |
|          |           | für Kunst= und wissenschaftliche Zwecke und zur<br>Errichtung von Denkmälern.                                                                          |                                             |
|          | <b>52</b> | Zur provisorischen Unterbringung eines Theiles der Kö=<br>niglichen Bibliothet zu Berlin in dem alten Berg=                                            |                                             |
|          | 53        | Atademie-Gebäude<br>Zum Neubau der akademischen Kunst- und Gewerbeschule<br>auf dem Lagerhausgrundstück zu Berlin, 2. und letze                        | 10,000                                      |
|          |           | Rate                                                                                                                                                   | 159,000                                     |
|          | <b>54</b> | Zur Errichtung einer Statue für Wilhelm von Hum-                                                                                                       |                                             |
|          | 55        | boldt in Berlin, 2. Rate                                                                                                                               | 25,000<br>182,000                           |
|          | 56        | Bur inneren Ginrichtung der Zeichenakademie in Hanau                                                                                                   | 30,000                                      |
|          | 57        | Zur Einrichtung des nordöstlichen Flügels des bisherigen<br>Gemäldegalerie-Gebäudes in Kassel zur Aufnahme der                                         | •                                           |
|          | KO        | Naturalien=Sammlung des Museums daselbst                                                                                                               | 9,000                                       |
|          | 90        | Zum Neubau der Kunstakademie in Düsseldorf, 5. und letzte Rate                                                                                         | 193,230                                     |
|          | 59        | Staatszuschuß zum Bau einer Kunfthalle in Düsselborf,<br>2. und lette Rate                                                                             |                                             |
|          | ļ         | Summe Titel 52 bis 59 = 808,230 Mark                                                                                                                   | •                                           |

| Rapitel. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1879/80.<br>Mart. |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |          |                                                                                                          | 1 334411.                                   |
| 15       | 1        | sür das technische Unterrichtswesen.                                                                     |                                             |
| ,        | 60       | Bur Ausrustung der reorganisirten Gewerbeschule in Hagen, 1. Rate                                        | 5,500                                       |
| ļ        | 61<br>62 |                                                                                                          | 2,500,000                                   |
| ļ        | _        | Schule in Hannover, lette Rate                                                                           | 183,000                                     |
|          |          | 4. Rate                                                                                                  | 361,000                                     |
| <b>!</b> |          | Umänderung der Heizungs-Anlagen zc. in der polytechni= schen Schule zu Aachen, 2. Rate                   | 40,000                                      |
| !        | 60       | Bur Beschaffung einer kunstgewerblichen Bibliothek für<br>bas Deutsche Gewerbe-Museum in Berlin, 5. Rate | 7,500                                       |
| 1        |          | Bu Ropien des Euneburger Rathe-Silberschapes Für Bauten zur Vergrößerung der Baugewerkschule in          | 18,000                                      |
|          |          | Nienburg                                                                                                 | 18,100                                      |
|          | 68       | Bur Ausrüstung von gewerblichen Fach- und von Bau-<br>gewerkschulen mit Inventarien und Lehrmitteln      | 40,000                                      |
|          |          | Summe Titel 60 bis 68 = 3,173,100 Mark                                                                   |                                             |
| i        |          | Summe B. Einmalige Ausgaben<br>unter Kap. 15 Titel 2 bis 68.                                             | 11076361                                    |

# Erläuterungen bezüglich der danernden Ausgaben.

| 1. Kapitel 121. Provinzial = Schulkol<br>ausgebracht sind unter Titel 1:                                                                                                                                            | legien. Neu            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Durchschnittsbesoldung für eine technische<br>Rathsstelle bei dem Provinzial-Schultollegium zu<br>Stettin b. Durchschnittsbesoldung für einen Justiziarius<br>und Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Schultolle- | 5,550 Mart             |
| gium zu Koblenz c. Besoldung für einen Justiziarius und Ver-<br>waltungsrath im Nebenamte bei dem von Kiel nach                                                                                                     | 5,100 •                |
| Schleswig zu verlegenden Provinzial-Schulkollegium                                                                                                                                                                  | 1,200 •<br>11,850 Mart |

Kapitel 123. Universitäten. An Besoldungen und 2. Wohnungsgeld = Zuschüssen sind neu ausgebracht für Professoren 2c. zu Greifswald: Wohnungsgeld-Zuschuß für einen außerordentl. Professor der Rechte 540 Mart,

zu Breslau: für einen ordentl. Professor der Philosophie, Gehalt

und Wohnungsgeldzuschuß 6060 Mark,

für einen außerordentl. Professor der Philosophie, degl. 3210 Mark, für einen außerordentl. Professor der Chemie, degl. 3210 Mark.

zu Halle: für einen ordentl. Professor der Mathematik, degl.

4860 Mart,

zur Umwandlung einer außerordentl. theologischen Professur in eine ordentliche 2400 Mark,

Mehrbedarf an Wohnungsgeld-Zuschüffen in Folge Versetzung der

Stadt Halle in eine höhere Servisklasse 8424 Mark,

zu Kiel: Wohnungsgeld-Zuschuß für einen Professor 660 Mark, zu Bonn: Mehrbedarf an Wohnungsgeld=Zuschüssen in Folge Versepung der Stadt Bonn in eine höhere Servisklasse 10,032 Mark.

Daselbst. Die weiteren Mehrausgaben unter Titel 1. bis 6. und 8. bestehen vorzugsweise in Dotationserhöhungen für die Universitäte=Institute.

4. Daselbst. Unter Titel 1. bis 8. kommen an Aussterbe-

Besoldungen und Wohnungsgeld=Zuschüssen in Abgang

zu Königsberg. 4920 Mart, zu Breslau . . 3840 zu Halle . . 13,920 zu Göttingen . 11,580 zu Marburg 300 4290 = zu Bonn .

5. Daselbst. Die Universitäten, die Atademie zu Münster und das Eyzeum zu Braunsberg beziehen außer den Zuschüssen unter 5,251,543 Mark Titel 1. bis 10. von aus Stiftungs= 2c. Fonds (Halle 262,120 Mark

Göttingen 590,471 Mark — Münster

65,962 Mart — Braunsberg 19,803 Mark

946,929 u. (. w.) . an Zinsen von Kapitalien und Revenuen von Grundstücken und Gerechtsamen . 488,992 640,389 aus eigenem Erwerbe 7,327,853 Mart. überbaupt demnach

6. Daselbst. Der Fonds unter Titel 11. ift zur gesicherten dauernden Erreichung des Zweckes um . . . . 20,000 Mark erhöht, während auf Titel 1. (Königsberg) . . . 4,041 = übertragen worden sind, so daß die Mehrausgabe . 15,959 Mart. 

7. Rapitel 124. Gymnasien und Realschulen. Titel 2. Die Realschule zu Tilst und die höhere Bürgerschule zu Sonders burg werden vom Staate übernommen; desgleichen das Gymnasium nehst Realschule zu Thorn, zu dessen Unterhaltung die Stadt Thorn bisher mitverpflichtet war. In Folge hiervon sind auf Titel 2. übernommen für die Realschule zu Tilst von Kap. 124. Tit. 4. 11,252 Mark für die höhere Bürgerschule zu Sonderburg degl. 7,875 = sür das Gymnasium und die Realschule zu Thorn von Kap. 124. Tit. 3. 15,798 =

8. Daselbst. Der in neuen Bewilligungen und in Uebertragungen bestehende Zugang, und der in Uebertragungen wie in

Minderbedürfnissen bestehende Abgang beträgt

71,665 Mark unter Titel 2.: mehr weniger 23,790 bleibt mehr 47,875 Mart, 200 Mark unter Titel 3.: mehr 15,798 weniger bleibt weniger 15,598 Mart, unter Titel 4.: mehr 32,775 Mark weniger 27,453 5,322 **Nart.** bleibt mehr

9. Daselbst. Titel 4., 5. und 6. Von Titel 5. sind übertragen auf Titel 4.

22,275 Mart auf Titel 6.

16,000 = 16,000 = 88,301 Mart.

- 10. Rapitel 125. Elementar-Unterrichtswesen. Sesminare. Bei den Schullehrer-Seminaren zu Angerburg, Reuzelle, Drossen und Rawitsch sind provisorische Parallelturse eingerichtet, und bei den Schullehrer-Seminaren zu Soest und Homberg die im vorigen Jahre errichteten Parallelturse erweitert worden. Für die bei diesen Kursen sowie für die an andern, namentlich an den noch in der Entwickelung begriffenen Lehrer- und Lehrerinnen-Seminaren erforderlichen Lehrkräfte ist unter Litel 1. zu Besoldungen eine Mehrausgabe von 37,500 Mark jährlich in Ansatz gebracht.
- 11. Daselbst. Präparandenanstalten. Zu Heiligensstadt ist eine staatliche Präparandenanstalt errichtet und sind unter Titel 6. die Durchschnittsbesoldungen für den Vorsteher und ersten Lehrer sowie für den zweiten Lehrer mit 2200 und 1500 zusammen 3700 Mart in Zugang gekommen.
- 12. Daselbst. Elementarschulen. Unter Titel 12. bildet sich das Mehr von 11,173 Mark durch einige Mehr- und Minder-

Einnahmen, Mehr= und Minder=Ausgaben und hauptsächlich durch Uebertragungen von andern Titeln auf andere Titel.

Unter Titel 13. ift der Zugang von 2220 Mark von Kapit. 125.

Tit. 12. übernommen.

13. Daselbst. Titel 14. Die Aufwendungen für die den geschlossenen Zuschußkassen für emeritirte Elementarlehrer in der Provinz Schlesien angehörenden Mitglieder sind so bedeutend, daß die Uebernahme derselben auf die bisherigen etatsmäßigen Mittel nicht thunlich und deshalb der Mehrbedarf von 31,000 Mark unter Titel 14. in Zugang gebracht ist.

14. Daselbst. Titel 15. und 15. z. Es sind mehr ausgebracht die Durchschnittsbesoldungen (je 3600 Mark) und Reisekosten = Vergütungen (je 900 Mark) mit 22,500 Mark und die Wohnungsgeld-Zuschüsse mit 2300 Mark für weitere 5 Kreis-Schul-

inspettoren.

15. Rapitel 126. Runft = Musen zu Berlin. Titel 4. und 6. Behufs der nöthigen Verstärfung des Titels 6. ist in Ersmangelung anderweiter Deckungsmittel bei den allgemeinen Staatssfonds der Betrag einstweilen unter Titel 4. abgesetzt worden.

16. Daselbst. Königliche Bibliothek zu Berlin. Unter Titel 11. ist der Mehrbetrag für Reinigung, Heizung und Beleuch= tung der für die Bibliothek in dem Gebäude der Berg-Akademie

einzurichtenden Raume ausgebracht.

17. Daselbst. Astrophysikalisches Observatorium bei Potsdam. Nachdem das Institut nunmehr seine Vollendung erreicht hat, ist die Verstärkung des Fonds zu sächlichen Ausgaben unter Titel 23. um 9,150 Mark erforderlich.

18. Daselbst. Unter Titel 26. sind u. A. 900 Mark Resmuneration für einen bei dem Kaiserhause zu Goslar anzunehmens

den Kastellan neu ausgebracht.

19. Daselbst. Titel 37. Akademie der Künste zu Berlin. Als hauptsächlichste Mehrausgaben sind ausgebracht: für 2 hülfsbiener 1800 M., zur heizung und Beleuchtung 2300 M., zur Unterhaltung der Meister-Ateliers für Maler 900 M., dsgl. für Bildhauer 800 M., zur Bewässerung und Entwässerung des Akabemiegebäudes 680 M., zur Konsolidirung des Orchesters bei der hochschule für Musik 10 Stipendien à 600 M. = 6000 Mark, u. s. w.

20. Daselbst. Titel 44. Atademie der Wissenschaften zu Berlin. Der Mehrbetrag von 5000 Mark ist auf zwei Jahre zur rascheren Fortführung des corpus inscriptionum latinarum

ausgebracht.

21. Rapitel 126. a., Technisches Unterrichtswesen, ist von dem Etat der Handels-, Gewerbe- und Bauverwaltung über- nommen — s. Centralbl. pro 1879 Seiten 225 und 226.

22. Kapitel 127. Kultus und Unterricht gemeinsam.

Unter Titel 1. ist die Besoldung für einen Schulrath im Nebenamte bei der Regierung zu Liegnitz mit 1200 Mark neu ausgebracht.

Unter Titel 1. a. ist der Mehrbedarf von 840 Mark zu Bohnungsgeld-Zuschüssen in Folge Versepung der Städte Potsdam, Frankfurt, Erfurt und Düsseldorf in eine höhere Servisklasse entstanden.

23. Daselbst. Bei dem Patronatsbaufonds ist der Betrag von 78,585 Mart als vorausseplicher Minderbedarf für das Etats-

iabr 1. April 1879/80 in Abgang geftellt.

24. Daselbst. Auf Titel 10., Unterstützungen für Beamten-Wittwen, für ausgeschiedene Beamte u. s. w. sind 7000 Mark von dem Etat der Handels-, Gewerbe- und Bauverwaltung übertragen worden.

91) Allerhöchster Erlaß vom 19. März 1879, betreffend die Verlegung des Sipes des Oberpräsidiums und Provinzial=Schulkollegiums der Provinz Schleswig= Holstein von Kiel nach Schleswig.\*)

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 4. Marz d. 3. bestimme Ich hierdurch, daß der Sit des Oberpräsidenten und des Provinzial = Schulkollegiums der Provinz Schleswig = Holstein zum 1. Oktober d. 3. von Kiel nach Schleswig verlegt werde.

Dieser Erlaß ift durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen.

Berlin, den 19. März 1879.

Wilhelm.

Graf zu Stolberg. Leonhardt. Kalk. v. Kameke. Friedenthal. v. Bülow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

An bas Staatsminifterium.

92) Ergänzungsgesetzu dem Gesetze vom 27. April 1872, betreffend die Ablösung der den geistlichen und Schulzinstituten, sowie den frommen und milden Stiftungen zustehenden Realberechtigungen. Vom 15. März 1879.\*\*)

(Centrbl. pro 1872 Seite 371; pro 1873 Seite 519.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

<sup>\*)</sup> verkündet durch die Gesetz-Sammlung sür die Königl. Preußischen Staaten pro 1879 Stud 9 Seite 124 Nr 8610.

<sup>\*\*)</sup> verkundet burch die Gesetz-Sammlung für die Königl. Preußischen Staaten pro 1879 Stild 9 Seite 123 Pr. 8609.

#### §. 1.

Die im §. 4. des Gesetzes vom 27. April 1872, betreffend die Ablösung der den geistlichen und Schulinstituten, sowie den frommen und milden Stiftungen zustehenden Realberechtigungen (Ges.=Samml. S. 417) bezeichneten Renten können auf Antrag des Berechtigten wie des Verpflichteten nach Maßgabe der §§. 4 bis 7 und 10 des gedachten Gesetzes abgelöst werden.

#### §. 2.

Die nach dem Gesetz vom 26. April 1858 (Ges.=Samml. S. 273) erfolgte Schließung der Rentenbanken und die Versäumung der im Gesetz vom 11. Juni 1873 (Ges.=Samml. S. 356) §. 5 gestellten Frist zur Beantragung der Kapitalablösung durch Vermittelung der Rentenbanken steht der Aussührung dieses Gesetzes nicht im Wege. Jedoch sindet die Vermittelung der Rentenbanken nur bei denjenigen Ablösungen statt, welche bei der zuständigen Auseinandersetzungs=Behörde bis zum 31. Dezember 1880 beantragt werden. Für den Berechtigten geht mit Ablauf dieser Frist die Besugniß, auf Kapitalablösung anzutragen, mit Ausnahme des in §. 9 des Gesetzes vom 27. April 1872 (Ges.=Samml. S. 417) gedachten Falles überhaupt verloren.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 15. März 1879.

## (L. S.) Wilhelm.

Graf zu Stolberg. Leonhardt. Falt. v. Kameke. Friedenthal. v. Bülow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

93) Zuständigkeit zur Dispensation von militärischen Uebungen.

Berlin, den 3. Juli 1879.

Das Königliche Universitäts=Ruratorium benachrichtige ich auf den Bericht vom 3. d. M., daß von der Heranziehung des Sekonde=Lieutenants der Garde=Landwehr=Infanterie, ordentlichen Professors Dr. N. zur Ableistung einer militärischen Uebung nach Mittheilung des Herrn Kriegsministers für jest Abstand genommen worden ist.

Die Dispensation von den Uebungen auf Grund häuslicher, gewerblicher oder amtlicher Verhältnisse liegt übrigens, wie ich auf Anregung des Herrn Rriegsministers bemerke, nach Maßgabe des §. 12, 12. der Kontrol=Ordnung lediglich in der Kompetenz der

Landwehr Bezirks = bezw. territorialen General Rommandos. Zur Gewährung solcher Dispensationen bedarf es daher der Vermittelung des Herru Kriegsministers und der meinigen nicht, weshalb das Königliche Universitäts-Ruratorium für die Folge zur Vereinfachung des Geschäftsganges und zur Beschleunigung der Sache Sich direkt an die bezeichneten Stellen wenden wolle.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An das Königs. Universitäts-Auratorium zu R. U. 1. 6731. G. III.

94) Zeitraum für außerordentliche Rassenrevisionen in Beziehung auf bas Etatsjahr.

Berlin, den 15. April 1879. Nachdem durch das Gesetz vom 29. Juni 1876 (Ges.=Samml. S. 177) ein Etatsjahr geschaffen ist, welches mit dem Kalenderjahr nicht mehr zusammenfällt, ist durch Beschluß des Königlichen Staats-ministeriums vom 21. März d. J. — ad St. M. Nr. 751/79 — bestimmt worden, daß unter dem Zeitraum, in welchem nach Nr. 2a der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 19. August 1823 (Ges.=Samml. S. 159) sede Saatstasse nach Umständen einige=, wenig=stens aber einmal unvermuthet revidirt werden soll, fortan nicht mehr das Kalendersahr, sondern das Etatssahr zu verstehen ist.

Die Königliche Regierung zc. setze ich hiervon zur Nachachtung

und event. weiteren Veranlassung in Renntniß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königl. Regierungen, Landbrofteien, Konsiftorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Auratorien, Rommissarien für die bischöflichen Bermögensverwaltungen 2c.

G. III. 1177. B. 950. U.

95) Bedingung für Gewährung von Fuhrkosten für die Strecke zwischen dem Bahnhofe und dem Stationsorte.

Berlin, den 5. Juli 1879.

Auszug. Die Frage, inwieweit bei Dienstreisen für die Zurücklegung der Strecke von einem Bahnhofe nach dem zugehörigen Stationsorte oder umgekehrt außer der gesehmäßigen Vergütung für den Aboder Zugang noch besondere Reisekosten liquidirt werden dürfen, ist im Bereiche der Finanz-Verwaltung unter entsprechender Anwendung derjenigen Vorschriften entschieden worden, welche durch §. 6 des Gesetzes vom 24. März 1873 (Ges.=Samml. S. 122) und §. 6 der Verordnung vom 15. April 1876 (Ges.=Samml. S. 107) sowie durch die im Ministerialblatt für die innere Verwaltung — Jahr=gang 1876 Seite 67 — abgedruckte Verfügung von 5. März 1876 für die Vestimmung des Ausgangspunktes der Dienstreisen aufgestellt worden sind.

Darnach sind für die Strecke zwischen einem Orte und dem gleichnamigen oder anders benannten Bahnhofe Fuhrkosten nur dann zu gewähren, wenn nach dem Postkursbuche des General-Postamts, oder, sofern dieses keine Auskunft giebt, von der Grenze des Ortes aus berechnet die Entsernung bis zu dem Bahnhofe nicht weniger

als zwei Rilometer beträgt.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An das Königl Provinzial-Schultollegium zu R. G. III. 2141.

96) Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten im Kreise Herzogthum Lauenburg.

Durch die am 17. Juni d. J. zu Berlin ausgegebene Nr. 24 der Gesets-Sammlung ist Seite 363 Nr. 8649 die Allerhöchste Versordnung vom 31. Mai 1879 verfündet, nach welcher der Artikel I. der Verordnung vom 15. April 1876, betreffend die Tagegelder und die Reiselosten der Staatsbeamten (abgedruckt im Centralbl. der Unt. Verw. pro 1876 Seite 201), auf den Kreis Herzogthum Lauenburg vom Tage der Verkündigung dieser Allerhöchsten Verordzung an ausgedehnt wird.

97) Zuständigkeit für Anweisung zur Zahlung der Umzugs= 2c. Rosten an Symnasial= 2c. Lehrer. Zahlung aus den Anstaltskassen.

(Centribl. pro 1879 Seite 229 Rr. 25.)

Berlin, den 31. Juli 1879. Auf den Bericht vom 29. v. M. eröffne ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß die Umzugs- und Versepungskosten-Liquidationen der Gymnasial- 2c. Lehrer zur Festsepung und An-weisung hierher einzureichen sind, ohne Unterschied, ob die betref-

fenden Anstaltskassen zur Berichtigung der Liquidationen im Stande sind oder nicht. Die Zahlung dieser Rosten aus den Anstaltskassen wird voraussichtlich Regel werden, weil fortan die Anstalten ihre

Ersparnisse einschließlich der Besoldungsersparnisse behalten.

Hiernach erkläre ich mich damit einverstanden, daß die in dem Bericht bezeichneten Umzugs= 2c. Rosten auf die betreffenden Ansstaltskassen zur Zahlung angewiesen werden. Sollten einige der letteren in Folge dessen mit Desizits abschließen, so ist darauf Bestacht zu nehmen, daß diese durch künftige Einsparungen gedeckt werden.

An bas Königliche Provinzial-Schullollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnignahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un

bie übrigen Königlichen Provinzial-Schultollegien.

U. II. 1850.

## 98) Gehaltszahlungen im Falle des Todes eines Staatsbeamten.

Berlin, den 18. Februar 1879. Dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium lasse ich das bei= liegende Gesuch des Kuratoriums der höheren Bürgerschule zu R. vom 19. v. M. nebst Anlage mit dem Bemerken zugehen, daß nach den für Staatsbeamte geltenden Normen das ganze Bierteljahrs= gehalt derjenigen Beamten, welche, wie der verstorbene Rettor R. zu N., in kollegialischen Verhältnissen stehen und daher nach der Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 10. Mai 1828 ihr Gehalt in vierteljährigen Raten zu beziehen haben, bereits als verdient anzuschen ist, wenn sie nur den ersten Tag des Bierteljahrs, des sogenannten Sterbequartale, erlebt haben. Dies Gehalt gehört zum Nachlasse, so daß die Erben einen Rechtsanspruch auf dasselbe haben und zur Rückzahlung eines Theiles desselben nicht verpflichtet sind, gleichgiltig in welchem Monate der Beamte verftorben ift und ob das Gehalt demselben noch bei seinen Lebzeiten oder erst den Erben nach seinem Tode gezahlt worden.

Verschieden hiervon ist der Gnadenquartalsbetrag, auf welchen den Hinterbliebenen eines Beamten kein klagbares Recht zusteht und das nur gewissen nahen Verwandten des verstorbenen Beamten gewährt wird. Dies Duartal wird nach den bestehenden Bestimsmungen von dem Ende desjenigen Monats, in welchem das Ableben des Beamten erfolgt ist, dem sogenannten Sterbemonate, ab gerechsnet. Darnach erhalten die zum Bezuge eines Gnadenquartalbetrages zugelassenen Verwandten des Verstorbenen einen dem Gehalte dessselben entsprechenden Betrag für einen eins oder zweis oder dreismonatlichen Zeitraum, je nachdem der Beamte im ersten oder zweisten oder dreiten oder dreisten oder dreiten Aus dieser Art der Berechnung des Gnadenquartals folgt aber nicht, daß die auf dasselbe in Anrechnung kommenden Beträge des Sterbequartalsgehalts nur Gnadenbewilligungen seien und die Ersben ein Recht darauf nicht haben. Gnadengehalt ist nur dasjenige, was über das beim Tode eines Beamten fällige Gehalt hinaus ge-

zahlt wird.

Von diesen Gesichtspunkten aus kann ich der in der beiliegens den Verfügung des Königlichen Provinzial Schulkollegiums vom 15. v. M. vertretenen Auffassung, wonach nur der Sterbemonats, betrag der Erbin des im Monate Juli pr. ohne Hinterlassung naher Verwandten verstorbenen Rektors N. belassen werden soll, nicht beitreten und muß das Verlangen des Kuratoriums, von der durch das Königliche Provinzial Schulkollegium angeordneten Wiesdereinziehung der Gehaltsbeträge für die Monate August und September pr. Abstand zu nehmen, für begründet erachten, wenn nicht etwa besondere, mir unbekannte, z. B. aus dem Verhältnisse des 2c. R. als skädtischen Beamten herzuleitende Gründe eine andere Entscheidung bedingen.

Hiernach wolle das Königliche Provinzial=Schulkollegium in eine nochmalige Erörterung der in Rede stehenden Angelegenheit eintreten und, falls Dasselbe hierbei zu einer der Ansicht des Kurastoriums entsprechenden Auffassung gelangt, letteres in meinem Aufstrage mit zustimmendem Bescheide versehen und Abschrift desselben hierher gelangen lassen, andernfalls mir unter Rückreichung der Ans

lagen berichten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 5168.

99) Behörden für Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht über die Warteschulen in der Provinz Hannover.

Berlin, den 23. Juni 1879. Gegenüber dem Gesetze vom 11. März 1872 — Ges.=Samml. S. 183 —, nach dessen s. 1 die Aufsicht über alle öffentlichen und Privat = Unterrichts = und Erziehungs-Anstalten dem Staate zussteht, kann es, wie ich Ew. Hochwohlgeboren auf den gefälligen Bericht vom 19. v. M. ergebenst erwiedere, keinem Zweisel untersliegen, daß auch die für Kinder noch nicht schulpslichtigen Alters bestimmten sogenannten Warteschulen, da sie Erziehungsanstalten sind, der staatlichen Aufsicht unterworfen sind. Nachdem Zweisel darüber enstanden sind, von welchen Behörden diese Aufsicht in der Provinz Hann o ver zu üben ist, bestimme ich hierdurch kraft der dem Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten durch die Verordnung vom 13. Mai 1867 — Ges. = Samml S. 667 — beigelegten Erzmächtigung,

daß die staatliche Aufsicht über die für Kinder noch nicht schulpflichtigen Alters bestimmten Warteschulen in der Provinz han nover von den Konsistorien, als den mit der Leitung und Beaufsichtigung des Elementarschulwesens betrauten Be-

hörden, geführt werden soll.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren ersuche, diese Anordnung in der für die Publikation amtlicher Verordnungen dort üblichen Weise zur öffentlichen Renntniß zu bringen und die Konsistorien bezw. den Ober Kirchenrath in Nordhorn mit entsprechender Anweisung zu versehen, bemerke ich ergebenst, daß der §. 11 der für die älteren Landestheile ergangenen Instruktion vom 31. Dezember 1839 im Allgemeinen geeignet erscheint, den Konsistorien als Anhalt für die Behandlung der Angelegenheit zu dienen. Insbesondere werden dieselben darauf zu halten haben, daß die Erlaubniß zur Anlegung von Warteschulen nur ehrbaren Personen weiblichen Geschlechtes ertheilt und belassen, daß diese Erlaubniß nur unter Vorbehalt des Widerruses ertheilt und der Aufsichtsbehörde die Besugniß gewahrt werde, von dem Betriebe der Warteschulen sederzeit durch Kom-missarien Kenntniß nehmen zu lassen.

Falt.

den Königs. Ober-Präsidenten Herrn von Leipziger Hochwohlgeboren zu Hannover.

U. III. a. 9153.

100) Auswahl der Tinte für die Herstellung urkundlicher Schriftstücke.

Berlin, den 29. Juli 1879.

Das Königliche Konfistorium zc. erhält hierneben Abschrift eines von dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe mir mitgetheilten Berichtes der Königlichen technischen Deputation für Gewerbe hier-

selbst vom 25. v. M., betreffend die Vergänglichkeit gewisser Schreibzinten, zur Kenntnisnahme mit der Veranlassung, bei Herstellung von urkundlichen Schriftstücken nach dem Schlußsaße des Berichtes verfahren zu lassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sybow.

An fämmtliche Königs. Konsistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Kuratorien 20.20.

G. III. 2701. U.

Betrifft die Vergänglichkeit gewisser Schreibtinten.

Berlin, den 25. Juni 1879.

Der Professor Koester in Bonn weist in dem an den Herrn. Reichstanzler unter dem 12. April cr. gerichteten Schreiben auf die Gefahren hin, welche in der leichten Vergänglichkeit resp. Verlösch-barkeit der Anilin-, Alizarin und ähnlicher Tinten seien, insofern dieselben zur Herstellung urkundlicher Schriftstücke dienen.

In Erledigung des Auftrages, uns über diesen Gegenstand zu äußern, berichten wir bei Remission der Vorlagen ganz gehorsamst

Folgendes:

Es ist Thatsache, daß die aus den verschiedenen Anilinpigmen= ten bereiteten rothen, violetten, blauen Tinten leicht durch Waschen, namentlich mit Chlorwasser, entfernt werden können, auch meistens start ausblassen. Ihre Verwendung zur Anfertigung von Dokumen= ten ist um deswillen unzweckmäßig, dürfte indessen nicht vielfach stattfinden, da die Vergänglichkeit der Anilinfarben in den weiteren Kreisen bekannt ist. — Die sog. Alizarintinte betreffend, so enthält dieselbe kein Alizarin, wird nach verschiedenen Vorschriften, vielfach aus gösungen von Blauholzertrakt unter Zusat von Gromsaurem Rali bereitet. Die nach dieser Vorschrift bereitete Tinte giebt stark dunkelnde Schriftzüge, die sich gut mit der Papierfaser vereinigen, auch nicht sonderlich leicht verlöschbar sind, obschon sie, wie denn schließlich jede Tinte, durch geeignete chemische Mittel zerstört werden können. — Zu den solidesten Tinten gehört die seit alter Zeit gebräuchliche Gisen = Gallustinte. Auch sie ist indessen nicht unzerstörbar.

Dbschon die größere und geringere Berlöschbarkeit und Haltsbarkeit der Tinten sehr vielfach Gegenstand literarischer Erörterung gewesen ist, wir verweisen beispielsweise auf den Aufsatz von Dullo im polytechnischen Centralblatte von 1862 S. 1308, in Wagner's Jahresbericht B. 8 S. 610, auch im größeren Publikum nicht unbekannt ist, so halten wir es doch für zweckmäßig, daß die Beshörden auf diesen Gegenstand aufmerksam gemacht und namentlich

darauf hingewiesen werden, daß zur Herstellung von dokumentarischen Schriftstücken eine Gallustinte das geeignetste Material ist, die Anilintinten für diesen Zweck dagegen unzulässig erscheinen.

Die Königliche technische Deputation für Gewerbe.

An das Königl. Ministerium für Pandel und Gewerbe.

## II. Universitäten, 2c.

101) Geset, betreffend die Rechtsverhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den Landes-Uni-versitäten, der Atademie zu Münster und dem Lyzeum Hosianum in Braunsberg. Vom 29. Mai 1879.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

## §. 1.

Die Eigenschaft eines Studirenden begründet keine Ausnahme

von den Bestimmungen des Allgemeinen Rechts.

Jedoch darf daraus, daß ein Studirender zur Zeit der Ansnahme einer Vorlesung minderjährig war oder unter väterlicher Geswalt stand, ein Einwand gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Honorars nicht entnommen werden.

Die von dem Universitätsrichter (Syndikus) über die Anerkenntnisse gestundeter Honorare aufgenommenen Verhandlungen haben

die Glaubwürdigkeit öffentlicher Urkunden.

Die Vorschrift des §. 13 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze vom 24. April 1878 wird aufgehoben.

§. 2.

Die akademische Disziplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte und Ehrenhaftigkeit unter den Studirenden zu wahren.

§. 3.

Der Unterrichtsminister ist befugt, die bisher geltenden Vorschriften über die akademische Disziplin und deren Handhabung,

<sup>\*)</sup> verfündet durch die Gesetz-Sammlung für die Königs. Preußischen Staaten pro 1879 Stud 29 Seite 389 Nr. 8655.

nach Anhörung des Senates der betreffenden Universität (Akademie, Lyzeum), abzuändern und neue Anordnungen darüber zu erlassen.

In dringenden Fällen darf der Kurator (das Kuratorium) der Universität (Akademie, Lyzeum) unter Zustimmung des Senates derselben einstweilige Anordnungen vorbehaltlich der Genehmigung des Unterrichtsministers erlassen.

Der Senat erläßt selbstständig die Vorschriften zur Aufrecht= haltung der Ordnung in den Gebäuden und Anstalten der Univer=

fitat (Atademie, Lyzeum).

§. 4.

Die Disziplin wird durch den Rektor (Prorektor), den Univerfitätsrichter (Syndikus) und den Senat ausgeübt.

## §. 5.

Disziplinarstrafen sind gegen Studirende auszusprechen:

1) wenn sie gegen Vorschriften verstoßen, welche unter Androhung disziplinarer Strafen erlassen sind;

2) wenn sie Handlungen begehen, welche die Sitte und Ord= nung des akademischen Lebens stören oder gefährden, oder

3) durch welche sie ihre oder ihrer Genossen Ehre verlegen;

4) wegen leichtsinnigen Schuldenmachens und wegen eines Verhaltens, welches mit dem Zwecke des Aufenthaltes auf der Universität in Widerspruch steht.

## §. 6.

Disziplinarstrafen find:

1) Berweis,

2) Geldstrafe bis zu zwanzig Mark, 3) Karzerhaft bis zu zwei Wochen,

4) Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres auf die vorgeschriebene Studienzeit,

5) Androhung der Entfernung von der Universität (Unterschrift des consilium abeundi),

6) Entfernung von der Universität (consilium abeundi), 7) Ausschluß von dem Universitätsstudium (Relegation).

Der Ausschluß von dem Universitätsstudium kann nur auf Grund einer rechtskräftigen Verurtheilung wegen einer strafbaren Handlung ausgesprochen werden, wenn dieselbe aus einer ehrlosen

Gefinnung entsprungen ift.

Die von den Gerichten gegen Studirende erkannte Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen kann auf Antrag der gerichtlichen Behörden auf dem akademischen Karzer verbüßt werden.

## §. 7.

Die Strafe der Entfernung von der Universität bewirft zusgleich, daß das Halbjahr, in welchem sie den Studirenden getroffen

hat, ihm auch dann nicht auf die vorgeschriebene Studienzeit augerechnet werden darf, wenn er mahrend desselben auf einer anderen

Universität Aufnahme gefunden haben sollte.

Die Strafe des Ausschlusses von dem Universitätsstudium hat zur Folge, daß der von ihr Betroffene nicht mehr an einer Universität als Studirender aufgenommen oder zum Hören von Vorlesungen zugelassen werden darf.

Die von einer nichtpreußischen Deutschen Universität über einen Studirenden verhängten Strafen der Entfernung oder des Ausschlusses von dem Universitätsstudium haben ebenfalls die vorstehend

angegebenen Wirkungen.

§. 8.

Die zur Feststellung eines Disziplinarvergehens erforderlichen Ermittelungen erfolgen durch den Universitätsrichter (Syndikus) und, sofern der Rektor (Prorektor) dies verlangt, unter seiner Theilsnahme.

Der Universitätsrichter (Syndikus) hat behufs dieser Ermittelungen die Befugniß zu Ladungen und zur eidlichen Vernehmung von Zeugen; auch sind die Polizei- und Gerichtsbehörden verpflichtet, ihm auf sein Ersuchen Beistand und Rechtshülfe zu leisten.

Er ist befugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei seinen Verhandlungen gegen Studirende einen Verweis auszusprechen oder eine Karzerstrafe bis zu vierundzwanzig Stunden festzusepen.

§. 9.

Derweise und Karzerstrafen bis zu vierundzwanzig Stunden können von dem Rektor allein, Geldstrafen und Karzerstrafen bis zu drei Tagen von dem Rektor (Prorektor) in Gemeinschaft mit dem Universitätsrichter (Syndikus), schwerere Strafen nur von dem Senate auferlegt werden.

§. 10.

Sind nach dem Ermessen des Rektors (Prorektors) oder des Universitätsrichters (Syndikus) schwerere Strafen als die, welche festzusezen sie nach §. 9 befugt sind, verwirkt, so hat der Universitätsrichter über den Disziplinarfall im Senate Vortrag zu halten und den Strafantrag zu stellen.

Auf Entfernung von der Universität oder Ausschluß vom Universitätsstudium darf nur dann erkannt werden, wenn dem Angeschuldigten, dessen Aufenthalt bekannt ift, Gelegenheit gegeben

worden ist, fich vor dem Senate zu verantworten.

§. 11.

Das Urtheil des Senates ist mit den Gründen dem Angeschulz digten bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt, falls der= selbe vor dem Senate persönlich erschienen ist, mündlich, falls dies nicht geschehen, durch Mittheilung einer schriftlichen Ausfertigung und, falls der Aufenthaltsort des Angeschuldigten nicht bekannt ist, durch öffentlichen Aushang im Universitätsgebäude auf die Dauer einer Woche.

#### §. 12.

Nur gegen Urtheile auf Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres, auf Entfernung von der Universität oder auf Ausschluß von

dem Universitätsstudium ist Berufung zulässig.

Dieselbe ist schriftlich oder zu Protokoll bei dem Rektor (Prozektor) binnen einer Ausschlußfrist von zwei Wochen einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung des Urtheils nebst Gründen an den Verurtheilten. Der Unterrichtsminister entscheidet über die Berufung. Sie hat keine ausschiebende Wirkung.

## §. 13.

Der Unterrichtsminister ist befugt, aus besonderen Gründen nach Anhörung des Senates dem zur Entfernung von einer Universität Verurtheilten die Wiederaufnahme an derselben Universität und dem zum Ausschluß von dem Universitätsstudium Verurtheilten den Zutritt zum Studium wieder zu gestatten.

## §. 14.

Das disziplinarische Einschreiten der Universitätsbehörde ist unsabhängig von einer wegen derselben Handlung eingeleiteten strafsgerichtlichen Verfolgung.

§. 15.

Ein Studirender kann von den ihm in dieser Eigenschaft zusstehenden Rechten durch Entscheidung des Senates ausgeschlossen werden, so lange gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens schwebt, wegen dessen auf den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

Die rechtsträftige Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte hat den Ausschluß von dem Universitätsstudium ohne Weiteres zur Folge.

## §. 16.

Das Disziplinarverfahren ist gebühren= und stempelfrei.

## §. 17.

Unter dem Senate im Sinne dieses Gesetzes wird an der Universität zu Göttingen der Rechtspflegeausschuß, an der zu Marburg die Deputation verstanden.

§. 18.

Die Bestimmungen über die Löschung im Universitätsalbum werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

#### §. 19.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Deutschen Gerichts= verfassungsgesetz in Kraft. Alle ihm entgegenstehenden Vorschriften werden aufgehoben.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und

beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, den 29. Mai 1879.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Stolberg. Leonhardt. Falk. v. Kameke. Friedenthal. v. Bülow. Hofmann. Gr. zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

102) Aenderung der §§. 40 und 41 der Universitäts. Statuten zu Bonn, die Rektorwahl betreffend.

Auf Ihren Bericht vom 1. d. M. will Ich hiermit den bis= herigen §. 40 der Statuten der Rheinischen Friedrich = Wilhelms-Universität zu Boun vom 1. September 1827 und den zur Abänderung von §. 41 dieser Statuten ergangenen Allerhöchsten Erlaß vom 7. August 1854 aufheben und den §§. 40 und 41 der gedachten Statuten für künftig folgende Fassung verleihen:

## **§. 40.**

Dauer des Amts, Wahlrecht, Wahlzeit, Wahlver= sammlung.

Der Gesammtheit der ordentlichen Professoren steht das Recht zu, den Rektor und den Senat, soweit letterer wählbar ist, aus ihrer Mitte zu wählen. Beide werden jedesmal auf ein Jahr ge= wählt.

Die Wahl des Rektors geschieht am ersten, oder, wenn dieser auf einen Sonntag fällt, am zweiten Juli. Zu dieser Wahl wird von dem Rektor eine Versammlung aller ordentlichen Professoren ausgeschrieben, bei welcher jeder derselben zu erscheinen oder durch gültige Gründe sich schriftlich zu entschuldigen gehalten ist.

## §. 41.

## Wahl des Reftors.

Der Rektor wird jedesmal für den Zeitraum vom 18. Oktober

des einen bis zum 18. Oktober des folgenden Jahres gewählt.

Wählbar ist jeder ordentliche Professor. Die Wahl geschieht durch Wahlzettel von den in der Versammlung Anwesenden. Wahlzettel von Abwesenden dürfen nur dann angenommen werden, wenn dieselben versiegelt und mit der eigenhändigen Unterschrift des Wäh-

lers versehen sind, und die Wahlversammlung die Abwesenheit des

Bablers für genügend gerechtfertigt erachtet.

Die Bahlzettel werden von dem zeitigen Rektor unter Zuziehung des Universitäts-Sekretairs gezählt, sodann die darauf verzeichneten Namen verlesen und der Stimmenbefund zu Protokoll verzeichnet.

Die Wahl erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit.

Wenn bei dem ersten Wahlgange sich eine absolute Stimmen= mehrheit für einen Kandidaten nicht ergiebt, so wird von den in der Wahlversammlung anwesenden Wählern sofort eine zweite Wahl

in derselben Beise wie die erfte Bahl vorgenommen.

Wird auch bei diesem zweiten Wahlgange eine absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt, so werden die zwei Kandidaten, welche in demselben die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl gesett. Haben mehr als zwei Kandidaten gleiche Stimmen, so entscheidet das durch die Hand des zeitigen Rektors zu ziehende Loos darüber, welche von ihnen auf die engere Wahl kommen.

Mehr als drei Abstimmungen finden nicht statt.

Ergiebt die engere Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Loos.

Die Wahl des Rektors unterliegt der Bestätigung Unseres Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.

Diese Bestätigung ist spätestens acht Tage nach der Wahl unter Beifügung des Wahl-Protokolls durch Bermittlung des Kurators nachzusuchen.

Wird die Bestätigung versagt, so ist sofort eine neue Wahl in den vorstehend vorgeschriebenen Formen vorzunehmen und die Bestätigung des anderweit Gewählten ebenfalls binnen acht Tagen

nach der Neuwahl nachzusuchen.

Sollte auch die Bestätigung der zweiten Wahl versagt werden mussen, so hat Unser Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medi=zinal=Angelegenheiten mit Unserer hierzu besonders einzuholenden Genehmigung aus der Zahl der ordentlichen Professoren einen Rektor zu ernennen.

Wiesbaden, den 7. Mai 1879.

## Bilhelm.

(ggez.) Falt.

An ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

103) Bestätigung der Wahlen von Rektoren und De= kanen an Universitäten zc.

(Centrbl. pro 1878 Seite 451 Rr. 152.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 18. August d. 3. die Bahl des ordentlichen Professors Geheimen Justizraths Dr. Beseler zum Rektor der Universität Berlin für das Studienjahr 1879/80 zu bestätigen geruht.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten

sind bestätigt worden durch Verfügung

1) vom 16. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Weinhold zum Rektor der Universität zu Breslau für das akademische Studienjahr 1879/80,

2) vom 31. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Le ber zum Prorektor der Universität zu Göttingen für die

Zeit vom 1. September 1879 bis dahin 1880,

3) vom 12. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Casar zum Rektor der Universität zu Marburg für das

Amtsjahr 1879/80,

4) vom 12. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Regierungsrathes Dr. von Hanstein zum Rektor, und die Wahlen der ordentlichen Professoren Dr. Langen, Konsistorial=raths Dr. Krafft, Geheimen Justizraths Dr. von Schulte, Dr. Köster und Geheimen Bergraths Dr. vom Rath zu Dekanen bezw. der katholisch=theologischen, der evangelisch=theologischen, der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultät der Universität zu Bonn für das Studienjahr 1879/80, und

5) vom 26. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Hosius zum Rektor, sowie die Wahlen des ordentlichen Professors Dr. Bisping zum Dekan der theologischen, und des ordentslichen Professors Dr. Bachmann zum Dekan der philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster für das Studienjahr 1879/80.

104) Reglement für die Habilitation von Privatdoz zenten bei der medizinischen Fakultät der Königlichen Universität zu Riel.

## **§**. 1.

Die Befugniß, als Privatdozent Vorlesungen bei der medizinissichen Fakultät der Universität Kiel zu halten, wird fortan durch die Promotion zum Doktor allein nicht erworben; vielmehr ist dazu eine besondere Habilitation bei der Fakultät erforderlich.

## §. 2.

Das Gesuch um Zulassung zur Habilitation ist bei dem Detan der Fakultät anzubringen unter Einreichung der von der medizinischen Fakultät einer deutschen Universität auf Grund einer besondern mündslichen Prüfung und einer gedruckten Dissertation oder honoris causa ausgesertigten Doktordiploms, der Dissertation selbst und der Appro-

bation als Arzt für das deutsche Reichsgebiet. In dem Gesuche sind die Disziplinen zu bezeichnen, für welche die Erlaubniß zu lehren erbeten wird; auch ist ein Verzeichniß der von dem Bewerber etwa bereits im Drucke veröffentlichten Arbeiten beizufügen.

## §. 3.

Die Zulassung zur Habilitation darf nur erfolgen, wenn seit der Zurücklegung des vierjährigen medizinischen Studiums mindestens zwei Jahre verflossen sind.

## §. 4.

Der Bewerber hat außer der Doktordissertation (§. 2) eine entweder bereits gedruckte oder nach erfolgter Genehmigung Seitens der Fakultät zu druckende wissenschaftliche Arbeit, welche Beherrschung des gegenwärtigen Standes seiner Wissenschaft in einer selbständigen Forschung ausweist, in lateinischer oder deutscher Sprache der Fakultät vorzulegen.

#### §. 5.

Ift die eingereichte Arbeit von der Fakultät als den obigen Ansprüchen genügend erachtet worden, so hat der Bewerber vor der Fakultät eine deutsche Vorlesung über ein wissenschaftliches Thema zu halten, welches die Fakultät aus drei vom Kandidaten vorgesichlagenen Aufgaben ausgewählt hat.

## §. 6.

Dieser Vorlesung folgt ein Kolloquium vor der Fakultät in denjenigen Disziplinen, für welche die Habilitation nachgesucht ist.

## §. 7.

Nach Abhaltung des Kolloquiums beschließt die Fakultät über die Ertheilung der Erlaubniß zu lehren. Bei Stimmengleichheit gilt dieselbe als verweigert.

## §. 8.

Ift als Habilitationsschrift eine noch ungedruckte Arbeit einsgereicht und genehmigt worden, so ist dieselbe nach günstigem Aussfall des Fakultätsbeschlusses (§. 7) in den Druck in dem für die Universitätsschriften vorgeschriebenen Format zu geben, und es sind 60 Exemplare an die Universität abzuliefern. Erst nachdem dies geschen, gilt die Habilitation als vollzogen.

## §. 9.

Dem Unterrichtsminister bleibt vorbehalten, einen Bewerber auf Antrag der Fakultät von den vorstehenden Anforderungen oder einem Theile derselben zu entbinden.

## §. 10.

Von der vollzogenen Habilitation ift dem Unterrichtsminister durch Vermittelung des Universitätskurators Anzeige zu machen. Berlin, den 25. Juli 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

ad U. I. 8531.

105) Verzinsliche Belegung der Kapitalien der Universsitäten, insbesondere Prüfung der Sicherheit bei hyposthetarischer Anlage.

Berlin, den 30. Januar 1879. Im Verfolg des gefälligen Berichtes Ew. Ercellenz vom 16. Juli v. 3., betreffend die von der Königlichen Ober=Rechnungskammer gegen die Haupt=Rechnung der dortigen Universität pro 1876 bezüg= lich der zinsbaren Anlegung von Kapitalien gezogenen Monita, bin ich mit der Königlichen Ober-Rechnungskammer ins Benehmen getreten. Es hat sich ergeben, daß die Königliche Ober-Rechnungskammer zu den gedachten Monitis insbesondere durch das Verfahren veranlaßt worden ist, welches der Senat der Albertus=Universität vorher bei Ausleihung eines Rapitals aus dem dortigen Univer= fitate=Wittwen= und Waisen=Versorgunge=Fonde beobachtet hatte und welches durch die Beantwortung des Monitums 1 B. gegen die Rechnung von der Verwaltung der dortigen Universitäts. Wittwenund Baisen-Bersorgungs-Fonds für 1876 zur Kenntnig der Koniglichen Ober=Rechnungskammer gelangt war. In jenem Falle war von dem Senate ein Darlehn in Höhe von 32,000 Mark auf ein landliches Grundstück gegeben, tropdem eine gerichtliche Tare von diesem vorlag, nach der sich die übliche Beleihungsgrenze, innerhalb der ersten <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Tarwerthes, niedriger und nur auf 30890 Mark Bur Rechtfertigung dieses Verfahrens hat der Senat sich darauf gestütt, daß der ganze Betrag des Darlehns von 32,000 Mark noch innerhalb des 20fachen Betrages des Grundsteuer-Reinertrages sich halte und in dieser Ausdehnung die Beleihungsgrenze neuerdings von der Oftpreußischen Landschaft für ihre Bepfandbriefungen eingeführt sei, und er hat mit Bezug auf diesen Vorgang der gandschaft die Genehmigung nachgesucht, auch fernerhin bei Beleihung ländlicher Grundstücke innerhalb dieser Grenze sich bewegen zu dürfen, weil sonst und bei strikter Befolgung der Vorschriften des §. 39 der Vormundschafte = Ordnung vom 5. Juli 1875 zum Nachtheile der Univerfitats-Stiftungsfonds ganglich darauf verzichtet werden müßte, bei der Ausleihung einen Zinsensatz von 5% zu erzielen. Diesem Unsuchen Statt zu geben, bat die Konigliche Dher=Rechnungsfammer

mit Rücksicht auf die Geldverkehrs = Verhältnisse in Ostpreußen und die Resultate der Grundsteuer=Einschapung Bedenken getragen, und ich schließe mich ihr hierin um so mehr an, als Ew. Ercellenz damit übereinzustimmen scheinen, wenn Sie in dem Berichte vom 16. Juli v. J. sich dahin aussprechen, daß Sie die Besorgniß des Senats wegen der Möglichkeit einer hypothekarischen Kapital-Anlage zu 5% bei strikter Einhaltung des §. 39 der Vormundschafts=Ordnung nicht theilen, und daß die Grundsteuer=Einschäpung in den einzelnen Kreisen so verschieden ausgefallen, daß ein einigermaßen zuverlässiger

Werthmesser in derselben nicht zu finden sei.

Bas nun die Frage anlangt, nach welchen Vorschriften die Sicherheit von Rapital = Anlagen von Seiten der Universitäten und demnächst im Wege der Kontrole von der Königlichen Ober-Rechnungskammer zu prüfen sei, so ist es richtig, daß ein Gesetz speziell für die Anlage von Universitäts = und Stiftungs = Rapitalien nicht In dieser Beziehung liegt nur ein, und zwar der abschrift= lich angeschlossene, an die Universität Greifswald gerichtete Ministerial= Erlaß (a.) vom 27. September 1839 vor, durch welchen der Ranzler jener Universität angewiesen wird, fortan Kapitalien nur in Beachtung der in den übrigen Provinzen des Staates für die öffentlichen Fonds gegebenen Grenzen der pupillarischen Sicherheit, und zwar bei städtischen Grundstücken innerhalb der ersten Hälfte, bei Landgütern innerhalb der ersten 3/3 des Tarwerthes, auszuleihen. Diese sogenannte pupillarische Sicherheit ist auch bei den übrigen Universitäten und nach dem abschriftlich mitgetheilten Berichte des Prorektors und Senats der Albertus : Universität vom 18. Mai pr. auch für die dortige Universität als Norm bisher beachtet worden, und es wird dabei auch für die Zufunft sein Bewenden behalten muffen, da von keiner Seite und auch nicht von der Universität Königsberg gegen diese Beleihungsgrenze Widerspruch erhoben und dieselbe auch in dem §. 39 der Vormundschafts-Ordnung für Pupillengelder ausdrücklich Bis dahin fehlte es jedoch an einem klar ausge= beibehalten ist. sprochenen Grundsate für die bei Prüfung der Sicherheit von hppothekarischen Anlagen nicht minder wichtige Art und Weise der Ermittelung des Werthes des zu beleihenden Grundstückes. dem dieser Mangel für die Ausleihung von Pupillengeldern durch den allegirten §. 39 der Vormundschafts-Ordnung beseitigt worden, indem hier diejenigen Taren bezeichnet werden, welche für die Werths-Ermittelungen in Betracht zu ziehen sind, so erscheint es zwedmäßig, daß diese auf Grund ausgedehnter Erfahrungen gegebene Vorschrift als Norm auch für alle sonstigen Ausleihungen gegen pupillarische Sicherheit beobachtet wird. Mit Em. Ercellenz sind sowohl die Rönigliche Ober-Rechnungskammer, als auch ich barin einverstanden, daß die im S. 39 der Vormundschafts-Ordnung bezeichneten Taren nicht als unbedingt zuverlässig angesehen werden können und es

daher bedenklich sein würde, den formellen Nachweis der Sicherheit eines Darlehns an die Stelle der materiellen Prüfung zu sepen, mit der Folge, daß die zur Prüfung der Sicherheit berufenen Organe der Universität bei dem formellen Nachweise der Sicherheit der im S. 39 der Vormundschafts-Ordnung gezogenen Grenzen von jeder Verantwortung entbunden werden. Es mag dahin gestellt bleiben, ob der §. 39 der Vormundschafts=Ordnung für den Vormund die Berpflichtung zur Prüfung der materiellen Sicherheit, gegenüber der allgemeinen Vorschrift im §. 32 ibid. völlig ausschließt; für andere Organe, für welche der allegirte §. 39 nicht als speziell verpflichtendes Geset, sondern nur als Verwaltungs-Norm gelten soll, ist nicht davon abzusehen, daß selbst in den Grenzen dieser Rorm die Sicherheit der Kapital=Ausleihungen auch materiell und mit Vorsicht geprüft Diese Auffassung, von der die Königliche Ober-Rechnungskammer in den oben bezeichneten Monitis ausgegangen ist, steht auch volltommen mit meinem durch das Centralblatt für die gesammte Unterrichts = Verwaltung pro 1877 Seite 396 publizirten Restripte vom 30. Juli 1877 in Einklang, durch welches ich angeordnet habe, daß der fragliche S. 39 der Vormundschafts. Ordnung auf die Anlegung der Kapitalien der höheren Unterrichtsanstalten, und zwar nicht bloß im Bereiche des Allgemeinen Landrechts, sondern auch analog in den übrigen Landestheilen Anwendung finde, mit dem ausdrucklichen hinzufügen, daß selbstverständlich in jedem einzelnen Falle mit der durch den Gegenstand gebotenen gewissenhaften Vorsicht zu verfahren sei. Bei den namhaften Zuschüssen, welche die Univerfitäten zu ihren eigenen Einnahmen bedürfen und erhalten, muß der Staats-Verwaltung daran gelegen sein, daß die Rapitalien jener Institute mit nicht minderer Sorgfalt, als die der Gymnasien ic. verwaltet werden. Deshalb bestimme ich hierdurch, daß fortan die in dem gedachten Restripte getroffenen Anordnungen für die Fonds der Universitäten in gleicher Weise, wie für die Kapitalien der höheren Unterrichts-Anftalten Geltung haben sollen.

Falt.

Un den Königl. Universitäts-Aurator, Wirkl. Geh. Rath und Oberpräsidenten Herrn Dr. von Horn, Excellenz in Königsberg i. Prß.

U. I. 8333.

Abschrift ift den übrigen Herren Universitäts Ruratoren und Rönigl. Kuratorien zur Kenntnignahme und gleichmäßigen Beachtung eod. dato mitgetheilt worden.

a.

Berlin, den 27. September 1839. Ew. Durchlaucht habe ich unterm 19. Juli 1836 ersucht, ge-fälligst dafür Sorge zu tragen, daß auszuleihende Gelder der Universität nicht mehr ohne Realficherheit weggegeben, und wenn hierzu etwa keine gute Gelegenheit vorhanden sein sollte, Pommersche Pfandbriefe oder Staatsschuldscheine angekauft werden. Ein Schreiben der Königlichen Ober=Rechnungskammer veranlaßt mich, auf diese Angelegenheit zurückzukommen. Die Rönigliche Ober=Rechnunge= kammer hat nach solchem bei Revision der Stipendien=Fond8=Rech= nungen der Universität Greifswald in einigen Fällen zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß die Ausleihung von Stipendiengeldern auf Grundstücke noch ohne Beachtung derjenigen Grenze erfolgt, welche für die übrigen Provinzen des Staats durch das Erforderniß pupil= larischer Sicherheit für die öffentlichen Fonds gegeben, und nach welcher die Ausleihung solcher Gelber bei städtischen Grundstücken nur innerhalb der ersten Halfte und bei Landgütern innerhalb der ersten zwei Drittel des Tarwerthes zulässig ist. Ich kann dies ebensowenig als die Königliche Ober-Rechnungskammer der Universität nachsehn, und ersuche Ew. Durchlaucht ergebenft, gefälligst zu veranlassen, daß diejenigen Rapitalien, hinsichtlich welcher in dieser Beziehung etwas zu erinnern ift, gekündigt und anderweit auf städtische Grundstücke oder Landgüter innerhalb der ersten Hälfte und resp. der ersten zwei Drittel des Tarwerthes untergebracht, oder aber in Staatsiculdicheinen angelegt werden.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.
von Altenst ein.

des Königl. General-Gouverneurs von Neu-Borpommern und Kanzlers ber Universität Greifswald, Herrn Fürsten zu Put bus Durchlaucht zu Putbus. 18005.

106) Tragung der Portokosten für Beitreibung von Kollegien=Honoraren.

Berlin, den 27. Juni 1879. Dem Herrn Rektor und dem Senate erwiedere ich auf den Bericht vom 7. d. M., die Portokosten für Beitreibung von Kollegien-Honoraren betreffend, daß die den Quästuren der sammtslichen Universitäten der Monarchie im Jahre 1834 bewilligte Portosseiheit in Bezug auf die Korrespondenz mit den Behörden, in deren Bereich sich die Honorarschuldner aufhalten, durch den §. 6 des Gesest vom 5. Juni 1869, die Portokreiheit im Gebiete des Nords

deutschen Bundes betreffend, aufgehoben ist. Es muß somit im Hindlick auf die Bestimmungen des Regulativs vom 28. November 1869 über die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienstangelegenheiten (Minist. Blatt für die innere Verwaltung 1869 S. 274) bei der Anordnung in meinem Erlasse vom 13. November pr. U. I. 2617, wonach die Portokosten für Beitreibung von Kolelegien-Honararen in Zukunft nicht mehr auf Universitätssonds anzus weisen, bewenden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Herrn Rektor und den Senat der Königl. Universität hier.

U. I. 1689.

107) Auszug aus dem Verwaltungsberichte der Direktion des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam für das Etatsjahr 1878/79 und dem Arbeitsberichte für das Jahr 1878.

(Centrbl. pro 1878 Seite 345 Rr. 122.)

Berlin, den 13. Mai 1879.

Ew. Ercellenz beehren wir uns im Folgenden den vorgeschries benen Verwaltungs= und Arbeitsbericht des Königlichen Observatos riums für das abgelaufene Jahr ganz ergebenft zu erstatten.

### I. Stand bes Baues.

Im Berwaltungsjahre 1878/79 ist der Bau des Hauptgebäudes im Aeußeren vollendet worden bis auf die drei Drehkuppeln, welche ebenfalls aufgestellt sind, an denen aber noch die Verschlüsse der Beobachtungs-Durchschnitte unvollendet sind, und die Holzvorbauten für meteorologische Zwecke. Der innere Ausbau ist gleichfalls im Ganzen und Großen vollendet mit Ausnahme der Räume in den drei Thurmgebäuden der Südfront. Einige Bodenräume sind zur interimistischen Einrichtung eines Laboratoriums und zur vorläusigen Aufstellung der Bibliothet am Anfang des Jahres in Benutung genommen, alsdann am 1. Oktober die Kastellan-Wohnung, im Berzlauf der beiden letzten Monate endlich die Laboratorien und einige der Beamten-Arbeitszimmer im Hauptgeschoß sowie die Räume des Untergeschosses für Laboratoriums und mechanische Zwecke.

Bu den astronomischen Beobachtungen haben noch die Interimslokale gedient und sind zu diesem Behuf in ihrem früheren Stande belassen worden; behufs Ausführung heliographischer Experimente hat ein Umbau des 1874 auf dem Grundstück errichteten interimisti-

ichen magnetischen Bauschens stattgefunden.

### II. Instrumentelle zc. Ausrüftung.

Das Stativ des großen Refraktors ist von den Herren A. Repsold & Söhne im verlaufenen Jahre vollendet, jedoch bis zum Schlusse desselben noch nicht abgeliefert worden, weil die Verzögezung in der Fertigstellung der großen Kuppel eine Aufstellung des Instrumentes noch nicht gestattete und dasselbe dis dahin auch nicht wohl anderweitig im Observatorium untergebracht werden konnte.

Für das lette zum ersten Ausrüstungsplane gehörige optische Hauptinstrument des Observatoriums, den Heliographen, sind sämmtliche optischen Theile von dem Dr. H. Schröder in Hamburg ansgefertigt und im vergangenen Sommer zur Prüfung eingeliefert, nach deren befriedigendem Abschluß sie angekauft worden sind.

Aus den Mitteln der laufenden Verwaltung sind außer kleineren Instrumentenstücken und Hülfs-Apparaten die folgenden größeren Instrumente angeschafft: ein Kometensucher von 0,076 m Deffnung; ein 5 zöll. Spiegelkreis von Pistor & Martins; eine 3/4 8 Pendelsuhr von Tiede; ein großer Spektral=Apparat mit Registrir=Vorsrichtung von Hilger in London; ein kleines Stern=Spektrostop von Schmidt & Hänsch; ein Mehapparat für Sonnenphotographien von Pistor & Martins; ein astatisches Spiegel = Galvanometer von Siemens & Halste; eine Präzisionswaage von Bunge in Hamburg.

Da die wissenschaftlichen Arbeiten noch nicht im vollen beab= fichtigten und etatsmäßig vorgesehenen Umfange haben betrieben werden können, sind von den dafür ausgesetzten Fonds noch ansehn= liche Beträge übrig geblieben, welche es ermöglicht haben, einmalige außerordentliche Aufwendungen für die chemischen und photogra= phischen Laboratorien, sowie für die Werkstätte, durch Beschaf= fung einer reichlichen Ausruftung mit Chemikalien, Geräthen und Werkzeugen, aus laufenden Mitteln zu machen. Aus Mitteln des erften Ausrustungsfonds ist für die Werkstätte eine Drebbank an= geschafft worden. Es ist uns ferner möglich geworden, der Be= schaffung starker Apparate zur Erzeugung elektrischer Ströme aus laufenden Mitteln näher zu treten, nachdem die schnellen Fortschritte in der Konstruktion der zu solchem Zwecke dienenden magnetischen und dynamo-elektrischen Maschinen, welche in den letten Jahren gemacht find, und die gleichzeitige vielfache Einführung derselben in physikalische Laboratorien die Erwerbung solcher Maschinen für das Observatorium zu einem kaum noch abweisbaren Bedürfniß gemacht hatte. Wir haben zunächst eine starke Gasmaschine (von 6 Pferde= fraften) in Bestellung gegeben, welche zum fichern Betriebe zweier Siemens'schen Lichtmaschinen mittlerer Stärke verwendet werden kann. Durch besondere Versuche ist zuvor festgestellt worden, daß das in der Gasanstalt des Observatoriums erzeugte Fettgas zum Betriebe der, bislang nur mit Kohlengas bedienten, Gasmaschinen mit Sicherheit verwendbar ift. Für die Aufstellung der Maschine bieten die Souterrains des Hauptgebäudes geeignete Raumlich-

### III. Personal=Verhältnisse.

Das wissenschaftliche Personal des Instituts ist mit dem 1. Juli durch das Engagement des Dr. P. Kempf aus Berlin vermehrt worden, der als außeretatsmäßiger ständiger Hülfsarbeiter insbessondere für die Sonnenbeobachtungen des Observators Professors

Sporer angestellt ift.

Der zur Beaufsichtigung der Unterbeamten sowie zur Vornahme der sonst an Ort und Stelle fortlaufend wahrzunehmenden Verwaltungsfunktionen reglementsmäßig einzusepende Ausschuß hat im abgelaufenen Jahre wiederum aus den drei etatsmäßig angestellten Gelehrten, den beiden Observatoren und dem ersten Assistenten bestanden.

Als Vorsteher des Ausschusses hat zufolge der am Anfange des Jahres von demselben vorschriftsmäßig vorgenommenen Neuwahl der Observator Professor Spörer fungirt. Die Verwaltung der Bibliothek und die Inventarführung ist am 1. April 1878 von dem Alssistenten Dr. Lohse übernommen.

# IV. Bissenschaftliche Arbeiten und Publikationen. (im Kalenderjahre 1878.)

Die Beobachtungen der Sonnenflecke und Protuberanzen sind vom Herrn Professor Spörer seit dem Juli in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Kempf in früherer Weise fortgesett. Es ergaben sich im ganzen Jahre 245 Beobachtungstage, von welchen 193 fleckenfrei waren, also 79 Prozent, ein Verhältniß, wie es sich seit dem Beginn der Beobachtungen Schwabe's (1826) noch in keinem früheren Minimum gefunden hat. Auf die einzelnen Monate vertheilen sich die Beobachtungstage und die Tage ohne Flecken wie folgt:

Monat: Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oft. Rov. Dez. Beobacht. 13 18 26 **22** 25 **23 26** 27 18 24 14. Tage: Davon 13 **22** 20 13 24 **26** 13 19 10 8 14. 11 fledenfrei:

Die Witterung war vielfach ungünstig, so daß die das Vorjahr etwas übersteigende Zahl von Beobachtungstagen nur dadurch erreicht werden konnte, daß an bewölkten Tagen eine besondere Aufmerksamkeit auf die zu erwartenden Wolkenlücken verwandt wurde.

Die mittlere heliographische Breite der Fleden hat im ersten Drittel des Jahres  $\pm$  7°, im zweiten  $\pm$  9° betragen, im letten Drittel zeigten sich nur auf der nördlichen Halblugel Fleden in der mittleren Breite von 7°. Zwei unbedeutende Fleden in höheren Breiten sind hierbei nicht mit berücksichtigt, die vielleicht bereits der nun zu erwartenden neuen Periode angehören.

Für Beobachtung der Protuberanzen war nur etwa der fünfte Theil der Beobachtungstage günftig. An mehreren Tagen ließ sich durch fortgesette Beobachtung feststellen, daß Protuberanzen mitunter erst in größerer Entfernung von der Sonnenoberstäche als leuchtende Gebilde sichtbar wurden.

Die Bearbeitung der Fleckenbeobachtungen von 1871 — 1873 ist im abgelaufenen Jahre von Professor Spörer vollendet worden. Später ist von demselben und Herrn Dr. Kempf die Berechnung der Beobachtungen von 1874—1878 ausgeführt, und die Zusammen=

ftellung der erlangten Resultate begonnen.

Die Untersuchungen über das Sonnenspektrum find im Jahre 1878 von den herren Dr. Bogel und Dr. Müller fortgesett wor= Ersterer hat im Frühjahr zahlreiche photographische Aufnah= men der Gegend zwischen F und G gemacht, wobei die Partie in der Rahe von F erhebliche Schwierigkeiten darbot, die jedoch durch einige gut ausgefallene Platten überwunden wurden, so daß jest eine detaillirte Untersuchung des Spektrums von E bis H (genauer von 0.000540 bis 0.000389 Millimeter Wellenlange) vorliegt. Die Ausmessung der Photographien und die Ableitung der Wellenlängen aus den Messungen hat herr Dr. Müller ausgeführt; Zeichnungen des Spektrums nach den Photographien mit Zugrundelegung der Meffungen find in großem Maßstabe von beiden Herren angefer-Dieselben stellen den bis jest von ihnen untersuchten Theil durch einen etwa 4½ m langen Streifen dar, der gegen 3000 Linien enthält, während Angstrom in dem gleichen Stud nur 850 Linien verzeichnet- hat. Gine Fortsetzung dieser Untersuchung wird zunächst nicht beabsichtigt, indem vielmehr nun auf Grund der bis= her erlangten Resultate vergleichende Beobachtungen über die Speitren verschiedener Theile der Sonnenoberfläche begonnen werden sollen.

Spektrostopische Beobachtungen von Firsternen hat Herr Dr. Bogel nur vereinzelt angestellt, darunter noch einige des neuen Sterns im Schwan. In der zweiten Hälfte des Jahres hat dersselbe eine Beobachtungsreihe über Nebelspektra an dem 7½ zöll. Fernrohr mit Hülfe eines besonders für den Zweid konstruirten kleinen Spektroskops angefangen. Das Instrument gestattet durchsschnittlich noch bei den von Herschel als "pretty bright" bezeicheneten Nebeln, unter günstigen Umständen auch noch bei solchen, die als "faint" registrirt sind, zu entscheiden, ob das Spektrum ein Gasspektrum oder ein kontinuirliches ist. Bis sept konnte Herr Dr. Bogel wegen der ungünstigen Witterung der zweiten Jahresbhälste und bei dem Aussall der Mondschein "Nächte nur 54 Nebelsspektra untersuchen, etwa ein Drittel der Gesammtzahl von Rebeln, die bis sept, soweit Beröffentlichungen vorliegen, auf beiden Hemissphären spektroskopisch beobachtet sind.

Die Untersuchung von Planetenoberflächen ift, gleichfalls an dem 7 1/2 zöll. Fernrohr, von Herrn Dr. Lohse fortgesett worden. Jupiter wurde vom 8. April bis zum 18. November andauernd verfolgt so weit die Witterung und der noch tiefe Stand des Pla= neten dies gestattet hat. In diesem Zeitraum wurden 38 Zeich= nungen aufgenommen; es konnten innerhalb deffelben nur wenige und geringfügige Veränderungen konstatirt werden, auch war die Streifenbildung im Allgemeinen keine fehr ausgeprägte. dem Planeten wurden auch die Erscheinungen seiner Satelliten verfolgt. Saturn wurde mehrfach beobachtet, jedoch erwies sich für ein eingehendes Studium der Erscheinungen auf seiner Oberfläche das Instrument als nicht stark genug.

Ferner sind photographische Aufnahmen der Sonne von Herrn Dr. Lohse gemacht. Zum Theil hatten dieselben die Prüfung der von H. Schröder eingelieferten Theile für den großen Heliographen zum Zweck, der indeß nur unvollständig erreicht werden konnte, weil die Nothwendigkeit, das Instrument kurz vor dem Beginn der un= günstigen Jahreszeit im Freien aufzustellen, und die Unvollkommenheit der hierzu hergerichteten Montirung zu große Schwierigkeiten verursacht hat; die Prüfung wurde dann weiter ohne Beobachtung zölestischer Objekte im Laboratorium durchgeführt. Eine größere Anzahl von Sonnenaufnahmen wurde mit einem parallaktisch aufgestellten photographischen Fernrohr von 0,057 m Deffnung und und 1,5 m Brennweite gemacht, über deren Resultate ein Bericht

noch vorbehalten bleibt.

Laboratoriums-Untersuchungen des Herrn Dr. Lohse haben sich ferner auf die neuen Emulfions. Verfahren mit Gelatine an Stelle des Rollodions als Träger für die Silbersalze bezogen, welche Berfahren insofern wichtig für die Aftrographie sind, als die danach hergestellten Trodenplatten zu vorher unerreichter Empfindlickleit gebracht werden können, und weil der erzeugte Silberniederschlag sehr fein ift. Den betreffenden Methoden lag bisher ausschließlich die Anwendung von suspendirtem Bromfilber zu Grunde; Herr Dr. Lohse hat nunmehr festgestellt, daß sich auch Jodsilber sehr gut dafür eignet, so daß man jedes einzelne dieser Materialien oder auch beide gemischt in der sensitiven Schicht zu verwenden im Stande ift, ein mit Rücksicht auf die abweichende Farben - Empfindlichkeit, welche die beiden Salze besitzen, wichtiges Resultat.

Von herrn Dr. Müller find sehr genaue Bestimmungen von Brechungs-Indizes verschiedener Glassorten für H. Schröder in Hamburg ausgeführt worden. Die Prismen waren Theile von Glasmassen zu dem Objektive und den Vergrößerungslinsen des vorermähnten Beliographen, ferner für ein achtzölliges Objektiv, welches H. Schröder zur praktischen Werprobung der Hansen'ichen Dbiektiv-Ronstruktion nach Rechnungen von Scheibner auszuführen

begonnen hat. Herr Dr. Müller hat bei dieser Veranlassung den dem Observatorium gehörenden Apparat zur Bestimmung von Brechungs = Indizes genau untersucht und seine Arbeit später auf Untersuchungen über den Einsluß der Temperatur auf den Brechungs-Inder von Glas ausgedehnt, welche noch nicht abgeschlossen sind. Auch einige Prismen von Vergfrystall und Doppelspath sind gesmeinschaftlich von den Herren Dr. Vogel und Dr. Müller unterssucht.

Die photographischen Arbeiten, für welche die Berliner Stern= warte ihr Zöllner'sches Photometer bereits im Jahre 1877 dem Observatorium gelieben hat, find von herrn Dr. Müller fortgesett. Im Ganzen sind mit diesen Instrument im Jahre 1878 an 63 Tagen zölestische Beobachtungen angestellt, außerdem wurden Untersuchungen zur Bestimmung verschiedener Konstanten derselben ausgeführt. Jene Beobachtungen haben sich erstens auf alle größeren Planeten und auf Besta bezogen, und zwar wurden gemessen: Merkur an 3 Tagen, Benus an 11, Mars an 8, Jupiter an 25, Saturn an 33, Uranus an 10, Reptun an 11 und Besta an 4 Tagen. Alle diese Planeten wurden entweder direkt oder durch Uebertragung mit Kapella verglichen. Bei den Beobachtungen des Reptun und der Besta wurde das Photometer mit dem 7 1/2 zoll. Refraktor verbunden, und die für dieselben benutten Vergleichsterne mit Benutung verschiedener Blendgläser an Rapella angeschlossen. Zweitens find Firsterne verglichen; anfänglich beschränkte sich herr Dr. Müller auf Anschluß der bei den Planetenbeobachtungen benutten Vergleichsfterne an Rapella, später hat er die Messungen auf eine größere Zahl von Sternen und zur Untersuchung der Extinktion des Lichts in der Atmosphäre ausgedehnt. Außerdem wurden einige veränderliche Sterne (\beta und \rho Persei und u Drionis) photometrisch beobachtet. Von & Persei sind auf diese Beise alle drei Minima erbalten, welche der himmelszustand 1878 in Potsdam überhaupt zu beobachten geftattet hat.

Nach der Argelander'schen Methode hat Herr Dr. Müller ebenfalls einige Beobachtungen veränderlicher Sterne angestellt, theils mit dem Schröder'schen 3 zöll. Fernrohr, theils mit einem Binocle; zu nennen sind zwei der schon erwähnten Minima von Algol, und

ein beobachtetes Maximum von S. Herkulis.

Die Zeitbestimmungen für das Observatorium sind von Herrn Dr. Rempf im August und September an 10 Tagen mit dem Spiegelfreise, vom 12. September ab an 12 Abenden mit dem zu diesem Behuf angeliehenen und auf einem im Freien errichteten Pfeiler montirten Ertel'schen gebrochenen Passagen=Instrument der Berliner Sternwarte durch Meridianbeobachtungen gemacht. Außerdem ist häufig, bei vorkommender Gelegenheit oder im Falle besons deren Bedarfs, die Berliner Zeit nach dem Observatorium übertragen.

Von besondern aftronomischen Erscheinungen ist nur der Merkur-Durchgang am 6. Mai v. J. beobachtet. Der Eintritt wurde von fünf Beobachtern, darunter von Herrn Professor Spörer spektrostopisch, beobachtet, und von vier derselben der Durchmesser des Planeten gemessen. Der Himmel war sehr klar, aber äußerst unruhige Luft beeinträchtigte den Werth der Beobachtungen in starkem Maaße.

Die meteorologischen Beobachtungen sind 1878 noch in gleicher beschränkter Weise wie 1877 fortgesetzt. Den thermischen Messungen der Sonnenstrahlung war das Wetter sehr hinderlich, indem der Himmel selten ganz rein war, Herr Dr. Lohse erhielt an 27 ver=

schiedenen Tagen 46 Beobachtungsreihen. —

An Publikationen sind im Jahre 1878 von dem Observatorium

die folgenden ausgegangen:

Notizen über fernere Beobachtungen des neuen Sterns im Schwan, von Dr. Vogel im Monatsberichte der Königlich Preußischen Atademie der Wissenschaften, April 1878;

Bericht über die Beobachtung des Merkur=Durchgangs am

6. Mai, im Monatsberichte derselben, Mai 1878;

Beobachtungen der Sonnenflecken von Oktober 1871 bis Dezember 1873 von Professor Spörer, mit 6 Tafeln, als Nr. 1. der "Publikationen des Aftrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam";

Beobachtungen und Untersuchungen über die physische Beschafsfenheit des Jupiter, und Beobachtungen des Planeten Mars, von Dr. Lohse, mit 2 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten, als Nr. 2. derselben Reihe, enthaltend eigene Beobachtungen des Jupiter aus den Jahren 1872—1877 in Bothkamp, Berlin und Potsdam, und des Mars aus den Jahren 1873 in Bothkamp und 1877 in Berlin und Potsdam nehst Mars Zeichnungen von Galle, am Berliner Refraktor 1837 und 1839 aufgenommen; endlich ein Aufsas

über die Entstehung der Protuberanzen durch chemische Prozesse, von Professor Spörer mit einer Tafel, im Berliner Monats-

berichte, November 1878.

In Druck gegeben und bis zum Schluß des Jahres 1878 etwa halb fertig gestellt ist die dritte Rummer der "Publikationen des Observatoriums", der Bericht des Herrn Dr. Vogel über die oben besprochenen Untersuchungen über das Sonnenspektrum. Augenblicklich ist der Druck dieser Abhandlung vollendet, die Herstellung der zahlreichen dazu gehörigen Taseln hat sich aber über Erwarten in die Länge gezogen und ist auch gegenwärtig noch weit vom Abschluß. Inzwischen wird auch eine vierte Nummer (Meteorologische Beobachtungen 1877—1878) gedruckt und der damit abzuschließende erste Band der Annalen des Instituts nach Fertigstellung der vorerwähnten Taseln von demselben versandt werden.

Schließlich ift noch eine Schrift des Herrn Dr. Vogel zu er-

wähnen: "Der Sternhaufen  $\chi$  Persei, beobachtet am 8 zölligen Refraktor der Leipziger Sternwarte in den Jahren 1867 bis 1870." Der Verfasser hat diese Beobachtungen erst in Potsdam bearbeitet und die genannte Abhandlung über dieselben im verwichenen Jahre mit Unterstützung der Berliner Akademie herausgegeben.

Direktion des Astrophysikalischen Observatoriums. A. Auwers. W. Förster. G. Kirchhoff.

An

ben Königl. Staatsminister und Minister ber geistlichen, Unterrichts. und Medizinal-Angelegenheiten Herrn Dr. Falk, Excellenz.

108) Reglement für das Seminar und Proseminar für klassische Philologie an der Universität zu Königsberg.

#### §. 1.

Das Seminar und das mit ihm verbundene Proseminar für klassische Philologie haben den Zweck, strebsamen Studirenden dieses Faches anregende Gelegenheit und methodische Anleitung zu tieferem Studium und zu fruchtbarer selbständiger Arbeit auf dem Gebiete der klassischen Philologie, unter gebührender Berücksichtigung des Bedürfnisses der höheren Lehranstalten, zu geben.

### §. 2.

Das Seminar nebst dem Proseminar stehen unter der gemein= samen Direktion dreier von dem Minister der Unterrichts-Angelegen= heiten beauftragter Lehrer der Universität.

Von den drei Direktoren leiten in regelmäßigem halbjährlichem Bechsel jedesmal zwei die Uebungen des Seminars, einer die des Proseminars, und zwar unabhängig von einander nach den Vorstwiften die Kontantant

schriften dieses Reglements.

Im Uebrigen werden die Angelegenheiten des Seminars und des Proseminars von den drei Direktoren kollegialisch erledigt; Vorssitz und allgemeine Geschäftsleitung wechseln unter ihnen halbjährslich nach der Reihenfolge des Dienstalters als Mitglied der Disrektion.

§. 3.

Für das Proseminar ist die Zahl der Mitglieder unbeschränkt,

für das Seminar dagegen auf zwölf festgesett.

Studirende, welche nicht Mitglieder sind, können den Uebungen als Zuhörer nach Maßgabe der für öffentliche Vorlesungen bestehenden Vorschrifen beiwohnen.

S. 4. Die Mitglieder sind zu regelmäßigem Besuch der Uebungs= stunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger

und grundlicher eigener Arbeit verpflichtet.

Unfähige, unfleißige oder unwürdige Mitglieder des Seminars oder des Proseminars können durch Beschluß der Direktion ausgeschlossen werden.

#### §. 5.

Studirende, welche in das Proseminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wünschen, haben sich unter Einreichung einer selbstverfaßten lateinischen Arbeit über eine selbstgewählte philologische Aufgabe bei dem jeweiligen Direktor des Proseminars zu melden. Der lettere entscheidet nach Prüfung der Arbeit über die Aufnahme.

Niemand darf über drei Semester Mitglied des Proseminars sein.

### §. 6.

Die Uebungen des Proseminars sinden in wöchentlich zwei Stunden statt und bestehen in der Interpretation eines klassischen Schriftstellers und nach Ermessen des Direktors in stilistischen und Disputirübungen in lateinischer Sprache. Auch die Interpretation ist thunlichst zur Uebung der Mitglieder im Lateinsprechen zu benutzen.

### §. 7.

Für die Interpretation ist der Regel nach in jedem Semester zwischen griechischen und lateinischen Schriftstellern zu wechseln.

Ein von dem Direktor aus der Zahl der Mitglieder bestimmter Senior nimmt die Meldungen der Mitglieder, welche zu interpretiren wünschen, entgegen und sorgt dafür, daß für jede Stunde wenigstens ein Mitglied zur Interpretation vorbereitet ist. Uebrigens sollen immer thunlichst viele von den Mitgliedern zur Interpretation herangezogen werden.

### §. 8.

Die Aufnahme von Studirenden als Mitglieder des Seminars erfolgt nach Maßgabe der freigewordenen Stellen durch Beschluß der drei Direktoren.

Bu der Aufnahme kann sich in der Regel nur melden, wer bereits mindestens ein Semester dem Proseminar als Mitglied mit gutem Erfolge angehört hat. Andere Studirende dürfen ausnahms-weise aufgenommen werden, wenn sie sich über den für die Anforderungen des Seminars genügenden Erfolg ihrer bisherigen philologischen Studien an der Königsberger oder einer andern Universität ausweisen.

Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums an der Universität zu Königsberg; jedoch erlischt die Mitgliedschaft spätestens mit dem achten philologischen Studiensemester überhaupt.

### §. 9.

Zu Prämien für Mitglieder des Seminars, deren Leistungen zufriedenstellend gewesen sind, ist ein Theil des Seminarfonds bestimmt.

Die Ertheilung der Prämien erfolgt am Schlusse des Winterssemesters für das abgelaufene Studienjahr auf Antrag der Direktion durch den Universitätskurator.

#### §. 10.

Zu den Uedungen des Seminars sind wöchentlich vier Stunden bestimmt. In je zwei Stunden wird unter der Leitung des einen Direktors ein lateinischer, unter der des andern ein griechischer Schriftsteller interpretirt. Nach Ermessen jedes Direktors werden auch Disputationen veranstaltet. Die Sprache in den Uedungen ist regelmäßig die lateinische.

### §. 11.

Tedes Mitglied des Seminars ist verpflichtet, in jedem Semester eine wissenschaftliche Arbeit in lateinischer Sprace einem der Dierektoren einzureichen. Der lettere übergiebt die Arbeit einem andern Mitgliede zur schriftlichen Beurtheilung und soweit er es für ansgemessen erachtet, veranlaßt er darüber eine Disputation oder bespricht die Arbeit selbst in einer der von ihm geleiteten Uebungsstunden.

### §. 12.

Das dem Seminar am längsten angehörende Mitglied sorgt für die ordnungsmäßige Einlieferung der Arbeiten und ihrer schriftelichen Rezensionen, sowie für die Vorbereitung von Mitgliedern für die Interpretation. Ueber jede Uebungsstunde hat er ein kurzes Protokoll zu führen.

### §. 13.

Mit dem Seminar und Proseminar ist eine Handbibliothek verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfonds bestimmt ist.

Die Anschaffung von Büchern erfolgt nach gemeinsamer Besichlußfassung der Direktoren. Die Aussührung der Beschlüsse, sowie die Ueberwachung des Ausleihes-Geschäftes liegt dem vorsissenden Disrektor ob. Verliehen werden Bücher aus der Handbibliothek regelsmäßig nur an Mitglieder des Seminars, an Mitglieder des Proseminars nur auf Grund besonderen Beschlusses der Direktion. Ueber jedes Buch hat der Entleiher einen Empfangschein mit genauer Bezeichnung des Buches und Angabe der ihm gesetzen Leihfrist auszustellen. Der Senior des Seminars (§. 12.) leitet das Aussleihegeschäft und ist der Direktion verantwortlich. Der vorsitzende

Direktor hat am Schluffe jedes Semesters die Ordnung und Vollsständigkeit der Bibliothek zu prüfen.

#### §. 14.

Am Schlusse des Wintersemesters hat die Direktion durch Versmittelung des Universitätskurators dem Minister der Unterrichts= Angelegenheiten über die Thätigkeit des Seminars und Proseminars während des abgelaufenen Studienjahres unter Beilegung einiger Seminararbeiten Bericht zu erstatten.

Berlin, den 12. Mai 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

109) Universitätsbibliothek zu Riel.

8.

Reglement für die Königliche Universitätsbibliothet zu Riel.

### §. 1.

Die Königliche Universitätsbibliothek wird von dem Bibliothekar geleitet unter der Aufsicht des Universitätskurators.

Dem Bibliothekar sind zwei Ruftoden und ein Hülfsarbeiter,

sowie ein Bibliotheksdiener untergeordnet.

### §. 2.

Die Anstellung des Bibliothekars erfolgt durch Königliche Ernennung.

Die Rustoden werden durch den Minister der Unterrichtsange-

legenheiten ernannt.

Die Annahme des Hülfsarbeiters und die Anstellung des Bibliotheksdieners geschieht durch den Universitätskurator auf Antrag des Bibliothekars.

§. 3.

Der Bibliothekar führt die Aufsicht über die ganze Bibliothek, deren Räume und das Bibliothekspersonal. Er entwirft die Berichte an die vorgesetzen Behörden, erbricht alle an die Bibliothek eingehende und unterzeichnet alle von ihr ausgehende Schreiben. Er hat die Siegel und das Archiv der Bibliothek in seinem Gemahrsam, sowie die Schlüssel zu den Schränken, in welchen die Manuskripte ausbewahrt werden.

### §. 4.

Insbesondere hat der Bibliothekar für die Erhaltung des Eigensthums der Bibliothek, für die Vermehrung, Ordnung und Aufstellung

der Handschriften, gedruckten Bücher, Karten und Musikalien, sowie für die Fortsührung der vorhandenen und für die Anfertigung der etwa erforderlichen neuen Kataloge Sorge zu tragen und die dazu nöthigen Arbeiten unter die Bibliotheksbeamten zu vertheilen und ihre Aussührung zu beaufsichtigen.

#### §. 5.

Alle Beamten der Bibliothek haben den amtlichen Anordnungen und Weisungen des Bibliothekars willig und pünktlich Folge zu leisten. Sie erhalten für ihre Thätigkeit besondere Instruktionen.

#### §. 6.

Der erste Kustoß vertritt den Bibliothekar in dessen Abwesenscheit. Er darf aber in solchem Falle an den getroffenen allgemeinen Anordnungen Aenderungen nicht vornehmen und hat sich bei der Anschaffung von Büchern auf das unbedingt Nothwendige zu besichränken.

#### §. 7.

Die Vermehrung der Bibliothek erfolgt, abgesehen von etwaigen Schenkungen und den durch den Schriften-Austausch der Universität eingehenden Schriften, theils durch Kauf, theils durch Lieferung von Pflichteremplaren Seitens der Drucker und Verleger in der Provinz Schleswig-Holstein.

### §. 8.

Der Bibliothekar hat darauf zu halten, daß die Pflichterem= plare richtig eingeliefert werden und sich erforderlichenfalls wegen Durchführung der Verpflichtung im Wege des Zwanges an die zusständigen Verwaltungsbehörden zu wenden. Was von den Pflichtseremplaren zur Aufbewahrung und Einreihung in den Bücherbestand ganz ungeeignet ist, kann zurückgeschickt oder abgelehnt werden.

### §. 9.

Bei dem Ankauf älterer und neuer Werke hat der Bibliothekar alle Fächer thunlichst gleichmäßig zu berücksichtigen und den Wünschen der Universitätslehrer, namentlich aber den Anträgen der Bibliotheks-kommission so weit möglich zu entsprechen. Im Ausleihezimmer liegt ein Desiderienbuch zur Eintragung gewünschter Anschaffungen aus; die Verwaltung wird zu den einzelnen Wünschen bemerken, ob die Anschaffung geschehen oder aus welchen Gründen sie unterblieben ist.

### §. 10.

Für die Ergänzung von Lücken und Defekten ist nach Maßgabe der bereiten Mittel zu sorgen. Auktionen, sowie antiquarische und Privatankäufe sind auf möglichst vortheilhafte Weise zu benupen.

§. 11.

Die Titel aller zur Bibliothet hinzukommenden und in fie auf-

zunehmenden Bücher und Schriften sind alsbald noch vor der Einstragung in die Rataloge (§. 13.), in kurzer, aber hinreichend deutslicher Fassung in dem chronologisch geführten Accessionsjournal unter fortlaufenden, von Eins anfangenden Jahresnummern mit Angabe des Datums der Erwerbung, der Bezugsquelle und des etwa gezahlten Preises zu verzeichnen.

Die Accessionsnummern sind die Inventarisationsnummern für die Erwerbungen und müssen auch in dem alphabetischen Haupt-

kataloge (§. 13. Nr. 1.) beigefügt werden.

Das Accessionsjournal soll der Bibliothekar der Regel nach selbst führen.

### §. 12.

Ueber die Journale, Zeitschriften und Zeitungen wird neben dem Accessionsjournal (§. 11.) ein eigenes Buch in alphabetischer Ordnung geführt, aus welchem die Titel in das Accessionsjournal übertragen werden, sobald die Bände vollständig find.

Ueber die Fortsetzungen angefangener Werke, welche nicht zu den periodischen Schriften gehören, wird in gleicher Weise eine be-

sondere Liste geführt.

### §. 13.

Auf der Bibliothek werden folgende Rataloge geführt:

1) ein alphabetischer Hauptkatalog, welcher sammtliche Schrifts werke, mit Ausnahme der Dissertationen und Progamme, umfaßt,

2) alphabetische Spezialkataloge über die Differtationen und Programm-Abhandlungen, welche in den alphabetischen Hauptkatalog und die spstematischen Kataloge nicht aufgenommen werden,

3) spstematische Rataloge über die verschiedenen wissenschaft-

lichen Disziplinen,

4) ein Katalog über die Handschriften.

### §. 14.

Sind die neu erworbenen Bücher im Accessionsjournal verzeichnet, so werden sie zunächst in den alphabetischen Hauptkatalog mit Jahr und Nummer des Zugangs (§. 11.) und, sobald sie gebunden sind, in die systematischen Kataloge eingetragen, mit ihrem künftigen Standort bezeichnet, der auch in den systematischen Kataslogen, wie im alphabetischen Kataloge zu vermerken ist, auf der Rückseite des Titelblattes gestempelt, etiquettirt und dann erst in die Bibliothek eingestellt. Rupferwerke sind vor der Eintragung in die systematischen Kataloge von einem Bibliothekbeamten zu kollationiren.

§. 15.

Die Aufstellung der Bucher geschieht unter Scheidung der drei Formatklassen nach Maggabe der Ordnung der spstematischen Kataloge.

#### §. 16.

Alle Bücher und Schriften, welche noch nicht gebunden werden können, werden nicht in die Bibliothek eingestellt, sondern bis zum Binden gesondert aufbewahrt.

#### §. 17.

Nicht nur die neu erworbenen Bücher, sondern, wenn nöthig, und soweit die Mittel der Bibliothek es erlauben, auch die bereits vorhandenen sind mit hinreichend dauerhaften Einbanden zu verssehen.

### §. 18.

Die Dissertationen werden nach den Fakultäten jeder Universität, die Universitäts-Progamme nach Universitäten, die Schul-Programme nach Ländern und Provinzen jahresweise zusammengebunden.

Im Uebrigen dürfen zwei oder mehrere Schriften nicht in einem

Einbande vereinigt werden.

### §. 19.

Ueber die zum Binden gegebenen Schriften wird ein Buchbinderjournal unter fortlaufenden Jahresnummern in zwei Eremplaren geführt, von welchen das eine als Belag auf der Bibliothek verbleibt, während das andere dem Buchbinder als Vorlage dient.

In das Buchbinderjournal sind die Titel, welche den Büchern aufgedruckt werden sollen, die Art des Einbandes, das Datum der Abgabe an den Buchbinder mit dessen Empfangsbescheinigung, die Preise der Einbande und das Datum der Zurücklieferung einzutragen.

Die Jahresnummern des Buchbinderjournals sind die Inven-

tarisationsnummern für die Buchbinder=Rechnungen.

### §. 20.

Dubletten werden, sofern sich nicht ein besonderes Bedürfniß zeigt, von einem Werke mehr als ein Exemplar zu behalten, ausgeschieden und an einem abgesonderten Plate aufgestellt, bis darüber mit Genehmigung der vorgesetzten Behörde anderweitig verfügt wirb.

Für den Verkauf oder Austausch von Dubletten ift die Geneh-

migung des vorgesetzten Ministers einzuholen.

Ueber die ausgeschiedenen Dubletten soll ein eigener Zettel= katalog gehalten werden, in welchem etwaige Veräußerungen ersicht= lich zu machen find.

§. 21.

Der Bibliothekar hat jährlich mit Hülfe des ersten Rustos eine Revision des Bücherbestandes anzustellen, und zwar in der Weise, daß jedesmal etwa der achte Theil der Bibliothek nach den systematischen Katalogen genau durchgesehen und alles, was vermißt worsden, zur weiteren Nachforschung angemerkt wird.

Ueber das Ergebniß jeder Revision ist ein Protokoll aufzu= sepen, welches zu den Akten der Bibliothek genommen wird, und am Schlusse des Etatsjahres an den Universitätskurator zu berichten.

Binnen längstens acht Jahren muß jedesmal die ganze Bib=

liothet revidirt sein.

§. 22.

Die Reinigung der Bücherräume hat zweimal im Jahre zu

Oftern und im Herbst stattzufinden.

Außerdem soll während der Sommermonate jedes Jahres ein Theil der Bücher und Repositorien ausgestäubt und gereinigt wers den, dergestalt, daß binnen längstens sechs Jahren die ganze Bibsliothet einmal gereinigt ist.

§. 23.

Die Benutzung der Bibliothek richtet sich nach den darüber ers gangenen besonderen Bestimmungen.

### §. 24.

Die Rechnungsführung über alle Einnahmen und Ausgaben

der Bibliothet ift der akademischen Duaftur übertragen.

Die akademische Duästur ist verpflichtet, dem Bibliothekar am Schlusse jedes Kalenderquartals und auf seinen Wunsch auch sonst einen nach den Positionen des Etats geordneten Rechnungsauszug über die bereits geleisteten sächlichen Ausgaben im Verhältnisse zu den Einnahmen mitzutheilen.

### §. 25.

Alle größeren Zahlungen für die Bibliothek geschehen durch die akademische Quästur auf Anweisung des Bibliothekars unter Gegenseichnung des ersten Kustos, der für die Richtigkeit der Rechnungen mit verantwortlich ist.

§. 26.

Für kleinere unmittelbare Zahlungen ist dem Bibliothekar ein eiserner Bestand von 100 Mark (Hundert Mark) zur Verfügung gestellt, welcher auf erfolgte Rechnungslegung von der akademischen Duästur ergänzt wird.

§. 27.

Ueber alle geleisteten sächlichen Ausgaben der Bibliothek hat der Bibliothekar seinerseits ein Kassenbuch zu führen, in welchem die verschiedenen Positionen des Etats auseinanderzuhalten sind.

§. 28.

Das Eigenthum der Bibliothet an Bücher-Repositorien, Schränken, Tischen, Stühlen und anderem Hausrath hat der Bibliothekar vorschriftsmäßig zu verzeichnen und in dem Inventarien-Verzeichniß den eintretenden Ab- und Zugang jederzeit gehörig zu bemerken.

### §. 29.

Am Schlusse jedes Etatsjahres hat der Bibliothekar dem Unterrichtsminister durch Vermittlung der Bibliothekskommission und des Universitätskurators einen Jahresbericht über die wichtigeren Vorgänge und Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres einzureichen.

Dem Jahresberichte sind beizufügen:

1) ein nach Wissenschaften geordnetes Verzeichniß der wichtigeren Erwerbungen der Bibliothek,

2) der Bericht über das Ergebniß der augestellten Revision

(§. 21.).

Der Jahresbericht wird in die gedruckten Schriften der Universität aufgenommen.

Berlin, den 26. Juli 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

U. I. 7870.

#### b.

Reglement für die Bibliothekskommission der Königlichen Universität zu Riel.

### §. 1.

Zur Wahrnehmung der Interessen der Universität und ihrer Angehörigen an der Verwaltung der Universitätsbibliothek und zur Aufrechthaltung des Zusammenhanges zwischen der Universität und der Bibliothek ist die Bibliothekskommission eingesetzt.

### §. 2.

Die Bibliothekkommission besteht aus fünf ordentlichen Prosesssoren, und zwar je einem der theologischen, juristischen und medizinischen, und zweien der philosophischen Fakultät, von welchen letzeren einer den philosophischshisterischen, der andere den mathemastischenaturwissenschaftlichen Fächern angehören muß.

### §. 3.

Die Mitglieder der Bibliothekklommission werden von ihren Fakultäten durch Stimmenmehrheit auf fünf Jahre gewählt und können nach Ablauf dieser Frist wiedergewählt werden. Jährlich mit Beginn des Sommersemesters tritt ein Mitglied aus. Die Reihenfolge des Austrittes bestimmt sich nach der Ordnung der Fastultäten; von den aus der philosophischen Fakultät hervorgegangenen Mitgliedern scheidet der Vertreter der mathematisch=naturwissenschaftslichen Fächer zuerst aus. Scheidet ein Mitglied vor dem Ablaufseiner Amtszeit aus, so wählt für den Rest derselben die betreffende Fakultät ein anderes Mitglied.

### §. 4.

Den Vorsitz in der Bibliothekktommission führt das jedesmalige älteste Mitglied nach dem Datum des Eintrittes in die Fakultät. Beschlüsse werden nach einfacher Majorität gefaßt; bei Stimmensgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Bibliothekar kann zu allen Sitzungen, jedoch nur mit berathender Stimme, zusgezogen werden.

§. 5.

Der Vorsitzende beruft die Kommission zu Sitzungen, so oft er es für nöthig erachtet oder zwei Mitglieder es beantragen.

In der schriftlich zu erlassenden Einladung sind die voraussicht-

lichen Berathungsgegenstände zu bezeichnen.

### §. 6.

Die Bibliothekkkommission ist befugt, Wünsche, Anträge und etwaige Beschwerden hinsichtlich der Verwaltung der Bibliothek, soweit sie nicht durch Verhandlung mit dem Bibliothekar Erledigung sinden, bei dem Universitätskurator einzureichen.

### §. 7.

Ueber beantragte oder beabsichtigte Abanderungen des Reglements oder der Bestimmungen über die Benutung der Bibliothek ist die Bbliothekkommission mit ihrem Gutachten zu hören.

### §. 8.

Die Kommission ist berechtigt, Vorschläge der Fakultäten oder Anträge einzelner Universitätslehrer wegen Anschaffung von Büchern entgegenzunehmen und ihre Aussührung nach Prüfung der Sachlage bei dem Bibliothekar zu beantragen, sowie auf die Aussüllung etwa hervortretender Lücken hinzuwirken. Ihre Anträge sind, soweit es Mittel und Gelegenheit gestatten, vor anderen Anschaffungen zu bestücksichtigen.

Den Mitgliedern der Kommission steht jederzeit die Einsicht

in das Accessionsjournal offen.

Der Etat der Bibliothet ist ihr abschriftlich mitzutheilen.

### §. 9.

Der von dem Bibliothekar nach §. 29 des Reglements für die Universitätsbibliothek zu erstattende Jahresbericht ist zunächst der Bibliothekskommission vorzulegen und wird von ihr mit ihren eigenen Bemerkungen und Anträgen dem Universitätskurator übermittelt.

Berlin, den 26. Juli 1879.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer. c.

Instruktion für die Rustoden und den Hülfsarbeiter der Königlichen Universitätsbibliothek zu Riel.

### §. 1.

Die Kustoden haben ihre Obliegenheiten mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit zu erfüllen, die für die Königliche Universitätsbibliothek bestehenden Vorschriften getreulich zu beobachten und das Interesse der Bibliothek in jeder Beziehung nach besten Kräften zu wahren.

#### §. 2.

Sie haben den amtlichen Anordnungen und Beisungen des Bibliothekars willig und pünktlich Folge zu leisten.

### §. 3.

Ihre regelmäßige Arbeitszeit beträgt täglich fünf Stunden und zwar von 9 bis 2 Uhr, mit Ausnahme der Sonn= und Feiertage. Pünktlickeit im Einhalten der Arbeitszeit und ausschließliche Ver= wendung derselben im Interesse der Bibliothek wird ihnen zur Pflicht gemacht.

Soweit die laufenden Geschäfte innerhalb der festgesetzten Dienst= stunden nicht erledigt werden können, sind die Rustoden auch über dieselben hinaus verpflichtet, ihre Thätigkeit der Bibliothek zu widmen.

### §. 4.

Die Obliegenheiten der Ruftoden sind hauptsächlich folgende:

1) Die Fortführung und, wenn erforderlich, die Umarbeitung der vorhandenen oder die Anlegung neuer Kataloge. Hinssichtlich des Planes der Katalogisirung und der bei derselben im Einzelnen zu befolgenden Grundsäpe haben sie sich nach den Anordnungen des Bibliothekars zu richten.

2) Die Ueberwachung der Buchbinder-Arbeiten.

3) Die Besorgung des Ausleihegeschäfts. 4) Die Beaufsichtigung des Lesezimmers.

5) Der Geschäftsverkehr mit der akademischen Lesehalle.

6) Die Einziehung der Pflichteremplare.

7) Die Unterstützung des Bibliothekars bei der Führung der Korrespondenz und der Geschäftsbücher.

### §. 5.

Außerdem haben die Rustoden an der Besorgung der bestellten und dem Einstellen der gebrauchten oder neu hinzukommenden Bücher, an der Ueberwachung der richtigen Aufstellung in den Bücherräumen, an den etwaigen Umstellungen einzelner Fächer, an der jährlichen Revision und an den übrigen kleineren Geschäften der Verwaltung Theil zu nehmen.

### **§**. 6.

Sie haben es sich ganz besonders angelegen sein zu lassen, daß die hinzukommenden Bände möglichst schnell der Benupung zugäng= lich gemacht werden.

### §. 7.

Die Vertheilung der Geschäfte, einschließlich der Katalog=Arsbeiten steht dem Bibliothekar zu, welcher den Kustoden für die ihnen dauernd überwiesenen Geschäfte mündliche oder wo es nöthig ist, schriftliche Instruktionen ertheilt. Auf sein Verlangen haben sie über ihren Geschäftskreis Berichte oder Material zu solchen zu liefern.

Es ist keinem von ihnen gestattet, in den Geschäftskreis des

anderen ohne Genehmigung des Bibliothekars einzugreifen.

### §. 8.

Bei der Auswahl der für die Bibliothek zu erwerbenden Bücher haben sie den Bibliothekar zu unterstützen und die von ihm gewünschten Nachsuchungen anzustellen.

Insbesondere find sie verpflichtet, dem Bibliothetar Lucen und

Defekte, welche fie bemerken, anzuzeigen.

### §. 9.

Alle freie Zeit, die den Ruftoden innerhalb der Dienststunden nach Erledigung der laufenden Geschäfte übrig bleibt, haben sie auf die neue Katalogistrung zu verwenden.

### §. 10.

Sie haben darüber zu wachen, daß das Publikum die für die Benupung der Bibliothek bestehenden Vorschriften sorgfältig bevbachtet. Andererseits haben sie demselben die zur Befriedigung litterarischer Bedürfnisse erforderliche Hülfe freundlich und bereitwillig
zu gewähren, und die Benupung der Bibliothek in jeder Weise zu
erleichtern und fruchtbar zu machen.

### §. 11.

Bei einer Feuersbrunft in der Nähe der Bibliothek haben die Rustoden sich in der Bibliothek einzusinden, um sich erforderlichen Falles an den Sicherungs= und Rettungsmaßregeln für die Bib-liothek zu betheiligen.

### §. 12.

Urlaub bis zur Dauer von 14 Tagen kann den Rusteden vom Bibliothekar, für eine längere Dauer nur von dem Königlichen Universitätskurator nach Anhörung des Bibliothekars ertheilt werden. Dem Wunsche danach soll innerhalb der großen Universitäts-Ferien oder wann sonst das Interesse der Bibliothek es erlaubt, thunlichst die zu einer Dauer von 4 Wochen im Jahre stattgegeben werden.

Es ist jedoch in allen Fällen darauf zu sehen, daß nicht beide Rustoden zugleich abwesend sind.

### §. 13.

Im Falle von Krankheit, Beurlaubung und sonstiger dringender Verhinderung haben die Rustoden einander zu vertreten. Der erste Kustos hat außerdem den Bibliothekar in dessen Abwesenheit nach Maßgabe des §. 6 des Bibliotheksreglements zu vertreten.

#### **§.** 14.

Diese Instruktion gilt auch für den Hülfsarbeiter, soweit dersselbe vom Bibliothekar zu den Geschäften der Bibliothek herangezogen wird. Urlaub kann ihm im ersten Jahre seiner Beschäftigung nur ausnahmsweise bewilligt werden.

Er ist verpflichtet, seinen etwaigen Dienstaustritt spätestens sechs

Wochen vorher dem Bibliothekar anzuzeigen.

Berlin, den 26. Juli 1879.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

U. I. 7870.

#### d.

Dienst=Instruktion für den Bibliotheksdiener der Rö= niglichen Universitätsbibliothek zu Riel.

### §. 1.

Der Bibliotheksdiener ift verpflichtet, sein Amt treu und gewissenhaft zu versehen, die ihm obliegenden Geschäfte willig und pünktlich auszuführen und das Interesse der Bibliothek in jeder Beziehung wahrzunehmen.

### §. 2.

Der Bibliotheksdiener steht zunächst unter dem Befehl und der Aufsicht des Bibliothekars. Er ist aber ebenso verpflichtet, die Aufsträge der anderen Bibliotheksbeamten auszuführen, welche diese ihm in dienstlichem Interesse innerhalb ihres Geschäftskreises ertheilen.

### §. 3.

Im dienstlichen Verkehre mit den Benupern der Bibliothek ist er gehalten, freundlich und gefällig zu sein.

§. 4.

Er ist verpflichtet, täglich, mit Ausnahme der Sonn= und Feierstage, von 8—2 Uhr mit einer einstündigen Unterbrechung in den Räumen der Bibliothek anwesend zu sein und seinen Geschäften obzuliegen, sofern nicht die Ausführung dienstlicher Aufträge seine zeitzweilige Abwesenheit erfordert.

Falls er in dieser Zeit seine regelmäßigen Geschäfte nicht völlig erledigen kann, sowie in Folge besonderer Umstände kann auch eine längere Dienstleistung von ihm verlangt werden.

Die hauptsächlichsten seiner Obliegenheiten find folgende:

1) Das Deffnen und Schließen der Eingangsthuren der Bibliothet unter genauer Einhaltung der festgesetzten Geschäftsstunden.

2) Die tägliche Reinigung und Lüftung, sowie im Winter die

Beizung der Geschäftszimmer.

3) Das regelmäßige Lüften der Bücherräume, das Reinhalten der darin befindlichen Tische und Stühle, das Gleichrichten der Leitern und Bücher, sowie die Beseitigung alles deffen, mas die Ordnung und Sauberkeit stören kann.

4) Die unmittelbare Aufsicht bei Ausführung der vorgeschriebenen

halbjährlichen Reinigung sämmtlicher Bibliothefraume.

5) Die Betheiligung an dem Aufsuchen und Herbeibringen der zur Benupung oder zu Geschäftszwecken gewünschten Bücher und an dem mit größter Gorgfalt zu bewirkenden Einstellen derselben nach erfolgtem Gebrauche.

6) Das Stempeln der Bücher.

7) Die Dienstleistung beim Ausleihen und im Lesezimmer.

8) Die Verpackung und Abtragung der nach auswärts zuversendenden Bücher, desgleichen das Abholen und Auspacken

derselben nach erfolgter Rücksendung.

9) Die pünktliche Besorgung des Verkehres mit der Post, den Buchhändlern, Buchbindern und Lieferanten der Bibliothek, das rechtzeitige Leeren der beiden Bücherbeftellkaften an der Bibliothek und im neuen Universitätsgebäude, das Abholen der eingemahnten Bücher, sowie die Ausführung aller Gange, welche ihm in dienstlichem Interesse aufgetragen werden.

10) Die Dienstleiftung bei der jährlich statifindenden Revision

eines Theiles der Büchersammlung.

Das Umstellen von Bücherabtheilungen nach den Anweisungen des Bibliothekars.

12) Das Ausstäuben der Bücher und Repositorien in der vom

Bibliothekar anzugebenden Reihenfolge.

13) Die Führung der nöthigen Aufsicht darüber, daß die dem Pu= blikum nicht zugänglichen Bibliothekräume nicht von Unbefugten betreten werden.

14) Die Beaufsichtigung der Handwerker, welche in den Räumen

der Bibliothek zeitweise beschäftigt sind.

15) Die nächste Aufficht über den Zustand der Bücher, des Inventars und der Baulichkeiten in den Bibliothekräumen. Etwaige Schaden hat er sofort dem Bibliothekar anzuzeigen.

#### **§.** 6.

Ganz besonders wird es dem Bibliotheksdiener zur Pflicht gesmacht, für die Reinigung der Rauchröhren der Defen Sorge zu tragen. Auch hat er sich täglich des Abends nach der Bibliothek zu begeben, um sich zu überzeugen, ob das Feuer in den Defen erloschen ist.

§. 7.

Bei einer Feuersbrunst in der Nähe der Bibliothek hat er sich in der Bibliothek einzusinden, um sich erforderlichen Falles an den Sicherungs= und Rettungsmaßregeln für die Bibliothek zu betheisligen.

§. 8.

Die Zurucknahme entliehener Bücher außerhalb der Geschäftsstunden, sowie das Zurückringen von Büchern im Auftrage der Entleiher ist dem Bibliotheksdiener untersagt.

Berlin, den 26. Juli 1879.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

U. I. 7870.

110) Bestätigung der Wahl des Präsidenten und des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1878 Seite 362 Nr. 126.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Order vom 7. Juli d. J. die Wahl des Geheimen Regierungs=Raths Hipig zu Berlin zum Präsidenten der Akademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1879 bis dahin 1880 zu bestätigen.

Von dem Herrn Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 16. Juli d. I. die Wahl des Prosessors. Becker zu Berlin zum Vertreter des Präsidenten der Akademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. Oktober 1879 bis dahin 1880 bestätigt worden.

111) Preisertheilungen bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1879 Seite 269; pro 1878 Seite 552.)

In der am 3. August d. J. stattgehabten öffentlichen Sitzung des unterzeichneten Senates ist folgendes Ergebniß der in diesem

Jahre von der Königlichen Atademie der Künste ausgeschriebenen

Preisbewerbungen verkündet worden:

1) Der von Seiner Hochseligen Majestät dem König Friedrich Wilhelm III. gestiftete, in diesem Jahre für das Fach der Architektur bestimmte große akademische Staatspreis ist unter 6 Bewerbern dem Bauführer Julius Andree, aus Burg gebürtig, in Berlin wohnhaft, zuerkannt. Eine öffentliche Anerkennung wurde dem Arschitekten Georg Frenzen in Aachen für die von demselben eingereichte Konkurrenzarbeit zu Theil.

2) Der Preis der von Rohrschen Stiftung, in diesem Jahre für das Fach der Malerei bestimmt, ist dem Maler Paul Borg = mann, aus Berlin gebürtig, derzeit in Karlsruhe wohnhaft, und

3) der Preis der zweiten Michael Beerschen Stiftung, in diesem Jahr ebenfalls für das Fach der Malerei bestimmt, dem

Maler Max Krusemark in Berlin zuerkannt worden.

4) Bei der Konkurrenz der ersten Michael-Beerschen Stiftung, nur für Bekenner jüdischer Religion und in diesem Jahr für Bild-hauer eröffnet, sowie bei der Konkurrenz der Meyerbeerschen Stiftung für Tonkünstler ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses konnte der Preis wegen Unzulänglichkeit der von den Bewerbern eingereichten Arbeiten nicht ertheilt werden.

Berlin, den 8. August 1879.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste. In Vertretung: R. Beder.

Befanntmachung.

112) Erleichterungen bei Benupung der Königlichen Bibliothek zu Berlin für die daselbst wohnhaften ordentlichen Mitglieder der Akademie der Künste daselbst.

(Centrbl. pro 1878 Seite 553 und Seite 562.)

Berlin, den 23. Juni 1879. Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 10. d. M. will ich in Ergänzung des Reglements für die Benupung der Königlichen Bibliothet vom 4. Februar v. J. hiermit genehmigen, daß auch den hier wohnhaften vrdentlichen Mitgliedern der Königlichen Afastemie der Künste ohne Beibringung einer Bürgschaft Werke aus der Königlichen Bibliothet leihweise verabfolgt werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Königl. Ober-Bibliothekar, Herrn Geheimen Regierungs-Rath Professor Dr. Lepsius Hochwohlgeboren hier. U. I. 6638. 113) Preisausschreiben wegen einer Biktoria=Statue für das Zeughaus zu Berlin.

In der Herrschalle des Königlichen Zeughauses zur Berlin soll eine in karrarischem Marmor auszuführende Viktoria= Statue

aufgestellt werden.

Bur Erlangung eines geeigneten Entwurfes für dieselbe wird hiermit eine öffentliche Konkurrenz ausgeschrieben, und werden alle dem preußischen Staate angehörigen, oder innerhalb des preußischen Staatsgebietes wohnhaften Bildhauer zur Betheiligung an derselben eingeladen.

Das Preisrichteramt wird ausgeübt von der Kommission, welche über die Verwendung der Kunstfonds im preußischen Staate zu

berathen hat.

Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf wird zur Ausführung bestimmt werden, sofern eine Einigung über die Be-

dingungen bezw. Aenderungen mit dem Künftler erreicht wird.

Die Entwürfe sind in Gipsmodellen mit Motto und versiegelstem Couvert mit entsprechender Ausschrift bis spätestens zum 20. Sepstember d. J., Mittags 12 Uhr, an den Kastellan der Königlichen Akademie der Künste hierselbst kostenfrei einzusenden.

Die eingegangenen Arbeiten werden 14 Tage nach getroffener

Entscheidung öffentlich ausgestellt.

Die Entscheidung der Preisrichter wird im "Staats-Anzeiger"

veröffentlicht werden.

Das Programm mit den erforderlichen näheren Angaben ist zu beziehen durch die Bauverwaltung im hiefigen Zeughause.

Berlin, den 28. Juli 1879.

Die Königliche Kommission für die anderweite Einrichtung des Zeughauses zu Berlin.

Müller,

Oberft-Lieutenant und Abtheilungs-Chef im Rriegs-Ministerium.

herrmann,

Geheimer Ober-Baurath im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

In Vertretung: Dr. Göppert,

Geheimer Ober=Regierungs-Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Grandte,

Geheimer Finanz=Rath im Finanz=Ministerium.

114) Preikaufgabe bei der Charlotten=Stiftung für Philologie.

Die Königliche Akademie der Wiffenschaften in Berlin hat gemäß §. 8 des Statutes der Charlotten = Stiftung für Philologie, nachdem die im vorigen Jahre gestellte, im Centralblatte für die Unterrichts=Verwaltung 1878 Seite 660 veröffentlichte Aufgabe eine befriedigende Lösung nicht gefunden hat, in ihrer Sizung vom 3. Juli d. J. die folgende Aufgabe gestellt:

"Nach welchen Grundsäpen würde eine neue kritische Text= ausgabe der ältesten, etwa bis zum Jahre 1521 erschienenen

deutschen Schriften Luthers berguftellen fein?"

Wegen der Bewerbungs Bedingungen wird auf die vorjährige Bekanntmachung verwiesen und bemerkt, daß die Preisarbeiten bis zum 1. März 1880 bei der genannten Akademie einzureichen sind.

Betanntmachung.

ad U. I. 7102.

115) Ausschluß junger Leute, welche nicht von einer Unterrichtsanstalt mit einem wissenschaftlichen Bestähigungszeugnisse versehen sind, von Zulassung zur Erlernung der Apothekerkunst.

(Centrbl. pro 1875 Seite 256 Rr. 71.)

Berliu, den 18. Februar 1879.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 14. Dezember pr., daß nach dem Inhalte des §. 4 Nr. 1 der Bestanntmachung des Herrn Reichstanzlers vom 5. März 1875 nur solche junge Leute zur Erlernung der Apothekerkunst zugelassen werden dürfen, welche den Nachweis der erforderlichen wissenschaftslichen Borbildung durch Vorlegung eines wissenschaftlichen Qualifisationszeugnisses für den einjährigsfreiwilligen Militärdienst zu liesern im Stande sind, welches sie von einer als berechtigt anerskannten Schule erlangt haben.

Ausgeschlossen von der Zulassung sind dagegen alle diesenigen, welche das Qualifikationszeugniß zum einjährigen Dienste nur auf Grund der bestandenen Prüfung vor einer Königlichen Prüfungs-Kommission erhalten haben, gleichgültig, ob sie dabei im Lateinischen geprüft sind, oder wenn nicht, ob sie etwa eine besondere Nachprüfung in diesem Fache bei einem Gymnasium

oder einer Realschule I. Ordnung bestanden haben.

An die Konigliche Regierung zu R.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sammtliche Abrige Königl. Regierungen, bie Königl. Landbrofteien und das Kömigl. Polizei-Prasidium bier.

## III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

116) Wiederholte Zulassung von Realschul=Abiturienten zur Gymnasial=Reifeprüfung; Gegenstände dieser Prü=fung; Zuständigkeit für Genehmigung der Zulassung.

Berlin, den 5. Juli 1879.

Die von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium mittels Berichtes vom 24. v. M. gestellte Anfrage, ob solche junge Männer, welche auf Grund des Reisezeugnisses einer Realschule 1. Ordnung, gemäß der Cirkular = Verfügung vom 7. Dezember 1870, bei der philosophischen Fakultät einer Universität immatrikulirt worden sind, zur Gymnasial-Reiseprüsung mehr als einmal zuzulassen sind, sindet ihre Erledigung in der Cirkular = Verfügung vom 5. Mai 1846\*) (Wiese, Verordnungen 2c. I. S. 203), durch welche der von dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium angezogene §. 39 des Regle= ments vom 4. Juni 1834 erläutert worden ist.

In Nr. 3 und Nr. 4 der erwähnten Cirkular Berfügung vom 5. Mai 1846 werden zweierlei Fälle unterschieden; Nr. 3 bezieht sich auf diesenigen, welche die Universität "mit einem Zeugnisse der Nichtreise" bezogen haben, das heißt diesenigen, welche der Gymnassial Reiseprüfung sich zwar unterzogen, dieselbe aber nicht bestanden haben; dagegen handelt Nr. 4 von densenigen, welche die Universität bezogen haben, "ohne zuvor sich einer Maturitätsprüsung unterworfen zu haben, "ohne zuvor sich einer Maturitätsprüsung unterworfen zu haben," worunter nach dem Zeitpunkte dieser Berfügung nur die Gymnasial Maturitätsprüfung verstanden sein kann. Indem nun angeordnet ist, daß in dem ersteren Falle die bereits einmal erfolglos versuchte Reiseprüfung nur einmal darf wiederholt werden, und daß im zweiten Falle die Zulassung zu der Maturitätsprüfung unter allen Umständen nur zweimal, aber nicht öfter, statt haben kann, so wird thatsächlich für beide Klassen von Källen dieselbe Versügung getrossen, daß nämlich derselbe Examinand

<sup>\*)</sup> abgebrudt im Centralbl. pro 1864 Seite 69.

nur zweimal zur Reifeprüfung an einem Gymnafium zugelassen werde.

Solche junge Männer nun, welche auf Grund eines Realschul-Reisezeugnisses die Universität bezogen haben, nachher aber zu einem Universitätsstudium überzugehen wünschen, zu welchem das RealschulsReisezeugniß nicht berechtigt, sondern ein GymnasialsReisezeugniß erfordert wird, können nicht so angesehen werden, als hätten sie die erforderliche GymnasialsReiseprüsung zwar versucht, aber nicht bestanden, sondern als solche, welche die Universität beziehen ohne das für das fragliche Studium erforderliche GymnasialsReisezeugniß. Sie sind daher nicht unter Nr. 3, sondern unter Nr. 4 der CirkularsVersügung vom 5. Mai 1846 zu subsumiren, und zur GymnasialsReiseprüsung eventuell zweimal, aber unter keinen Umständen öster zuzulassen. In diesem Sinne sind auch die bisher vorgekommenen Einzelsälle entschieden worden.

Die Zulassung zur Gymnasial=Reifeprüsung bedarf, wenn der Aspirant bereits die Universität bezogen hat, nach der angeführten

Verfügung meiner ausbrudlichen Genehmigung.

Durch die Zulassung eines Realschul-Abiturienten zur Gymnasial-Reiseprüfung ist an sich noch keineswegs bestimmt, daß diese Prüfung sich auf die lateinische und die griechische Sprache und die alte Geschichte zu beschränken habe, vielmehr muß ich mir, bis eine allgemeine Regelung dieses Gegenstandes erfolgt ist, in jedem einzelnen Kalle die Entscheidung vorbehalten, ob in Anbetracht des bestimmsten Inhaltes des Realschul-Reisezeugnisses und in welchem Maße eine Beschränkung der Gymnasial-Reiseprüfung zu gestatten sei.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R.

U. II. 1778.

117) Termin für Zulassung zur Abiturientenprüfung nach einem Wechsel des Gymnasiums.

Berlin, den 30. Juli 1879.

Auf die Beschwerde vom 13. d. M., die Verweigerung der Zulassung Ihres Sohnes zur Abiturientenprüfung betreffend, eröffne ich Ew. Hochwohlgeboren nach Anhörung des Provinzial-Schultolelegiums zur Sache das Folgende.

Nachdem Ihr Sohn nach Ausweis des Abgangszeugnisses wegen nicht ausreichender Leistungen in verschiedenen Lehrobjekten zu Mischaelis 1878 die Reise für Oberprima nicht erlangt hatte, würde derselbe bei seinem Verbleiben auf dem Gymnasium zu N., wie

Em. Hochwohlgeboren selbst nicht in Abrede stellen, frühestens zu Ostern k. 3. die Zulassung zur Abiturientenprüfung erreicht haben. Demnach würde Ihr Sohn, wenn er am Gymnasium zu H. zu Michaelis d. 3. zur Prüfung zugelassen wurde, in Folge der Berschiedenheit des Schuljahranfanges an beiden Gymnasien durch den Wechsel der Anstalt dies Ziel um ein halbes Jahr früher erlangen. Da aber ein derartiger Bechsel der Anstalt sich für die Aufrechthaltung der Disziplin wie für die gründliche Durchbildung der Primaner gleich nachtheilig erwiesen bat, so ift durch die Cirkularverfügung vom 11. Dezember 1851 \*) (Wiese Verordnungen und Gesetze I. p. 189) bestimmt worden, daß bei ungerechtfertigtem Wechsel der Anstalt das Semester, in welchem der Wechsel erfolgt, auf den zweijährigen Besuch der Prima nicht angerechnet werden Ew. Hochwohlgeboren legen nun auf die Fassung der Verfügung besonderes Gewicht und finden die Bestimmung unter Nr. 2 im vorliegenden Falle nicht anwendbar, da Ihr Sohn das Gymna= fium nicht im Laufe des Semesters, sondern erft an deffen Schluß verlassen habe. Ich vermag aber dieser Auffassung nicht beizutreten. Durch eine solche Auslegung würde die ganze Verfügung illusorisch gemacht werden, da gerade der Fall, daß nicht versetzte Primaner am Schlusse des Semesters eine Anstalt verlassen, um an einer andern das Ziel früher zu erreichen, der bei weitem häufiger vor= kommende ift. Es entspricht deshalb durchaus dem Sinne der Cirkularverfügung, wenn die Provinzial=Schulkollegien dieselbe in An= wendung bringen, sei es nun, daß der Uebergang auf eine andere. Anstalt mitten im Semester, sei es, daß er am Schlusse desselben erfolgt ift. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn der Wechsel durch ganz besondere Umstände als gerechtfertigt angesehen werden darf. Solche besondere Umstände, durch welche der Uebergang Ihres Sohnes auf ein anderes Gymnasium nothwendig geworden ware, vermag ich weder in der von Ew. Hochwohlgeboren unter dem 4. d. M. bei dem Provinzial=Schulkollegium eingereichten Vorstellung, auf welche sie in Ihrer Beschwerde vom 13. d. M. Bezug nehmen, noch in der letteren selbst zu erkennen. Ich bin daber zu meinem Bedauern nicht in der Lage, unter Aufhebung der Verfügung des Provinzial=Schulkollegiums vom 7. d. M. die Zulassung Ihres Sohnes zu der Michaelis d. J. stattfindenden Abgangsprüfung ausnahms= weise zu gestatten.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

Un ben herrn 2c.

U. II. 7100.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 490.

118) Beschränkung in Bezug auf die Klasse eines Gymsnasiums, in welche ein zeitweise privatim unterrichteter früherer Schüler wieder aufgenommen werden kann.

Berlin, den 30. Juli 1879.

Auf die Vorstellung vom 16. v. Dt. eröffne ich Ew. Wohlgeboren nach Anhörung des dortigen Provinzial = Schulkollegiums zur

Sache das Folgende.

Nach Ihrer eigenen Angabe haben Sie Ihren Sohn, weil er aus der Obersekunda nicht versetzt worden war, zu Michaelis v. 3. von dem Gymnasium weggenommen, um ihn durch Privatunterricht so weit fördern zu lassen, daß er zu Oftern d. 3. in die Unterprima der Anstalt aufgenommen werden könnte. Nachdem ein dahin gehendes Gesuch vom Direktor abgelehnt worden ist, haben Sie den Privatunterricht Ihres Sohnes fortsepen lassen, um ihn zu Mi= chaelis zur Aufnahme in die Oberprima anzumelden. Wenn das Provinzial=Schulkollegium Ihrem Antrage vom 18. Mai d. J. statt= gegeben hätte und Ihr Sohn, was allerdings nach den Prädikaten des ihm ertheilten Abgangszeugnisses als sehr unwahrscheinlich be= zeichnet werden muß, die Reife zur Oberprima nachzuweisen im Stande gewesen ware, so wurde ihm in weiterer Ronsequenz die Zulassung zur Abiturientenprüfung zu Michaelis f. 3. nicht haben versagt werden konnen. Auf diesem Wege wurde bemnach Ihr Sohn, welcher bei seinem Berbleiben auf der Anstalt bis zur Abiturientenprüfung noch drei Jahre nöthig gehabt hätte, dasselbe Ziel bereits in zwei Jahren haben erreichen können. Eine derartige Konnivenz würde indeß den Intentionen der Cirkularverfügung vom 11. Dezember 1851 \*) (Wiese Gesetze und Verordnungen I. S. 189) durchaus zuwider sein, da die Unterrichtsverwaltung, wie im Eingang ausdrücklich hervorgehoben wird, durch deren Bestimmungen nicht nur die Disziplin unter den Primanern aufrecht zu erhalten, sondern eben so sehr auch der übereilten und darum ungründlichen Vorbereitung zur Abiturientenprüfung durch Privatunterricht entgegenzuwirken bestrebt ift. Ich kann schließlich nicht unterlassen, Ew. Wohlgeboren darauf hinzuweisen, daß gerade der vorliegende Fall, wenn es deffen überhaupt bedurfte, die Unterrichtsverwaltung in der strengen Festhaltung der getroffenen Maßregel als der Gerechtigfeit und Billigfeit entsprechend bestärken mußte. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß zugleich mit Ihrem Sohne noch elf andere Obersekundaner nicht versetzt und daß acht von denselben in der Rlasse geblieben find. Es wurde diesen Schulern gegenüber, welche wenigstens zum Theil ohne Zweifel schon aus Mangel an Mitteln zu diesem längeren Verbleiben auf der Schule genöthigt

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 490.

worden find, eine unverkennbare Härte sein, wenn andere, die sich in günstigeren Verhältnissen befinden, eine besondere Begünstigung

in der Erreichung des Zieles murde zu Theil werden.

Unter diesen Umständen bin ich nicht in der Lage, Ihrem Anstrage Folge zu geben, vielmehr muß es bei dem Ew. Wohlgeboren von dem Provinzial=Schulkollegium ertheilten Bescheide sein Bewens den behalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An ben Perrn 2c.

U. II. 6870.

119) Eine nur auf Aufnahmeprüfung beruhende Ansgehörigkeit zur Obersekunda gewährt nicht die Berechstigung zum einjährigsfreiwilligen Militärdienste.

Berlin, den 17. Juni 1879. In Erwiederung des gefälligen Berichtes vom 6. d. M. kann ich Ew. Ercellenz darin nur beipflichten, daß weder in dem Wort= laute der Ersat-Ordnung §. 90. 2, noch in der Fassung meiner Cirkular - Verfügung vom 29. Mai 1877\*) eine Begründung dafür zu finden ift, daß das dem Obersekundaner N. ertheilte Schulzeugniß als ausreichend zum wissenschaftlichen Nachweise für den einjährig = freiwilligen Militairdienst anzuerkennen sei. Der in Frage tom= mende Abschnitt 3 der angezogenen Cirkular-Berfügung handelt in deutlicher Ausschließlichkeit von solchen Schülern, welche, indem fie bereits vorher derselben Schule angehörten, bedingungslos in die Obersekunda eines Gymnasiums oder einer Realschule I. Ordnung verset, nicht von solchen, welche etwa auf Grund einer Aufnahme= prüfung in die Obersekunda einer derartigen Schule aufgenommen worden sind. Dieser Fall ist dadurch, daß er nicht erwähnt worden ift, absichtlich ausgeschlossen worden. Es erscheint nicht unbedenklich, einer bloßen Aufnahmeprüfung, welche unvermeidlich der Gefahr einer Unficherheit verfällt, die wichtige Geltung für den einjährig= freiwilligen Militardienft zuzuerkennen; auch murde zu beforgen sein, daß die Aufnahmeprüfung nach Obersekunda, selbst ohne die ernstliche Absicht eines weiteren Schulbesuches, zu dem Zwecke versucht wurde, um dadurch der Prufung vor der zuständigen Erfag-Prüfungstommission auszuweichen.

Aus den angedeuteten Gefichtspunkten glaube ich, wie dies durch meine Cirkular= Verfügung vom 29. Mai 1877 geschehen ift,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 484.

Werth darauf legen zu mussen, daß eine auf bloßer Aufnahmeprüssung beruhende Angehörigkeit zur Obersekunda eines Gymnasiums oder einer Realschule I. Ordnung der durch die ordnungsmäßige Versehung erreichten Angehörigkeit zu dieser Klasse in der Geltung für den einjährigsfreiwilligen Militärdienst nicht gleichgestellt werde. Durch die Aufrechthaltung dieser Regel ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, daß Ew. Ercellenz in Würdigung der besonderen Umstände eines einzelnen Falles von der Hochdenselben zustehenden Ermächtigung Gebrauch machen, dem fraglichen Schulzeugnisse die Geltung in militärischer Beziehung ausnahmsweise zuzuerkennen, auf welche dasselbe einen rechtlichen Anspruch nicht hat.

Falk.

U. II. 1587.

120) Geschäfts = und rechnungsmäßige Behandlung der Bedürfnißzuschüsse für die höheren Unterrichts = anstalten.

Berlin, den 9. August 1879. In den Staatshaushalts-Etat pro 1. April 1879/80 ist ad Rap. 124 Tit. 2. 3. und 4 bezüglich der Zuschüsse für die Gymenasien, Progymnasien, Reals und höheren Bürgerschulen folgender Vermerk aufgenommen worden:

"Die einzelnen Zuschüsse können während der Dauer der "Bewilligungsperiode ohne Rücksicht auf den jedesmaligen "Jahresbedarf voll an die Anstaltskasse gezahlt werden."

Bei der Ausführung dieses Vermerkes ift nach folgenden Grundfapen zu verfahren:

I. Bon der Ermächtigung ist Gebrauch zu machen in Beziehung auf alle Anstalten, für welche und in so weit ein staatlicher Bedürfnißzuschuß in die laufenden Anstalts-Stats eingestellt ist, also auch auf die vom Staat allein zu unterhaltenden Anstalten.

II. Die Zahlung des Staatszuschusses an die nicht ausschließe lich vom Staate zu unterhaltenden Anstalten geschieht unter der

Voraussepung, daß

a. die etwaigen besonderen Bewilligungs Bedingungen Seitens der Anstalt, bezw. der zur Unterhaltung der letteren Verspslichteten, eingehalten werden;

b. von den Unterhaltungspflichtigen mindeftens die etatsmäßigen Zuschüsse zum vollen Betrage in die Anstalts-Kasse eingezahlt werden und derselben verbleiben;

c. für die Anstalt ein besonderer Etat nach den für die Staats= Anstalten geltenden Normen aufgestellt, eine Abschrift des Etats spätestens 3 Monate vor Beginn der Etatsperiode, und der Jahres=Rechnungen spätestens 3 Monate nach dem Final= Abschluß, auf Erfordern auch die Beläge dazu, der Aufsichts= behörde vorgelegt werden;

d. nach den Festsetzungen der letzteren an der betreffenden Anstalt die erforderliche Anzahl hinreichend befähigter und besoldeter Lehrer gehalten, die Schullokale, Lehrmittel und

gefundheitlichen Einrichtungen beschafft werden.

III. Der Zuschuß kann zurückgezogen werden, wenn diesen Vor= aussetzungen nicht binnen einer von der Aussichtsbehörde zu bestim=

menden Frist genügt wird.

IV: Nach Ablauf der Bewilligungsperiode werden die Verhältnisse der Anstalt und der Unterhaltungspflichtigen von Neuem geprüft und nach dem Resultat dieser Prüfung die künftig zu gewährenden Staatszuschüsse und die etwaigen besonderen Bewilligungs= Bedingungen von der Staatsbehörde anderweitig sestgesept.

V. Für die Bewilligung der Zuschüsse kommt neben der allsgemeinen Leiftungsfähigkeit der Unterhaltungspflichtigen insbesondere das Verhältniß in Betracht, in welchem die Aufwendungen derselben

für Schulen zu ihren sonstigen Ausgaben stehen. —

Ueber die hiernach eintretende anderweite geschäfts= und rech= nungsmäßige Behandlung der staatlichen Bedürfniß=Zuschüsse für Symnasien, Progymnasien, Real= und höheren Bürgerschulen er= öffne ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium im Einver= ständniß mit dem Herrn Finanz-Minister das Nachstehende:

A. bezüglich aller betheiligten Anftalten:

1. Die gegenwärtig zahlbaren staatlichen Bedürfniß = Zuschüsse werden im Anschluß an den jest geltenden State = Turnus, nämlich

a. in den Provinzen Hannover, Westfalen und Rheinprovinz, sowie in den Hohenzollernschen Landen bis Ende März 1880,

b. in den Provinzen Westpreußen, Pommern, Posen, Sachsen

und Schleswig-Holstein bis Ende März 1881,

c. in den Provinzen Ostpreußen, Brandenburg, Schlesien und

Hessen-Rassau bis Ende Marz 1882

unverkurzt weiter gezahlt, soweit sie nicht etwa im Etat als künftig wegfallend bezeichnet, beziehungsweise, wie bei den Gehältern der Direktoren und Elementarlehrer an Staatsanstalten, mit Rücksicht auf andere Stellen gleicher Art in einem größeren Berwaltungs= bezirke normirt sind, in welchem Falle selbstverständlich die betreffens den Festsepungen maßgebend bleiben und die Zuschüsse eingezogen werden können.

2. Künftig wird die Bewilligungsperiode für die ftaatlichen

Bedürfniß-Zuschüsse der Gymnasien zc. in der Regel überall sechs

hintereinander folgende Rechnungsjahre umfaffen.

3. Die bisherige Vorschrift, wonach die staatlichen Bedürfniß= Zuschüsse nur soweit erhoben werden durften, als zur Deckung der Ausgaben der resp. Anstalten, deren übrige Einnahmen unzureichend waren, nicht verwendete, resp. nicht zur Deckung von Ausgabe=Resten zu reservirende Bestände aber am Jahres-Rechnungsschluß auf die erhobenen staatlichen Bedürfniß=Zuschüsse als überhoben an die Resgierungs=(Bezirks-)Haupt-Kasse zurückgeliesert werden mußten, wird von dem 1. April cr. ab außer Krast gesetzt.

Diese Bestimmung sindet auch Anwendung auf die aus dem Hannoverschen Klosterfonds und anderen mittelbaren Staatsfonds

bewilligten Bedürfnifzuschüffe.

4. Vom Beginn des laufenden Rechnungs-Jahres ab verbleiben mit der unter Nummer 1. erwähnten Maßgabe unverwendete Mittel, insbesondere also auch disponible Bestände den Anstalts-Kassen, sind in die folgenden Jahres-Rechnungen derselben zu übertragen und insoweit sie nicht zu den laufenden, sowie zu Mehrausgaben der folgenden Jahre verwendet werden, unter Berücksichtigung des §. 39 der Vormundschaftsordnung zinsbar zu belegen. Die dies-fälligen Werthpapiere zc. sind in der Rechnung und im Final=Ab=schlusse unter einem besonderen Titel mit der Bezeichnung:

"Rapitalien, welche aus Ersparnissen der laufenden Verwal-

tung herrühren"

nachzuweisen.

5. Das in der Cirkular=Berfügung vom 2. Februar 1874 (K. M. I. 1680. u. M. d. g. A. U. II. 353.) zur Justifizirung der Rechnungen der Regierungs= und Bezirks=Haupt-Rassen von der geistlichen und Unterrichts-Verwaltung vorgeschriebene Attest ist forts an wie folgt zu fassen:

Daß in der Rechnung des Gymnasiums (Progymnasiums 2c.)

zu N. pro 1. April 18.. an Bedürfniß-Zuschuß

.... Mart . . Pf.

geschrieben zc. in Einnahme geftellt, sowie daß die an die Bewilligung desselben geknüpften Bedingungen erfüllt worden sind, bescheinigt:

B. Bezüglich der vom Staate, und der vom Staate und Ansderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten, Kap. 124 Tit. 2 und 3. — unter Voraussepung des Einverständnisses der betheiligten Patronate —:

1. Die Etats werden, statt auf 3, fortan auf 6 Jahre aus-

gefertigt.

Formulare, sowie Zahl und Bezeichnung der Einnahme- und Ausgabe-Titel bleiben unverändert.

2. Mehr=Einnahmen und Ausgabe=Ersparnisse, einschließlich der Ersparnisse an den Ausgabe=Titeln zu Besoldungen und zu ans deren persönlichen Ausgaben, jedoch ausschließlich der grundsählich als Ausgabe=Reste in die nächste Rechnung übergehenden Ersparnisse der von der gegenseitigen Uebertragbarkeit mit anderen Titeln ausgeschlossenen Ausgabe=Titel, insbesondere des Bau=Fonds, treten mit der unter A. 1 erwähnten Modifikation fortan dem Titel "Insgemein" der Ausgabe zu, aus welchem die Einnahme=Ausfälle, sowie die Mehr=Ausgaben der übrigen Ausgabe=Titel zu decken sind.

Die Etats sind demgemäß ad Tit. "Insgemein" der Ausgabe mit einem diesem veränderten Verhältniß entsprechenden Vermert zu versehen.

3. Im Uebrigen erfolgt die Aufstellung der Entwürfe zu neuen Etats, zu deren Einreichung das Königliche Provinzial = Schulkolle= gium, wie bisher, so auch künftig, rechtzeitig vorher von mir An= weisung erhält, auch fernerhin nach den bestehenden allgemeinen Grundsäsen und Vorschriften.

4. Ebenso ist, soweit vorstehend nicht etwas Anderes vorgeschrieben worden, die Verwaltung der Anstalten nach den bisherigen

Grundsäßen und Vorschriften fortzuführen.

5. Auch bezüglich der Revision und Dechargirung der Anstalts= Rechnungen verbleibt es bei den bestehenden Bestimmungen.

6. Nicht minder sind die Final-Abschlüsse der Anstalten mir

auch fünftig einzureichen.

C. Bezüglich der von Anderen zu unterhaltenden, aber vom

Staate zu unterftützenden Anstalten, Kap. 124 Tit. 4:

1. Der bisher maßgebend gewesene Grundsat, daß bei diesen Anstalten der Staat nur aushülfsweise soweit hinzutritt, als die eigenen Hülfsquellen der Anstalten und die finanziellen Kräfte der zur Unterhaltung derselben Verpflichteten zur Bestreitung der nothmendigen Ausgaben der Anstalten unzureichend sind, bleibt an sich nach den Eingangs angeführten neuen allgemeinen Bestimmungen ad 4 und 5 fortdauernd in Geltung.

2. Die hiernach vor Fortbewilligung der bisherigen, resp. vor Fortbewilligung erhöhter oder ermäßigter staatlicher Bedürfniß Zusschüsse von der Staats Behörde vorzunehmende Prüfung hat zur selbstverständlichen Voraussehung, daß die Anträge der Verpflichteten durch einen Entwurf zu dem neuen Etat der betreffenden

Anstalt begründet werden.

3. Die hiernach auch fernerhin rechtzeitig vor Ablauf der Bewilligungsperiode bezw. bei nothwendig werdender Erhöhung des
Staatszuschusses erheblich vor Ablauf der Anmeldungsfrist für die Mehrforderungen zum Staatshaushalts = Etat des nächsten Jahres
von den Verpflichteten einzufordernden Entwürfe zu neuen Etats
sind von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium fortan nicht
mehr formell zu revidiren, sondern bei der Einreichung an mich nur hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit, resp. Angemessenscheit der Ansätze und Abanderungen gegen den vorigen Etat nach Anleitung der Cirkular-Verfügung vom 10. Mai 1872 (U. 15132, 2. Ang.) ) eingehend zu begutachten. Hierbei ist zugleich anzugeben und zu motiviren, ob und welche besonderen Bewilligungsbedingungen für die Gewährung des Staatszuschusses etwa zu stellen sind.

4. Den Berichten über die neuen Stats = Entwürfe und über die für die neue Bewilligungsperiode erforderlichen staatlichen Bestürfniß-Zuschüsse sind die Aeußerungen der betreffenden Königlichen Regierungen (Landdrosteien) über die Leistungsfähigkeit der Vers

pflichteten, wie bisher auch fünftig, beizufügen.

5. Nachdem hiernächst über die Höhe des für die neue Bewilligungsperiode der einzelnen Anstalt zu gewährenden staatlichen
Bedürsniß = Juschusses von dem Herrn Finanz = Minister und mir
Beschluß gesaßt worden, erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium mit entsprechendem Bescheide den Etats = Entwurf zurück,
um Seinerseits die Verpslichteten davon in Kenntniß zu sepen, daß
für die Anstalt unter Ausschluß einer diesbezüglichen privatrechtlichen
Verpslichtung der Staats-Kasse und unter Vorbehalt der später noch
mitzutheilenden Bewilligungsbedingungen ein Zuschuß in der sestgesetzen Höhe bewilligt werden solle, und dieselben zu veranlassen,
unter Beachtung der etwa im Schulaussichts = Interesse für nöthig
erachteten Aenderungen des Entwurfs nunmehr nach den für die
Staats = Anstalten geltenden Normen den eigentlichen Etat aufzustellen bezw. mit dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium zu
vereinbaren und in Abschrift Demselben einzureichen.

6. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium legt diese Etats = Abschrift mir vor, worauf ich, wenn Anstände nicht weiter obwalten, den neuen Zuschuß zahlbar mache und dem Königlichen Provinzials Schulkollegium überlasse, die Verpflichteten hiervon, sowie von den Bewilligungs = Bedingungen in Kenntniß zu setzen, auch die Geneh=

migung des neuen Etats auszusprechen.

Eine Vollziehung des Anstalts-Etats in der Central-Instanz oder Seitens des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums sindet nicht statt.

In dem Kassen-Etat der subventionirten Anstalt wie in dem der betreffenden Provinzial-Unterrichtsverwaltung ist zu vermerken, unter welchen speziellen Bedingungen der Staatszuschuß bewilligt

und eventl. zur Staatskasse zurückzuziehen ift.

7. Die Verwaltung und Verwendung der etatsmäßigen Mittel der Anstalten wird in der bisherigen Weise von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium künftig nicht mehr kontrolirt. Die Verwaltung der Anstaltskasse darf selbstverständlich nicht im Widerspruche mit den Festsetzungen des Etats und den derselben zu Grunde lie-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 288.

genden Absichten geschehen. Die Verfügungen der Patronate dürfen also nur zur Ergänzung der Festsetzungen des Etats nach den jesweiligen Bedürfnissen der laufenden Verwaltung dienen.

8. Die Rechte und Pflichten des Staates und der Unterrichts-

verwaltung als Schulauffictsbehörde bleiben unberührt.

9. Die Rechnungen der Anstalts=Rassen werden von dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium fortan nicht mehr revidirt und dechargirt, vielmehr demselben nur noch zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Da diese Kenntnisnahme den Zweck hat, die Erfüllung der an die Bewilligung der staatlichen Bedürfniß-Zuschüsse geknüpften Bedingungen und Voraussezungen zu prüfen, so wird stets auch die Einforderung und Durchsicht der Rechnungs-Beläge erfolgen müssen.

Bei der Prüfung selbst ist davon auszugehen, daß eine Ein= mischung in die Details der den Verpflichteten überlassenen Ver= waltung der Anstaltsmittel, soweit sie nicht im Widerspruche mit den oben angegebenen Grundsäßen geschieht, fortan ausgeschlossen ist.

Nach bewirkter Prüfung der Rechnungen und Rechnungs = Be=

läge hat das Königliche Provinzial=Schulkollegium zu erwägen:

a. ob die an die Bewilligung der staatlichen Bedürfniß= Zu= schüsse geknüpften Bedingungen erfüllt worden sind, oder

b. ob und welche Verstöße gegen die allgemeinen Vorschriften und Grundsäße des Etats-, Kassen- und Rechnungswesens sowie gegen die oben zu 7 und 8 angegebenen Grundsäße

etwa vorgekommen sind.

In dem Falle ad b. erwarte ich unter Vorlegung der Rech= nungen und Rechnungs=Beläge Bericht. In dem Falle ad a. ist das Resultat der Durchsicht und Prüfung der Rechnungen und Rech= nungs=Beläge zu den Aften des Königlichen Provinzial=Schulkolle= giums turz zu registriren. Die Abschriften der Rechnungen werden von dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium bei den dortigen Akten zurückbehalten.

In den Berichten, mit welchen Fortbewilligung staatlicher Bedürfniß-Zuschüsse beantragt wird, ist künftig ausdrücklich anzuführen,
welche Ergebnisse in der angedeuteten Hinsicht während der abgelaufenen Bewilligungsperiode die Durchsicht und Prüfung der Rech-

nungen und Rechnungs-Beläge geliefert hat.

10. Final-Abschlüsse der Anstalts-Rassen sind fortan nicht mehr einzufordern, resp. hierher nicht mehr einzureichen. Dagegen sind aus den Rechnungen Abschriften der Rekapitulation der Einnahme und Ausgabe und des Rechnungs-Schlusses zu fertigen und gleich den Final-Abschlüssen der staatlichen Anstalten (oben B. 6) mir vorzulegen. —

Vorstehende Anordnungen sinden mit den aus der Natur der Sache sich ergebenden Modisikationen auch auf die nicht vom Staate

subventionirten Anstalten privaten Patronats Anwendung und sind, soweit dies noch thunlich ist, schon für die Neufertigung der Etats pro 1. April 1880/86 zu beachten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Rouigliche Provinzial-Schulkollegien. U. II. 2087.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

- 121) Instruktion für die Direktoren der Königlichen Schullehrer-Seminare in der Provinz Hannover.
  - I. Amtliche Stellung und Pflichten des Direktors im Allgemeinen. §. 1.

Der Direktor ift als Vorsteher und Leiter des ihm anvertrausten Seminars für die Gesammtwohlsahrt desselben verantwortlich. Namentlich hat er dafür zu sorgen, daß der Zweck der Anstalt, dem Staate geschickte, treue und zottesfürchtige Volksschullehrer heranzusbilden, erreicht werde; sowie er hinsichtlich der äußeren Verhältnisse verpflichtet ist, allen Schaden von der Anstalt nach Kräften abzuswenden und ihr Gedeihen und ihren Vortheil gewissenhaft wahrzunehmen.

II. Verhältniß zu den Behörden. §. 2.

Die dem Direktor zunächst vorgesetzte Aufsichtsbehörde ist das unterzeichnete Königliche Provinzial-Schulkollegium.

§. 3.

Wie der Direktor verpflichtet ist, über die Beachtung und Vollziehung aller, die Seminare für sich und in ihrem Zusammenshange mit dem Schulwesen im Allgemeinen betreffenden Verordenungen zu wachen, so soll er auch gewissenhaft dafür sorgen, daß die ihm von uns zugehenden Verfügungen auf die zweckmäßigste Art zur Aussührung gebracht werden.

S. 4. Die periodischen oder sonst von dem Direktor erforderten Berichte hat derselbe rechtzeitig, vollständig und gewissenhaft zu erstatten und unaufgefordert uns von allen wichtigen Vorkommnissen, mögen sie Personen, Zustände, äußere Verhältnisse, Baulichkeiten, Samm-lungen u. s. w. betreffen, zur gehörigen Zeit die nöthige Anzeige zu machen, auch unsern Kommissarien jede amtliche Auskunft bereit-willig und rückaltlos zu ertheilen.

### §. 5.

Im Falle der Erledigung einer Lehrerstelle hat der Direktor uns ungesäumt davon Kenntniß zu geben. Er ist auch befugt, für die Wiederbesepung der Stelle bestimmte Vorschläge zu machen.

### §. 6.

Innerhalb der Schulzeit darf sich der Direktor in dringenden Fällen auf vier Tage selbst beurlauben und sich einen Stellverstreter bestellen, er hat uns jedoch unverzüglich Anzeige davon zu machen. Für einen längeren Urlaub hat er unter gleichzeitiger Einreichung geeigneter Vorschläge zu seiner Stellvertretung unsere Genehmigung einzuholen.

Bünscht er während der Ferien zu verreisen, so bedarf er keines Urlaubes, hat uns jedoch rechtzeitig eine Anzeige davon unter

Bezeichnung seines Stellvertreters zugeben zu laffen.

Erkrankt der Direktor, so hat er dafür zu sorgen, daß eine zweckmäßige Vertretung eingerichtet werde. Wird er seiner untersrichtlichen Thätigkeit durch die Krankheit länger als vier Tage entzogen, so ist uns Bericht zu erstatten.

§. 7.

Beabsichtigt der Direktor aus seinem Amte auszuscheiden, so hat er mindestens 3 Monate vor Schluß des Halbjahres uns sein Entlassungsgesuch einzureichen.

### III. Berhältniß zu der Anftalt.

### a. im Allgemeinen.

§. 8.

Die Besorgung der äußeren Angelegenheiten des Seminars liegt, soweit dieselbe bei der Anstalt selbst stattsindet, und bezüglich derselben nicht andere Verfügung von uns getroffen ist, dem Direktor ob, welcher sich dabei nach den dieserhalb ergangenen oder noch ergehenden Vorschriften zu achten hat. Auch wird er über bauliche Veränderungen, über Etatsentwürse und über Verwendung disponibler Mittel zu Anstaltsbedürfnissen gutachtlich zu hören sein. Ebenso unterliegen seiner speziellen Aufsicht die Seminarzgarten, das gesammte Inventar der Anstalt, namentlich Mobilien und Schulutensilien, die Bibliothek und die für den Unterricht bestimmten Sammlungen.

Er hat insbesondere darüber zu wachen, daß Ordnung und Sauberkeit in allen Seminarräumen herrschen, daß die von den Zögelingen benutten Räume in genügender Weise geheizt und beleuchtet werden, daß das gesammte Inventar der Anstalt zu keinem dem Unterrichte oder den Interessen des Seminars fremdartigen oder zuwiderlaufenden Zwecke benutt werde.

### §. 9.

Wenn auch die Verwaltung der Bibliothef und der Sammlungen des Seminars in der Regel einzelnen Lehrern übertragen sein wird, so ist doch der Direktor dadurch von der Aufsichtsführung nicht entbunden; vielmehr hat er, wenn er dieselben nicht unmittelbar verwaltet, alljährlich eine Revision der Bibliothek und der Sammlungen, sowie des gesammten Inventariums anzustellen, über den Befund ein Protokoll niederzulegen und erforderlichen Falls, namentlich sobald sich Defekte herausstellen, ungesäumt an uns zu berichten.

#### §. 10.

Bei den Internats-Seminaren hat der Direktor die Führung der Dekonomie zu beaufsichtigen und darüber zu wachen, daß der mit dem Dekonomen abgeschlossene Vertrag von demselben in allen Punkten sorgfältig und gewissenhaft erfüllt werde.

### §. 11.

Er hat darauf zu achten, daß der Seminarhauswärter, Schuldiener oder sonstige Unterbeamte der Anstalt, deren sittliche Haltung seiner Aufsicht unterliegt, die ihnen auferlegten Pflichten pünktlich erfüllen; etwaige Ungehörigkeiten hat er zu rügen; erforberlichen Falles uns davon Anzeige zu machen.

#### §. 12.

-Die Führung eines Dienstjournals über den schriftlichen Verkehr, die Anlegung und Verwaltung des Seminar-Archivs liegt dem Direktor ob, sowie auch ihm, bezw. seinem Stellvertreter, der aussichließliche Gebrauch des Anstaltssiegels zusteht.

§. 13.

Bezüglich der Leitung der sechswöchigen Kurse für Kandidaten der evangelischen Theologie und bezüglich der Schulbereisungen im Bezirke find für den Direktor die besonderen hierüber bestehenden Bestimmungen maßgebend.

### b. zu ben Lehrern.

§. 14.

Der Direktor ist vorsitzendes Mitglied des Lehrerkollegiums und der nächste Dienstvorgesetzte sammtlicher am Seminare angestellten und unterrichtenden Lehrer.

#### §. 15.

Demzufolge hat er die neu eintretenden Lehrer in ihr Amt förmlich einzuführen, sie mit ihren Pflichten und Obliegenheiten genau bekannt zu machen und auf unsern etwaigen besonderen Auftrag in vorschriftsmäßiger Weise eidlich zu verpflichten.

### §. 16.

Wie der Direktor die Lehrer über ihre Amtspflichten zu instruiren, ihnen den Kreis ihrer Thätigkeit anzuweisen und die Zahl und Art der wöchentlichen Lektionen ihnen zu bestimmen hat, so muß er auch über die treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten wachen, ihr wissenschaftliches und sittliches Leben beachten, Vernachlässigungen rügen und Zwistigkeiten unter ihnen im Entstehen zu unterdrücken suchen.

Läßt sich ein Lehrer Nachlässigkeiten im Dienste, Berwendung seiner Kräfte zu Privatzwecken zum Nachtheil seiner amtlichen Obeliegenheiten, oder ein der Würde des Lehrerstandes unangemessenes Benehmen, sei es in der Anstalt oder außerhalb derselben, zu Schulden kommen, so hat der Direktor ihm darüber ernstlich Vorsstellungen zu machen, unter Umständen aber auch sofort an uns zu berichten.

### §. 17.

Wenn ein Lehrer durch Krankheit oder andere unabwendbare Hindernisse genöthigt ift, seinen Unterricht auszusezen, so hat der Direktor das Röthige wegen der Stellvertretung durch die Mitzglieder des Kollegiums anzuordnen, dabei aber auf die möglichst gleichmäßige Vertheilung der Vertretungsstunden unter die Lehrer und die sonstige Belastung derselben gebührende Rücksicht zu nehmen. Kombinationen sonst getrennter Klassen dürsen in diesem Falle nur ausnahmsweise stattsinden. Bei länger als 14 Tage andauernder Behinderung eines Lehrers ist an uns Bericht zu erstatten und sind hinsichtlich der Vertretung geignete Vorschläge zu machen.

# §. 18.

Wenn ein Lehrer während der Schulzeit zu einer Reise genösthigt ift, so darf der Direktor in besonders dringenden Fällen bis zur Dauer von höchstens acht Tagen Urlaub ertheilen, muß aber sofort an uns darüber Bericht. erstatten; in allen andern Fällen und für längere Dauer ist der Urlaub bei uns nachzusuchen.

§. 19.

Der Direktor beruft und leitet als Vorsitzender des Lehrer= kollegiums die Lehrerkonferenzen. Diese sind in der Regel alle 14 Tage und außerdem, so oft es erforderlich erscheint, abzuhalten.

Sitz und Stimme in derselben hat jeder ordentliche Lehrer und

vollbeschäftigte Gulfslehrer der Seminars.

### §. 20.

Die Lehrerkonferenzen sind durch lebendige Verhandlung der allgemeinen, wie der besonderen Seminar-Angelegenheiten hauptssächlich zu benupen, um thätigen Gemeinsinn, freundschaftliche Ueberseinstimmung und wissenschaftliche Regsamkeit unter den Lehrern zu erhalten.

Gegenstände der Berathung sind: der Geist der ganzen Anstalt, der einzelnen Klassen und der Uebungsschule, die Behandlungsart der verschiedenen Lehrgegenstände, die Beurtheilung neuer Lehr= mittel, Aufsase wichtigen Inhalts aus den pädagogischen Zeitschrifzten, die Zensuren und die Versehung der Zöglinge, die Vorschläge über die ihnen zu gewährenden Unterstüßungen, Dispensationen einzelner Zöglinge vom Musikunterricht, alle ernsteren Disziplinarsfälle und deren Bestrafung, etwaige Abänderungen der Hausordnung, des Lektionsplanes, alle eingehenden, die Anstalt betreffenden Versfügungen der Behörden, wenn nicht ihr Inhalt eine unverzügliche Mittheilung auf dem Wege des Umlaufs nöthig macht, die Vorsbereitung der verschiedenen Prüfungen, Feststellung des Ansanges und des Schlusses der Ferien 2c.

## §. 21.

Bei der Abstimmung giebt der seiner Anstellung nach jungste Lehrer zuerst, der Direktor zulet seine Stimme ab. Bei Stimmengleichheit giebt das Votum des Direktors den Ausschlag.

Sollte der Direktor von einem auf Majorität beruhenden Beschlusse Nachtheil für die ihm anvertraute Anstalt besürchten, sokann er den Konferenzbeschluß so lange suspendiren, bis er unsere Entscheidung eingeholt hat, muß diese aber sofort nachsuchen.

### §. 22.

Ueber die jedesmalige Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, in welchem bei wichtigeren Angelegenheiten auch der Gang der Erörterung mit den dafür und dawider angeführten Gründen darzulegen ist. Die Anwesenden werden in dem Protokoll angeführt, bezüglich der Abwesenden ist der Grund der Behinderung anzugeben.

Jedes Protokoll wird von dem Direktor und den anwesenden Lehrern unterschrieben und hat nur Gültigkeit durch die Unterschrift des Direktors oder seines Stellvertreters.

Zur. Führung des Protokolls ist der jüngste ordentliche Lehrer des Seminars verpflichtet; doch ist der Direktor befugt, einen ans dern Lehrer mit diesem Geschäfte zu beauftragen. Die Konferenzsprotokolle werden im Archiv der Anstalt ausbewahrt.

S. 23. Den Verhandlungen und Beschlüssen der Konferenz gegenüber, soweit dieselben nicht zur Mittheilung an Andere bestimmt werden, sind die sämmtlichen Mitglieder der Konferenz zur amtlichen Verschwiegenheit verpflichtet.

c. zu den Unterrichtszwecken des Seminars.

### §. 24.

Dem Direktor ist die Leitung und Beaufsichtigung des gesammsten Unterrichtes im Seminar und in der Uebungsschule übertragen. An dem Unterrichte in der letteren hat er sich selbst in hervorragenster Weise zu betheiligen. Die Zahl seiner Pflichtstunden beträgt 12-15, wobei Inspektionsstunden nicht einzurechnen sind.

### §. 25.

Die Vertheilung der verschiedenen Unterrichtsfächer auf die einzelnen Sehrer steht dem Direktor zu, welcher vor Beginn eines jeden Halbjahres den Lektionsplan zu unserer Genehmigung vorzuzlegen hat. Den berechtigten Wünschen der Lehrer wird er dabei thunliche Rechnung tragen, jedoch darauf zu halten haben, daß verzwandte Fächer möglichst in Eine Hand gelangen.

### §. 26.

Um sich von der Durchführung des genehmigten Lehrplanes zu überzeugen, hat der Direktor den Unterricht in den Klassen des Seminars und der Uebungsschule fleißig zu besuchen, die Schlußprüfungen regelmäßig abzuhalten, sich von Zeit zu Zeit davon zu überzeugen, daß die Klassenbücher ordnungsmäßig im Seminar und in der Uebungsschule geführt werden, und sich die Arbeitshefte der Seminaristen mehreremale im Jahre vorlegen zu lassen.

### §. 27.

Die Ertheilung etwaiger Dispensationen von einzelnen Unterrichtsfächern, soweit die Lehrordnung vom 15. Oktober 1872 hiezu Freiheit gewährt, steht dem Direktor auf Grund eines Konferenzbeschlusses zu.

Die Anberaumung des monatlichen freien Arbeitstages (§. 15. der Lehrordnung für die Seminare) geschieht durch den Direktor.

### d. zu den Zöglingen des Seminars.

### §. 28.

Wie der Direktor vornehmlich für den Geist verantwortlich ist, der in der Anstalt herrscht, so hat er auch dafür zu sorgen, daß die gesammte Arbeit und das ganze Leben des Seminars einen charaktersbildenden Einfluß auf die Zöglinge ausübe.

# §. 29.

Demzufolge ist er verpflichtet, für die genaue Aufrechthaltung der Hausordnung für das Internat in allen ihren Punkten, sowie

für die gewissenhafteste Handhabung der Disziplin unter allen Zog-

lingen der Anftalt zu sorgen.

Die Wahl der Wohnungen seitens der externen Zöglinge, sowie die etwaige Veränderung derselben darf nur mit Genehmigung des Direktors erfolgen.

§. 30.

Der Direktor hat die Verpflichtung, die Seminaristen, gleich= viel ob sie im Internat oder im Externat wohnen, in ihren Arbeitsstunden, bezw. in ihren Wohnungen zu besuchen und sie durch die Lehrer nach einer festgestellten Ordnung (Wocheninspektion im Internat) besuchen zu lassen.

§. 31.

Erlaubniß zu Reisen während der Schulzeit und an Sonntagen können die Seminaristen nur von dem Direktor erhalten.

Ebenso dürfen sie ohne seine Genehmigung Privatstunden weder

nehmen noch geben.

§. 32.

Disziplinarische Maßregeln, welche der Direktor ohne vorherige Genehmigung unsererseits zu verhängen befugt ist, sind:

1) Mündliche Erinnerung und Ermahnung,

2) Verweis vor versammelter Lehrerkonferenz, worüber das Betreffende im Konferenzprotokul zu bemerken ist,

3) Haus- bezw. Stubenarrest mährend der üblichen Freistunden

für die Dauer von längstens einer Boche,

4) Theilweise oder ganzliche Entziehung der Benefizien unter gleichzeitiger Anzeige an die Eltern oder den Vormund,

5) Unterzeichnung eines Strafprotokolls mit Androhung der Beantragung auf Entfernung vom Seminar im Wiedersholungsfalle.

Zur Verhängung der Strafen unter 2—5 bedarf es eines vor=

gangigen Ronferenzbeichluffes.

### §. 33.

Die Verweisung eines Seminaristen aus der Anstalt ist nur nach Einholung unserer Genehmigung zulässig und kann nur auf

Grund eines Konferenzbeschlusses beantragt werden.

In besonders dringenden Fällen und wenn Gefahr für die übrigen Zöglinge im Verzuge vorhanden ist, kann der Direktor indeh unter Zustimmung des gesammten Lehrerkollegiums sofort von der Anstalt ausschließen, hat uns aber von dem Geschehenen unverzüglich unter genauer Darlegung des Sachverhaltes Anzeige zu machen und unsere nachträgliche Genehmigung dazu einzuholen.

Hannover, den 25. März 1879.

Königliches Provinzial-Schulkollegium.

122) Unzulässigkeit des Eintrittes der aus einem Semi= nar verwiesenen und der eigenmächtig ausgetretenen Zöglinge in ein anderes Seminar.

Berlin, den 16. Mai 1879.

In dem an sämmtliche Königliche Regierungen gerichteten Cirkular = Restript vom 1. Juni 1826, betreffend die Anstellungs= fähigkeit der Schulamtskandidaten, heißt es unter Nr. 10: "Wer aus einem Seminar verwiesen ift ober dasselbe von nun an eigen= mächtig und ohne Abgangs-Zeugniß verlassen hat, soll in keinem Falle zur Prüfung und also noch viel weniger ins Schulamt zuge= lassen werden." Diese Bestimmung ist durch das Cirkular=Restript vom 28. Februar 1834, welches an fammtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien gerichtet und abschriftlich sämmtlichen Königlichen Regierungen mitgetheilt worden ist, dahin modifizirt worden, daß die erstgenannten Behörden autorisirt worden sind, unter gewissen Voraussehungen einem entlassenen Seminaristen zu gestatten, seine Ausbildung für das Lehramt außerhalb des Seminars fortzusepen und sich der vorschriftsmäßigen Prüfung zu unterwerfen. Von einer Wiederaufnahme in ein anderes Seminar ift in diesen Restripten überhaupt nicht die Rede. Es kann aber keinem Zweifel unter= liegen, daß fie als grundsätlich unzulässig angesehen worden ift. Auch das Restript vom 4. Dezember 1865 (Centrbl. de 1865 6. 721 f.) enthalt eine ausbrudliche Bestimmung über die Wiederaufnahme "unfreiwillig" entlassener Seminariften nicht. Indem es aber bestimmt, daß hinsichtlich ausgewiesener Seminaristen, welche fich privatim auf die Lehrerprüfung vorbereitet haben, die Zulassung zur Lehrerprüfung jedesmal von minifterieller, durch die Königliche Regierung zu beantragender Genehmigung abhängig sein soll, geht es von der gleichen Voraussetzung aus, daß die Wiederaufnahme grundsäplich nicht zulässig sei. Im Allgemeinen muß auch baran festgehalten werden, daß solchen Seminaristen, welche aus Gründen der Disziplin vom Seminar verwiesen worden sind, oder die es eigenmächtig und ohne Abgangs-Zeugniß verlassen haben, der Wiedereintritt in andere Seminare nicht gestattet werde.

Sind besondere Umstände vorhanden, welche es angezeigt erschei= nen lassen, eine Ausnahme zu machen, so ist hierzu meine Geneh=

migung einzuholen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An bas Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. U. III. 24.

123) Rachweisung der im Jahre 1878 geprüften Schulvorsterinne ordnung ver

(Centrbl. pro 157

|               |                      | I.<br>Shulvorsteherinnen |              |             |         |              |            |          |                       |            |         | Für höhere   |             |             |  |  |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------|--------------|------------|----------|-----------------------|------------|---------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| فد            | on maning            | <u></u>                  | Geprüft.     |             |         | Bestanben.   |            |          | Nicht be.<br>flanden. |            |         | ýľ.          | Geprüft.    |             |  |  |
| Laufende 98r. | Provinz.             | Gesammtzabl              | evangelisch. | tatholisch. | indifa. | evangelisch. | tatholifc. | jubiic.  | evangelifc.           | fatholifc. | jubija. | Gesammtzahl. | evangelifc. | tatholisch. |  |  |
| 1.            | Ostpreußen           | 3                        | 3            |             |         | 2            |            |          | 1                     |            | _       | 133          | 117         | 9 1         |  |  |
| 2.            | Westpreußen          |                          | _            | -           | _       | —            | -          |          |                       |            | _       | 109          | 93          | 12          |  |  |
| 3.            | Brandenburg          | 6                        | 5            | 1           |         | 4            | 1          |          | 1                     |            |         | 241          | 215         | <u> </u>    |  |  |
| 4.            | Pommern              | 5                        | 5            |             |         | 4            |            |          | 1                     |            | -       | 60           | 59          |             |  |  |
| <b>5.</b>     | Posen                | 3                        | 1            | 2           |         | 1            | 2          | _        | <sup> </sup>          | _          |         | 53           | 37          | 12          |  |  |
| 6.            | Shlesien             | 7                        | 3            | 4           |         | 3            | 4          |          | -                     | _          | -       | 114          | 73          | 22 19       |  |  |
| 7.            | Sachsen              | 2                        | 1            | 1           |         | 1            | 1          | _        | -                     |            | -       | 76           | 72          | 3           |  |  |
| 8.            | Schleswig-Holftein . | 1                        |              | 1           | _       | _            | 1          | <u> </u> |                       |            | -       | <b>38</b>    | 38          |             |  |  |
| 9.            | Hannover             | 3                        | 3            |             |         | 1            |            |          | 2                     |            |         | 66           | 63          | 2           |  |  |
| 10.           | Westfalen            | 5                        | 2            | 3           |         | 2            | 3          |          |                       |            |         | 17           | 6           | 11 -        |  |  |
| 11.           | Hessen-Rassau        | 1                        | _            | 1           |         | -            | 1          |          | <b></b>               |            |         | 37           | 22          | 11          |  |  |
| 12.           | Rheinprovinz         | 11                       | 5            | 6           |         | 3            | 4          |          | 2                     | 2          |         | 149          | 86          | <b>5</b> 9  |  |  |
|               | Summa                | 47                       | 28           | 19          |         | 21           | 17         |          | 7                     | 2          |         | 1093         | 881         | 141 7       |  |  |

<sup>1)</sup> Die brei Examinanbinnen, welche für höhere Mabdenschulen nicht bestanden haben, bi standen für Boltsschulen.
7) incl. 5 in Französisch und Englisch bestanden.

und Lehrerinnen. — Grundsäße für die Ausführung der Prüfungs= 24. April 1874.

Seite 334 Nr. 73.)

| II.<br>Dlädchen-Schulen |            |         |                                   |                         |      |                      |            | III.<br>Für Bolks-Schulen |               |              |            |            |              |            |                       |             |            |                          |                      |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|
| Beftanben.              |            |         | Auf "für<br>Bolts-<br>schulen be- |                         |      | Nicht bes<br>panben. |            | J(                        | <b>3</b>      | eprüf        | <b>.</b>   | Beftanben. |              |            | Nicht be-<br>standen. |             |            | Gesammt-<br>summe<br>ber |                      |
| evangelisch.            | ifæ.       | •       |                                   | fähigt"her<br>abgesett. |      | ebangelisch.         | ifd.       | 5.                        | Gefammtzabl.  | ebangelisch. | ifφ.       | 5          | evangelisch. | .i(d.      | •                     | evangelifd. | ifc.       | <b>þ.</b>                | Exami-<br>nanbinnen. |
| evang                   | tatholifd. | judica. | ä                                 | fatb.                   | jáb. | evang                | tatholifd. | jübisch.                  | <b>©</b> e∫o  | ebang        | tatholifd. | jübifd     | ebang        | tatholifd. | jabild.               | evang       | fatholifc. | jübisch.                 |                      |
| 112                     | 9          | 7       | _                                 | <u> </u> _              | -    | 5                    | _          |                           | 7             | 5            | 1          | 1          | 5            | -          | 1                     | _           | 1          |                          | 143                  |
| 90                      | 12         | 3       |                                   |                         | -    | 3                    |            | 1                         | 6             | 2            | 4          | —          | 5            | 4          |                       |             | _          |                          | 115 1)               |
| 195                     |            | 26      | 17                                | -                       |      | 14                   |            | 1                         | 22            | 20           | 1          | 1          | 17           | 1          | 1                     | 3           | -          |                          | 269                  |
| 54                      |            | 1       | _                                 |                         | _    | 5                    |            |                           | 9             | 9            |            |            | 9            | _          |                       |             | —          |                          | 74                   |
| 34                      | 12         | 3       | _                                 | -                       |      | 3                    |            | 1                         | 11            | 9            | 2          |            | 9            | _          |                       |             | 2          |                          | 67                   |
| 66                      | 17         | 18      | -                                 | <u> </u>                |      | 7                    | 5          | 1                         | 93            | 41           | 47         | 5          | 39           | 44         | 5                     | 2           | 3          |                          | 219 ²)               |
| 70                      | 2          | 1       |                                   | -                       | _    | 2                    | 1          |                           | 24            | 9            | 15         |            | 7            | 14         |                       | 2           | 1          |                          | 102                  |
| 38                      |            |         | _                                 |                         |      |                      |            |                           | 15<br>  3     | 15<br>3      | _          |            | 14<br>2      | -          |                       | 1<br>1      | —          | -\<br>-\                 | 57<br>— ³)           |
| 62                      | 2          | 1       | _                                 | _                       | _    | 1                    | _          | _                         | 1             | _            | 1          |            |              | 1          |                       |             |            |                          | 70                   |
| 6                       | 9          |         | _                                 |                         | <br> |                      | 2          |                           | { 23<br>  104 | 6<br>1       | 16<br>103  | <b>1</b>   | 6            | 16<br>96   | <b>1</b>              | <u> </u>    | <b>-</b> 7 | _\<br>_}                 | 149                  |
| 22                      | 6          | 4       | _                                 | <u> </u>                |      |                      | 5          |                           | 17            | 3            | 13         | 1          | 3            | 12         | 1                     |             | 1          | -                        | <b>55</b>            |
| 79                      | 1 '        | 3       |                                   | _                       | _    | 7                    | 20         | 1                         | 266           | 17           | 249        |            | 17           | 203        | -                     | -           | <b>4</b> 6 |                          | 426                  |
| 828                     | 108        | 67      | 17                                | _                       |      | 47                   | 33         | 5                         | 601           | 140          | 452        | 9          | 133 '        | 391        | 9                     | 10          | 61         | _                        | 1746 <sup>5</sup> )  |

<sup>3)</sup> Die 3 Examinandinnen sind in Englisch und Französisch geprüft worden.
4) incl. 3 bei II. geprüft und für III. bestanden herabgesetzt.
5) incl. 5 in Französisch und Englisch bestanden.

Berlin, den 16. Juni 1879.

Aus den in Folge meiner Cirkularverfügung vom 6. November v. J. (U. III. 14,137.) eingereichten Nachweisungen über die im Jahre 1878 geprüften Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen habe ich die in einem Abdrucke beigefügte Zusammenstellung fertigen lassen. Wie sich aus derselben ergiebt, überschreitet die Zahl der Bewerberinnen, welche sich zu diesen Prüfungen melden, bezw. in denselben bestehen, die Zahl der jährlich zur Erledigung kommenden Lehrerinnen = Stellen an den öffentlichen Mädchenschulen erheblich und geht auch über das Bedürfniß der anderen Schulen hinaus.

Unter diesen Umständen und mit Rücksicht darauf, daß die Lehrerinnen-Bildungsanstalten nunmehr genügend Zeit gehabt haben, den ihnen durch die Prüfungsordnung vom 24. April 1874 vorgezeichneten Zielen entsprechende Lehrpläne aufzustellen und durchzussühren, hebe ich die Bestimmung in dem die bezeichnete Prüfungssordnung begleitenden Erlasse vom 24. April 1874, welche die Anslegung eines milderen Maßstabes bei Beurtheilung der Leistungen

der Bewerberinnen vorschreibt, hierdurch auf.

Insbesondere wolle das Königliche Provinzial = Schulkollegium durch Seinen Rommissarius der vielsach vorkommenden Auslegung des S. 19 der Prüfungsordnung begegnen, als müsse eine Bewersberin für bestanden gelten, wenn sie nur in den drei Hauptsächern genügt; es ist vielmehr selbstverständlich, daß eine Bewerberin, welcher die nöthigen Kenntnisse in mehreren Nebensächern nicht ausreichend zu Gebote stehen, nicht als genügend befähigt anzussehen ist. Ferner ist auf die Lehrprobe Gewicht zu legen, und es wird gerade dadurch auf die privaten Lehrerinnen-Bildungsanstalten, welche vielsach die praktische Ausbildung der jungen Mädchen ganz außer Acht lassen, gewirft werden können.

Den Königlichen Regierungen 2c. der Provinz habe ich Abschrift dieser Verfügung mitgetheilt und dieselben zugleich unter Beziehung auf S. 2 bis 7 der Ministerial-Instruktion vom 31. Dezember 1839 veranlaßt, die privaten Lehrerinnen-Bildungsanstalten ihres Bezirkes im Auge zu behalten, gelegentlich revidiren zu lassen und dafür Sorge zu tragen, daß sie ihre Aufgaben in rationeller Weise lösen.

An sämmtliche Rönigliche Provinzial-Schulkollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfistorien ber Provinz Pannover, ben Königl. Ober-Kirchenrath ju Nordhorn.
U. III.a. 15414.

124) Bericht über den im Jahre 1879 bei dem Seminar zu Segeherg abgehaltenen Rursus im Deutschen für nordichleswigsche Lehrer.

(Centrbl. pro 1878 Seite 614 Mr. 203.)

Auf Grund des hohen Ministerial-Erlasses vom 31. Dezember 1878 sub U. III. 15548. sowie in Gemäßheit der Verfügung Eines hohen Königlichen Provinzial = Schulkollegiums vom 6. Marz 1879 sub Nr. 141, ist auch in diesem Jahre vom 21. April bis 30. Mai ein sechswöchentlicher Unterrichtskursus im Deutschen für nordschles= wigsche gehrer nach der Instruction vom 9. März 1878 und in Uebereinstimmung mit der Anweisung der hohen Königlichen Regierung zu Schleswig vom 30. März 1878 bei diesem Seminar abgehalten worden.

Die Kursisten haben wie in den voraufgehenden Jahren einen wöchentlich 18 stündigen Unterricht gemäß der Instruktion mod 11. Mai 1876 empfangen, außerdem 6 Stunden die Woche theils im Seminar, theils in der Seminar = Uebungsschule hospitirt. Hospitationsstunden erstreckten sich im Seminar auf Deutsch, Ge= schichte, Rechnen, Religion, in der Uebungsschule auf Deutsch, Singen, biblische Geschichte, Rechnen und Turnen. Diese Stunden gaben den Kursisten Veranlassung zu einem bald fürzeren, bald längeren schriftlichen Referat über die resp. Vorträge und Lektionen, die bei dem Unterzeichneten an jedem Sonnabend eingereicht, korrigirt, und damit zugleich kontrolirt wurden.

Von den 18 Stunden unmittelbaren Unterrichtes waren 6 Stun-

dem Seminarlehrer Brede überwiesen.

Derselbe theilte diese Stunden in 3 gleiche Gruppen, verlegte dieselben gleichmäßig auf die einzelnen Wochentage, und nahm in der ersten Gruppe die Besprechung des Bilder in der Fibel, in der zweiten die Behandlung des ersten Theiles derselben von Seite 1 — 71 und in der dritten die Behandlung des zweiten Theiles von Seite 72 — 105 durch.

Die Bilder der Fibel wurden ausführlich besprochen und zwar in der Weise, daß der entsprechende Laut möglichst oft vorkam, ohne daß die logische Seite der Besprechung zurückgesett worden wäre. Außerdem ichloß die auffahartige Besprechung mit einem bestimmten Resultate ab. Die Rursisten hatten dann diese Besprechung schrift=

lich auszuarbeiten und dem Lehrer zur Korrektur einzureichen. Bei der Behandlung des ersten Theiles der Fibel lasen die Kurfisten die Wörter bis zur 28. Seite rascher durch, um hieran die richtige Aussprache der Laute, Silben und Wörter zu üben. Von da an gaben sie jedes gelesene Wort in einem Sate. Dies war in diesem Jahre möglich, weil der Kursus weiter fortgeschritten war, als die früheren Kurse. Besondere Eigenthumlichkeiten ber

Wörter wurden besprochen und schwierige Lautverbindungen mehrmals

und von fammtlichen Rursiften gelefen.

Im zweiten Theile der Fibel mußten die einzelnen Stucke sinngemäß und lautrichtig sowie mit guter Betonung gelesen werden. Daran schloß sich eine Besprechung des Stückes, in welchem der Fortschritt der Gedanken desselben angegeben wurde. Aus den einzelnen Gedanken wurde dann der kurze Inhalt der einzelnen Strophen und Absätze festgestellt und dieser schließlich in Beziehung zur Ueberschrift gebracht. Außerdem wurde die Anordnung der Lesestücke untereinander im Allgemeinen und ihr Jusammenhang im Einzelnen, so weit es möglich war, nachgewiesen.

Wie im Anfange des Rursus die Lautlehre kurz durchgenommen, und der einzelne Laut von jedem Kursisten gesprochen wurde, so erhielten die letteren gegen Ende desselben einen Einblick in die Silben und im Anschluß daran auch eine kurze Einführung in die Einrichtung der Schneiderschen Fibel sowie in deren Behandlung.

Folgende acht Gedichte der Fibel sind von den Kursisten auswendig gelernt worden: 1. Der Pudel, 2. die Biene, 3. der Tannenbaum, 4. das Vogelnest, 5. das Meer, 6. die Himmelsschäfchen, 7. das Weihnachtssest, 8. Fuchs und Gans. In jeder Stunde wurden lautliche und sprachliche Fehler verbessert. Ferner waren die Aufgaben für den einzelnen Kursisten so turz bemessen, daß jeder in jeder Stunde einige Male au die Reihe kam.

Herr Brede darf von seinem Unterrichte bekennen, daß er durch die Bereitwilligkeit der Kursisten zu einer angenehmen Arbeit wurde.

Die folgenden 6 Stunden waren dem Seminarlehrer vom hofe übertragen. — Zunächst wurden die Windelmann'ichen Bilder behandelt. Maßgebend dabei war es, den Kursisten Gelegen= heit zu geben sich eine möglichst große Auzahl deutscher Wörter anzueignen, auf gestellte Fragen möglichst korrekt zu antworten, sowie auch, sich an eine schulmäßige Behandlung des Stoffes zu gewöhnen. Bu dem Ende mußten die Rurfiften das Gegebene turz zusammenfassen, es frei darstellen und dasselbe zu kurzen Auffägen verarbeiten. Im weiteren Verlaufe des Kursus trat, Anfangs abwechselnd mit der Behandlung der Windelmann'schen Bilder, die Benutung des deutschen Rinderfreundes von Schneider ein. Streben ging dabin, die Rurfiften zu befähigen, den Stoff zunächst für fich selber vollständig zu beherrschen, dann aber auch, ihn schulgerecht benutzen zu können. Zugleich gaben die Lesestücke den Stoff für mehrere Auffage. Wenn mahrend der ersten 4 Wochen demnach die Rursisten nur aus dem Gegebenen Vorwürfe zu Auffägen bekamen, so wurde ihnen in den letten 14 Tagen Gelegenheit ge= geben, unter Benupung gegebener Winke auch nicht behandelte Stoffe für schriftliche Arbeiten zu benuten. In der letten Woche wurden auch 2 Extemporalien geschrieben.

Zur festeren Einübung der deutschen Sprachformen haben die Rursisten aus "dem Kinderfreunde" folgende Gedichte memorirt:

1) III. 28: Der Junker und der Bauer,

2) V. 16: Die Kapelle, 3) II. 67: Winterlied,

4) VI. 8: Der alte Barbarossa,

5) II. 1: Die vier Brüder, 6) IV. 13: Die Perlenbrücke. Behandelt find außerdem:

I. 32. I. 33. II. 17. 23. 27. III. 14. 23. 45. VI. 5. 18. 26. 6.

Wenn so das Hauptgewicht auf die praktische Seite des Sprachsunterrichtes gelegt wurde, so ist doch auch die theoretische Seite des selben nicht ohne Berücksichtigung geblieben. Hier wurde besonders ins Auge gefaßt das Genus der Substantiva, die Konjugation der Berba und die Präpositionen.

Nach der Verfügung vom 11. Mai 1876 sollten die letten 6 Stunden von dem Unterzeichneten übernommen werden. Von diesen wurden 4 Stunden auf Uebersetzungen aus dem Dänischen ins Deutsche, 1 Stunde wöchentlich auf die Behandlung von 6 Kirschenliedern und die lette Stunde zur Einführung der Kursisten in

die Instruction vom 9. März 1878 verwendet.

Für die Uebungen im Uebersepen diente, wie früher, das in Nordschleswig eingeführte Lesebuch: Leesebog for Over og Mellen= klasser i Sleswigsbanske Stoler af Juhl og Noiesen. Die Ausmahl der aus dem Danischen ins Deutsche zu übersependen Stude suchte möglichst Mannigfaltigkeit der Materien zu erzielen und wurde nach der Regel vom Leichteren zum Schwereren getroffen. lich wie schriftlich find sieben Stude übersett worden. Die jedes= malige Uebersetzung wurde vom Kursisten im Hause schriftlich, vor= bereitet, im Unterricht zuerst wörtlich gegeben, dabei auf die Eigenthümlichkeit der Konstruktion beider Sprachen aufmerksam gemacht, die Inversion wie sie der danischen und niederdeutschen Sprace im Berhaltniß zur deutschen eigenthümlich ist, in hochdeutscher Wortstellung berichtigt, der erzählende fast immer anreihende Stil der danischen Sprache in den periodischen der deutschen verwandelt, um so nicht nur Reinheit des Ausdrucks, sondern auch des deutschen Stils möglichst zu erreichen. Dabei begleitete uns fortwährend die Grammatik von Rickmers und Petersen, die nicht bloß theoretisch vom Anfang bis Ende durchgearbeitet, sondern zugleich praktisch bei den Uebersetzungsaufgaben nach allen Seiten geübt und angewandt worden ist.

Die Uebersetzungen aus dem Dänischen ins Deutsche wurden 2 Mal die Woche eingeliefert, korrigirt und mit Besprechung der Sprachfehler, die meist Gruppenfehler waren, zurückgegeben, allemal

in der nächsten Lektion.

Nach einer berartigen Vorbereitung konnte der Inhalt der übersiehten Stücke mit Erfolg von den Kursisten wiedergegeben werden. Die Erzählung gelang einigen sehr gut, anderen theilweise befriedigend. In solcher Weise darf der Unterzeichnete die Ueberzeugung haben, daß bei den Kursisten ein Grund gelegt ist, auf dem bei

gutem Willen und Fleiß weiter gebaut werden kann.

Die 5. Stunde war der Behandlung des Kirchenliedes gewidmet. Der Betrieb war folgender: Das Kirchenlied wurde von dem Unter= zeichneten zuerft vorgelesen, dann von den Rursiften strophenweise nachgelesen, wobei auf Lautrichtigkeit, Berständniß und rechte Betonung besonders gehalten wurde; die grammatischen Schwierigkeiten wurden gehoben, die sachlich nothwendigen Erflärungen gegeben, der Inhalt im Einzelnen festgestellt und zulett das ganze Rirchenlied bis zur möglichsten Korrektheit vorgelesen. Die Lautrichtigkeit machte Rursisten natürlich die meiste Schwierigkeit. Die biblische Grundlage des Liedes wurde, wo sie nachweisbar ift, der eigentlichen Behandlung vorausgeschickt. Die nothigen literarischen Rotizen folg= ten derselben; zum Schluß wurde das Lied in die betreffende Veriode der Geschichte des Rirchenliedes eingereiht, diese charafteri= sirt und die Hauptdichter, welche ihr angehören, vorgeführt. so behandeltes Lied ward allemal für die nächste Lektion memorirt und in der Stunde von Allen rezitirt.

Folgende 6 Lieber des Schulgesangbuches

Nr. 3. Gelobet seist du, Jesu Christ 2c.

- 4. Ein' feste Burg ist unser Gott 2c.

= 6. Allein Gott in der Höh' sei Ehr 2c. = 9. Wachet auf, ruft uns die Stimme 2c.

= 11. Ach, bleib mit deiner Gnade 2c.

: 19a. Run danket alle Gott ic.

sind in der oben angegebenen Weise memorirt und fast ausnahmslos von allen Kursisten gewußt worden. Für die Auswahl der Lieder mußte 1) die Kürze und 2) die Identität mit den entsprechenden dänischen Liedern maßgebend sein, da unter den Kursisten oft 50 jähzrige Lehrer sich sinden, welchen das Memoriren oft große Schwiesrigkeit bereitet.

In der 6. Stunde wurden die Kursisten in die Instruktion vom 9. März 1878 an der Hand der Anweisung der Königlichen Regierung zu Schleswig vom 30. März 1878 eingeführt, die in der Materie wesentlich mit der Instruktion des Königlichen Provinsiel-

zial-Schulkollegiums vom 11. Mai 1876 übereinftimmt.

Die sämmtlichen 3 Lehrer des Seminars, welche mit der Leistung dieses deutschen Unterrichts betraut waren, dürfen der Wahrheit gemäß bekennen, daß die Aursisten sich ihrer Aufgabe während der Wochen mit Eifer, Fleiß und anerkennenswerther Treue unterzogen. Der Erfolg des Kursus darf als ein befriedigender angesehen

werden. Es ift durch denselben eine gute Grundlage gelegt, auf welcher mit Erfolg weiter gebaut werden kann. Einige Lehrer waren hier zum 2. Male, sie zeigten gute Fortschritte im Deutschen im

Verhaltniß zum 1. Male ihrer Theilnahme am Kursus.

Laut dem angeschlossenen Verhandlungsprotokoll fand die Schlußprüfung der Kursisten unter dem Vorsitze des Königlichen Herrn Kommissarius am 29. und 30. Mai c. statt. Sie erstreckte sich über die in dem Protokoll genannten Gegenstände des voraufgegan= genen Unterrichtes. Das Resultat der Prüfung ist im Einzelnen in der beigelegten Liste verzeichnet. Von den 21 Eraminanden konnten die in der Lifte bezeichneten 7 mit dem Prädikate "gut", 8 mit dem Gesammtprädikate "genügend", und 6 mit dem Gesammtprädikate "im Ganzen genügend" entlassen werben.

### 125) Befähigungszeugnisse für Zöglinge der Anstalten zu Drophig.

(Centribl. pro 1878 Seite 517 Mr. 165.)

Berlin, den 9. August 1879. Bei den in den Monaten Juni und Juli d. 3. abgehaltenen Entlassungsprüfungen an dem Gouvernanten-Institut und dem Lehrerinnen=Seminar zu Droppig haben erlangt das Zeugniß der Be= fähigung

I. für das Lehramt an höheren Töchterschulen:

1) 3da Adenbach zu Suffelsheim, Rreis Rreugnach,

- 2) Martha Albrecht zu Rlossow, bei Barmalde, Kreis Königsberg N./M.,
- 3) Amalie Berkemeyer zu Lengerich, Kreis Tecklenburg, 4) Emma Brafide zu Strasburg U./M., Kreis Prenzlau, 5) Esther von Briesen zu Buckau, Kreis Jerichow I,

6) Antonie Caro zu Muschwiß, Kreis Merseburg,

7) Klara Dahlström zu Neu-Ruppin,

8) Bertha Dilthen zu Halbern, Kreis Rees,

9) Marie Dregler zu Reep N./M., Kreis Arnswalde,

- 10) Alwine Franz zu Met, 11) Klara Freese zu Stralsund,
- 12) Theodora Kästner zu Bordesholm, Kreis Kiel,
- 13) Franziska Kniebe zu Minden in Westfalen,

14) Luise Philipp zu Brieg,

15) Sidonie Purruder zu Dropfig bei Zeis, und

16) Eleonore Vollrath zu Lebach, Kreis Saarlouis.

### II. für das Lehramt an Volksschulen:

1) Gertrud Bajohr zu Bütow,

2) Emilie Bartusch zu Forst, Kreis Sorau,

3) Katharine Clausen zu Wagererott, Kreis Schleswig,

4) helene Cuny zu Strasburg in Beftpreußen,

5) Eleonore Engstfeld zu Mettmann,

6) Bertha Jacob zu Prieborn, Kreis Strehlen,

7) Alma von Kaisertreu zu Posen,

8) Pauline Kernen zu Brandenburg a. d. H.,

9) Therese Menning zu Neuftadt in Westpreußen,

10) Sophie Mener zu Ibbenbüren, Kreis Tecklenburg, 11) Amalie Müller zu Pommerwiß, Kreis Leobschüß,

12) Ottilie Müller zu Wilhelminenholz, Landdrosteibezirk Aurich,

13) Minna Otto zu Homberg, Reg.=Bez. Kassel,

14) Elisabeth Schneiber zu Sommerfeld, Kreis Kroffen,

15) Minna Schulteß zu Neuhaldensleben,

16) Wally Spörel zu Greiz, Fürstenth. Reuß,

17) Emilie Strasburg zu Lüdersdorf, Reg.=Bez. Potsdam,

18) Margarethe Succo zu Lopuchowo, Kreis Obornit,

19) Emma Teichfischer zu Hettstedt im Mansfelder Gebirgs= freise,

2(1) Helene Thielo zu Ofterburg,

21) Elisabeth Tröger zu Saalfeld, Herzogth. Meiningen,

22) Marie Weniger zu Berlin, und

23) Alma von Zelewsty zu Rakowken, Reg. = Bez. Gumbinnen.

Der Seminar-Direktor Kripinger zu Droppig bei Zeit ist bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nähere Auskunft zu geben.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung.

U. III. 2309.

126) Befähigungszeugnisse aus der Zeichenlehrerinnen-Prüfung.

(Centrbl. pro 1878 Seite 608 Rr. 199.)

Berlin, ben 30. Juni 1879.

In der ersten Zeichensehrerinnen » Prüfung, welche nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 25. September v. I. am 31. März, 1. und 2. April d. J. stattgefunden hat, ist den nachgenannten Bewerberinnen: Hoppe, Margarethe, aus Danzig, z. 3. zu Berlin, Kahlenberg, Martha, aus Stettin, z. 3. zu Berlin,

Rapp, Glisabeth, aus Tilsit, z. 3. zu Berlin und

Rapp, Marie, aus Tilsit, z. 3. zu Berlin

die Befähigung zur Ertheilung des Zeichenunterrichtes an mehr= klassigen Volk8= sowie an Mittelschulen zuerkannt und jeder der= selben ein darüber von der Königlichen Prüfungskommission ausgefertigtes Zeugniß eingehändigt worden.

> Der Minister der geistlichen zc, Angelegenheiten. 3m Auftrage: Eucanus.

Bekanntmachung.

U. III. a. 9353.

127) Befähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen-Prüfungen im Frühjahre 1879.

(Centrbl. pro 1879 Seite 203 Mr. 16.)

Berlin, den 16. Juli 1879.

In den am 24. Mai d. J. und folgenden Tagen zu Berlin abgehaltenen Turnlehrerinnen = Prufungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt:

1) Aaron, Hedwig, zu Berlin,

2) Altmann, Glisabeth, zu Sorau N./L.,

3) Baade, Antonie, Lehrerin zu Rixdorf bei Berlin,

4) Baade, Glisabeth, dogl. zu Berlin,

5) Ballhaus, Handarbeitslehrerin zu Dresben,

6) Baumgarten, Gemeindeschul-Lehrerin zu Berlin,

7) Benas, Lehrerin daselbst,

8) Bengin, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst,

9) Berger, Lehrerin daselbst,

10) Brumleu, Handarbeitslehrerin daselbst,

11) Brutschke, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

12) Demmin, Handarbeitslehrerin zu Greifswald,

- 13) Ehret, Emma, zu Weinheim a. d. Bergstraße, Großherzog= thum Baden,
- 14) Eicholt, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 15) Engelte, Lehrerin daselbst,

16) Frid, degl. daselbft, 17) Fuchs, degl. daselbst,

18) Gabe, Elisabeth, zu Charlottenburg,

19) Genfichen, gebrerin zu Pofen,

20) Grubis, Rlara, zu Berlin,

21) Günther, Helene, daselbst, 22) Hardt, Handarbeitslehrerin daselbst, 23) hermes, Lehrerin zu Steglig bei Berlin, 24) Hettwer, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 25) Raul, Cehrerin daselbft, 26) Köhnhorn, degl. zu Münfter, 27) Krämer, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 28) Krause, Lehrerin daselbst, 29) Rrüger, degl. zu Steglit bei Berlin, 30) Rulke, Handarbeitslehrerin zu Berlin. 31) Runge, degl. daselbst, 32) gabemann, Lehrerin dafelbft, 33) Lehmann, Sidonie, Sandarbeitslehrerin zu Witten a. d. Rubr, 34) Lehmann, hermanda, degl. zu Berlin, 35) Leplow, Lehrerin zu Rirdorf bei Berlin, 36) Louis, Anna, zu Berlin, 37) Luderip, Lehrerin daselbst, 38) Lutsch, Martha, zu Dölitz bei Stargard in Pommern, 39) Meubrink, Lehrerin zu Steglitz bei Berlin, 40) Müller, Martha, degl. zu Berlin, 41) Ritschte, Handarbeitslehrerin daselbft, 42) Noad, degl. daselbst, 43) Roël, Lehrerin daselbst, 44) Delfere, Handarbeitslehrerin daselbst, 45) Otto, Cehrerin zu Posen, 46) Paafch, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 47) Patichtowsti, Agnes, dafelbft, 48) Riedel, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst, 49) Rogberg, Klara, daselbst, 50) Scheffler, Lina, zu Graubenz, 51) Schläger, Wilhelmine zu Berlin, 52) Schmidt, Marie, zu Reinwasser bei Rummelsburg i. Pomm., 53) Schmidt, Eugenie, Lehrerin zu Berlin, 54) Schmiel, Elise, degl. daselbst, 55) Schöbler, degl. dafelbst, 56) Sewening, degl. zu Bielefeld in Beftfalen, 57) Specht, degl. aus Berlin, jest zu Bilhelmshafen, 58) Striemer, degl. zu Berlin, 59) Sundmacher geb. Lindemann, zu Duffeldorf, 60) Thoft, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 61) de Bivie, degl. zu Moselweiß bei Koblenz, 62) Voß, Lehrerin zu Emden, 63) Wendt, Antonie, zu Goldberg in Schlefien, 64) Westphal, Auguste, zu Templin U./M.,

65) Westybal, Raroline, daselbst,

66) Wolff, Lehrerin zu Berlin,

67) Wuthenow, degl. daselbst,

68) Zangemeister, Amanda, aus Ohrdruff (Sachsen=Roburg= Gotha),

69) Zeterling, Lehrerin zu Danzig, z. 3. zu Berlin,

70) Ziemann, degl. zu Charlottenburg, und

71) Bode, Sandarbeitelehrerin zu Berlin.

Ferner haben in derselben Prüfung

72) hummel, Handarbeitslehrerin aus Posen, jetzt zu Berlin, und

73) Stumpf, degl. zu Berlin, welchen in der Prüfung im Monate November 1878 ein Zeugniß beschränkter Befähigung ertheilt war, das Zeugniß der vollen Bestähigung zur Ertheilung des Turnunterrichtes an Mädchenschulen erlangt.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfung8=

Rommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung. U. III. a. 10253.

128) Unzulässigkeit des Verwaltung&streitverfahrens über den Ertragswerth von Schulländereien, wenn eine Regulirung des Lehrereinkommens nicht eingeleitet ist.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

des Lehrers Vogel zu Pollnip, Klägers und Revisionsklägers, wider

die Schulgemeinde Pollniß, Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sipung vom 26. März 1879,

Rechts

an welcher 2c. 2c. Theil genommen haben,

Von

für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu Marienwerder vom 17. Oktober 1878 zu bestätigen, der Werth des Streitgegenstandes für die erste Instanz auf 108 Mark, für die zweite und dritte auf 63 Mark sestzusepen, die baaren Auslagen des Versahrens und der Beklagten für alle Instanzen dem Kläger zur Last zu legen, im Uebrigen aber die Kosten außer Ansap zu lassen.

Begen.

#### Gründe.

Bu dem Schullande in Pollnitz gehört eine Wiese, deren Ertrag bei Regulirung der Schulstelle im Jahre 1870 auf 135 Mark an= genommen ist. Der Ertrag der Wiese hat sich in Folge des Durchbruches der Regniper Mühle und der Senkung des Gostuda = Sees verringert. Der Cehrer Vogel zu Pollnis behauptet, daß der Ertrag jest nur noch auf 27 Mark zu schäpen sei. Er ist der Ansicht, daß für den Minderertrag die zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten ihn schadlos zu halten haben, und hat bei dem Rreisausschuffe des Kreises Schlochau klagend beantragt:

> die Schulgemeinde zur Zahlung von 108 Mark pro 1876 zu verurtheilen.

Der Kreisausschuß erkannte unterm 26. Juni 1878:

daß der Ertragswerth des streitigen Wiesenstückes auf 72 Mark pro anno festzusepen und die Schulgemeinde Pollnis für verpflichtet zu erachten, an den Lehrer Wogel pro 1876 eine

Entschädigung von 63 Mark baar herauszuzahlen.

Auf die von der Beklagten eingelegte Berufung anderte das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Marienwerder diese Ent= scheidung durch Urtel vom 17. Oktober 1878 dahin ab, daß die Rlage abzuweisen, und legte dem Kläger, unter Festsetzung des Werthes des Streitgegenstandes auf 108 Mark, die Kosten zur Last.

Es wird ausgeführt, daß der §. 77 des Geses vom 26. Juli die Verwaltungsgerichte zur Feststellung des Ertrages der Schullandereien nur berufe "bei Regulirung des Ginkommens der Elementarlehrer", und daß eine solche Regulirung zur Zeit nicht in Frage fet. Wenn Rläger meine, daß fein Ginkommen sich in einer für ihn unerträglichen Weise verringert habe, so bleibe ihm über= lassen, bei der Schulaufsichtsbehörde Hulfe zu suchen, welche jeder Zeit berechtigt sei, eine neue Regulirung des Ginkommens vorzu-Gebe diese damit vor, so entstehe dann für den mit ihrer Festsepung unzufriedenen Theil der Anlag und das Recht zur Klage auf Grund des S. 77 des Buftandigkeitsgeseges.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger die Revision einge= legt und geltend gemacht, daß er den von dem Bezirksverwaltungs= gerichte ihm gewiesenen Weg, bei der Schulaufsichtsbehörde Gulfe zu suchen, bereits vergeblich vor Anstellung der Klage beschritten habe. Die Königliche Regierung selbst habe nach mannigfachen Berhandlungen ihn veranlaßt, die vorliegende Rlage beim Kreisausschusse zu erheben. Er überreicht zum Erweise dessen verschiedene Verfügungen ber Königlichen Regierung zu Marienwerder und beantragt, unter den hier obwaltenden Berhaltnissen das Verwaltungs=

ftreitverfahren für zulässig zu erachten.

Die Beklagte hat ihrerseits die Bestätigung der Worentscheidung

beantragt und hervorgehoben, daß die Königliche Regierung den Kläger nicht angewiesen, sondern ihm nur überlassen habe, zu klagen. Wenn die Königliche Regierung selbst nicht eingeschritten sei, so habe dem Kläger freigestanden, sich darüber höhern Ortes zu beschweren. Keinen Falls könne die ablehnende Haltung der Regiezung die an sich unzulässige Klage zulässig machen.

Bei dieser Sachlage war, wie geschehen, zu erkennen.

Vorab ist zu bemerken, daß in der Provinz Preußen zur Unsterhaltung der Schule die Gemeinden und die selbstständigen Gutsbezirke verpflichtet sind (§§. 39. 40 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845). Als Vertreter der Beklagten wären demnach die Gemeindevorsteher resp. die Besiger der den Schulverband bildenden Gemeinden resp. selbstständigen Gutsbezirke zuzuziehen gewesen. Wenn dem entgegen im vorliegenden Falle die Wahl besonderer Repräsenstanten und zwar durch sämmtliche Einwohner des Schulbezirkes versanlaßt worden ist, so kann über diesen Nangel um so mehr hinweggesehen werden, als die Wahl der Repräsentanten einstimmig und

ohne Biderspruch erfolgt ift.

In der Sache selbst kann es nicht zweifelhaft sein, daß die Erfordernisse des §. 77. Nr. 1. des Gesetzes vom 26. Juli 1876 (Ges.=Samml. S. 297) hier nicht vorliegen. Die Regulirung des Einkommens eines Elementarlehrers muß eingeleitet sein und bei den hierüber stattfindenden Verhandlungen muß ein Streit zwischen den Betheiligten über die Feststellung des Geldwerthes des Ertrages der dem Lehrer überwiesenen Ländereien entstehen, um die Zuständig= keit der Verwaltungsgerichte zu begründen. Gine neue Regulirung des Einkommens des Klägers ift bisher von der Schulaufsichtsbehörde nicht verfügt worden. Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Klage abgewiesen. Wenn die Königliche Regierung zu Marien= werder die eine neue Regulirung des Lehrereinkommens bezweckenden Anträge des Lehrers nicht berücksichtigt hat, so steht dem Kläger darüber nur die Beschwerde bei dem Unterrichts-Minister zu. Allerdings scheint die genannte Behörde zu ihrem Verhalten durch die irrthümliche Annahme bestimmt worden zu sein, daß dem Lehrer auch außerhalb des Falls der Regulirung seines Einkommens das Recht zustehe, die Verwaltungsgerichte um Festsepung des Geldwerths des Ertrages der Schullandereien anzugehen. Allein dieser Umstand ändert selbstverständlich in der Rechtslage nichts, erscheint aber als ein genügender Grund, um von der Erhebung eines Pauschquantums für alle Inftanzen abzusehen.

In Gemäßheit der §§. 72. 78 des Gesetzes vom 3. Juli 1875 (Ges.=Samml. S. 375) ist deshalb der Kostenpunkt, wie geschehen, geregelt, wobei hinsichtlich des Werthes des Streitgegenstandes zu berücksichtigen war, daß der Kläger gegen die erstrichterliche Entscheidung, welche ihm statt der geforderten 108 Mark nur 63 Mark

zusprach, seiner Seits ein Rechtsmittel nicht eingelegt hat, das Streitsobjekt in zweiter und dritter Instanz daher nicht 108, sondern nur 63 Mark beträgt.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 810.

129) Systeme der Gehaltsregulirung für Volksschulz lehrer. Unzulässigkeit der Gewährung von Staatsbeishülfen zur Durchführung eines Gehaltssystems mit Dienstalterszulagen oder einer sogenannten beweglichen Gehaltsskala.

Berlin, den 7. Juli 1879.

Zu der von der Königlichen Regierung in dem Berichte vom 29. April d. J., betreffend die Bewilligung von Staatsbeihülfen zur Besoldung von Lehrern in N. beantragten Abänderung meines Erlasses vom 13. März d. J. liegt, wie ich der Königlichen Regie=

rung hierdurch eröffne, feine Beranlaffung vor.

Mein in dem letteren erwähnter Erlaß vom 9. November 1876 (Centralbl. Seite 678), welcher übrigens keine neuen Anordnungen trifft, sondern nur in einem Spezialfalle die in Betracht kommenden Gesichtspunkte darlegt, damit sie zur Richtschur dienen können, enhält allerdings nicht einen ausdrücklichen Ausspruch, daß Staatsbeihülfen zur Aufbesserung der Lehrergehälter in den Städten im Falle des Nachweises des dazu vorhandenen Bedürfnisses nur unter der Vorzaussetzung der Normirung sester, den konkreten Verhältnissen entsprechender Abstufungen der Lehrerbesoldungen, nicht aber, um ein Gehaltssystem mit Dienstalterszulagen oder einer sogenannten bewegzlichen Gehaltsstala durchzusühren, bewilligt werden dürfen.

Dagegen läßt der Inhalt des Erlasses vom 9. November 1876 in Verbindung mit der darin enthaltenen Verweisung auf die betrefsenden schon früher ertheilten Vorschriften keinen Zweifel über den

vorerwähnten allgemeinen Grundsat.

Unter Anderem ist in dem gedachten Erlasse darauf ausmerksam gemacht worden, daß, so wenig die Staatsaufsichtsbehörde die Gewährung von Dienstalterszulagen neben sest abgestuften Stellengehältern fordern oder zwangsweise durchsehen könne, dieselbe ebensowenig befugt sei, unter Aufgebung des hergebrachten, dem Zweckentsprechenden Systems sestellengehälter resp. Gehaltsstalen die Einführung des Systemes sogenannter beweglicher Gehaltsstalen zwangsweise zur Geltung zu bringen.

Hieraus folgt von selbst, daß von der Gewährung von Staats= beihülfen zur Durchführung sogenannter beweglicher Gehaltsstalen abzusehen ist. Denn die Gewährung von Staatsbeihülfen zur Berbesserung des Diensteinkommens der Lehrer und für sonstige Schul= zwede im Falle des Unvermögens der Nächstverpflichteten fann nur für solche Bedürfnisse erfolgen, zu deren Befriedigung die Betheiligten gesetzlich verpflichtet sind und behufs Erfüllung ihrer Berpflich= tungen von Schulaufsichtswegen zwangsweise angehalten werden Dem entspricht es, wenn in dem Zirkularerlasse vom 15. April 1875 (Centralbl. 1875 Seite 412 ff.) bemerklich gemacht ist, daß der durch den Staatshaushalt für 1875 zur dauernden Verbesserung des Einkommens von Lehrer= und Lehrerinnenstellen an Glementarschulen in erweislich unterstützungsbedürftigen Gemein= den im Betrage von 3,000,000 Mark fernerweit bewilligte Staats= zuschuß lediglich dazu zu benuten sei, die Stellengehälter bei Unzulänglichkeit der Rrafte der Nachstverpflichteten auf die gewünschte Höhe zu bringen und auf derselben zu erhalten.

Hiernach war die Königliche Regierung zur Gewährung jederseit widerruflicher Staatsbeihülfen zu Echrerbesoldungen nur für den Fall der Aufrechthaltung des im Allgemeinen und in der Regel dem

Zwede entsprechenden Systems fester Stellengehälter befugt.

Den zur Aufbringung der Lehrerbesoldungen Verpflichteten bleibt es zwar unbenommen, mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde ein anderes Spstem der Lehrerbesoldung, insbesondere die periodische Bewilligung von Dienstalterszulagen neben festen Stellengehältern oder die Einführung einer beweglichen Gehaltsstala oder ein anderes gemischtes Besoldungsspstem zu beschließen. Die Genehmigung solzcher Beschlüsse darf aber nur erfolgen, wenn die Verpflichteten gleichzeitig beschließen, die zur Durchsührung des beschlossenen Besoldungsspstemes erforderlichen Mittel selbst bereit zu stellen und wenn die Schulaufsichtsbehörde die Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Verpflichteten auch dauernd im Stande sein werden, die zur Durchsührung des betreffenden Besoldungsspstemes erforderlichen Mittel selbst und ohne Behülfe des Staates aufzubringen.

Trifft das Eine oder das Andere nicht zu, so bleibt, wie dies der Erlaß vom 9. November 1876 gleichfalls hervorhebt, nur übrig, nach der allgemeinen Regel für die Lehrer= und Lehrerinnenstellen vorschriftsmäßig den Verhältnissen des Ortes entsprechende Gehalts= stufen festzusepen, welche zugleich einen Ersaß für besondere Dienst-

alterszulagen bieten können.

Alsdann ist es auch in Städten, namentlich kleineren, nicht ausgeschlossen, im Falle des nachgewiesenen Bedürfnisses, Staatsbeis hülfen zu den Besoldungen der Lehrer und Lehrerinnen zu gewähren, wogegen, wie hier zugleich bemerkt werden mag, es unstatthaft sein würde, in einer in dieser Weise bei Aufbringung der Lehrerbesol=

dungen unterstützten Stadt außerdem auch noch Dienstalterszulagen aus Staatsfonds bewilligen zu wollen, insbesondere bei größeren Schulspstemen, bei welchen durch planmäßige Abstufung der Lehrersgehälter dafür gesorgt werden kann und muß, daß die Lehrer mit dem steigenden Dienstalter durch Aufrücken in die höheren Gehalts

stufen eine entsprechende Ginkommeneverbesserung erlangen.

Die Berufung auf meinen Erlaß vom 13. September 1876 wegen der Gewährung von Miethsentschädigungen für die Volkssschullehrer in S. ist nicht dazu geeignet, das Verfahren der Königslichen Regierung in der vorliegenden Sache als begründet erscheinen zu lassen. Dieser Erlaß nimmt Bezug auf den früheren Erlaß vom 27. Mai 1875 und ändert an den allgemein maßgebenden Vorschriften nichts, wie der lettere Erlaß genugsam erkennen läßt. Es ist in der Schulsache von S. bei der Lage, in welche diese Sache durch das Versahren der Königlichen Regierung einmal gebracht worden war, nur davon abgesehen worden, noch nachträglich eine mit den allgemeinen Vorschriften im Einklange stehende Vensberung zu fordern.

Aehnlich verhält es sich in dem vorliegenden Falle.

Damit sedoch die in den gedachten beiden Källen mit meiner Genehmigung zugelassene Ausnahme nicht die Regel werde und damit nicht aus der geschehenen Zurückweisung der Beschwerden der Magistrate in S. und in N. von Seiten der Königlichen Regiezrung unzutreffende Schlüsse gezogen werden, damit insbesondere die Königliche Regierung Sich nicht für ermächtigt halte, ohne Weiteres aus den zu Ihrer Verfügung stehenden Staatssonds Beihülfen zur Durchführung sogenannter beweglicher Gehaltsstalen zu bewilligen, ist der Königlichen Regierung mittels Erlasses vom 13. März d. J. die Berücksichtigung der bestehenden allgemeinen Grundsäpe und Answeisungen für die Folge empsohlen worden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königs. Regierung zu N. U. III. a. 9207.

130) Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung der Dienst= alterszulagen an Lehrer.

Berlin, den 5. Juni 1879. Die persönlichen Zulagen, welche Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen mit Rücksicht auf ihre Dienstzeit aus Staatssfonds bewilligt werden können — die sogenannten Dienstalterszulasen —, sind in Gemäßheit meiner Anordnungen vom 18. Juni und

24. Juli 1873 (Centrol. 1873 S. 470 u. 473) nach dem Kalendersjahre vom 1. Januar ab zu gewähren. Ebenso ist der Bedarf an Dienstalterszulagen bezw. der zur Zahlung derselben aus Centralssonds zu überweisende Zuschuß von Jahr zu Jahr vorschriftsmäßig bis zum 1. Januar jeden Jahres festzustellen und hier anzumelsden. In diesen Beziehungen ist zufolge des Cirkular-Erlasses vom 5. Januar 1877 — U. III. 5001. — durch die Berlegung des Etatsjahres nichts geändert, wie dies durch die Cirkular-Erlasse vom 19. Februar v. J. — U. III. 6449. — und 13. Februar d. J. — U. III. 6108. — wiederholt in Erinnerung gebracht worden ist.

Im Laufe der Bewilligungsperiode kann sonach bei regelmäßisgem Verfahren, abgesehen von gelegentlichen Berichtigungen aus besonderer Veranlassung im Einzelfalle, hinsichtlich der zahlbaren Dienstalterszulagen im Allgemeinen nur insofern eine Veränderung eintreten, als Tod, Emeritirung u. dergl. der Empfänger Abgänge, oder die Versehung mit staatlichen Dienstalterszulagen bedachter Lehrer aus einem in den anderen Verwaltungsbezirke Jugänge mit sich bringen. Im Uebrigen kommt es für das Rechnungswesen bezw. die Revision der Rechnungen darauf an, daß von Seiten der betheiligten Königlichen Provinzial=Behörden bei Anweisung der Dienstalterszulagen genau angegeben wird, an wen und in welchem Umfange nach Maßgabe der in Vetracht kommenden Vestimmungen Zahlung zu leisten ist.

Da es nicht die Absicht ist, die betreffenden Lehrer in Folge der Verlegung des Rechnungsjahres ein Vierteljahr später, also statt vom 1. Januar erst vom 1. April ab, in den Genuß der Dienstalterszulagen bezw. der nach Zurücklegung einer längeren Dienstzeit zu gewährenden höheren Säpe derselben treten zu lassen, auch sonst entscheidende Gründe dafür vorliegen, bei der Bewilligung der in Rede stehenden Zulagen an der geltenden Einrichtung auch ferner sestzus halten, so müssen die für jedes Kalenderjahr sestzusehenden Dienstalterszulagen in der Weise zur Zahlung angewiesen werden, daß in den zur Revision gelangenden Rechnungen sein Zweisel darüber bleibt, welche Beträge bei einer nach wie vor vom 1. Januar bis Ende Dezember jeden Jahres laufenden Bewilligungsperiode in jeder der in Betracht kommenden beiden Rechnungsperioden zahlbar sind.

hierauf mache ich die Konigliche Regierung ze. zur Sicherung einer gleichmäßigen Behandlung der Dienstalterszulagen aufmerksam.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An die Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 7812.

131) Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubstummenanstalten in Beziehung auf die Verpflichtung zu
dreijährigem Volksschuldienste und auf Zulassung zur
zweiten Volksschullehrerprüfung.

Berlin, den 7. April 1879.

In meinem Erlasse vom 25. Januar d. J. habe ich mir eine Entschließung über den Antrag wegen Abänderung des §. 2. der Prüfungsordnung für Lehrer und Vorsteher von Taubstummenansstalten vom 27. Juni v. J. bezüglich der zweiten Prüfung der Elementarlehrer nach der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 vorbehalten.

Dieselbe Frage war von dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Schleswig-Holstein zu meiner Entscheidung gebracht. Indem ich Abschrift meines hierauf ergangenen Erlasses vom 28. Februar d. J. \*) beifüge, will ich das in demselben bezeichnete Verfahren auch für

die dortige Provinz hiermit ausdrücklich gestatten.

Ew. Ercellenz überlasse ich ergebenst, hiernach die Provinzialsständische Verwaltungskommission zu verständigen und sowohl das Königliche Provinzial-Schulkollegium als auch beide Königliche Resgierungen der Provinz mit Nachricht zu versehen.

Im Auftrage des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten. Lucanus.

An den Königlichen Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten Herrn Günther Excellenz zu Posen. U. III. 5898.

132) Neue Ausgabe des Preisverzeichnisses für Turn= geräthe von Kluge.

(Centrbl. pro 1877 Seite 396 Rr. 157.)

Berlin, den 16. Mai 1879.

Meiner Cirkular = Verfügung vom 30. Juni 1877 (U. III. 1639), die Beschaffung der Turngeräthe für Unterrichtsanstalten betreffend, ist ein Preisverzeichniß des Turnanstaltsvorstehers Kluge hierselbst bezüglich der Turngeräthe, Turngeräthstücke und ihrer einzelnen Theile, sowie der Schwimmgeräthe beigefügt. Nachdem dieses Preisverzeichniß von dem zc. Kluge umgearbeitet worden ist, übersende ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium zc. von der neuen Ausgabe zwei Eremplare zur Nachricht und weiteren Veranlassung.

An sämmtliche Königl. Provinzial - Schulkollegien und Königl. Regierungen.

<sup>\*)</sup> abgebruckt im Centrbl. pro 1879 Seite 284 Rr. 56.

Abschrift vorstehender Verfügung, Abschrift meiner Cirkular= Verfügung vom 30. Juni 1877 und zwei Eremplare der neuen Ausgabe des Preisverzeichnisses erhält die Königliche Landdroftei zur Nachricht und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Rönigl. Landbrofteien in ber Proving Pannover. U. III. 1298.

# V. Volksschulwesen.

133) Rontrole über den ferneren Schulbesuch der aus einer höheren Unterrichtsanstalt vor Zurücklegung des schulpflichtigen Alters ausscheidenden Schuler.

Münfter, den 24. Juli 1879. Es ist zu unserer Kenntniß gekommen, daß Schüler, die in eine höhere Unterrichtsanstalt aufgenommen worden find, nach längerem oder fürzerem Besuch derselben vor Burudlegung des schulpflichtigen Alters aus derselben ausscheiden oder entlassen werden, ohne in eine andere Unstalt einzutreten oder in die Ele= mentaridule zurückzukehren.

Um dieser offenbaren Umgehung des Gesetes, welches den Be= such einer Schule bis zum vollendeten 14. Lebensjahre zur Pflicht macht, vorzubeugen, veranlassen wir die Direktoren (Rektoren) der höheren Lehranstalten, von jedem Falle, wo ein noch im schulpflich= tigen Alter stehender Rnabe entlassen wird oder freiwillig ausscheidet,

der Ortsichulbehörde Anzeige zu machen.

Königliches Provinzial=Schultollegium.

fämmtliche Berren Direktoren und Rektoren ber böberen Unterrichtsanstalten ber Proving Bestfalen.

Schulentlassungsprüfung im Konsistorialbezirke Aurich.

Aurich, den 27. März 1879. Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unter= richts = und Medizinal = Angelegenheiten vom 6. Dezember v. J. U. III. 14581 und unter Aufhebung sammtlicher entgegenstehenden Bestimmungen ordnen wir bezüglich der bisherigen Schulentlaffungs. prüfung vierzehnjähriger Schulkinder das Nachfolgende an:

1. Schulkinder, welche das vierzehnte Lebensjahr zurücklegten, sind künftig in den Schulversaumnißlisten nicht mehr als Absenten aufzuführen und den Obrigkeiten behuf Verhängung von Schulverssaumnißstrafen nicht mehr zur Anzeige zu bringen. Obgleich es höchst wünschenswerth erscheint, daß die Kinder auch über das vierzehnte Lebensjahr hinaus und mindestens bis zum Ablauf des Halbsjahres, in welchem dieses Lebensjahr von ihnen zurückgelegt wurde, die Schule besuchen, und obgleich wir nicht zweiseln, daß Lehrer und Prediger hierauf mit allem Nachdruck hinwirken werden, so muß doch von Maßnahmen, durch die ein derartiger fortgesetzer Schulbessuch erzwungen würde, in Zukunft Abstand genommen werden.

2. An Stelle der durch die Kreis-Schulinspektoren mit den vierzehnjährigen Schulkindern bisher vorgenommenen Prüfung tritt mit September d. 3. für sämmtliche Volksschulen unseres Auffichts-

bezirks ein Eramen anderer Art.

3. Dasselbe wird abgehalten in allen Volksschulen zweimal jährlich und zwar im Laufe der Monate März und September an einem Schultage im Schullofale vom Lokal-Schulinspektor, der dem Lehrer, welcher während der Prüfung der Kinder seiner Klasse answesend sein muß, nach seinem Ermessen die Prüfung für die einzelnen Unterrichtszweige übertragen kann. Dem Schulvorstand ist die Gegenswart bei dem Eramen zu gestatten. Der Termin der Prüfung wird vom Lokal-Schulinspektor angesetzt.

4. Die Prüfung erstreckt sich auf Religion, Deutsch, Rechnen und Raumlehre, sowie auf die Realien und auf Gesang. Ein Diktat wird von den Kindern niedergeschrieben, auch einige Rechenaufgaben werden schriftlich gelöst; diese schriftlichen Arbeiten sind vom Lokal-Schulinspektor jedesmal von den vier letten Prüfungen aufzubewahren.

5. Der Prüfung werden unterzogen diesenigen Rinder, welche seit dem letten Prüfungstermine das dreizehnte Lebensjahr vollensteen. Bei dem nächsten Termine im September d. 3. haben sich alle Kinder, welche das dreizehnte Lebensjahr zurücklegten, der Prüs

fung zu unterziehen.

6. Der Zweck der Prüfung ist, zu ermitteln, ob die Kinder dassenige Maaß von Kenntnissen besitzen, welches nach dem Lehrsplane der betreffenden Schule von Schülern, die in das lette Schulsiahr eintreten, durchschnittlich zu fordern ist. Kinder, welche in der Religion oder im Deutschen oder im Rechnen dieses Ziel nicht erzeichten, dürfen als in der Prüfung bestanden nicht angesehen werden.

7. Selbstverständlich bleiben die Kinder, welche die Prüfung bestehen, bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres schuls pflichtig. Es wird ihnen beim Austritt aus der Schule nach regels mäßigem Kortschreiten während des letten Schuljahres ein Schulsentlassungszeugnif ausgestellt. Dasselbe giebt den vollen Namen, Geburtsort und Geburtstag des Kindes an, sagt, wann die Prüfung

bestanden ist, enthält mit Vermeidung alles Ueberflüssigen eine kurze Aeußerung über. Fleiß, Betragen und Schulbesuch und faßt die bisherigen Leistungen für jedes der Unterrichtssächer zusammen in die zur Verwendung zu bringenden Prädikate: sehr gut, gut, genügend,

ungenügend.

8. Kinder, welche in dem ersten auf ihr zurückgelegtes dreiszehntes Lebensjahr folgenden Termine die Prüfung nicht bestehen, haben dieselbe an den folgenden in die Zeit ihrer Schulpflichtigkeit fallenden Terminen zu wiederholen und nachzuweisen, daß das Berstäumte nachgeholt ist. Sollte die Prüfung von einzelnen Kindern überall nicht bestanden werden, so erhalten dieselben kein Entlassungszeugniß oder doch nur eine Bezeugung über die Dauer ihres Schulbesuchs lediglich mit dem Bermerk, daß die von uns unter dem heutigen Tage angeordnete Prüfung von ihnen nicht bestanden ist.

9. Entbleiben Kinder ohne genügende Entschuldigung von der Prüfung, so sind sie als unentschuldigte Absenten zur Anzeige zu bringen und sind die entsprechenden auf Bestrafung gerichteten An=

träge zu stellen.

10. Dispensationen, die nach Maßgabe unseres Ausschreibens vom 25. August 1874 sonst zulässig sind, müssen Kindern, welche das dreizehnte Lebensjahr zurücklegten, ohne die Prüfung zu bestehen, durchaus und ohne Ausnahme bis nach bestandener Prüfung verssagt bleiben. Ein Versprechen der Eltern, die Kinder auch nach Aushören der Schulpslichtigkeit noch die Schule besuchen zu lassen, kann hierin keine Aenderung bewirken. Bei unentschuldigten Schulpersäumnissen solcher Kinder ist gegen die betressenden Eltern mit unnachsichtlicher Strenge vorzugehen.

11. Zum 1. April und 1. Oktober reicht der Lokal=Schulin= spektor dem Kreis=Schulinspektor ein Berzeichniß dersenigen Kinder ein, welche zur Ablegung der Prüfung verpflichtet waren. Es ist in dem Verzeichniß übersichtlich zu bemerken, ob die Kinder erschienen oder entblieben resp. weshalb, bestanden oder nicht bestanden, und ob sie zum ersten Male oder wiederholt an der Prüfung theilnahmen.

12. Um einen Nachweis über die Leistungen der betreffenden Schulen zu erlangen, bestimmen wir, daß in einer den Schulkatalogen anzufügenden besonderen Uebersicht von dem Lokal-Schulinspektor künftig, und zwar von Oftern 1880 an, angeführt werde, wie groß die Zahl der zur Prüfung verpflichteten Kinder war, wie viele erschienen und wie viele von diesen bestanden; auch ist zu bemerken, wie groß die Zahl der zum zweiten Male Geprüften und Bestandenen war. Die Angabe ist bezüglich der zwei Termine getrennt zu machen. Die Nummer III. 3 würde in den Schulkatalogen in Zukunft unsausgefüllt bleiben; sebenso wird die nach Maßgabe unseres Aussichreibens vom 11. Upril 1861 geforderte Berichterstattung über den Aussall der Schulentlassungsprüfung fortan in Wegfall kommen.

Schließlich sprechen wir den sämmtlichen Betheiligten die gerechtsertigte Erwartung aus, daß es ihrer gewissenhaften und umsichtigen Handhabung der angeordneten Prüfung gelingen werde, den Segen, welcher aus der bisherigen, zur Zeit nicht mehr durchführbaren Schulentlassungsprüfung unserem Volksschulwesen erwuchs, diesem
auch für die Zutunft zu sichern.

> Rönigliches Konfistorium. Abtheilung für Volksschulsachen.

Un

sämmtliche Herren Superintenbenten, Prediger und Lehrer, an lettere soweit thunlich burch Bermittelung ber Berren Superintenbenten, sowie an die Herren Kirchen Rommissarien, Herrlichkeitsbesitzer und Magistrate.

# Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

# A. Behörden.

Dem Regierungs - und Schulrath, Konsistorialrath Wöpcke zu Mag de burg ist die Erlaubniß zur Anlegung der Insignien erster Klasse des Herzoglich Anhaltischen Hausordens Albrechts des Bären ertheilt,

dem Kurator der Universität zu Bonn, Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Beseler der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse mit

bem Stern verlieben,

dem Kreis-Schulinspektor, Superintendenten und Oberpfarrer Peterfilie zu Schloß Heldrungen im Kreise Eckartsberga der Adler
der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen, und

dem Kreis-Schulinspektor, Primariatpfarrer und Superintendenten Ledebur zu Dissen im Amte Iburg, Landdrosteibezirk Osnabrūck, der Königliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.

### B. Universitäten, 2c.

Dem ordentl. Profess. Dr. Jordan an der Univers. zu Königs = berg ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ofsizierkreuzes des

Ordens der Königlich Italienischen Krone ertheilt,

der Privatdozent Dr. Schöler zu Berlin zum außerordentl. Profess, in der medizin. Fakult. der Univers. daselbst ernannt, — der ordentl. Profess. Dr. Held in der philosophischen Fakult. der Univers. zu Bonn in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Berlin versett,

dem ordentl. Prof. Dr. Olshausen in der medizin. Fakult. der Univers. zu Halle der Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen, der Privatdozent Dr. Theob. Fischer an der Univers. zu Bonn zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu

Riel ernannt.

dem ordentl. Profess. Geheimen Justizrath Dr. Thöl an der Univers. zu Göttingen der Königk. Kronen=Orden zweiter Klasse verliehen, — der ordentl. Prosess. Dr. Bolquardsen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Kiel in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Göttingen versetz, und sind der außerordentl. Prosess. Dr. Graf zu Solms=Laubach an der Univers. zu Straßburg i. Els., sowie der außerordentl. Prosess. Dr. Reinke zu Göttingen zu ordentlichen Prosessoren in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen zu Göttingen ernannt,

dem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. Nasse an der Univers. zu Marburg ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse

mit der Schleife verliehen worden.

- Universität zu Bonn: Den ordentlichen Professoren Dr. Bücheler, zeitig. Rektor, und Dr. Nasse ift der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen, den ordentlichen Professoren Geheimen Regierungsräthen Dr. Clausius und Dr. A. Retule I. der Rothe Abler Droen dritter Klasse, den ordentlichen Professoren Dr. Beld, Dr. Jufti, Dr. R. Retule II., Dr. Boric, Dr. Maurenbrecher, Dr. J. B. Meyer und Dr. Wilmanns der Rothe Adler Drden vierter Rlasse, den ordentlichen Profes= soren Geheimen Justigrathen Dr. Balfchner und Dr. von Stinging der Rönigl. Kronen Drben dritter Rlaffe verliehen, dem ordentl. Profess. und zeitig. Rektor, Geheimen Regierungsrath Dr. Bucheler die Erlaubniß zur Anlegung des Offizierkreuzes vom Königlich Italienischen Mauritius- und Lazarus-Orden ertheilt, der außerordentl. Profess. Dr. Salkowski an der Akademie zu Münster ift zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. dieser Akademie ernannt worden.
- Dem Observator Dr. Vog el an dem aftropppssikalischen Observatorium bei Potsbam ift das Prädikat "Professor" beigelegt worden.
- Der Wasserbauinspektor Schlichting zu Wesel ist zum etatsmäßigen Cehrer und Professor an der technischen Hochschule zu Berlin ernannt worden.
- Den Lehrern an der Kunstschule zu Breslau Bildhauer Härtel und Historienmaler Marshall ist das Prädikat "Professor" beigelegt, an der Kunst-Akademie zu Kassel sind die Maler Scheuren berg und Hugo Schneider als Lehrer angestellt worden.

- C. Gymnasial= und Real-Lehranstalten.\*)
- Dem Gymnasial=Direktor Dr. Pitann zu Köslin ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,
- das Prädikat "Professor" ist verliehen worden den Oberlehrern Dr. Bernhardi am Luisenstädtischen Gymnas. zu Berlin, Prorektor Dr. Braut am Gymnas. zu Köslin,

Dr. Meigen am Gymnas. zu Wesel.

- An dem Gymnas. und der mit demselben verbundenen Realschule zu Minden ist der ordentl. Lehrer Dr. Schröder zum Oberlehrer befördert,
- dem ordentl. Lehrer Dr. Schwidop am Altstädtischen Gymnas. zu Königsberg i. Oftprß. der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Konit der Hülfslehrer Die Cert,

zu Thorn die Gulfslehrer Schlodwerder und Dr. Griesbach,

zu Berlin, Askanisch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Coste vom Friedr. Werdersch. Gymnas. daselbst und der Schula. Kandid. Dr. Milewski,

zu Berlin, Königstädt. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr.
Schneider vom Sophien-Gymnas. daselbst,

zu Berlin, Leibniz-Gymnas., die Schula. Kandidaten Hahn und Frädrich,

zu Frankfurt a. d. D. der Schula. Kandid. Dr. Klatt,

zu Posen, Marien-Gymnas., die Schula. Kandidaten Cybichowski und Dr. Wende,

zu Breslau, Magdalenen=Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Körber,

- zu Kreuzburg, der Hülfslehrer Jost aus Hersfeld und der Lehrer Baumm aus Prf. Friedland,
- zu Liegnit, Stadtgomnasium, der Inspektor Dr. Jänicke von der Ritter-Akademie daselbst,
- zu Reustadt Db. Schles. der Schula. Kandid. Dr. Besta,
- zu Ratibor der Gymnas. Hülfslehrer Cramer aus Brieg,

zu Bochum der Gulfslehrer Dr. Theod. Hoffmann,

zu Minden der ordentl. Lehrer Dr. Stange von der höh. Bürgersch. zu Münden,

zu Warburg der Schula. Kandid. Dr. Wețel,

<sup>&</sup>quot;) Dem Direktor des Gymnasiums zu Korbach im Fürstensthum Waldeck, Dr. Hartwig ist das Prädikat "Prosessor" beigeslegt, und dem Oberlehrer Diemer bei demselben Gymnasium der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

zu Fulda der Hülfslehrer Wagner,
zu Hadamar = Sehn,
zu Hersfeld = Hafner,
zu Elberfeld der Schula. Kandid. Dr. Martens, und
zu Koblenz = Dr. Weidgen.

An dem Gymnas. zu Wohlau ist der provisor. technische Lehrer

Riegner definitiv angestellt,

an dem Symnas. zu Frankfurt a. M. der Seminar=Hülfslehrer Cafter aus Xanten (Centralbl. pro 1879 Seite 306) als Zeichen= und Turnlehrer angestellt worden.

Der Dirigent des Progymnasiums zu Lötzen, Dr. Böhmer ist als Rektor dieser Anstalt bestätigt, und

der Dirigent des Progymnas. zu Löbau i. Westprß. Hache als Rektor dieser Anstalt bestätigt worden.

Am Progymnasium zu köpen ist der Lehrer Stumpf zum Ober-

lehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnäsium zu Rheinbach der Schula. Kandid. Disselbeck, und zu Trarbach = = Dr. Morsbach.

- Die Wahl des Oberlehrers Dr. Börner an der Realschule zu Ruhrort zum Direktor der Realschule 1. D. zu Dortmund ist bestätigt worden.
- Das Prädikat "Professor" ist den Oberlehrern Dr. Herm. Schellbach und Dr. Märkel an der Friedrichs=Realschule zu Berlin, sowie dem Oberlehrer Dr. Menzzer an der Realsch. 1. D. zu Halber= stadt beigelegt,

die Wahl des Nektors der höheren Bürgerschule zu Langensalza, Dr. Lion zum Oberlehrer an der Realschule zu Hagen genehmigt, an der Realschule 1. D. zu Kassel sind die ordentl. Lehrer Höl= ting, Kramm und Stange zu Oberlehrern befördert worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Berlin, Andreas-Realsch., die Schula. Kandidaten Dr. Löschhorn, Böhm und Dr. Fisch,

zu Berlin, Dorotheenstädt. Realsch., der Schula. Kandid. Dr.Roch,

zu Spremberg der Lehrer Titius,

zu Breslau, Realsch. am Zwinger, der Schula. Kandid. Dr. Hager,

zu Görlit der Lehrer Dr. Lange von der Gewerbeschule zu Liegnit,

zu Quatenbrud ber Schula. Randib. Gröll,

zu Frankfurt a. M., Musterschule, der Hülfslehrer Bulff vom Gymnas. daselbst,

zu Frankfurt a. M., Wöhlerschule, der Hülfslehrer Buper

von der hoh. Bürgersch. zu hofgeismar,

zu Frankfurt a. M., Realschule der israelitischen Religionsgesellschaft, der ordentl. Sehrer Schwarze von der Realsch. zu Perleberg,

zu Krefeld, der Schula. Kandid. Dr. Franzen.

An der Musterschule zu Frankfurt a. M. ist der Schula. Kandid. Vorländer als Zeichenlehrer,

an der Wöhlerschule zu Frankfurt a. M. der technische Lehrer Bangert von der Musterschule daselbst in gleicher Eigenschaft angestellt worden.

Die Bahl des Oberlehrers Dr. Petersdorf am Symnas. zu Belgard zum Rektor der höheren Bürgerschule zu Prf. Fried-land ist genehmigt,

dem ordentl. Lehrer Lieber an der höheren Bürgersch. zu Diez

a. d. Lahn der Titel, "Oberlehrer" beigelegt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürger-

zu Strausberg der Schula. Kandid. Dr. Eberlin,

zu Freiburg i. Schles. der Lehrer Dr. Muller aus Gumbinnen,

zu Striegau der Schula. Kandid. Dr. Thieme, zu Einbeck - R. Schulte,

zu Dortmund, Gewerbeschule, der Schula. Kandid. Eiben, zu Fulda der ordentl. Lehrer D. Stiene vom Gymnas. zu Brilon und der Hülfslehrer Melchior zu Fulda,

zu Geisenheim der Gulfelehrer Leveque,

zu Marburg der Reallehrer Golzerkopf aus Ufingen,

zu Düsseldorf der Schula. Kandid. Schöttler, und

au Rhendt = = Breil.

An der höheren Bürgerschule zu Löwenberg ist der provisor.

Zeichenlehrer Zartmann befinitiv,

der Zeichenlehrer Müller zu Mühlhausen in Thrg. in gleicher Eigenschaft an der höheren Bürgerschule zu Kassel angestellt worden.

#### D. Schullehrer=Seminare, 1c.

Der Seminar - Direktor Presting zu Mörs ist in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Köslin, und
ber Seminar-Direktor Paasche zu Petershagen in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Mors versetzt,

der erste Seminarlehrer Feige zu Franzburg zum Seminar=Di= rektor ernannt und demselben das Direktorat des Schullehrer= Seminars zu Petershagen verkiehen worden.

An dem Schullehrer=Seminar zu Elsterwerda ist der ordentl.

Lehrer Dberfeld zum erften Lehrer befördert,

dem Seminar- und Waisenhaus-Musiklehrer Drath zu Bunzlau das Prädikat "Musikdirektor" beigelegt,

an der Euisen=Stiftung zu Posen der Mittelschullehrer Sepda

daselbft als ordentl. Seminarlehrer angestellt,

der Seminar-Hülfslehrer Morawitty zu Oppeln als ordentl.

Lehrer an das Schullehrer-Seminar zu Pilchowis,

der ordentl. Seminarlehrer Engelbrecht zu Reichenbach D. E. in gleicher Eigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Elster-werda, und

der Seminar-Hülfslehrer Menzel zu Steinau als ordentl. Lehrer

an das Schullehrer-Seminar zu Mettmann versett,

an dem Schullehrer - Seminar zu Erfurt der kommissar. Hülf8lehrer Triebel als Hüfslehrer angestellt worden.

Es sind bei der Praparandenanstalt

zu Grimmen im Regierungsbezirk Stralsund der Seminartehrer Müller zu Gingst,

zu Rosenberg Ob. Schles. der zweite Lehrer Lepiorsch, und zu Heiligenstadt der kommissar. Lehrer Hillmann daselbst

als Vorsteher und erste Lehrer angestellt,

an der Präparandenanstalt zu Prß. Stargardt ist der bei dieser Anstalt beschäftigte Lehrer Fiebach als zweiter Lehrer ansgestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe:

Feilhauer, kathol. erster Lehrer zu Bunzlan;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Bertuch, evangel. Lehrer zu Erfurt,

Bitiner, kathol. Hauptlehrer u. Organist zu Tost, Krs Tost-Gleiwiß, Breitschwerdt, evangel. Lehrer und Organist zu Hundsfeld, Krs Dels,

Evers, kathol. Lehrer zu Eupen,

Fleischer, evangel. Lehrer zu Ober-Ellguth, Kre Gubrau,

Froipheim, tathol. Lehrer zu Rödingen, Rrs Julich,

Heinrich, evangel. erfter Lehrer, Organist und Kantor zu Mertschüt, Krs Liegnit,

Malder, kathol. erster Lehrer zu Wongrowit,

Mohaupt, kathol. Lehrer, Kantor, Organist und Küster zu Klein=Röhrsdorf, Krs Löwenberg,

Dhlenmacher, evangel. Hauptlehrer zu Diez, Unterlahnkreis,

Olbrich, kathol. erster Lehrer und Organist zu Kostenthal, Krs Kosel,

Rau, evangel. Lehrer und Kantor zu Roit, Kre Liegnit,

Stinner, kathol. Lehrer, Kantor und Organist zu Schönbrunn, Kre Sagan,

Stuhlweißenburg, kathol. Hauptlehrer zu Hamm, Stadtkrs Duffeldorf,

Thielemann, evangel. Lehrer und Kufter zu Müllerdorf, Mansfelder Seetrs,

Thum, evangel. Lehrer zu Saarbrucken,

Walter, evangel. Lehrer und Organist zu Hönigern, Krs Nams= lau, und

Wöstehoff, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Bünde, Kre Herford;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bondon, evangel. Cehrer und Kirchendiener zu Frankenhain, Krs Ziegenhain,

Grunwald, kathol. Kirchschullehrer und Organist zu Schalmen, Krs Braunsberg,

Hunast, evangel. Lehrer zu Groß-Mochbern, Krs Breslau, Kynast, evangel. Lehrer zu Dels,

Mascus, kathol. Lehrer zu Guhrau, Krs Steinau,

Taube, degl., Organist und Küster zu Seidorf, Kre Hirschberg, und Zimmer, kathol. Lehrer zu Queißen, Kre Steinau.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der Provinzial-Schulrath von Raczek zu Koblenz,

der Regierungs= und Schulrath Mapen zu Schleswig,

die ordentlichen Professoren Dr. theol. et phil. Heppe in der theolog. Fakult. der Univers. zu Marburg, und Geheimer Justizrath Dr. Sell in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Bonn,

der Lehrer und Setretär Lop an der Kunstakademie zu Düsseldorf,

der Gymnasial-Direktor Dr. Lehmann zu Reustettin,

die Symnasial-Oberlehrer Professor Dr. Savelsberg zu Aachen und Prosessor Flesch zu Trier,

der Gymnasiallehrer Schumann zu Rastenburg,

der Direktor der Dorotheenstädt. Realschule Dr. Kleiber zu Berlin,

der Vorsteher und erste Lehrer Woitun an der Präparandenanstalt zu Rosenberg Ob. Schles.

In ben Ruhestand getreten:

der Kreis=Schulinspettor Beder zu Reuwied.

| Begen Berufung    | in ein | anderes Amt i | m Inlande: |
|-------------------|--------|---------------|------------|
| der Seminarlehrer | Trebst | zu Eisleben.  |            |

#### Begen Berufung in das Ausland:

der Gymnafiallehrer Rutscher zu Wandsbeck.

#### Auf ihre Anträge entlassen:

der Gymnafiallehrer Pauer zu Göttingen,

die ordentl. Lehrer Dr. Ohwald von der höheren Bürgersch. zu Hofgeismar und Wachsmuth von der höheren Bürgersch, zu Marburg,

der Zeichenlehrer Neumann von der höheren Bürgersch. zu Rassel.

#### Inhaltsberzeichniß des Juli - August - Heftes.

|     | Mini  | isterium ber geistlichen :c. Angelegenheiten                                                                              | Geite.<br>381 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I   | . 90) | Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffen-                                                             | 382           |
|     | 91)   | Berlegung bes Sites bes Oberpräsibiums und Provinzial-Schul-<br>kollegiums von Riel nach Schleswig                        | 406           |
|     | 92)   | Ablösung ber Realberechtigungen geiftlicher 2c. Institute                                                                 | 406           |
|     | 93)   | Buftanbigkeit zur Dispensation von militarischen Uebungen                                                                 | 407           |
|     | 94)   | Zeitraum für außerorbentliche Raffenrevisionen in Beziehung auf                                                           | 408           |
|     | 95)   | Bedingung für Gewährung von Fnhrtosten für die Strecke zwischen Bahnhof und Stationsort                                   | 408           |
|     | 96)   | Tagegelber und Reisekosten ber Staatsbeamten im Kreise Perzog- thum Lauenburg                                             | 409           |
|     | 97)   | Buständigkeit für Anweifung zur Zahlung ber Umzugs- 2c. Rosten an Gymnastal- 2c. Lehrer. Zahlung aus ben Anstaltskaffen . | 409           |
|     | 98)   | Gehaltszahlungen im Falle bes Tobes eines Staatsbeamten .                                                                 | 410           |
|     | 99)   | Bebörden für Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht über die Warteschulen in der Provinz Pannover                           | 411           |
|     | 100)  | Auswahl ber Tinte für Berftellung urfunblicher Schriftstide                                                               | 412           |
| II. |       | Rechtsverhältnisse ber Studirende und Disziplin auf den Landes-<br>Universitäten 2c.                                      | 414           |
|     | 102)  | Allerhöchfte Bestimmungen über bie Rettorwahl zu Bonn                                                                     | 418           |
|     |       | Bestätigung von Rettor- und Defanen-Bablen                                                                                | 419           |
|     |       | Reglement für bie Sabilitation von Brivatbozenten bei ber                                                                 |               |
|     | • /   | mebizinischen Fatultät ber Universität zu Riel                                                                            | 420           |
|     | 105)  | Berginsliche Belegung ber Rapitalien ber Universitäten                                                                    | 422           |
|     | 106)  | Tragung ber Portotoften fitr Beitreibung von Rollegien-Bonoraren                                                          |               |
|     |       | Auszug aus dem Berwaltungsberichte über das aftrophysitalische Observatorium bei Potsbam                                  | 426           |
|     | 108)  | Reglement für bas Seminar und Profeminar für Maffifche Philo-                                                             |               |
|     | _     | logie an der Univers. zu Königsberg                                                                                       | 433           |
|     | 109)  | Universitäts-Bibliothet zu Kiel                                                                                           | 100           |
|     |       | a. Reglement für die Bibliothet                                                                                           | 436           |
|     |       | b. Degl. für die Bibliothelskommission                                                                                    | 441           |

|           |      |                                                                                                                            | Selle.      |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |      | c. Instruktion für die Rustoben zc.                                                                                        | 443         |
|           |      | d. Dienst-Instruktion für die Bibliotheksbiener                                                                            | 445         |
|           | 110) | Bestätigung ber Wahl bes Präsidenten und bes Stellvertreters                                                               |             |
|           |      | besselben bei ber Atabemie ber Künste zu Berlin                                                                            | 447         |
|           |      | Preisertheilungen bei ber Atabemie ber Atinfte zu Berlin                                                                   | 447         |
|           | 112) | Benutung ber Königlichen Bibliothet zu Berlin burch Mitglieber                                                             |             |
|           |      | ber Atabemie ber Künste baselbst                                                                                           | 448         |
|           | 113) | Preisausschreiben für eine Biktoria-Statue für das Zeughaus                                                                |             |
|           |      | zu Berlin                                                                                                                  | 449         |
|           |      | Preisausschreiben bei ber Charlottenstiftung für Philologie                                                                | 450         |
|           | 115) | Ansschluß ber nicht von einer Unterrichtsanstalt mit einem wissenschaftlichen Befähigungszeugnisse versehenen jungen Leute |             |
|           |      | von Zulassung zur Erlernung der Apothekerkunft                                                                             | <b>45</b> 0 |
| III.      | 116) | Gymnasial-Reifeprüfung von Realschul-Abiturienten                                                                          | 451         |
|           | 1171 | Termin für Zulaffung jur Abiturientenprüfung nach einem                                                                    | 101         |
|           | ,    | Wechsel bes Gymnastums                                                                                                     | 452         |
|           | 118) | Beschräntung in Bezug auf die Rlaffe eines Gymnasiums, in                                                                  | -102        |
|           | ,    | welche ein zeitweise privatim unterrichteter fruberer Schuler                                                              |             |
|           |      | wieber aufgenommen werben kann                                                                                             | 454         |
|           | 119) | Eine nur auf Aufnahmeprüfung beruhende Angehörigkeit jur                                                                   | .0.         |
|           |      | Obersetunda gewährt nicht die Berechtigung jum einjährigen                                                                 |             |
|           |      | Militärdienst                                                                                                              | 455         |
|           | 120) | Geschäfts - und rechnungsmäßige Behandlung ber Bebürfnißzu.                                                                |             |
|           | ,    | schiffe für bie bob. Unterrichtsanstalten                                                                                  | 456         |
|           |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                      |             |
| IV.       | 121) | Instruction für bie Seminar-Direktoren in ber Proving Dannover                                                             | 462         |
|           | 122) | Unzulässigkeit bes Gintrittes ber aus einem Seminar verwiesenen                                                            |             |
|           |      | 2c. Zöglinge in ein anberes Seminar                                                                                        | 469         |
|           | 123) | Rachweisung ber i. 3. 1878 geprüften Schulvorsteherinnen und                                                               |             |
|           |      | Lebrerinnen. — Grundsäte für bie Aussührung ber Prüfungs.                                                                  |             |
|           |      | ordnung v. 24. April 1874                                                                                                  | 470         |
|           | 124) | Rurfus im Deutschen für norbichleswigiche Lehrer                                                                           | 473         |
|           | 125) | Befähigungszeugnisse für Zöglinge ber Unstalten zu Dropfig .                                                               | 477         |
|           | 126) | Degl. aus ber Zeichenlehrerinnen-Brufung                                                                                   | 478         |
|           | 127) | Degl. aus der Turnlehrerinnen-Prüsung i. Frühjahr 1879                                                                     | 479         |
|           | 128) | Unjulässigleit bes Berwaltungsstreitverfahrens über ben Ertrags.                                                           |             |
|           |      | werth von Schullandereien, wenn eine Regulirung bes Lehrer-                                                                |             |
|           |      | einkommens nicht eingeleitet ift                                                                                           | 481         |
|           |      | Spfteme der Gehalteregulirung für Bollsschullehrer                                                                         | 484         |
|           | 130) | Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung von Dienstalterszulagen                                                               | 486         |
|           | 4241 | an Lehrer                                                                                                                  | 488         |
|           | 101) | Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubstummenanstalten .                                                                 |             |
|           | 132) | Reue Ausgabe bes Preisverzeichnisses für Turngeräthe von Alnge                                                             | 400         |
| V.        | 133) | Kontrole fiber ferneren Schulbesuch ber aus einer boberen Un-                                                              |             |
|           | •    | terrichtsanstalt vor Zurucklegung bes schulpflichtigen Alters                                                              |             |
|           |      | ausscheibenben Schiler                                                                                                     | 489         |
|           | 134) | Schulentlaffungsprüfung im Konfiftorialbezirte Aurich                                                                      | 489         |
| gr        | _    | hronif                                                                                                                     | 492         |
| * = T = T |      |                                                                                                                            |             |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten:

Me 9. u. 10. Berlin, ben 20. Oftober

1879.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

135) Erlaß des Herrn Ministers der geistlichen 2c. An = gelegenheiten auf eine Vorstellung der katholischen Geist = lichkeit West falens, betreffend Ertheilung und Leitung des katholischen Religionsunterrichtes an den Volks = schulen.

Berlin, den 8. September 1879.

Ew. Hochwürden und den übrigen mitunterzeichneten Herren kotholischen Geistlichen der Diözesen Münster und Paderborn sage ich meinen verbindlichsten Dank für das in der gefälligen Zu-

schrift vom 13. v. M. mir ausgesprochene Vertrauen.

Wenn die in dieser Zuschrift bezüglich des Verhältniffes der firchlichen Organe zur öffentlichen Volksschule mir vorgetragenen Buniche und Beschwerden an eine Aeugerung anknupfen, welche ich bei einer anderen Veranlassung als Abgeordneter im Schofe des deutschen Reichstags gethan habe, so nehme ich keinen Anstand, mich zu den am 14. Juni d. 3. öffentlich kundgegebenen Grundsäten auch gegenwärtig zu bekennen. Ich war und bin der Ansicht, daß die sittlich=religiöse Erziehung und Unterweisung der Jugend in der Soule eine Angelegenheit ist, an welcher ber Staat als rechtlicher Träger der Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Unterrichts= wesens und die Kirche, die evangelische nicht minder wie die katho= lische, als driftliche Heilsanstalt ein durch gemeinsame Arbeit auf dem Gebiete der Schule zu bethätigendes gleiches Interesse haben; und ich wünsche nichts lebhafter, als in den Stand gesetzt zu sein, den berufenen Organen der driftlichen Kirchen eine der obigen Auffassung entsprechende fordersame Mitwirkung bei der Pflege der Bolksschule einzuräumen.

1879.

Daß diese Mitwirkung in Bezug auf die katholische Kirche zur Zeit nicht in einem den wahren Interessen der Jugenderziehung entsprechenden Maße stattfindet, ist eine Thatsache, welche ich meinerseits aufrichtig bedauere, für die indessen, wie ich nicht anstehen darf, offen auszusprechen, der Schlüssel in dem Standpunkte gesucht werden muß, welcher die gesammten Ausführungen der gefälligen

Zuschrift vom 13. v. M. beherrscht.

Ew. Hochwürden und Ihre mitunterzeichneten Herren Amtesbrüder geben davon aus, daß das Schulaufsichtsgeset vom 11. März 1872 die Schule derart für eine Veranstaltung des Staates erklärt habe, daß die Aufsicht über dieselbe mit Ausschluß jeder anderen Berechtigung lediglich im staatlichen Auftrage geführt werden solle, und daß damit der organische Verband, welcher zwischen Volksschule und Kirche bestanden habe, gelöst worden sei. Durch die Ausfüherung dieses Gesetzes sei ein Gegensatzwischen Schule und Kirche hergestellt, welcher, wenn er andauern sollte, den Klerus zwingen müßte, die katholischen Eltern vor einem das kirchliche Leben schalisgenden Einfluß der Schule zu warnen.

Ich verzichte darauf, die in diesem letten Sape von Seiten des Klerus dem Staate eröffnete Perspettive bis in die Konsequenzen hinein zu verfolgen, welche sie nothwendig auch für das tircheliche Interesse haben müßte, möchte auch die weiter aufgeworfene

Frage unerörtert laffen:

ob gegenüber der gegenwärtigen Handhabung der Schulleistung die Freiheit des katholischen Bekenntnisses in Preußen

gesetlich noch gesichert sei?

Aber darauf sehe ich mich genöthigt bestimmt hinzuweisen, daß der Ausgangspunkt Ihrer Deduktionen, als ob das Schulaufsichtsegeset eine völlige Umwälzung in dem rechtlichen Verhältnisse der Kirche zur Schule mit sich gebracht habe, auf einer irrthümlichen unhistorischen Auffassung von dem Entwickelungsgange unserer Schulzgesetzung beruhet.

Das Gesetz vom 11. März 1872, welches in seinem §. 1

ausspricht:

daß die Aufsicht über alle öffentlichen und Privatunterrichtsund Erziehungsanstalten dem Staate zusteht, und daß dems gemäß alle mit dieser Aufsicht betrauten Behörden und Be-

amten im Auftrage des Staates handeln,

hat neues Recht nicht geschaffen, sondern wesentlich nur einer Sapung von Neuem Ausdruck gegeben, auf welcher die Entwickelung und nicht minder die Erfolge unseres gesammten Unterrichtswesens seit länger als einem Jahrhundert beruhen. Ich brauche nur daran zu erinnern, daß nicht erst das Schulaufsichtsgeset von 1872 die Schulen als eine Veranstaltung des Staates bezeichnet hat, sondern bereits das Allgemeine Preußische Landrecht, und daß das Recht des Staas

tes, das gesammte Schulwesen zu leiten und zu beaufsichtigen, in diesem grundlegenden Gesetze ebenso wie in zahlreichen älteren und neueren Gesetzen, wie in den katholischen Schulreglements für Schlessien von 1765 und 1801, der Prentischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 u. a. m. zum prägnanten Ausdruck und zur vollen Anerkennung gelangt ist.

Ist es nun, wie in der gefälligen Zuschrift selbst bezeugt wird, der katholischen Kirche vor Erlaß des Schulaufsichtsgesetzes, wo sie doch lediglich auch als Beauftragte des Staates gewirkt hat, möglich gewesen, an der religiösen Erziehung der Jugend in Sezen sich zu betheiligen, so darf die Hoffnung nicht aufgegeben werden, daß der Kirche auch fernerhin auf diesem Gebiete eine heilsame

Mitarbeit vorbehalten sein werde.

Jedenfalls möchte ich die Herren Unterzeichner der gefälligen Zuschrift vom 13. v. M. bitten, sich nicht der unzutreffenden Auffassung hinzugeben, als ob der Staat sich antagonistisch oder auch nur gleichgültig in Bezug auf die heilsame Mitwirkung der Kirche bei dem Unterrichte und der sittlich=religiösen Erziehung der Jugend zu verhalten die Absicht habe. Die Annalen des Preußischen Unterrichtswesens sind angefüllt von den Beweisen des Gegentheiles, und ich bin meinerseits der Ueberzeugung, daß mit dem Tage, an welchem wir aufhören würden, für den Volksunterricht aus dem unversiegbaren Heilsbrunnen des Evangeliums die Grundlage zu schöpfen, der Niesdergang unseres gesammten nationalen Kulturlebens besiegelt wäre.

Aber daran wird doch festgehalten werden mussen, daß die Bestimmmung über Art, Maß und Umfang der kirchlichen Betheisligung an der Pslege der Schule Sache des Staates sein und bleis ben muß. Daß die katholische Kirche sich bisher noch immer nicht dazu hat entschließen können, sich diesen auch für die Regelung der gesammten rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche maßzgebenden Standpunkt anzueignen, betrachte ich als die eigentliche Verzanlassung des in mehrsacher Hinsicht unerwünschten Zustandes, in welchem sich unser Volksschulwesen in Bezug auf sein Verhältniß zur Religion gegenwärtig besindet.

Em. Hochwürden verlangen die

"Beseitigung der den Organen der Kirche bei Ertheilung und Leitung des Religionsunterrichts bisher bereiteten Hin-

dernisse",

ohne einer Erwägung darüber Raum zu geben, durch welche Umstände die Staatsregierung in die Nothwendigkeit verset worden ist, einschränkende Verfügungen in dieser Hinsicht zu treffen. Ich muß daher daran erinnern, daß es der beinahe einstimmige und spstematische Widerstand der katholischen Geistlichkeit gegen die Staatssgesepe gewesen ist, welcher der Lepteren an so vielen Orten die Schulen verschlossen hat und noch verschlossen hält. Diese durch

den Staat nicht veranlaßte Sachlage kann ich bedauern, aber eine Aenderung im Großen und Ganzen in ihr herbeizuführen, bin ich nicht eher in der Lage, als bis dem Staat von Seiten der katholischen Kirche die thatsächliche Anerkennung seines unveräußerlichen

Gesetzgebungerechtes zu Theil wird.

Dies schließt jedoch, wie ich ausdrücklich hinzufüge, keineswegs meine Bereitwilligkeit aus, in solchen zur diesseitigen Kenntniß gebrachten einzelnen Fällen, in welchen nachweislich über das durch die nothwendige Abwehr unerfüllbarer kirchlicher Ansprüche gebotene Maß in den Anordnungen und Verfügungen der Behörden hinsichtelich des Verhältnisses der kirchlichen Organe zur Schule hinausgesgangen sein sollte, die nach den Umständen mögliche Abhülfe eintres

ten zu lassen.

Die gefällige Zuschrift vom 13. v. M. bekundet mir ein von mir durchaus gewürdigtes Maß von Vertrauen; ich würde glauben, demselben nur unvollsommen zu entsprechen, wenn ich nicht schließlich dem Wunsche und der Hoffnung Ausdruck geben wollte, daß der Augenblick nicht mehr fern sein möge, wo die veränderte Haltung der katholisch-kirchlichen Organe gegenüber den Staatsgesepen es der Regierung thunlich erscheinen lassen wird, zur Abstellung der auf dem besprochenen Gebiete hervorgetretenen Schwierigkeiten ihrerseits eine wirksame Initiative zu ergreifen, und wo dann auch eine ersprießliche Betheiligung der Geistlichkeit bei Lösung der Aufgaben des öffentlichen Unterrichts wieder eintreten kann.

Ew. Hochwürden stelle ich ergebenst anheim, den Inhalt obiger Erwiderung auf die Zuschrift vom 13. v. M. gefälligst in geeignet scheinender Weise zur Kenntniß der übrigen Herren Unterzeichner

bringen zu wollen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

An ben Stadtbechanten und Pfarrer Herrn R. Hochwürden zu R.

U. III.a. 11965.

136) Zusammensetzung der Prüfungskommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidate,n des geistlichen Amtes zu Marburg und zu Kiel.

(Centrbl. pro 1879 Seite 226 Rr. 24.)

1.

Berlin, den 27. August 1879.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Februar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für die

Zeit bis zum 1. April 1880 an Stelle des verstorbenen Professors Dr. Heppe zu Marburg der Professor Dr. Bergmann daselbst zum Mitgliede der dortigen Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes ernannt, und dem Professor Dr. Lucae ebendaselbst der Vorsitz in der Kommission übertragen worden ist.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

Befanntmachung.

G. I. 1750.

2.

Berlin, den 20. September 1879.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Februar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß an Stelle des Professors Dr. Volquardsen in Riel der ordentliche Lehrer Dr. Karl Richard Scheppig an der Realschule daselbst zum Mitgliede der dortigen Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes ernannt worden ist.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

Befanntmachung.

G. I. 7699.

137) Abanderungen der Vorschriften über die Ausbil= dung und Prüfung für den Staatsdienst im Bau= und Waschinenfache.

(Centribl. pro 1876 Seite 462 und Seite 520.)

Berlin, den 19. Februar 1879.

Nachdem ich durch meine Cirkular-Verfügung vom 1. Novemsber v. J. denjenigen Gewerbeschulen, welche zu allgemeinen Bildungs-anstalten mit neunjährigem Lehrgang und zwei fremden Sprachen umgestaltet werden, in Aussicht gestellt habe, daß ihre mit dem Reisezeugnisse versehenen Abiturienten, nach Absolvirung des akademischen Studiums, zu den Staatsprüfungen auch im Hochdaus und Bauingenieur-Fache zugelassen werden sollen, ist es nunmehr erforderlich, die in den SS. 1 und 3 der "Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staatsdienst im Baus und Maschinensfach" enthaltenen, auf die Vorbildung des Prüfungskandidaten bezüglichen Bestimmungen dementsprechend zu ändern. In gleicher Weise hat sich nach eingehender Erörterung über S. 10 leptes Alinea der gedachten "Vorschriften" das Bedürfniß erwiesen, die für das

zweite Eramen gestellte Anforderung, wonach "die mündliche Prüsfung außerdem die Befähigung des Kandidaten für die besonderen Aufgaben des Verwaltungsdienstes feststellen und ihm zu diesem Iwede Gelegenheit geben soll zu zeigen, in wie weit er sich Kenntsnisse auf dem Gebiete der Jurisprudenz und der kameralistischen Wissenschaften zu eigen gemacht hat" — näher zu bestimmen und auf die, für das besondere Fach des Kandidaten wünschenswerthe Geseskunde einzuschränken.

Demgemäß bestimme ich, daß die gedachten "Vorschriften" vom 27. Juni 1876 in dem §. 1 Alinea 1 und 2, in dem §. 3 ad 1, sowie in dem §. 10 letztes Alinea, unter Aushebung des bisherigen

Wortlautes, folgende abgeänderte Fassung erhalten:

#### §. 1 Alinea 1 und 2.

Die Anstellung als Bau- oder Maschinen-Beamter im höheren Staatsdienste sest eine wissenschaftlich-technische Ausbildung voraus, welche nach Ablegung der Reiseprüfung auf einem Symnasium oder einer Real- resp. Gewerbeschule mit neunjährigem Lehrgang und zwei fremden Sprachen, durch ein vierjähriges akademisches Studium und zweisährige praktische Vorbereitung zu erwerben ist und in zwei Staatsprüfungen nachgewiesen werden muß, von denen die erste nach Abschluß des akademischen Studiums, die zweite nach Abschluß der praktischen Vorbereitung abgelegt wird.

Für die Maschinenbeamten wird die Entlassungsprüfung bei den nach dem Reorganisationsplane vom 21. März 1870 eingerichteten Gewerbeschulen sowie bei den durch besondere Verfügung hierzu bisher berechtigten Schulen der Reifeprüfung der obengenannten

Anstalten bis auf Beiteres noch gleichgestellt.

#### §. 3 ad 1.

Der Antrag auf Zulassung zur ersten Prüfung ist im Laufe der Monate März oder September bei einer der Prüfungskommisfionen in Berlin, Hannover und Aachen zu stellen. Dem Gesuche

find beizufügen:

1) das Zeugniß der Reife von einem Gymnasium oder einer Realsresp. Gewerbeschute mit neunsährigem Lehrgang und zwei fremden Sprachen, beziehungsweise für das Maschinenfach das Reifezeugniß der nach §. 1 bis auf Weiteres noch gleichgestellten Anstalten,

2) und folgende unverändert.

#### §. 10 lettes Alinea.

Die mündliche Prüfung soll außerdem dem Kandidaten eines jeden der drei Kächer Gelegenheit geben, zu zeigen, ob er sich mit der positiven, sein besonderes Kach betreffenden Gesetzgebung, also mit den bei Aussührung von Hochbauten, oder von Straßen-,

Eisenbahn =, Brücken = und Wasserbauten, oder von Maschinenanlagen in Betracht kommenden rechtlichen Bestimmungen bekannt ge= macht und sich die Fähigkeit erworben hat, dieselben bei den ihm ge= stellten Aufgaben zur praktischen Anwendung zu bringen.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Maybach.

die Königl. Technische Ober-Prüfungs-Kommission hierselbst, resp. die Königl. Prüfungs-Kommissionen zu Berlin, Hannover und Aachen.

IV. 17646. III. 20166.

138) Bedingungen für Gewährung einer Umzugskosten. Vergütung bei Uebernahme von Personen in den unmittelbaren Staatsdienst.

Berlin, den 18. August 1879. Auf den Bericht vom 14. Juni d. 3. erwiedere ich dem Ronig= lichen Provinzial = Schulkollegium, daß es nach dem Vorliegenden nicht angängig erscheint, bem von dem städtischen Gymnasium in 21. an das Königliche Gymnasium in B. berufenen Oberlehrer Dr. N. eine Beihülfe zu den Roften seines Umzuges zu gewähren. Die Gewährung von Umzugekoften = Bergutungen auf Grund bes §. 7 des Gesets vom 24. Februar 1877 (Ges.-Samml. S. 15)\*), der hier allein in Frage kommen könnte, ist nur in besonderen Ausnahmefällen zuläffig und kann weder durch allgemeine Billigkeite= rucksichten noch dadurch, daß die Berufung auch im dienstlichen Interesse gelegen hat, hinreichend gerechtfertigt werden. Daß aber besondere Grunde in dem vorliegenden Falle für die Bewilligung einer Umzugskoften-Bergütung sprechen, ift aus den gegenwärtigen Vorlagen nicht zu entnehmen und ich stelle daher dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium anheim, solche Gründe eventuell geltend zu machen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 7015.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 129.

139) Belegung von Geldern staatlicher Anstalten bei ber Königlichen Seehandlung.

(Centrbl. pro 1878 Seite 649 Dr. 215.)

Berlin, den 8. September 1879.

Unter Bezugnahme auf meine Cirkular-Verfügung vom 7. Dezember pr. (G. III. 3751), die auf Grund des §. 12 des Vertrages zwischen dem Deutschen Reiche und Preußen über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Keich vom 17./18. Mai 1875 erfolgte Kündigung der Rechte und Verpflichtungen der Reichsbank gegenüber der Königlich Preußischen Staatsregierung hinsichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, Hospitäler und andern milden Stiftungen und öffentlichen Anstalten betreffend, theile ich Ew. Ercellenz ganz ergebenst mit, daß ich mich mit dem Herrn Finanzminister über die Frage einer möglichst zweckmäßigen und sicheren Nußbarmachung der disponiblen Baarbestände der Universitäten in Benehmen geset habe.

In Verfolg meiner speziellen Hinweisung auf die Preußische Seehandlung hat der Herr Finanz-Minister sich dahin ausgesprochen, daß die Annahme solcher Universitäts-Gelder Seitens des genannten Institutes angängig erscheine, und daß zu diesem Zwecke eventl. mit der General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät in entsprechende

Berbindung zu treten fei.

Die lettere hat sich nun zur Annahme disponibler Baarbestände der Universitäten gegen 2½ Prozent Zinsen mit der Maßgabe, daß die Zurückzahlung der Kapitalien bis zum Betrage von 10000 Mark nach achttägiger, größerer Summen aber nach vierwöchentlicher Künsdigung erfolgen soll, und zwar unter den für die Belegung von Geldern staatlicher Anstalten normirten allgemeinen Bedingungen, von denen Abschrift hier ganz ergebenst beigefügt ist, bereit erklärt.

Ew. Ercellenz ersuche ich ganz ergebenst, hiernach eventl. das

Weitere gefälligft veranlassen zu wollen.

An ben Königs. Universitäts-Kurator 2c. zu N.

Abschrift hiervon erhalten Ew. zc. zur Kenntnisnahme und eventl. weiteren Veranlassung.

An bie übrigen Rönigl. Universitäts-Auratorien und herren Auratoren.

Abschrift hiervon erhalten Ew. 2c. unter dem Bemerken, daß die General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät auch zur Annahme disponibler Baarbestände der zur Zeit unter staatlicher Verwaltung

stehenden Bisthums-Hauptkassen bereit ist, zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Puttkamer.

An

bie Königl. Kommiffarien für bie bischöfliche Bermögens-Lerwaltung ber Didzesen 2c.

G. III. 2933. U. I.

Bedingungen

für die zinsbare Belegung von Geldern staatlicher Anstalten bei der Königlichen Seehandlung.

§. 1.

Die Ein= und Rückzahlungen müssen durch zehn theilbar sein, und haben solche in den Vormittagsstunden von 9—1 Uhr zu erfolgen.

§. 2.

Die Einlagen werden mit  $2\frac{1}{2}$  Prozent jährlich, den Monat zu 30 Tagen berechnet, verzinst. Die Zahlung der Zinsen erfolgt bei Abschluß des Kontos am Schlusse des Etatsjahres.

§. 3.

Rückzahlungen erfolgen bis zu 10000 Mark mit achttägiger Kündigung, größere Beträge bedingen eine vierwöchentliche Kündisgung. Indessen ist die Seehandlung berechtigt, die Rückzahlung sofort zu leisten, unter Belastung des Zahlungstages.

§. 4.

Formulare für den Depositen=Verkehr, Einzahlungen und Ab= hebungen betreffend, werden von der Haupt=Seehandlungs=Rasse unentgeltlich verabfolgt.

§. 5.

Bur Abhebung von Geldern gegen Duittung sind nur Diejesnigen berechtigt, welche der Königlichen Seehandlung namhaft gesmacht sind. Die Unterschrift der betreffenden Beamten ist der Königlichen Seehandlung zur Kenntnißnahme einzureichen. Zur Prüfung der Echtheit und Gültigkeit der Duittung ist die Königsliche Seehandlung nicht verpflichtet.

§. 6.

Porto oder sonstige Kosten sind von den Conto di tempo-Inhabern zu tragen.

140) Folgen der Ablehnung der Annahme eines dienstlichen Bescheides.

Berlin, den 19. August 1879. Auf die Eingabe vom 20. Juni d. J. wegen Einziehung von 70 Pf. Briefporto eröffne ich Ihnen, daß ich die Verfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 10. Juni d. J., welche nebst dem Schreiben des Amtsvorstehers M. zu A. vom 21. Mai d. J. anbei

zurückfolgt, als ungerechtfertigt nicht zu erachten vermag.

Nach dem Berichte des Königlichen Landraths Amtes zu D. zeigten Sie diesem an, daß Ihre Dienstwiese überschwemmt sei und baten, die Gemeinde zur Räumung des Abzugsgrabens, welcher das überstüssige Wasser aus dem neben der Schulwiese gelegenen Dorfteiche abführt, anzuhalten. Das Königliche Landraths Amt gab diese Beschwerde an den Amtsvorsteher zu A. zur Erledigung ab und gab Ihnen gleichzeitig durch ein mit "portopslichtige Dienstssache" bezeichnetes Schreiben hiervon Nachricht. Sie haben dieses mit 10 Pf. Porto belastete Schreiben nicht angenommen, sondern es mit der Bemerkung zurückgesandt, daß unfrankirte Briefe nicht von Ihnen angenommen würden. Das Landraths Amt sandte hierauf das gedachte Schreiben an den Amtsvorsteher, um dasselbe Ihnen zuzustellen und die defektirten 10 Pf. von Ihnen einzuziehen. Hierdurch sind die in dem Schreiben des Amtsvorstehers W. aufgeführten 70 Pf. aufgelaufen.

Sie waren verpflichtet, das äußerlich als "Dienstsache" bezeichnete Schreiben des Landrathes anzunehmen und als Extrahent

die Roften der Benachrichtigung mit 10 Pf. zu tragen.

Da Sie dieses unterlassen haben, so müssen Ihnen auch die durch Ihre Weigerung entstandenen ferneren Kosten zur Last fallen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An ben Lehrer Herrn R. zu N. U. III.a. 11446.

#### 141) Preußischer Beamten=Berein.

Zu Hannover ist unter der Benennung "Preußischer Beamten-Berein" ein Berein zusammengetreten, dessen statutenmäßiger Zweck auf die Förderung der materiellen Interessen des Beamtenstandes im weitesten Sinne gerichtet ist. Der auf Gegenseitigkeit begründete Berein hat, nachdem ihm die Rechte einer juristischen Person verliehen worden sind, seine Wirksamkeit mit dem Abschlusse von Lebensversicherungen am 1. Juli 1876 begonnen und daneben demnächst auch Kapitalversicherungen eingeführt. Ueber die Ergebnisse der Geschäftsthätigkeit geben die nachfolgend abgedruckten, aus dem zweiten Geschäftsberichte entnommenen Uebersichten: Rechnungsabschluß und Bilanz am 31. Dezember 1878, Ausklunft. Ein Eremplar des von der Direktion veröffentlichten neuesten Prospektes ist diesem Hefte beigefügt.

| Elnuahme. Gewinn. u:                                                            | Rechnungs-Abfchluß am 31. Gewinn. und Berlufte Ronto pro 1878. | Rechnungs-Abfchluß am 31. Dezember 1878.<br>und Berluft-Ronto pro 1878. 3meites Rechnungsjabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SE SE            | Ausgabe.                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Bewinn aus bem Sahre 1877, welcher im Babre 1878 gur Bertheilung tommt .        | 37860 47                                                       | Bewinn aus bem Jahre 1877, Bertheilung in Ge-<br>magheit bes Beidiuffes ber erften orbentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |
| Lebend-Berficherung:<br>Ans bem Jahre 1877 Abernommene reche                    |                                                                | (§. 3.) der Statuten):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                |
| nungemäßige Referde                                                             | 74055 49<br>201335 56                                          | b. Anr Bilbung best Stherheitsfands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2873.74<br>11350 |                                |
| Rapital-Berficherung :                                                          |                                                                | e. Divibenbe an bie Juhaber von Lebensverfice-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14710 60         |                                |
| Aus bem Jahre 1877 übernommenes Gut-<br>haben ber Kapital - Berficherungs - Ab- |                                                                | d Ale Refervefonds zur Berfifgung ber zweiten ordentlichen Generalverfamnlung zurlichgeftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8926 13          |                                |
| Einnahme an Rapital-Berficherungs-Bei-<br>trägen für 1878                       | 961.30 76<br>1073%5 74                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 20105          | 37860 67                       |
| Binfen. Einnahme:                                                               |                                                                | The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co | 12700            |                                |
| Auf Hoftpothetenbariebne                                                        | 3441 32                                                        | Richorrficherungs Wramien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । द्धा           | 195501 75                      |
| Auf Effetten Binerfe Zinfeneinnahmen                                            | 9825 21                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 839 000       |                                |
| Effetten: Roursgewinn                                                           | 7 35                                                           | italverlicherungs Policen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3618 73          | 3618 73 213107 09              |
| Bermifchte Einnehmen:<br>Rucherficerunge.Broviffonen                            | 617 41                                                         | Ainten-Ausgabe:<br>Zinfen auf die zum Garantiesonds baar einge-<br>roblten Beträge (Antbeilideine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                | 3886 86                        |
| Sonftige gufallige Einnahmen                                                    | 7 01 624 42                                                    | Bermaltungefoften: Beta Roften für bie Lotal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | -                              |
|                                                                                 |                                                                | Romites 10% Abfdreibung pro 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111              | 24133 18<br>174 71<br>71155 86 |
|                                                                                 | 545809 85                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 545909 85                      |
|                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | •                              |

| 696645 87 |            | 4                                                                                          | 696645 87   |          |      | •                                        |     |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------------------------|-----|
|           | 1          | Gewinn:                                                                                    |             |          |      |                                          |     |
|           | - 1        | In Socials organics Sinjen                                                                 |             |          |      |                                          |     |
|           | 1          | -                                                                                          |             | -        |      |                                          |     |
|           |            | Buthaben ber Rapital. Bericherunge-Abtheilung ult. 1878 incl. ber im Boraus bezahlten Bei- | <del></del> | _        |      |                                          |     |
| -         |            | Rapital Berficherung:                                                                      | 82.<br>     | 1        | ı    | Bericiebene Mudftanbe                    |     |
| <u> </u>  | 2166-62    | haberungs-Bolicen pro 1477                                                                 | 150         | 1        | 1    | Bezahlte eiferne Boriduffe               |     |
| •         | 2000       |                                                                                            | 34 92       | !        | ŀ    | Gutbaben bei Lotal-Romites               | -   |
| -         | 18037 35   |                                                                                            | 1643 95     | 1        | ŀ    | Pramien .                                | - 5 |
| _         | 178185 14  |                                                                                            |             |          |      | e Midberfideri                           | 12  |
|           |            | Rednungsmäfige Referbe für laufenbe Berfiche-                                              | 2449 11     | l        | 1    | Binsraten vom letten Falligkeite-Termine |     |
|           | 3615,33    | Binfen pro 1878                                                                            | 1572 34     | 12       | 174  | 26 10% Abichreibung pro 1878 .           |     |
|           | 128 97     | Builten pro 1-77                                                                           |             |          | 1747 | Utenflien und Gerathichaften             |     |
|           |            | ten Retrage (Antherlichene)                                                                | 2681 89     | į        | 1    | Baarer Raffenbeftanb                     |     |
| _         |            |                                                                                            | 47509 89    | 1        | ı    | Guthaben bei ber hannoverichen Bant .    |     |
|           | l <b>!</b> | File ansaetoofte aber nicht abgebobene Antheill Geine                                      | 939 60      | 1        | 1    | Effeften (Rouremerth am 31. Dezember)    |     |
| _         |            | ree 1877 gur Berifigung ber gweiten orbentlichen                                           | 82937 17    | 1        | 1    | Borberungen aus Darleben auf Bolicen     |     |
|           | ١          | Gitta Referve-Konde (aus bem Gewinn bes Jab.                                               | 456550 -    | Ī        | 1    | Dopothetarifche Forberungen              |     |
|           | 1          | Barantiefon'te                                                                             | - 001001    | <u> </u> | _    | Wechfel jum Garantiefonbe                |     |
| 44(2)78   |            | aux 41, Mrgemost 1070,                                                                     | e me fe     | funnce   |      | 1                                        |     |

142) Stempelfreiheit der Priesterseminare und der von denselben verwalteten Stiftungen.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen u. s. w., thun kund und fügen hiermit zu wissen, daß der fünfte Civil-Senat (Rheinische Senat) Unsers Ober-Tribunals zu Berlin in seiner öffentlichen Sitzung vom 27. Mai 1879, wo anwesend waren: 20. 20.

folgende Entscheidung erlassen hat:

B. 1963.

Bur Sache

des zu Köln domizilirten erzbischöflichen Priesterseminars, vertreten durch seinen Verwaltungsrath, in der Person des Rendanten Peter Fabritius,

Rlägers, Appellanten und Kassationsklägers,

gegen

die Königliche Provinzial=Steuer=Direktion zu Köln als Vertreterin des Königlich Preußischen Steuerfiskus,

Beklagte, Appellatin und Raffationsbeklagte.

Geschichte.

In der vorliegenden Sache handelt es sich um die Frage: ob dem erzbischöflichen Priesterseminare zu Köln für sich und für die von ihm verwalteten Stiftungen die durch §. 3' litt. c. des Stempelgesets vom 7. März 1822 in Verbindung mit §. 4 Nr. 2. der Allerhöchsten Deklaration vom 27. Juni 1811 (Geset Sammlung Seite 313) gewährte Stempelfreiheit zustehe? —

Im Jahre 1873 ließ das erzbischöfliche Priesterseminar zu Köln Holz aus den ihm gehörigen Waldungen versteigern, Grundstücke verpachten und Wohngebäude vermiethen. Unter den hierüber gesthätigten Notariatsakten ist die Verpachtung vom 3. November 1873 besonders hervorzuheben; sie hat diejenigen Grundstücke zum Gegensstande, welche durch ein notarielles Testament vom 21. März 1853 dem Priesterseminare mit dem Wunsche späterer Zuwendung an das Knaben = Seminar als eine Studienstiftung für die Familie oder wenn deren keine vorhanden ist, für einen Studirenden aus der Pfarre Merheim, oder sonst für einen armen Studenten, worüber der zeitliche Herr Erzbischof von Köln der Kollator sein soll, versmacht worden waren.

Der instrumentirende Notar hatte, ausgehend von der auf die fortwährend bestandene Praxis sich stüpenden Ansicht, daß die in den Eingangs bezogenen Bestimmungen gewährte Stempelfreiheit auch dem Seminare zustehe, die Versteigerungsprotosolle als ganz stempelfrei behandelt, und zu den Mieth- und Pachtverträgen nur den halben proportionellen Stempel adhibirt.

Bei der im Jahre 1874 erfolgten Stempelrevision defektirte das Königl. Stempelsökalat zu den erstgenannten Akten den ganzen, zu den letteren den halben tarismäßigen Stempel, welche Defektirung damit motivirt wurde, daß den Priesterseminarien als solchen die in den bezogenen Gesetsökkellen ausgesprochene Freiheit nicht zusstehe, und das zeitherige Zugeständniß derselben in einzelnen Fällen nur unter dem Gesichtspunkte stattgesunden habe, daß sie als öffentsliche Schulen angesehen werden, dem Priesterseminare zu Köln aber, nachdem dasselbe den Vorschriften der §§. 9 bis 11 des Gesets vom 11. Mai 1873 Folge zu geben sich geweigert, der Charakter einer öffentlichen vom Staate anerkannten Schule nicht mehr beiswohne. Das Königliche Finanzministerium, dieser Auffassung beispslichtend, hat durch Reskript vom 12. Februar 1876 die Defektirung aufrecht erhalten.

Das Priesterseminar, vertreten wie angegeben, hat darauf gegen die Königliche Provinzial = Steuer = Direktion zu Köln Klage zum Königlichen Friedensgerichte II zu Köln erhoben mit dem Antrage

zu erkennen,

daß die zu den (näher bezeichneten) Rotariatsatten von dem Königlichen Stempelsiskalate am 15. Juni 1874 im Geslammtbetrage von 49 Thlrn 20 Sgr. konstatirten Stempelsdesektirungen ungerechtfertigt, und daß zu den betreffenden Akten nach den gesetlichen Bestimmungen theils kein Stempel zu abhibiren, theils die von dem Notar adhibirten Stempelsbeträge entsprechend seien.

Bur Begründung der Klage wird ausgeführt:

Inhaltlich der Bulle de salute animarum vom 16. Juni 1821, deren Bestimmungen in Betreff der Einrichtung, Ausstattung und Begrenzung der Erzbisthümer und Bisthümer der katholischen Kirche des Staates und aller darauf bezüglichen Gegenstände durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 23. August 1821 die Königliche Sanktion ertheilt und als bindendes Statut der katholischen Kirche des Staates anerkannt worden, bilde das Seminar zu Köln eine für den Unterricht und die Bildung der angehenden Kleriker als wesentlich erachtete Diözesan-Anstalt der katholischen Kirche, und salle als solche in die Kategorie derjenigen Anstalten, denen die durch den §. 3 litt. c. des Stempelgesetes vom 7. März 1822 aufrecht erhaltene §. 4 Nr. 2 der Allerhöchsten Deklaration vom 27. Juni 1811 Stempelfreiheit gewähre.

Der von den Königlichen Finanzbehörden zur Rechtfertigung und Aufrechterhaltung der Stempeldefektirung geltend gemachte Grund, daß der Unterricht in dem Seminar in Folge des Geses vom 11. Mai 1873 durch Verfügung vom 6. November 1875 geschlossen worden sei und demselben sonach der Charakter, in dessen Berücksichtigung bis dahin in Einzelfällen Stempelfreiheit gewährt worden, nicht mehr beiwohne, sei in jeder Hinsicht verfehlt und hinsfällig. Zunächst nämlich tresse er das Seminar als Institut der bischöflichen Kirche nicht. Fasse man aber das Seminar als Schulsanstalt, so habe demselben durch die zeitweilige Ausbebung seiner bisherigen Wirksamkeit doch nicht auch seine rechtliche Existenz selbst entzogen werden können. Auf keinen Fall lasse sich aber aus der 1875 erfolgten Aushebung die Entziehung der Stempelfreiheit für die im Jahre 1873 gethätigten Rechtsgeschäfte rechtsertigen.

Bezüglich des Aftes vom 3. November 1873 komme noch insbesondere in Betracht, daß die Stiftung, deren Grundstücke durch diesen Aft verpachtet worden seien, eine milde Stiftung sei, wie sich nicht bloß aus dem Zwecke ihrer Errichtung, sondern auch daraus ergebe, daß ihr lediglich in Berücksichtigung dieses ihres Charakters durch finanzministerielles Restript vom 5. Dezember 1863 die Freis

heit vom Erbschaftsstempel zuerkannt worden sei.

Die Verklagte bestritt, daß die Klägerin zu den in den be-

zogenen Gesetzen aufgeführten stempelfreien Instituten gehöre.

Die Klage ward durch Urtheil des Königlichen Friedensgerichtes vom 16. Mai 1876 abgewiesen und die eingelegte Berufung durch Erkenntniß des Königlichen Landgerichts zu Köln vom 1. Mai 1878 verworfen, aus den Gründen des ersten Richters, der im Wesentslichen erwogen hat:

daß die von der Klägerin angerufene Deklaration von 1811 nur "Rirchen, Schulen, Universitäten u. f. w." die Stempel=

freiheit gewähre;

daß, da Privilegien kraft allgemeiner Rechtsregel strikte zu interpretiren seien, einerseits unter "Kirchen" nur die juristischen Personen der einzelnen Kirchengemeinden, nicht aber auch jede außerhalb derselben stehende kirchliche Anstalt gemeint sein könnten, andererseits aber unter "Schulen" nur diejenigen Unterrichtsanstalten gehörten, welche als solche von dem Staate öffentlich anerkannt seien und in den staatelichen Berwaltungsnerus Aufnahme gefunden;

daß demnach das Seminar selbstverständlich weder zu den Kirchen noch zu den Schulen im Sinne des Stempelgesess

zu rechnen fei;

daß endlich ebenso als milde Stiftungen nach dem Wortlaute des Stempelgesetes nur solche betrachtet würden, welche öffentlichen und gemeinnütigen Zwecken dienten, nicht auch diesenigen, welche den besonderen Zwecken einer einzelnen Familie, wenngleich auch subsidiär einem weiteren Kreise von Personen, entsprechen.

Das Priesterseminar hat in formgerechter Beise den Kassa= tionsrekurs erhoben; die Suktumbenzgelder sind hinterlegt. Als

einziges Kassationsmittel wird

Verletung des S. 3 litt. c. des Stempelgesetzes vom 7. März 1822, sowie des S. 4 der Allerhöchsten Deklaration vom

27. Juni 1811 geltend gemacht.

Die Rechtfertigungsschrift tritifirt vor Allem den von dem Vorderrichter aufgestellten Begriff von "Kirchen" als Kirchengesellschaften und sucht unter Berufung auf die Bestimmungen des Allgemeinen gandrechtes, auf dessen Boden der Gesetzgeber von 1811 ftebe, zu beduziren, daß unter Rirchen die konkreten firchlichen Drganisationen, überhaupt die einzelne zur Erfüllung des religiösen Bedürfnisses geschaffene Organisation, in allen Beziehungen zu verstehen sei. Nach kanonischem Rechte sei die bischöfliche Rirche eine ganz bestimmte Organisation mit juristischer Personlichkeit, der Bischof aber der Pfarrer der Diozese, und in ähnlicher Beise wurde seine Stellung in S. 115 des II. Theils Titels 14 des Landrechtes definirt. Es tomme hinzu, daß der ganz allgemein gefaßte Begriff von Schulen auch die Seminare in sich schließe, deren Organisation zudem auch vom Staate anerkannt sei und um mit dem ersten Richter zu reden, in den staatlichen Verwaltungenerus Aufnahme gefunden habe. Endlich falle auch die in Frage ftebende Stiftung uuter den Begriff der milden Stiftung im Sinne des Gesetzes. Der Begriff einer solchen Stiftung werde dadurch nicht ausgeichlossen, daß ihre Wirksamkeit auf eine bestimmte Rategorie von Personen beschränkt sei.

Es wird beantragt:

das zweite Erkenntniß zu vernichten, die Rückgabe der Sukkumbenzgelder zu verordnen, der Kassationsbeklagten die Kosten zur Last zu legen,

zur Sache selbst, erkennend das erste Erkenntnis nach

der Appellationsbeschwerde zu andern.

Die Kassationsbeklagte beantragt Zurückweisung des Rekurses. Ihre Entgegnungsschrift sucht die Aussührungen der Kassations-klägerin bezüglich der Begriffe von Kirchen und Schulen unter Bezuglung auf die Terminologie und die Bestimmungen des Allgemeinen

Landrechtes zu widerlegen.

Bezüglich der in Frage stehenden Stiftung Belter wird insbesondere noch geltend gemacht, daß sie nicht unter der Verwaltung des Staates stehe, was doch zum Begriff der milden Stiftung im Sinne des S. 4 cit. wenn man die Gleichstellung der milden Stiftungen mit den Armenanstalten und Baisenhäusern in Betracht ziehe, nothwendig erscheine. Uebrigens würde für den betreffenden Att die Stempelfreiheit nur unter der Voraussehung beansprucht werden können, wenn derselbe von der Stiftung selbst, nicht aber von einer ihre Angelegenheit verwaltenden Anstalt, geschlossen worden wäre, wie es im vorliegenden Falle geschehen sei. Nachdem in der öffentlichen Sitzung vom 13. Mai d. 3. der

Ober=Tribunalsrath R. den Vortrag erstattet;

der Justizrath M., Anwalt des Kassationsklägers, und der Justizrath B., Anwalt des Kassationsbeklagten, ihre Gründe, ersterer zur Unterstützung, letterer zur Entkräftung des eingelegten Kassationsrekurses entwickelt hatten;

der Staats-Prokurator H. in seinem Antrage gehört worden war, wurde heute nach vorgängiger Berathung verkündigt folgendes

Urtheil:

In Erwägung,

daß die Allerhöchste Deklaration vom 27. Juni 1811 den Begriff von "Schulen", denen sie neben andern Instituten Stempelfreiheit bewilligt, durch nichts eingeschränkt hat, unter Schule überhaupt aber jede den Unterricht, die Bildung und Erziehung der Jugend bezweckende Anstalt verstanden wird;

daß dieser Begriff bei den in Gemäßheit der Bulle de salute animarum vom 16. Juli 1821 in den Diözesen der preußischen Monarchie aufrecht erhaltenen resp. neu gegrünsteten Priesterseminarien zweiselsohne zutrifft, indem dieselben inhaltlich dieser Bulle und der ihre Errichtung vorschreibensten Bestimmungen des tridentiner Konziliums eben nur den Unterricht und die Bildung der angehenden Kleriker bezwecken, und der Umstand, daß sie mit der rein didaktischen Tendenz der Gymnasien und Universitäten auch pädagogische und asketische Zwecke verbinden, von keiner entscheidenden Erheblichkeit ist;

daß der sachliche Charatter der Priefterseminare als Schulen in dem Gesetze vom 11. Mai 1873 über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen auch die staatliche Anerkennung gefunden hat, wie sich insbesondere aus den Bestimmungen der §§. 6-9 und 11 ergiebt, denen zufolge dem für die Uebertragung eines geiftlichen Amtes unerläßlichen Erforder= nisse eines dreijährigen theologischen Studiums auf einer Universität unter gewissen hier nicht weiter in Betracht kom= menden Voraussepungen auch durch Absolvirung des theo= logischen Studiums in einem firchlichen Seminare genügt werden kann, für die Befähigung zur Anstellung als Lehrer in einem Knaben = resp. Priesterseminare die gleichen Er= fordernisse wie für die entsprechende Anftellung als Gym= nafial- resp. Universitätslehrer gelten, und sammtliche Seminare gleich anderen Lehranftalten der Aufficht des Staates und zwar insbesondere dem Minister der geiftlichen Angelegenheiten unterftellt werden;

In Erwägung,

daß nun zwar dem Vorderrichter insoweit beizutreten ist, als 1879.

er zum Begriffe der Schulen im Sinne des §. 4 der bezogenen Deklaration den didaktischen und pädagogischen 3weck eines Institutes nicht als ausreichend, dazu vielmehr auch noch die öffentliche Anerkennung einer Lehranstalt als solcher Seitens des Staates als erfordert erachtet hat, daß jedoch das Vorhandensein dieses Kriteriums bei dem Kölner Priessterseminare von ihm in rechtstrethümlicher Weise, mittelst Verkennung der rechtlichen Wirkungen der Allerhöchsten Kasbinets-Ordre vom 23. August 1821 negirt worden ist;

daß nämlich dieser Erlaß des Gesetzebers der bereits bes zogenen Bulle de salute animarum ihrem wesentlichen Inshalte nach, und was die Einrichtung, Ausstattung zc. der Erzstisthümer und Bisthümer der katholischen Kirche des Staates und alle darauf Bezug habenden Gegenstände betrifft, die Königliche Sanktion ertheilt, kraft welcher die bezogenen Versfügungen als bindendes Statut der katholischen Kirche des Staates von Allen, die es angeht, beobachtet werden soll;

daß die katholische Kirche selbst in gleichem Maße wie die evangelische nach den Grundsähen des 1821 geltenden Staatskirchenrechtes eine Anstalt des öffentlichen Rechtes darstellt, daß aber an dieser ihrer staatlichen Anerkennung selbstverständlich auch das zu ihrer durch die bezogene Bulle normirten Verstassung gehörige Institut des Priesterseminars partizipirt, für den Begriff dieses Institutes als einer öffentlich anerkannten Lehranstalt aber der Umfang, in welchem der Staat von seinem Aufsichtsrechte die zum Jahre 1873 Gebrauch zu machen für dienlich erachtet hat, nicht weiter in Betracht kommen kann;

In Erwägung,

daß hiernach das angegriffene Urtheil, indem es der Kassationsklägerin für die von ihr gethätigten Afte die Stempelsfreiheit aus dem Grunde, weil dieselbe nicht unter die Kategorie der Schulen im Sinne des Stempelgesets falle, aberkannt hat, den S. 4 Nr. 2 der Deklaration von 1811 resp. des S. 3 litt. c. des Gesets vom 7. März 1822 versletzt und somit der Vernichtung unterliegt, ohne daß es noch der weiteren Erörterung der Frage bedurfte, ob der Kassationsklägerin auch in ihrer Eigenschaft als einer kirchlichen Anstalt resp. als Verwalterin einer milden Stiftung das beanspruchte Privilegium zustehe;

In Erwägung zur Sache selbft,

daß obigen Ausführungen zufolge das Priesterseminar zu den Schulen im Sinne der bezogenen stempelgeseslichen Bestimmungen gehört, als solches aber für die von ihm gesichlossenen Rechtsgeschäfte das Privilegium der Stempelfreis heit mit Recht beansprucht;

daß zwar in Folge des Gesetzes vom 11. Mai 1873 durch Verfügung vom 11. Juli 1873 die Zahlung der dem Seminar bis dahin aus Staatsfonds gewährten Zuschüffe fistirt und durch Verfügung vom 6. November 1875 die Anstalt

felbst geschlossen worden ist;

daß jedoch beide Thatsachen für die Beurtheilung des Rlageanspruches ohne rechtliche Erheblichkeit find, die erstere, weil sie eine Aufhebung der Anstalt als einer öffentlich an= erkannten Lehranstalt nicht involvirt, die lettere, weil alle in Frage stehenden Atte in eine der Sistirung der Wirksam= keit der Anstalt vorhergebende Zeit fallen;

daß hiernach die Klage als eine wohlbegründete anzuer=

kennen ist;

In Erwägung, daß im hinblick auf diese Lage der Sache die Frage: ob die Raffationsflägerin in Gemäßheit des Artifels 70 des Defretes vom 6. November 1813 zur Erhebung der Rlage wie zur Durchführung des Rechtsstreites der Au= torisation der Königlichen Regierung und der erzbischöflichen Behörde bedurft hätte und ob eventuell die mangelnde Erfüllung dieses Erfordernisses der Regel noch selbst im Rassationsverfahren von Amtswegen zu berückfichtigen fein wurde, einer weiteren Erörterung nicht mehr bedarf, da das betref= fende Erforderniß nur die Bedeutung einer Magregel der staatlichen Vorsorge dafür bildet, daß bei Erhebung gericht= licher Klagen für und wider solche unter Verwaltung stehende öffentliche Anstalten ihr materielles Interesse gehörig mahr= genommen wird, dieser Zweck aber im vorliegenden Falle burch die nach Obigem in der Sache selbst zu fällende Ent= scheidung sich als erschöpft darstellt;

Aus diesen Gründen vernichtet das Königliche Ober-Tribunal, fünfter (rheinischer) Civil= Senat, das Urtheil des Königlichen Landgerichtes zu Koln vom 1. Mai 1878, verordnet die Beischreibung dieses Erkenntnisses am Rande des vernichteten, sowie die Rückgabe der hinterlegten Sutkumbenzgelder und legt der Kassationsbeklagten die Rosten dieses Berfahrens zur Last, --- erkennt sodann in der Sache selbst unter Reformation des Urtheiles des Königlichen Friedensgerichtes zu Köln Nr. II. vom 16. Mai 1876 für Recht, daß zu folgenden Akten des Notars M. in Köln nämlich:

1) und 6) Holzversteigerung vom 11. Januar 1873, sowie:

Holzauktion vom 30. Dezember 1873, kein Stempel, 2) Pachtvertrag vom 22. März 1873, Nr. des Repertoriums 21950, nur ein Stempel von einem Thaler zehn Silbergr.,

3) Miethvertrag vom 23. Juni 1873, Rep. 22247, nur ein Stempel von 3 Thirn,

4) Miethvertrag vom 23. Juni 1873, Rep. 22248, nur ein Stempel von 32 Thirn 15 Sgr.,

5) Verpachtung vom 3. November 1873, Rep. 22615, nur ein

Stempel von 1 Thir 25 Sgr.

au adhibiren, die Defektirung des Königlichen Stempelfiskals vom 15. Juni 1874 im Gesammtbetrage von 149 Mark aber ungerechtsfertigt war, verordnet die Rückgabe der Sukkumbenzgelder und legt dem Appellaten die Kosten beider Instanzen zur Last.

Die Kosten des Kassationsverfahrens werden auf 152 Mark

45 Pf. festgesest. Stempelfrei.

Grimm.

Herzog.

## 11. Universitäten, Akademien 2c.

143) Vorschriften für die Studirenden in Beziehung auf Aufnahme, Abgang, rechtliche Stellung und akade= mische Disziplin.

(Centrbl. pro 1879 Seite 414 Mr. 101.)

Berlin, den 1. Oktober 1879.

In Ausübung der mir durch das Geses, betreffend die Rechtsverhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den Lastdesuniversitäten zc. vom 29. Mai 1879 (Ges.-Samml. S. 389), §. 3
gegebenen Besugniß habe ich über die akademische Disziplin und
deren Handhabung neue Vorschriften für die Studirenden der
Landesuniversitäten, der Akademie zu Münster und des Lyzeum
Hossianum zu Braunsberg erlassen und darin zugleich einheitliche Anordnungen über Aufnahme und Abgang der Studirenden und
über deren Verpslichtungen hinsichtlich der Vorlesungen getrossen.

Dem Herrn Rektor und dem Senate der Königlichen Friedrichs Wilhelms-Universität übersende ich beifolgend — gedruckte Exemplare dieser Vorschriften, sowie die von mir zu denselben für die akades mischen Behörden erlassene Instruktion in — Exemplaren zur Einsführung bei der Universität mit der Aufforderung, von dem Beginne des Wintersemesters ab nach Maßgabe der darin enthaltenen Be-

stimmungen zu verfahren.

Jedem Universitätslehrer und den bei den bezüglichen Geschäften betheiligten Beamten der Universität ift je ein Exemplar der Vorschriften einzuhändigen, ebenso sedem Studirenden und zwar den im euen Wintersemester zu immatrikulirenden sofort bei der Aufnahme.

Der Erwägung der Immatrikulationskommission stelle ich ansheim, ob bei der diesmaligen Immatrikulation außer den neuen Vorschriften noch das bisher gebrauchte gedruckte Heft der Gesetze für die Studirenden wegen der darin neben den aufgehobenen Bestimmungen enthaltenen fortgeltenden Anordnungen zc. den Neuaufsenommenen übergeben werden soll.

Für die Zukunft bin ich damit einverstanden, daß den Studi=

renden außer den neuen Vorschriften

1) Abschnitt VI. der Statuten der hiefigen Universität,

2) das Reglement über die Meldung der Studirenden zu den Vorlesungen zc. vom 16. März 1844,

3) Abschnitt II. der Instruction über die Erhebung der gestun=

deten Honorare vom 9. Oftober 1850,

4) ein Auszug aus dem Reglement für die Universitätsbibliothekt vom 21. Juni 1877,

5) desgleichen aus der Ordnung der Königlichen Bibliothek

hierselbst vom 4. Februar 1878 At eingehändigt werden, und zwar

gedruckt eingehändigt werden, und zwar in einem Hefte mit den Vorsschriften vereinigt und, soweit lettere Abanderungen bedingen, unter Bezeichnung derselben. Das Manuskript für dieses Heft wolle der Herr Rektor und der Senat mir baldigst zur Genehmigung einreichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

An den Herrn Rektor und den Senat der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität hierselbst.

U. I. 2381.

Aehnliche, nach den besonderen Verhältnissen der verschiedenen Universitäten gestaltete Begleiterlasse zu den neuen Vorschriften und der Instruktion sind an die Herren Kuratoren und die Kuratorien der anderen Universitäten, der Akademie zu Münster und des Eyzeum zu Braunsberg ergangen.

Vorschriften für die Studirenden der Landesuniversitäten, der Akademie zu Münster und des Lyzeum Hosianum zu Braunsberg. Vom 1. Oktober 1879.

Die nachstehenden Vorschriften treten vom Beginne des Winterssemesters 1879/80 ab für die Studirenden der Landesuniversitäten, der Atademie zu Münster und des Lyzeum Hosianum zu Braunssberg in Kraft.
Die in diesen Vorschriften dem Rektor beigelegten Befugnisse

werden in gleichem Umfange von demjenigen ausgeübt, der die Funttionen des Rektors statutenmäßig wahrzunehmen hat (Prorektor 2c.). An Stelle des Senates tritt in Göttingen der Rechtspflegeausschuß, in Marburg die Deputation.

#### I. Aufnahme und Abgang ber Studirenden.

#### §. 1.

Wer als Studirender bei einer der Landesuniversitäten, auf der Akademie zu Münster oder dem Lyzeum Hosianum zu Brauns- berg aufgenommen werden will, hat sich über seine bisherige sittsliche Kührung auszuweisen. Wer bereits vorher andere Universitäten besucht hat, ist verpslichtet, die ihm von diesen ertheilten Abgangszeugnisse vorzulegen.

#### §. 2.

Für die Aufnahme eines Preußen ist ferner erforderlich die Beibringung des Reifezeugnisses von einem deutschen Gymnasium.

Für diejenigen Preußen, welche Mathematik, Naturwissens schaften oder fremde neuere Sprachen studiren wollen, kann das Reifezeugniß des Gymnasiums durch das einer preußischen Realsschule 1. Ordnung erset werden.

Auf die Aufnahme folgt die Einschreibung bei derjenigen Fakul= tat, deren wissenschaftliches Gebiet der Studirende sich zum Haupt=

gegenstande seines Studiums erwählt hat.

#### §. 3.

Mit besonderer Erlaubniß des Kurators (des Kuratoriums) können Preußen, welche ein Reisezeugniß nach §. 2 nicht erworben haben, jedoch anderweitig den Besitz einer für die Anhörung von Universitäts=Borlesungen genügenden Bildung nachweisen, auf vier Semester aufgenommen und bei der philosophischen Fakultät einsgeschrieben werden.

Bei Ertheilung der Erlandniß ist ihnen zugleich zu eröffnen, daß sie durch die Aufnahme auf der Universität nicht den Anspruch auf künftige Zulassung zur Anstellung im inländischen gelehrten

Staats- oder Kirchendienst erwerben.

In dem Abgangszeugniß solcher Studirender ist zu bemerken, daß ihre Aufnahme nach Maßgabe der Vorschriften dieses Parasgraphen erfolgt ist.

Der Kurator (das Kuratorium) ist ermächtigt, nach Ablauf der ersten vier Semester die Verlängerung des Studiums um zwei Semester zu gestatten.

§. 4.

Nichtpreußen können als Studirende aufgenommen und bei eber Fakultät eingeschrieben werden, sofern sie sich über den Besit

einer für die Anhörung von Universitäts=Vorlesungen genügenden Bildung ausweisen.

#### §. 5.

Als Studirende dürfen nicht aufgenommen werden:

1) Reichs=, Staats=, Gemeinde= oder Kirchenbeamte, 2) Angehörige einer andern preußischen öffentlichen Bildungs= anstalt, sofern nicht besondere Bestimmungen eine Ausnahme begründen,

3) Personen, welche dem Gewerbestande angehören.

#### §. 6.

Die Meldung zur Aufnahme soll innerhalb der ersten brei Wochen nach dem vorgeschriebenen Anfang des Semesters erfolgen.

Spätere Meldungen dürfen nur, wenn die Verzögerung durch besonders nachzuweisende Gründe gerechtfertigt wird, ausnahmsweise mit Genehmigung des Kurators (des Kuratoriums) zugelassen werden.

#### §. 7.

Mit der Aufnahmeurkunde zugleich empfängt der Studirende

ein Anmeldebuch für Borlesungen und eine Erkennungskarte.

Der Studirende ist verpflichtet, seine Erkennungskarte stets bei sich zu tragen. Sollte er sie verlieren, so hat er alsbald die Ausstellung einer neuen Karte nachzusuchen, welche gegen Erlegung einer Gebühr von einer Mark erfolgt.

Die zur Erwirkung der Aufnahme vorgelegten Zeugnisse werden der Regel nach auf dem Universitäts=Sekretariat (Bureau des Rektors) ausbewahrt und dem Studirenden erst bei dem Abgange wieder

ausgehändigt.

#### §. 8.

Der Studirende ist verpflichtet, der akademischen Behörde bei seiner Aufnahme seine Wohnung anzuzeigen und ihr jedesmal, wenn er eine neue Wohnung bezieht, binnen drei Tagen Mittheilung das von zu machen. Die Unterlassung wird disziplinarisch geahndet.

#### **§.** 9.

Will ein Student von einer Fakultät zur andern übergehen, so hat er dies zunächst dem Dekane seiner bisherigen Fakultät zu melden und sodann unter Vorlegung der Bescheinigung des letztern den Dekan der neuerwählten Fakultät um die Einschreibung bei derselben zu ersuchen.

Ein solcher Uebertritt von einer Fakultät zur andern ist nur

am Anfang und am Schluß eines Semesters zulässig.

Von dem vollzogenen Uebertritte hat der Studirende sofort dem Universitäts=Sekretariate (Bureau des Rektors) Anzeige zu machen. §. 10.

Ein Studirender kann von den ihm in dieser Eigenschaft zusstehenden Rechten durch Entscheidung soll Senates ausgeschlossen werden, so lange gegen ihn ein gerichtliches Strasversahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens schwebt, wegen dessen auf den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Für die Dauer der Ausschließung sind seine akademischen Legitimationspapiere in Beschlag zu nehmen.

Die rechtskräftige Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte hat den Ausschluß von dem Universitätsstudium ohne Weiteres zur

Folge.

§. 11.

Abgangszeugnisse dürfen den Studirenden erst in der letten Woche vor dem gesetzlichen Schlusse des Semesters ausgehändigt werden, sofern nicht dem Rektor besonders nachzuweisende Gründe den frühern Abgang des Studirenden ausnahmsweise rechtfertigen.

#### II. Bon ben Borlesungen.

§. 12.

Die Annahme von Vorlesungen soll innerhalb der ersten vier (auf der Universität Berlin sechs) Wochen nach dem vorgeschriebenen

Anfange des Semefters erfolgen.

Für spätere Annahme ist die nur auf nachgewiesene ausreichende Entschuldigungsgründe zu ertheilende Erlaubniß des Rektors erforsberlich. Diese Erlaubniß ist in das Anmeldebuch einzutragen.

§. 13.

Wer nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist (§. 12) mindestens eine Privatvorlesung gehörig angenommen hat, kann entweder aus dem Verzeichniß der Studirenden gestrichen oder im Wege des Disziplinarverfahrens wegen Unsleißes mit Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres auf die vorgeschriebene Studienzeit und im Wiederhoslungsfall mit Entfernung von der Universität bestraft werden.

§. 14.

Binnen der in §. 12 vorgeschriebenen Frist haben sich ferner die Studirenden bei den betreffenden akademischen Lehrern persönlich zu melden und sie um Eintragung ihres Namens und des Datums der Meldung in die dazu bestimmte Spalte des Anmeldebuchs zu ersuchen. Wer durch besondere Gründe an der rechtzeitigen Meldung verhindert worden ist, hat dieselben dem Rektor nachzuweisen, welcher, wenn er die Verspätung entschuldigt sindet, darüber einen Vermerk in das Anmeldebuch einträgt.

Fehlt ein solcher Vermerk, so wird, wenn nach dem von dem Dozenten eingetragenen Datum die Meldung später als vorgeschrieben

erfolgt ist, über die Vorlesung kein Vermerk in das Abgangszeug= niß aufgenommen.

§. 15.

Innerhalb der letten vierzehn Tage vor dem vorgeschriebenen Schlusse des Semesters haben sich die Studirenden bei den Lehrern, deren Vorlesungen sie hören, abermals persönlich zu melden und sie um Eintragung ihres Namens und des Datums in die für die Abmeldung bestimmte Spalte des Anmeldebuchs zu ersuchen.

Bu einem frühern Termine darf die Abmeldung nur erfolgen, wenn in das Anmeldebuch die besondere Erlaubniß des Rektors eingetragen ist oder die Bescheinigung über die erfolgte Meldung zum Abgange von der Universität und über die Zahlung der

Abgangszeugniß=Gebühren vorgelegt wird.

Wenn die Abmeldung einer Borlesung wegen Abwesenheit, Krankheit oder Tod eines Lehrers nicht rechtzeitig vorgenommen werden kann, so ist sie innerhalb der oben bezeichneten Frist bei dem Dekan der betreffenden Fakultät zu bewirken.

Ist der Studirende ohne sein Verschulden an der Innehaltung der Abmeldungsfrist verhindert worden, so hat er dies dem Rektor nachzuweisen und ihn um Eintragung eines die nachträgliche Absmeldung gestattenden Vermerkes in das Anmeldebuch zu ersuchen.

Ist die Abmeldung unterblieben oder nach Maßgabe der vorsstehenden Vorschriften zu früh oder zu spät erfolgt, so wird über die Vorlesung kein Vermerk in das Abgangszeugniß aufgenommen.

#### **§.** 16.

Verliert ein Studirender sein Anmeldebuch, so wird ihm zwar ein neues Exemplar gegen eine nur bei nachgewiesenem zufälligem Verlust durch den Rektor nachzulassende Gebühr von zwanzig Mark ausgefertigt; über die Vorlesungen jedoch, für welche die vorschrists-mäßige Anmeldung und Abmeldung nicht mehr nachgewiesen werden kann, wird ein Vermerk in das Abgangszeugniß nur aufgenommen, wenn ihr Besuch dem Studirenden von den betreffenden Dozenten bescheinigt wird.

#### III. Rechtliche Stellung ber Studirenden.

#### §. 17.

Die Eigenschaft eines Studirenden begründet keine Ausnahme von den Bestimmungen des allgemeinen Rechtes.

#### §. 18.

In ihren privaten Rechtsangelegenheiten unterliegen daher die Studirenden den Vorschriften des gemeinen bürgerlichen Rechtes und stehen unter der allgemeinen bürgerlichen Gerichtsbarkeit.

Jedoch darf daraus, daß ein Studirender zur Zeit der Annahme

einer Vorlesung minderjährig war ober unter väterlicher Gewolt stand, ein Einwand gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Hono= rars nicht entnommen werden, und die von dem Universitätsrichter (Synditus) über die Anerkenntnisse gestundeter Honorare aufgenom= menen Verhandlungen haben die Glaubwürdigkeit von öffentlichen Urkunden.

#### §. 19.

Auch in Strafsachen stehen die Studirenden unter den allgemeinen Gesegen und sind der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterworfen.

Sie haben die örtlichen Polizeivorschriften zu beobachten und den Anordnungen der Polizeibeamten und sonstigen Organe der bürgerlichen Obrigkeiten Folge zu leisten.

#### §. 20.

Der nach §. 420 der deutschen Strafprozeß-Ordnung erforderliche Sühneversuch ist, wenn die Rlage gegen einen Studirenden gerichtet werden soll, von dem Rektor, in dessen Vertretung von dem Universitätsrichter (Syndikus) vorzunehmen.

#### §. 21.

Vermöge ihrer Eigenschaft als Studirende stehen sie unter der akademischen Disziplin nach Maßgabe der Bestimmungen des folgens den Abschnitts.

#### IV. Akademische Disziplin.

#### 1. Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 22.

Die akademische Disziplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte und Ehrenhaftigkeit unter den Studirenden zu wahren.

§. 23.

Dieselbe wird durch den Rektor, den Universitätsrichter (Syn= bikus) und den Senat ausgeübt.

§. 24.

Die Vorschriften über die akademische Disziplin und deren Handhabung werden von dem Unterrichts-Minister, in dringenden Fällen von dem Rurator (dem Ruratorium) der Universität (Akademie, Lyzeum) erlassen.

Der Senat erläßt die Vorschriften zur Aufrechterhaltung der

Ordnung in den Gebäuden und Anstalten der Sochschule.

#### 2. Disziplinarstrafen und Strafverfahren.

§. 25.

Bur Handhabung der Disziplin hat die akademische Disziplinarbehörde die Befugniß, gegen Studirende Disziplinarstrafen auszusprechen. Insbesondere sind solche zu verhängen,

1) wenn Studirende gegen Vorschriften verstoßen, welche unter Androhung der disziplinaren Bestrafung erlassen sind;

2) wenn sie Handlungen begehen, welche die Sitte und Ordnung des akademischen Lebens stören oder gefährden, oder

3) durch welche fie ihre oder ihrer Genossen Chre verlegen;

4) wegen leichtsinnigen Schuldenmachens und wegen eines Verhaltens, welches mit dem Zwecke des Aufenthaltes auf der Universität (Akademie, Lyzeum) in Widerspruch steht.

#### §. 26.

Nach Nr. 2 des §. 25 sollen namentlich mit disziplinarischer Strafe geahndet werden:

1) Verletzung der den akademischen Behörden und Lehrern ge=

bührenden Achtung;

2) Ungehorsam gegen die Anordnungen der akademischen Behörden und Beamten;

3) Fortgesetzter Besuch einer nicht angenommenen Vorlesung

ohne besondere Erlaubniß des Dozenten;

4) Verletzungen der am schwarzen Brette angehefteten Anschläge der akademischen Behörden, Lehrer und Beamten;

5) Störung der Ordnung und Ruhe oder Verletung des Ansftandes in den Universitätsgebäuden und Anlagen;

6) Hohes oder unerlaubtes Spielen oder Wetten;

7) Berrufserklarungen;

8) Chrenkrankungen unter Studirenden;

9) Heraussorderung zum Zweikampf und Annahme derselben, der Zweikampf selbst und die Theilnahme daran als Kartell-träger, Sekundant, Unparteiischer, Arzt oder Zuschauer; doch bleiben Kartellträger straflos, wenn sie ernstlich bemüht gewesen sind, den Zweikampf zu verhindern;

10) Unsittlicher Lebenswandel, Hingabe an den Trunk oder Er=

regung von öffentlichem Anstoß durch Trunkenheit.

#### §. 27.

Nach Rr. 4 des §. 25 wird insbesondere auch derjenige bestraft, der sich während des Semesters längere Zeit ohne Erlaubniß des Rektors aus der Universitätsstadt entfernt.

#### §. 28.

Das disziplinarische Einschreiten der akademischen Behörde ist unabhängig von einer wegen derselben Handlung eingeleiteten strafgerichtlichen Berfolgung.

**§.** 29.

Disziplinarstrafen sind:

1) Berweis,

2) Gelbstrafe bis zu zwanzig Mark,

3) Karzerhaft bis zu zwei Wochen,

4) Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres auf die vorge= schriebene Studienzeit,

5) Androhung der Entfernung von der Universität (Unterschrift

des consilium abeundi),

6) Entfernung von der Universität (consilium abeundi),

7) Ausschluß von dem Universitätsstudium (Relegation). Der Ausschluß von dem Universitätsstudium kann nur auf Grund einer rechtskräftigen Verurtheilung wegen einer strafbaren Handlung ausgesprochen werden, wenn dieselbe aus einer ehrlosen

Gefinnung entsprungen ift.

#### §. 30.

Die Strafe der Entfernung von der Universität bewirkt zugleich, daß das Halbjahr, in welchem sie den Studirenden getroffen hat, ihm auch dann nicht auf die vorgeschriebene Studienzeit angerechnet werden darf, wenn er während desselben auf einer anderen Universsität Aufnahme gefunden haben sollte.

Die Strafe des Ausschlusses von dem Universitätsstudium hat zur Folge, daß der von ihr Betroffene nicht mehr an einer Universität als Studirender aufgenommen oder zum Hören von Vorlesungen

zugelassen werden darf.

#### §. 31.

Die zur Feststellung eines Disziplinarvergebens erforderlichen Ermittelungen erfolgen durch den Universitätsrichter (Syndikus), und sofern der Rektor dies verlangt, unter seiner Theilnahme.

Der Universitätsrichter (Syndikus) hat behufs dieser Ermittelungen die Befugniß zu Ladungen und zur eidlichen Vernehmung von Zeugen. Er ist befugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei seinen Verhandlungen gegen Studirende einen Verweis auszusprechen oder eine Karzerstrafe bis zu vierundzwanzig Stunden festzusepen.

#### §. 32.

Studirende, welche als Angeschuldigte oder als Zeugen in einer Disziplinarsache der Vorladung des Rektors oder des Universitäts-richters (Syndikus) ohne genügende Entschuldigung nicht Folge leisten, unterliegen disziplinarischer Ahndung und können durch Ansschlag am schwarzen Brett geladen oder zwangsweise vorgeführt werden.

Der Angeschuldigte darf während eines gegen ihn schwebenden Disziplinarverfahrens bei Vermeidung besonderer Strafe die Universitätsstadt nur mit besonderer Erlaubniß des Universitätsrichters (Synditus) verlassen; auch darf ihm ein Abgangszeugniß nicht aus-

zehändigt werden.

#### §. 33.

Verweise und Karzerstrafen bis zu vierundzwanzig Stunden können von dem Rektor allein, Geldstrafen und Karzerstrafen bis zu drei Tagen von dem Rektor in Gemeinschaft mit dem Universsitätsrichter (Syndikus), schwerere Strafen nur von dem Senat auferlegt werden.

Auf Entfernung von der Universität oder Ausschluß vom Universsitätsstudium darf nur dann erkannt werden, wenn dem Angeschuldigten, dessen Aufenthalt bekannt ist, Gelegenheit gegeben worden

ist, sich vor dem Senate zu verantworten.

#### §. 34.

Das Urtheil des Senats ift mit den Gründen dem Angeschulz digten bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt, falls derselbe vor dem Senate persönlich erschienen ist, mündlich, falls dies nicht geschehen, durch Mittheilung einer schriftlichen Aussertigung und, falls der Aufenthaltsort des Angeschuldigten nicht bekannt ist, durch öffentlichen Ausbang im Universitätsgebäude auf die Dauer einer Woche.

#### §. 35.

Nur gegen Urtheile auf Nichtanrechnung des laufenden Halb= jahres, auf Entfernung von der Universität oder auf Ausschluß von

dem Universitätsstudium ist Berufung zulässig.

Dieselbe ist schriftlich oder zu Protokoll bei dem Rektor binnen einer Ausschlußfrist von zwei Wochen einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung des Urtheils nebst Gründen an den Verurtheilten.

Der Unterrichtsminister entscheidet über die Berufung. Sie

hat keine aufschiebende Wirkung.

#### **§.** 36.

Das Disziplinarverfahren ift gebühren= und stempelfrei. Im Fall der Verurtheilung hat der Angeschuldigte die entstandenen baaren Auslagen zu ersepen.

#### §. 37.

Der Unterrichtsminister ist befugt, nach Anhörung der Disziplinarbehörde, welche das Urtheil gefällt hat, aus besonderen Gründen dem zur Entfernung von einer Universität Verurtheilten die Wiederaufnahme an derselben Universität und dem zum Ausschluß von dem Universitätsstudium Verurtheilten den Zutritt zum Studium wieder zu gestatten.

#### 3. Bereine und Versammlungen der Studirenden.

#### §. 38.

Vereine und Versammlungen der Studirenden unterliegen den allgemeinen Landesgesepen. Außerdem gelten für dieselben die nachstehenden besonderen Bestimmungen.

#### §. 39.

Von der Begründung eines Vereines der Studirenden ist binnen drei Tagen dem Rektor Anzeige zu machen unter Einreichung der Statuten und eines Verzeichnisses der Vorstände und der Mitglieder.

Bestehende Vereine haben in den ersten vier Wochen jedes Semesters dem Rettor eine Liste ihrer Mitglieder einzureichen. Von Aenderungen der Statuten, von dem Wechsel der Vorstände oder von der Auflösung des Vereins ist binnen drei Tagen Anzeige zu erstatten. Auch ist der Verein verpflichtet, dem Rektor Zeit und Ort seiner regelmäßigen Versammlungen anzugeben.

Die Unterlassung der gedachten Anzeigen und Vorlagen wird an den Vorständen und nach Umständen an fämmtlichen Mitgliedern

disziplinarisch geahndet.

#### §. 40.

Vereine von Studirenden dürfen nur Studirende derselben Hochschule als Mitglieder aufnehmen; Vereinen zu wissenschaftlichen oder Kunstzwecken kann jedoch durch den Rektor die Erlaubniß zur Aufnahme anderer Mitglieder ertheilt werden.

§. 41.

Die akademische Disziplinarbehörde ist befugt, Vereine, deren Bestehen die akademische Disziplin gefährdet, vorübergehend oder dauernd zu verbieten.

§. 42.

Giebt das Verhalten der Mitglieder eines Vereines Anlaß zu disziplinarischem Einschreiten gegen dieselben, so kann durch die Disziplinarbehörde zugleich das Verbot des Vereines ausgesprochen werden.

#### §. 43.

Die Fortsetzung eines verbotenen Vereines zieht für alle Theilnehmer disziplinarische Strafen nach sich.

§. 44.

Allgemeine Studenten=Versammlungen, Festlichkeiten und öffent= liche Aufzüge, sowie öffentliche Ankündigungen von dergleichen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Rektors.

Berlin, den 1. Oftober 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

#### Instruktion

zu den Vorschriften für die Studirenden der Landesuniversitäten, der Akademie zu Münster und des Lyzeum Hosianum zu Braunsberg. Vom 1. Oktober 1879.

Nachdem vom 1. Oftober d. J. ab durch das deutsche Gerichtsverfassungsgeset vom 27. Januar 1877 die akademische Gerichtsbarkeit in Streitsachen, und durch das Aussührungsgesetz zum deutschen Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. April 1878 (Ges.=Samml. S. 230)
§. 13 die freiwillige Gerichtsbarkeit der Universitäten aufgehoben worden ist, hat das Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den Landesuniversitäten, der Akademie zu Münster und dem Lyzeum Hosianum in Braunsberg vom
29. Mai 1879 (Ges.=Samml. S. 389) die besonderen Vorschriften des materiellen Rechtes, welche bisher für die Studirenden bestanden haben, beseitigt und für die akademische Disziplin, die Disziplinarsstrafen und das Disziplinarversahren gegen Studirende neue gesetzliche Grundlagen geschaffen.

In Ausübung der mir durch §. 3 dieses Gesetes ertheilten Befugniß habe ich, nach Anhörung der akademischen Behörden, die unter dem heutigen Tage ergangenen "Borschriften für die Studizrenden der Kandesuniversitäten, der Akademie zu Münster und des Enzeum Hosianum zu Braunsberg" erlassen und in deren erste beide Abschnitte zugleich andere für die Studirenden aller Universitäten zc. gemeinsame Anordnungen aufgenommen, welche die bisher über die betreffenden Angelegenheiten geltenden Bestimmungen ersesen

follen.

Mit dem Beginne des bevorstehenden Wintersemesters, mit welschem die neuen Vorschriften Geltung erlangen, treten, soweit sie nicht schon durch die oben angeführten Gesetze aufgehoben sind, außer Kraft die sämmtlichen bisherigen Gesetze, Verordnungen, Versfügungen, statutarischen Bestimmungen zc. über die akademische Disziplin und deren Handhabung, sowie über die sonstigen in den neuen Vorschriften geregelten Angelegenheiten, sofern sie nicht in dieser Instruktion von mir als fortbestehend anerkannt werden.

Namentlich werden aufgehoben

die im Allgemeinen Landrechte Theil II. Titel 12 und im Anshange dazu, in dem Reglement wegen Einrichtung der akasemischen Gerichtsbarkeit vom 28. Dezember 1810 und in dem Reglement über die künftige Verwaltung der akademischen Disziplin und Polizeigewalt bei den Universitäten vom 18. November 1819 enthaltenen disziplinarischen Vorschriften für die Studirenden;

die über Verbindungen und Vereine der Studirenden ergangenen gesetzlichen und sonstigen besondern Anordnungen, einschließ=

lich des Erlasses vom 1. Februar 1870;

die Gesetze für die Studirenden auf der Georg-Augusts=Universfität zu Göttingen vom 15. April 1835 mit Ausnahme der §§. 83 und 84, und die Verordnung betreffend die Verändes rung einiger Vestimmungen dieser Gesetze vom 8. April 1848, die Gesetze für die Studirenden auf der Universität Marburg vom 10. Dezember 1819.

Zu den einzelnen Paragraphen der Vorschriften bestimme und

bemerke ich das Nachfolgende:

#### 3u §. 1.

Der dem Aufzunehmenden obliegende Nachweis der bisherigen sittlichen Führung ist, wenn die Meldung unmittelbar nach dem Verlassen einer Schule oder einer andern Universität erfolgt, durch das betreffende Abgangszeugniß, andernfalls durch polizeiliches Führungsattest, von Ausländern durch ihren Paß 2c., zu erbringen.

Bezüglich des Einflusses erlittener akademischer Strafen sind §§. 7 und 13 des Gesetes vom 29. Mai 1879 zu beachten. Mit dem Consilium abeundi Bestrafte sind jedenfalls in dem Halbjahr selbst, in welchem sie die Strafe getroffen hat, zu der Immatrikuzlation auch auf andern Universitäten nicht zuzulassen. Auch bei späterer Meldung steht es der Immatrikulationskommission frei, wenn das Vergehen, wegen dessen das Consilium abeundi von einer andern Universität erkannt ist, Bedenken gegen die sittliche Würdigzleit des Studirenden erweckt, seine Aufnahme, vorbehaltlich der Bestchwerde an den Unterrichts-Minister, abzulehnen.

#### 3u §. 2.

Neben der Vorschrift des letten Absabes bleiben in Geltung statutarische Bestimmungen, wonach Studirende, welche ihr Studium bei der betreffenden Universität beginnen, sich außer bei der Fakultät, welcher sie sich zuwenden wollen, auch bei der philosophischen Fakultät einschreiben lassen mussen, sowie §. 42 der Statuten des Lyzeum Hosianum vom 24. Oktober 1843.

#### Zu §. 3.

Die Vorschriften des S. 3 treten an die Stelle von S. 36 des Reglements vom 4. Juni 1834 und den dazu ergangenen Ministerialrestripten; doch bleibt der Cirkular-Erlaß an die Universitätsturatoren und Kuratorien vom 5. Mai 1876 (U. I. 2489) über das Maß der von den betreffenden Studirenden nachzuweisenden Bildung in Geltung.

S. 35 des Reglements vom 4. Juni 1834 ist künftig nicht mehr anzuwenden; vielmehr sind Studirende, welche sich in dem dort vorausgesesten Fall befinden, nach §. 3 dieser Vorschriften zu be-

handeln.

#### Bu §. 4.

Auf welche Art die Immatrikulationskommission sich in Ermangelung beweisender Zeugnisse die Ueberzeugung von der Bildung der sich zur Aufnahme meldenden Nichtpreußen verschaffen will, ist ihrem Ermessen anheimgestellt. Insbesondere steht ihr frei, dieselben durch Vermittelung der philosophischen Fakultät einer Prüfung zu unterziehen.

Bu §. 5.

Die gegenwärtig bei einzelnen Universitäten geltende Vorschrift, daß Personen von über 30 Jahren nicht immatrikulirt werden sollen, wird aufgehoben. Unabhängig davon bleibt die statutarische Bestim= mung bestehen, daß der Immatrikulation fähige Personen, welche im gewöhnlichen Alter der Studirenden sind und sich ohne stichhaltigen Grund nicht haben immatrikuliren lassen, zum Hören der Vorlesungen nicht verstattet werden sollen.

3u §. 7.

Die Gebühren, welche gegenwärtig für die Immatrikulation und die Inskription erhoben werden, ebenso wie die Gebühren für

Abgangszeugnisse (§. 11) bleiben unverändert in Geltung.

Es verbleibt ferner bis auf Weiteres bei den auf den verschiesdenen Anstalten geltenden verschiedenen Bestimmungen über die Dauer, auf welche die Erkennungskarten ausgestellt werden, und über ihre Umwechselung nach ihrem Ablauf.

Die Gebühr für die an Stelle einer verlorenen ausgefertigte neue Erkennungskarte fließt zur Universitätskasse, soweit bisher

darüber nicht anders verfügt ift.

Die Verpflichtung, die Erkennungskarte stets bei sich zu tragen, ist nicht unter disziplinarische Strafe gestellt, indem den Studirens den, welcher die Karte mit sich zu führen versäumt, von selbst der Nachtheil trifft, daß er sich nicht als Studirender auszuweisen vermag.

3u §. 8.

Die auf einzelnen Hochschulen bestehende Vorschrift über die Verpslichtung, sich bei dem Beginne des Semesters bei der akademischen Behörde zu melden, insbesondere der Ministerial-Erlaß vom 12. Januar 1846 (U. 31465) bezüglich der Akademie zu Münster bleibt in Kraft.

3u §§. 11. 12. 14. 15. 27.

Es ist nicht aussührbar gewesen, die Gründe, welche für die in den §§. 11, 12, 14, 15, 27 dem Rektor anheimgegebenen Dispensationen ausreichen dürsten, zu spezialisiren. Es muß vertraut wersden, daß die Rektoren bei der Ausübung ihrer Befugniß den strengen Waßstab nlegen werden, welcher zur Aufrechthaltung der Ordnung erforderlich ist.

#### 3u §. 11.

Die Beschlagnahme des Abgangszeugnisses wegen Schulden ift nicht mehr zulässig.

Zu §. 13.

Die Nachtheile für benjenigen, welcher nicht innerhalb der ersten vier Wochen des Semesters mindestens eine Privatvorlesung gehörig angenommen hat, sind nur fakultativ vorgeschrieben, indem es möglich ist, daß die Lage der Studien eines Studirenden es gerechtfertigt erscheinen läßt, wenn er sich auf die Antheilnahme an einem Seminar oder die Anhörung von Gratisvorlesungen beschränkt.

Von solden Fällen abgesehen, ist nach dem Ergebnisse der in dem bisher vorgeschriebenen Wege anzustellenden Ermittelungen zu entscheiden, ob der betressende Studirende aus dem Verzeichnisse zu streichen oder disziplinarisch zu strafen sei. Ersteres erscheint insebesondere dann angemessen, wenn — z. B. weil der Studirende auch nicht ortsanwesend — angenommen werden kann, daß er that sächlich auf die Fortsehung des Studiums an der Universität verzichtet habe, letteres, wenn die Nichtannahme von Kollegien nur auf Trägheit oder Nachlässigkeit beruht.

#### Zu §. 16.

Es wird sich bringend empfehlen, daß die Dozenten ihrerseits Listen über die sich bei ihnen an- und abmeldenden Zuhörer führen, etwa in der Art, daß sie die letteren bei der An- und Abmeldung sich selbst darein einzeichnen lassen, so daß daraus, im Fall ein Studirender sein Anmeldebuch verliert, der Nachweis über die rechtzeitige Erfüllung der Meldepslicht entnommen werden kann und die Ergänzung aus der Erinnerung des Dozenten über den Besuch der Vorlesungen durch den Betreffenden entbehrlich wird.

Sollten sich Anzeichen ergeben, daß der Verluft des Anmeldebuches nur vorgegeben oder absichtlich herbeigeführt sei, so ist disziplinarisch

einzuschreiten.

3u §. 23.

Der Veränderung der Verhältnisse entsprechend ist die akades mische Disziplinarbehörde künftig nicht mehr als Universitätsgericht zu bezeichnen. Vielmehr haben sowohl der Senat (bezw. Rechtsspsiegeausschuß und Deputation), als Rektor oder Universitätsrichter (Syndikus) sich in Disziplinarsachen nur dieser ihrer gewöhnlichen Amtsbezeichnung zu bedienen.

An der bisherigen Stellung des Universitätsrichters (Syndikus) in dem Organismus der einzelnen Universitäten tritt keine Aenderung ein.

3u §. 26.

Die Strafandrohung in Nr. 9 richtet sich selbstverständlich auch gegen Zweikampse auf Hiebwassen unter den bei studentischen Duellen üblichen Schupwehren.

Auch die Theilnahme an einem Zweikampf als Arzt soll gegen Studirende mit besonderer Rücksicht darauf disziplinarisch geahndet werden, daß nur die Zuziehung approbirter Aerzte gebilligt und gewünscht werden kann.

Zu §. 28.

Es ist Veranstaltung getroffen, daß den akademischen Behörden jedesmal Mittheilung gemacht werden wird, wenn gegen einen Studirenden wegen eines Verbrechens, eines Vergehens oder einer Uebertretung durch Urtheil oder Strafbesehl eine Strafe rechtskräftig
festgeset wird oder eine polizeiliche Strafverfügung ergeht.

#### Zu §. 29.

1. Die jest geltenden Abstufungen des Verweises find zu vermeiden.

Der Verweis ist von dem Rektor persönlich zu ertheilen, außer

im Falle bes S. 31.

2. Geldstrafen sind außer in den Fällen, wo sie ausdrücklich angedroht sind, nur ausnahmsweise und jedenfalls nur dann anzuwenden, wenn es sich um Verstöße gegen die äußere Ordnung handelt. Bei Unvermögen des Verurtheilten zur Zahlung der Geldstrafe ist lettere nicht in eine andere Strafe, außer etwa Verweis, zu verwandeln, sondern niederzuschlagen. Bei der Feststellung des Unvermögens sind drückende Maßregeln zu unterlassen.

Eingehende Geldstrafen fließen, soweit nicht eine anderweitige

Bestimmung besteht, zur Universitätskasse.

3. Die Vollstreckung der Karzerhaft erfolgt nach Maßgabe der bestehenden Karzerordnungen; auch sind die gegenwärtig geltenden Karzergebühren (Sitzebühren 2c.) ferner zu erheben.

Die Aufsicht über das Karzer liegt, soweit nicht zur Zeit andere Bestimmungen gelten, wie überhaupt die Sorge für die Strafvoll-

ftredung, dem Universitätsrichter (Synditus) ob.

Gegen Studirende, welche im stehenden Heere dienen, ist eine etwa erkannte Karzerstrafe einstweilen nicht zu vollstrecken, sondern

erft nach Beendigung ihrer Dienstzeit.

Wenn entsprechend dem letten Absațe von S. 6 des Gesetes vom 29. Mai 1879 eine gerichtliche Behörde den Antrag stellt, einen Studirenden eine gegen ihn von einem Gericht erkannte Freiheits= strafe auf dem Rarzer verbüßen zu lassen, so ist diesem Antrage zu entsprechen, sofern nicht besondere Bedenken obwalten. In letterem Falle hat die akademische Disziplinarbehörde an den Unterrichts= Minister zu berichten und seine Entscheidung einzuholen.

4. Die Strafe der Nichtanrechnung des laufenden Halbjahres auf die vorgeschriebene Studienzeit wird hauptsächlich wegen schwerer Fälle eines Verhaltens, welches mit dem Zwecke des Aufenthaltes auf der Universität in Widerspruche steht, anzuwenden sein (z. B.

§. 13, §. 27 unter Umständen, Anstoß durch dauernden Unfleiß

u. ähnl.).

5. Die Entziehung der akademischen Benefizien ist als Diszisplinarstrafe nicht mehr zu verhängen. Inwieweit sie in Folge eines disziplinarischen Vergebens anzuordnen sei, richtet sich danach, ob der Fortgenuß eines Benefiziums an die fortdauernde Würdigkeit des Beliehenen geknüpft ist, und ob nach dem Erachten der zur Entscheidung darüber Verechtigten durch das Disziplinarvergehen der Beliehene sich als unwürdig erwiesen hat.

#### 3u §. 30.

Von den Erkenntnissen, durch welche ein Studirender zur Entsernung von der Universität oder zum Ausschlusse von dem Universitätsstudium verurtheilt wird, ist den preußischen und auswärtigen Universitäten in derselben Weise, wie bisher, Nachricht zu geben.

Ebenso sind diese Erkenntnisse wie bisher am schwarzen Brett zu veröffentlichen und den Eltern oder dem Vormunde des Verur=

theilten und der Ortspolizeibehörde mitzutheilen.

#### Zu §. 31.

Bei der Vernehmung von Angeschuldigten oder von Zeugen hat der Universitätsrichter (Syndikus) einen Protokollführer zuzuziehen.

Berlangen Zeugen eine Entschädigung für Zeitversäumniß, so ist die deutsche Gebührenordnung vom 30. Juni 1878 (Reichsgesetz-blatt S. 173) analog anzuwenden.

#### 3u §. 32.

Im stehenden Heere dienende Studirende sind als Angeschuldigte oder Zeugen durch Requisition der Militairbehörde vorzuladen.

#### Bu §. 40.

Das Verbot des S. 40 bezieht sich zunächst nur auf aktive Mitglieder; auf Shrenmitglieder und ähnliche nur insofern, als der Versuch gemacht werden sollte, durch solche Formen der Aufnahme das Verbot selbst zu umzehen.

#### Bu §§. 41. 42.

Die Fassung der §§. 41, 42 giebt der Disziplinarbehörde insbesondere auch die Möglichkeit, gegen die Begünstigung des Duellwesens durch die studentischen Verbindungen in geeigneter Weise neben der Bestrafung der einzelnen Duellanten und Theilnehmer an Zweikämpfen (§. 26 Nr. 9) einzuschreiten.

Bu §. 44.

Die Ertheilung der Genehmigung zu Studentenversammlungen 2c. ift dem Ermessen des Rektors anheimgestellt, und er ist nicht verpflichtet, den Betheiligten die Gründe der Versagung mitzutheilen, venn er es nicht für angezeigt erachtet.

Auf das Erforderniß polizeilicher Genehmigung neben der des Rettors find die Antragsteller aufmerksam zu machen.

Berlin, den 1. Oftober 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

U. I. 2381.

144) Nebergang der Gerichtsbarkeit in Civil= und Straf= sachen ber Studirenden von den Universitätsgerichten auf die bürgerlichen Gerichte.

Berlin, den 19. September 1879. Mit dem 1. Oktober d. J. erlischt die Gerichtsbarkeit, welche bisher dem Königlichen Universitätsgerichte in Civil- und Straffachen von Studirenden zugestanden hat, und verbleibt der Universität nur noch eine Disziplinargewalt gemäß dem Gesetze, betreffend die Rechts= verhältnisse der Studirenden und die Disziplin auf den gandesuniversitäten 2c., vom 29. Mai d. J. (Ges.=Samml. S. 389).\*) Die Fort= führung aller am 1. Oktober d. 3. noch nicht endgültig abgethanen bei dem Königlichen Universitätsgerichte eingeleiteten burgerlichen Rechtsstreitigkeiten oder anhängigen Strafsachen ist den ordentlichen Gerichten gemäß §§. 7 und 35 des Gesetes, betreffend die Ueber= gangsbestimmungen zur Deutschen Civilprozefordnung und Deutschen Strafprozegordnung, vom 31. März d. J. (Ges. = Samml. S. 332) zu überlaffen.

Dementsprechend sind von dem Roniglichen Universitätsgerichte die sämmtlichen noch turrenten Aften über Schuldflagen gegen Stu= dirende und über gegen Studirende wegen Uebertretungen oder Bergehen geführte Untersuchungen zum 1. Öktober d. J. an das dortige Amtsgericht zu überliefern.

Das Königliche Universitätsgericht hat hierbei nach Maßgabe der allgemeinen Verfügung des Herrn Justizministers vom 23. Juli d. J., Inftiz-Ministerialbl. S. 199, zu verfahren.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Rönigl. Universitätsgerichte ju Rönigsberg i. Brg., Greifewald, Berlin, Breslau, Balle, Bonn. U. I. 2483.

In gleichem Sinne ist verfügt an das Königl. akademische Gericht zu Münster, das Königl. akademische Konsistorium zu Kiel, das Königl. Universitätsgericht zu Göttingen und die Königl. Uni= versitäts=Deputation zu Marburg.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1879 Seite 414.

145) Vornahme des Sühneversuches vor Privatklagen gegen Studirende wegen Beleidigungen.

Berlin, den 10. September 1879.

Ew. 1c. übersende ich anliegend Abschrift einer von dem Herrn Justiz-Minister im Einverständnisse mit mir erlassenen allgemeinen Verfügung, betressend den Sühneversuch bei Privatklagen gegen Stuzdirende wegen Beleidigungen, mit dem ganz ergebensten Ersuchen gefälligst denselben der dortigen akademischen Behörde mitzutheilen, und zugleich den Prorektor und den Universitätsrichter aufzufordern, sich der durch diese Verfügung ihnen gegebenen Funktion vom 1. Distober d. J. ab, als dem Tage, mit welchem die Schiedsmannsordnung vom 29. März d. J. (Ges. Samml. S. 321) in Kraft tresten wird, nach Maßgabe des 3. Abschnitts dieser Ordnung zu unterziehen.

von Puttkamer.

An den Königl. Universitäts-Rurator, Wirklichen Gebeimen Rath und Oberpräsidenten Herrn Dr. von Horn, Excellenz in Königsberg i. Prß.

U. I. 2371.

In gleicher bezw. entsprechender Weise ist an die andern Königlichen Universitäts-Auratorien und Herren Kuratoren, den Herrn Rektor und den Senat der Königl. Universität zu Berlin, und die Herren Kuratoren der Königl. Akademie zu Münster und des Königl. Enzeums zu Braunsberg verfügt worden.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten bestimme ich auf Grund des S. 39 der Schiedsmannsordnung vom 29. März 1879 (Ges.-Samml. S. 321), daß für Privatklagen gegen Studirende wegen Beleidigungen der nach S. 420 der deutschen Strafprozehordnung erforderliche Sühneversuch von dem Rektor (Prorektor) und in dessen Vertretung von dem Universitätsrichter (Syndikus) der betreffenden Hochschule vorzunehmen ist.

Die Landgerichts-Präsidenten haben hiervon die Schiedsmänner

der betreffenden Bezirke in Kenntniß zu fegen.

Berlin, den 22. Auguft 1879.

Der Justiz-Minister. & eonhardt.

In fammtliche Gerichtsbehörben.

I. 3746. 8. 97.

146) Anrechnung der Semester, während welcher Reals schul=Abiturienten bei der philosophischen Fakultät immatrikulirt gewesen sind, auf die für das medizinische Studium vorgeschriebene Zeit.

(Centrbl. pro 1871 Seite 13 Rr. 9.)

Berlin, den 18. August 1879.

In dem mir von dem Königlichen Universitäts Kuratorium unter dem 8. d. M. eingereichten Berichte des Senates der dortigen Universität vom 31. v. M. ist die Angabe enthalten, es sei öfter vorgekommen, daß Studirende, welche auf ein Reisezeugniß von einer Realschule 1. Ordnung bei der philosophischen Fakultät immatrikulirt waren, vom Ansang ihres Studiums an medizinische Vorslesungen hörten, nach Verlauf mehrerer Semester das Abiturientens Examen bei einem Symnasium absolvirten, zu der medizinischen Fakultät übertraten und dann von "den betreffenden medizinischen Staatsbehörden" unter Anrechnung jener frühern Semester auf das Quadriennium zum Staatsexamen zugelassen wurden.

Ich nehme hiervon Veranlassung, daran zu erinnern, daß eine solche Anrechnung von Semestern, während deren der Kandidat bei einer andern als der medizinischen Fakultät eingeschrieben gewesen ist, auf das medizinische Studium nicht ohne meine ausdrückliche

Genehmigung stattfinden darf.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sphow.

das Königliche Universitäts-Kuratorium zu N.

U. I. 2223.

M. 4763.

147) Gewährung besonderer Bergütungen an die Unispersitätstassen beamten für die Wahrnehmung der Rassengeschäfte bei extraordinären Universitätsbauten.

Berlin, den 12. September 1879. Em Ercellenz henachrichtige ich hierdurch ganz ergehenst, daß

Ew. Ercellenz benachrichtige ich hierdurch ganz ergebenst, daß ich mich nach Benehmen mit dem Herrn Finanz-Minister veranlaßt sehe, die Verfügung meines Herrn Amtsvorgängers vom 18. April pr. (U. I. 6018), die Gewährung besonderer Vergütungen an die Universitätskassenbeamten für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte bei ertraordinären Universitätsbauten betreffend, für die Zukunft in nachfolgender Weise zu modifiziren:

In denjenigen Fällen, wo Spezialbaukassen für solche Bauten eingerichtet sind, ist den betreffenden Kassenbeamten zweifellos nach dem Allerhöchst vollzogenen Regulativ vom 26. November 1853 und

der von dem damaligen Herrn Handelsminister im Einverständnisse mit dem Königlichen Finanzministerium und der Ober=Rechnungskammer erlassenen Instruktion vom 8. Juni 1871, deren Auwen= dung auf die auf Rechnung auszuführenden Bauten des diesseitis gen Ressorts unter dem 24. Mai 1872 angeordnet ist, die tarifmäßige Tantième für die Kassenführung und Rechnungslegung zu gewähren.

Die Entscheidung darüber, ob ein Bedürfniß zur Errichtung einer Spezial=Bau-Rasse vorliegt, steht nach dem bezogenen Regu= lativ allein dem Ressort=Verwaltunge-Chef zu, und seine Genehmi= gung zu der in Rede stehenden Magnahme ist in jedem einzelnen Kalle unter Einberichtung der die Nothwendigkeit begründenden beson= deren Verhältnisse nachzusuchen. Der Betrag der an die Rassenbeamten zu zahlenden tarifmäßigen Tantieme ist in einer besonderen Position oder in der Position "zu sonstigen und zu unvorhergesehe-

nen Ausgaben" in dem Bautoftenanschlage vorzuseben.

In allen andern Fällen, wo zur Errichtung von Spezial-Bau-Rassen nicht geschritten ift, muß als Grundsatz festgehalten werden, daß besondere Bergütungen an Universitäts=Rassenbeamte für die Besorgung der Raffengeschäfte bei extraordinaren Universitätsbauten nicht zu gewähren sind. Ganz besonders unzulässig ist es, für die Gewährung solcher Vergütungen Beträge in den Bauanschlägen vorzusehen. Es soll indessen nicht verkannt werden, daß in Fällen. wo Universitäts - Rassenbeamten, z. B. bei gleichzeitiger Ausführung mehrerer erheblicher extraordinärer Bauten, andauernd und über das ihnen billiger Beise zuzumuthende Arbeitspensum hinaus thätig sein muffen, wo fie also zu ungewöhnlichen Leiftungen im Sinne des Staats = Ministerial = Beschlusses vom 10. Juli 1852 herangezogen werden, auch bei Festhaltung des Grundsages, daß der Beamte zur vollen hingabe seiner Zeit und Arbeitstraft an sein Amt verpflichtet ift, es ausnahmsweise gerechtfertigt erscheinen kann, denselben eine außerordentliche Remuneration zu Theil werden zu lassen. Diese wird alsdann aber nicht aus dem Baufonds, sondern stets aus den in dem betreffenden Universitäts-Etat enthaltenen, zu solchen Zwecken überhaupt verwendbaren Konds, also dem Litel "Insgemein" zu entnehmen sein, selbstverftandlich ohne Ueberschreitung derselben und soweit die Entnahme ohne Beeinträchtigung dringenderer aus diesem Titel zu befriedigender Bedürfnisse möglich ist. Unter letteren Vor= aussepungen werde ich daher in den Fällen, wo in Folge der Aus= führung ertraordinärer Bauten von den Universitäts-Raffenbeamten in der That außerordentliche, ihre Gesammtthätigkeit zu einer besonders mühevollen machende Leiftungen beansprucht werden, bereit sein, die Gewährung angemeffener außerordentlicher Remunerationen aus jenem Titel in Erwägung zu nehmen.

Ew. Ercellenz ersuche ich ganz ergebenst, vorkommenden Falles nach Vorstehendem gefälligst zu verfahren.

An den Königl. Universitäts-Kurator 20. zu R.

Abschrift erhält des Königliche Universitäts=Kuratorium 2c. zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

An die übrigen Königl. Universitäts Ruratorien und Herren Ruratoren.

U. I. 2126.

148) Mittheilung von Verzeichnissen der zur Anstel= lung gelangenden Beamten, welchen Kollegien=Hono= rare gestundet worden sind, an die Universitäts= Quästuren.

Berlin, den 30. August 1879. In Erneuerung verschiedener früherer Cirkular-Erlasse sind die Königlichen Regierungen und Provinzial - Schulkollegien unter dem 29. März 1841 — 5825. — in Folge einer Vorstellung der hiesigen Universitäts = Duästur wiederholt aufgefordert worden, alljährlich an die Universitäts = Duästuren Verzeichnisse dersenigen zur Anstellung in dem betreffenden Jahre gelangten Beamten einzusenden, welchen während ihrer Universitätsstudien Honorare für gehörte Kollegia gesstundet worden sind. Es ist ferner am 9. Januar 1850 — 23230. — nochmals eine ähnliche Vorschrift speziell mit Rücksicht auf die Unisversität Halle erlassen worden.

In neuerer Zeit ist die Klage erhoben worden, daß diese Vorsschriften nicht mehr genügend beachtet würden. Ich nehme daher Veranlassung, dieselben hiermit unter dem Bemerken in Erinnerung zu bringen, daß in Zukunft außer den altländischen Universitäten und der Akademie in Münster auch die Universitäten in Kiel und Göttingen zu berücksichtigen sind.

An die sämmtlichen Königl. Regierungen und Provinzial-Schulkollegien (der älteren Provinzen).

Abschrift lasse ich im Einverständnisse mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrathe dem Königlichen Konsistorium zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung zugehen. Ein Exemplar der seiner Zeit nicht dorthin gefandten Verfügung vom 29. März 1841 wird

mit dem Bemerken angeschlossen, daß die übrigen Vorverfügungen auch den Königlichen Konfistorien mitgetheilt worden sind.

An die sämmtlichen Königl. Ronfistorien (ber älteren Provinzen).

Abschrift (der Angabe ad 1) erhalten die Königlichen Regie-

rungen zc. zur Kenntnifnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Abschriften der in Bezug genommenen Verfügungen vom 29. März 1841 und 9. Januar 1850 werden mit dem Bemerken angeschlossen, daß die weiteren Verfügungen nicht mehr interessiren.

bie Königl. Regierungen zu Schleswig, Kassel und Wiesbaben, die Königl. Landbrosteien der Provinz Pannover, die Königl. Provinzial-Schulsollegien in Kiel, Kassel und Pannover und die Königl. Konsistorien in Kiel, Kassel und Wiesbaben, sowie in der Provinz Hannover (einschl. Landes-Konsistorium), endlich an den Königl. Ober-Kirchenrath in Nordhorn.

Abschrift hiervon (der Angabe ad 1), sowie Abschriften der Berstügungen vom 29. März 1841 und 9. Januar 1850 erhalten die Herren Universitäts-Auratoren 2c. zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlassung mit dem Bemerken, daß die Königlichen Konsistorien der älteren Provinzen, sowie die Königlichen Provinzial-Schulkollez gien, Konsistorien und Regierungen, Landdrosteien der neueren Provinzen mit gleicher Berfügung versehen worden sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Putikamer.

Un die sämmtlichen Königl. Herren Universitäts-Anratoren, den Herrn Aurator der Alabemie in Münster und die Königl. Universitäts-Auratorien (excl. Marburg).

U. I. 6817.

Berlin, den 29. Märg 1841.

Die Duästur der hiefigen Königlichen Universität hat mir ansgezeigt, daß die nach wiederholten, zulet unterm 31. Januar 1837 und 18. Mai 1840 erneuerten Cirkular-Verfügungen allsährlich einzureichenden Berzeichnissen derjenigen zur Anstellung gelangenden Beamten, welchen während ihrer Universitätsstudien Honorare für gehörte Kollegia gestundet worden sind, nicht mit der dem Zweckentsprechenden Vollständigkeit angefertigt werden, wodurch namentlich bei dem zahlreichen Besuche der hiesigen Universität ein unverhältenismäßiger Zeitauswand für die Duästur herbeigeführt wird. Oft

nehmen diese Verzeichnisse nicht blos Diesenigen auf, welchen Honorar gestundet worden, sondern sämmtliche neu angestellte Beamte, die auf hiesiger Universität studirt haben; dann fehlt aber auch zuweilen die genaue Angabe der Studienzeit, des Geburtsortes, Wohnortes und der sonst erforderlichen Personalien der Betheiligten.

Um für die Zukunft diesen Mängeln abzuhelsen, hat das Rönigliche Provinzial - Schulkollegium 2c. die in Rede stehenden Ver-

zeichnisse nach folgenden Rubriten abzutheilen:

1) Vor- und Zuname der neu angestellten Beamten, welchen Kollegien-Honorar gestundet worden ist.

2) Geburtsort berselben, allenfalls mit Angabe des Kreises,

worin er liegt.

3) Datum des Abgangszeugnisses von der Universität.

4) Betrag der Honorarschuld.

5) Amt und Wohnort bes Reuangestellten.

Sollte die Ausfüllung dieser Rubriken im Allgemeinen Schwierigkeiten haben, so sehe ich dem desfallsigen Berichte des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums 2c. entgegen.

Eichhorn.

An sämmtliche Königs. Provinzial - Schulkollegien und Regierungen.

Mr. 5825.

Berlin, den 9. Januar 1850.

Von Seiten der Universität Halle ift darüber geklagt worden, daß die bisherigen Anordnungen, betreffend die Anzeigen der Anstellung solcher Kandidaten, welchen als Studirenden Honorare für akademische Vorlesungen gestundet worden sind, sich als unzureichend erwiesen haben. Ich sehe mich beshalb veranlaßt, die Königliche Regierung unter Bezugnahme auf S. 124 Tit. 12. Thl. II. des Allg. Landrechts und S. 141 des ersten Anhanges zu demselben, hierdurch zu veranlassen, von den den verschiedenen Fakultäten der genannten Universität angehörig gewesenen Studirenden diejenigen Kandidaten, welche eine Anstellung im bortigen Bezirke erhalten und in deren Abgangszeugnissen bemerkt ist, daß ihnen Honorare für gehörte Rol= legien gestundet worden, unter Angabe des ihnen verliehenen Amtes, des Ortes ihrer Anstellung und des mit dem Amte verbundenen Ginkommens der Duaftur der Univerfität in Salle anzuzeigen, damit die Professoren, deren Schuldner sie sind, sich mit ihnen einigen oder fie in rechtlichen Anspruch nehmen konnen.

Rücksichtlich der Mediziner ist bei deren Vereidigung als praktische Aerzte von dem Abgangszeugnisse Kenntniß zu nehmen und wenn sich danach die Stundung von Honoraren ergiebt, der Duchtur anzuzeigen, an welchem Orte sich die Betheiligten niederzulassen gedenken.

von gadenberg.

An sämmtliche Königs. Regierungen. Nr. 23230.

#### 149) Rurze Mittheilungen.

Buwenbung eines Berbariums an bie Universität ju Bonn.

Der Kreisphysitus Dr. Schulte zu Neuruppin hat der Königlichen Universität zu Bonn in Erinnerung an seine Studienzeit daselbst sein aus etwa 20,000 Pflanzen bestehendes Herbarium testamentarisch zugewendet. Dasselbe ist als eine werthvolle Ersgänzung des Herbariums der Universität mit Dank angenommen worden.

150) Stempelfreiheit der den Studirenden der technisschen Hochschule zu Berlin am Schlusse der Studiens jahre und bei dem Abgange ertheilten Zeugnisse.

Berlin, den 21. Juli 1879. Auf den Bericht vom 28. Mai c. erwiedere ich Ew. Hochswohlgeboren, daß durch die von mir, im Einverständnisse mit dem Herrn Finanz. Minister erlassene Verfügung vom 23. Mai 1876 (Deutscher Reichs: und Prenßischer Staats: Anzeiger pro 1876 Nr. 129)\*) die Stempelfreiheit der den Studirenden der Universitäten zu ertheilenden Abganzszeugnisse, gleichviel, ob dieselben zum Zwecke der Immatrikulation auf einer anderen Universität, oder behufs Zulassung zur Prüsung ertheilt werden, ausdrücklich anerkannt ist und daß im Anschluß an diese Entscheidung von dem Herrn Minister sur Handel 2c. und dem Herrn Finanz. Minister unterm 80. Juli 1876 auch bezüglich der Studirenden der Baus und Gewerbe-Akademie, sowie der polytechnischen Schulen zu Aachen und Hannover gleiche Anordnungen getrossen worden sind.

Hiernach wurde die Erhebung einer Stempelabgabe für die den Studirenden der hiesigen technischen Hochschule nach §. 29 des provisorischen Verfassungs - Statuts zu ertheilenden Atteste um so weniger zu rechtsertigen sein, als bereits in dem Erlasse des Herrn Ministers für Handel und des Herrn Finanz-Ministers vom 20. Juli 1850 — Minist. Bl. f. d. innere Verwalt. S. 256 — im Hindlick

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1876 Seite 363 Rr. 140.

auf Absat 1 zur Position "Atteste" des Tarises zum Stempelgeset vom 7. März 1822 die Stempelfreiheit der von den Lehranstalten, Lehrern und geprüften Baumeistern ausgestellten Zeugnisse über Stubien, sofern diese Atteste lediglich den Zweck haben, daß auf Grund derselben den Kandidaten ein mit dem gehörigen Stempel zu verssehendes amtliches Zeugniß über den Aussall der Prüfung, zu welscher es der Einreichung jener Atteste bedarf, ausgestellt werde, anserkannt ist.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Putikamer.

An

ben Rektor der Königl. technischen Hochschule Herrn Geheimen Regierungs - Rath Wiebe Hochwohlgeboren hier.

U. V. 1400.

151) Dauer der Verleihung von Stipendien bei der technischen Hochschule zu Berlin.

Berlin, den 12. Mai 1879.

Auf das gefällige Schreiben vom 23. v. M., betreffend die Versleihung der N'ichen Stipendien, beehre ich mich Ew. 2c. ergebenst zu erwiedern, daß die Bestimmung des §. 28 des provisorischen Versassungs-Statutes ") die Verpflichtung zur Absolvirung einer vierjährigen Studienzeit für die Studirenden der 3. und 4. Abtheislung der technischen Hochschule nicht einschließt, dieselben vielmehr, soweit sie nicht behufs Ablegung der Staatsprüfung das in den Prüsfungs-Vorschriften vom 27. Juni 1876 \*\*) vorgeschriebene vierte Jahr studiren müssen, nach wie vor ihren Studiengang nach drei Jahren abschließen können.

Demgemäß ist bei Verleihung von Staats-Stipendien auch nach Sinführung der gedachten Prüfungs-Vorschriften die dreijährige Be-willigungs-Periode festgehalten und nur dann, wenn der Stipendiat ein viertes Jahr studiren wollte, die Prolongation für ein Jahr zu-

gestanden worden.

Ew. 2c. darf ich ergebenst anheimstellen, nach diesen Grundsähen auch bei Verleihung der N'schen Stipendien gefälligst verfahren zu wollen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Un

ben 2c.

U. V. 1047.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1879 Seite 251.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1876 Seite 463.

#### 152) Rurze Mittheilungen.

Berleihung eines Stipenbiums ber Saling'ichen Stiftung.

(Centrbl. pro 1879 Seite 347 Dr. 73.)

Der Herr Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 20. September d. J. dem Gymnafial-Abiturienten Defar Red zu Röslin zum Besuche ber Königlichen technischen Hochschule zu Berlin das vakante Stipendium der Jakob Saling'schen Stiftung für die Dauer von drei Jahren vom 1. Oktober 1879 ab bewilligt.

153) Preisaufgaben der Akademie der Bissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1878 Seite 481 und Seite 660.)

Die Königliche Atademie der Wissenschaften hielt am 3. Juli ihre öffentliche Sipung zur Feier des Leibniz'schen Geburtstages.

2C. 2C.

Die Atademie stellt für das Jahr 1882 die folgende Preis-

aufgabe:

Die von Faraden aufgestellte und von Hrn. El. Marwell mathematisch durchgeführte Theorie der Elektrodynamik sest voraus, daß das Entstehen und Vergeben dielektrischer Polarisation in isolirenden Medien, sowie auch im Weltraume, ein Vorgang sei, der die elektrobynamischen Wirkungen eines elektrischen Stromes babe und wie ein solcher durch elektrodynamisch induzirte Kräfte erregt wer-Seiner Starte nach wurde ber genannte Strom jener den könne. Theorie zufolge gleich zu sepen sein demjenigen, der die Grenzflächen der Leiter elettrisch ladet.

Die Akademie verlangt, daß

entweder

für ober gegen die Eristenz der elektrodynamischen Wirkungen entstehender oder vergehender dielektrischer Polarisation in der von hrn. Marwell vorausgesetten Stärke,

ober

für ober gegen die Erregung dielektrischer Polarisation in isolirenden Medien durch magnetisch oder elektrodynamisch induzirte elektromotorische Kräfte

entscheidende experimentelle Beweise gegeben werden.

Die ausschließende Frist für Einsendung der Beantwortung

dieser Aufgabe ist der 1. März des Jahres 1882. Herr Curtius trug darauf den Bericht über die Charlotten-Stiftung für Philologie vor. In Beantwortung ber von ber Kommission ber philosopisch shistorischen Rlasse für diese Stiftung am letten Leibniztage gestellten Aufgabe:

"Uebersichtliche Darlegung der Punkte, in denen sich die Komposition des Chorliedes der älteren attischen Tragödie bei Aeschplos von der der jüngeren bei Sophokles und Euripides unterscheidet"

war nur eine Arbeit eingegangen, welche von der Akademie nicht als preisfähig befunden worden war. Entsprechend dem §. 8 des Statutes der Charlotten=Sitstung stellte die Akademie die folgende

Aufgabe:

"Nach welchen Grundsätzen würde eine neue kritische Text= ausgabe der ältesten, etwa bis zum Jahre 1521 erschienenen deutschen Schriften Luthers herzustellen sein?"

für welche die Preisarbeiten bis zum 1. März 1880 bei der Afa-

demie der Wiffenschaften einzureichen sind.

154) Preisausschreiben wegen Ausführung von Stand= bildern preußischer Herrscher für das Zeughaus zu Berlin.

(cfr. Centribl. pro 1879 Seite 449 Rr. 113.)

In der Herrscherhalle des Königlichen Zeughauses zu Berlin sollen die in Bronzeguß auszuführenden Standbilder:

des Großen Kurfürsten

und der Könige

Friedrich I.,

Friedrich Wilhelm I.,

Friedrich II. der Große,

Friedrich Wilhelm II.,

Friedrich Wilhelm III.,

Friedrich Wilhelm IV.

aufgestellt werden.

Bur Erlangung geeigneter Entwürfe für diese Standbilder wird hiermit eine öffentliche Konkurrenz ausgeschrieben und werden alle dem preußischen Staate angehörigen und innerhalb des preußischen Staatsgebietes wohnhaften Bildhauer zur Betheiligung an derselben eingeladen.

Das Preisrichteramt wird ansgeübt von der Kommission, welche über die Verwendung des Kunstfonds im preußischen Staate zu

berathen hat.

Es wird verlangt, daß jeder der in die Konkurrenz eintretenden Künftler zu allen sieben oben genannten Standbildern einen Entswurf liefert.

Richterfüllung dieser Bedingung schließt von der Preisbewer-

bung aus.

Es werden im Ganzen sieben erste Preise für die besten und zur Ausführung geeignet erscheinenden Entwürfe, sowie sieben zweite Preise ausgesetzt, und zwar beträgt der erste Preis für jeden Einzelsentwurf 1500 M. — der zweite Preis für jeden Einzelentwurf 1000 M.

Es können auch mehrere Entwürfe eines und desselben Künst= lers einen ersten Preis erhalten und zur Ausführung bestimmt werden.

Die mit dem erften Preise ausgezeichneten Entwürfe werden zur Ausführung bestimmt werden, sofern eine Einigung über die Bedingungen mit dem Künftler erreicht wird.

Die Entwürfe sind in Gipsmodellen mit Motto und Namensangabe in versiegeltem Umschlage mit entsprechender Aufschrift bis

spätestens zum

1. April 1880,

Mitttags 12 Uhr, an den Kaftellan der Königlichen Atademie der Künste hierselbst koftenfrei einzusenden.

Die eingegangenen Entwürfe werden nach getroffener Ent=

scheidung vierzehn Tage lang öffentlich ausgestellt.

Die Entscheidung der Preisrichter wird im "Staats-Anzeiger"

veröffentlicht werden.

Das Programm mit den erforderlichen näheren Angaben ist zu beziehen durch die Bauverwaltung im hiesigen Zeughause.

Berlin, den 24. September 1879.

Die Königliche Kommission für die anderweite Einrichtung des Zeughauses zu Berlin.

Müller,

Dberft-Lieutenant und Abtheilungs. Chef im Kriegs-Ministerium.

herrmann,

Geheimer Ober-Baurath im Minifterium der öffentlichen Arbeiten.

Schöne,

Geheimer Ober-Regierungs-Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Grandte,

Geheimer Finanz-Rath im Finanz-Ministerium.

155) Aenderung der Bezeichnung "Deutsches Gewerbe-Museum" zu Berlin in "Runftgewerbe-Museum."

Auf den Bericht vom 23. d. M. genehmige Ich die Aenderung des Namens "Deutsches Gewerbe-Museum" in "Kunstgewerbe-Wuseum zu Berlin" und erkläre Mich damit einverstanden, daß, dieser Namensänderung entsprechend, in den Sapungen des am 22. April 1873 beschlossenen revidirten Statuts des Deutschen Ge-werbe-Museums durchweg die bisherige Bezeichnung des Museums

durch die jest genehmigte ersett und den §§. 1 bis 3 der Satungen selbst die in der Generalversammlung vom 31. März d. I. des schlossene Fassung gegeben werde. Desgleichen genehmige Ich, daß das Verwaltungsjahr des Museums vom 1. April bis 31. März läuft, und daß dementsprechend auch die damit zusammenhängenden Zeitsestsehungen in den §§. 8, 10 und 11 der vorgenannten Satungen nach Maßgabe des Beschlusses der Generalversammlung vom 25. April v. I. abgeändert werden. Die diesbezüglichen notariellen Verhandslungen von letterem Tage wie vom 31. März d. I. folgen anbei zurück.

Bab Ems, den 27. Juni 1879.

#### Wilhelm.

Zugleich für den Juftiz-Minister:
ggez. Falk. Graf zu Eulenburg.

An den Justiz-Minister, den Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten und den Minister des Innern.

Durch diese Allerhöchste Ordre ist genehmigt worden, daß die §§. 1 bis 3 der revidirten Sapungen des "Deutschen Gewerbe- Museums", jezigen "Kunstgewerbe- Museums zu Berlin" folgende Fassung erhalten:

S. 1. Name und Iweck. Der im Herbst 1867 unter dem Namen "Deutsches Gewerbe-Museum" gebildete Verein, welcher seinen Sitz in Berlin und den Zweck hat, den Gewerbetreibenden die Hülfsmittel der Kunst und Wissenschaft zugänglich zu machen, führt fortan den Namen "Kunst-Gewerbe-Museum zu Berlin".

S. 2. Sammlung und Bibliothek. Zu dem im S. 1 angegebenen Zweck ist eine Sammlung von künstlerischen und kunftgewerblichen Mustern und Modellen und eine Bibliothek

angelegt und dem Publikum geöffnet.

§. 3. Unterricht. Mit der Sammlung und Bibliothek ist eine Unterrichts=Anstalt verbunden, in welcher Gelegenheit zur Erwerbung kunstgewerblicher Fachbildung geboten wird. Außerdem werden zur Förderung des Kunstgewerbes öffentlich Vorlesungen gehalten werden.

und ferner, daß die §§. 8, 10 und 11 der vorgenannten Sapungen

folgende Aenderungen erleiden:

a. im S. 8 Zeile 12 kommen statt der Worte: "Jährlich im April" die Worte zu stehen: "Jährlich am Tage der ordentlichen General-Versammlung";

b. im §. 10 find zu setzen: Zeile 12 und 13 anftatt: "im November" b

Zeile 12 und 13 anftatt: "im November" die Worte: "im Februar",

Zeile 22 anstatt: "1. Januar bis 31. Dezember" die Worte:

"1. April bis 31. Marz",

Zeile 24 anstatt des Wortes: "März" das Wort: "Juni"; c. in der zweiten Zeile des S. 11 kommen statt der Worte: "im April" zu stehen die Worte: "im Oktober".

156) Unterstützung der Forschungen des Dr. Wenter über deutsche Dialette.

Berlin, den 29. August 1879.

Der an der Universitäts-Bibliothek in Marburg beschäftigte Dr. phil. Wenker hat sich seit längeren Jahren Forschungen über die Dialekte der deutschen Sprache gewidmet und die Ergebnisse seiner in eigenthümlicher Weise angestellten Studien zunächst über die Provinz Westfalen und einen Theil der Rheinprovinz kartozgraphisch dargestellt. Diese Arbeiten haben den ungetheilten Beisall der Fachgelehrten gefunden und Dr. Wenker hegt nun den Plan, seine Forschungen über das gesammte Nord- und Mitteldeutschland auszudehnen.

Die Königliche Akademie der Wissenschaften hierselbst hat die Forschungsmethode und den Arbeitsplan des Dr. Wenker nach eingehender Prüfung gebilligt und der staatlichen Unterstüpung empfohlen, da von seinen Bestrebungen für die deutsche Sprach-

wissenschaft sehr werthvolle Beiträge zu erwarten seien.

Ich sehe mich hiernach veranlaßt, das Unternehmen des Dr. Wenter zu fördern, und bestimme daher, da es nach seinen Darslegungen wesentlich darauf ankömmt, durch Vermittelung der Lehrer Uebersetzungen einiger ihnen mitzutheilender hochdeutscher Sätze in der Mundart des betreffenden Orts zu erhalten, hiermit Folgendes:

Die Königlichen Regierungen zc. haben:

1) die Kreis= und Stadt=Schulinspektoren Ihrer Bezirke unter hinweisung auf die denselben von dem Dr. Wenker künftig zuzusendende speziellere Erläuterung von dem Unternehmen und der ihm beigelegten Wichtigkeit in Kenntniß zu sepen und sie anzuhalten, den ihnen unterstellten Lehrern dringend anzuempfehlen, die Uebersepungs=Formulare, welche Dr. Wenker ihnen zusenden wird, sorgfältig und pünktlich auszusüllen;

2) dem Dr. Wenter die Adressen der Kreis- und Stadt-Schulsinspektoren des betreffenden Bezirks mit Angabe der Anzahl

der einem jeden unterstellten Schulen mitzutheilen.

Indem ich der Königlichen Regierung zc. zur Kenntnisnahme noch 2 Exemplare eines Anschreibens übersende, welches Dr. Wenter emnächst durch Vermittelung der Kreis-Schulinspektoren in ähnlicher Weise an die Lehrer zu richten gedenkt, spreche ich zum Schlusse die Erswartung aus, daß die Kreis-Schulinspektoren und Lehrer es sich gern angelegen sein lassen werden, durch die von ihnen beanspruchte vershältnißmäßig geringe Mühwaltung zur Lösung der von Dr. Wenker in Angriff genommenen wissenschaftlichen Aufgabe mitzuwirken.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

An die sämmtlichen Königl. Regierungen (ausschl. zu Arnsberg, Münster, Minden, Düsseldorf, Aachen, Köln, Sigmaringen), die Königl. Konfistorien (excl. Landes-Konsistorium) der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenrath in Kordhorn und den Magistrat zu Osnabrück.

U. I. 6903.

Das nachfolgende Schreiben hat der Herr Minister an die Regierungen folgender Staaten gerichtet: Königreich Sachsen; Groß= herzogthümer Sachsen=Beimar, Mecklenburg=Schwerin und =Strelitz, Hessen=Darmstadt, Oldenburg; Herzogthümer Braunschweig, Sachsen=Gotha, =Altenburg und =Meiningen, Anhalt-Dessau; Fürstenthümer Schwarzburg = Sondershausen und = Rudolstadt, Reuß älterer und jüngerer Linie, Lippe=Detmold und =Schaumburg und Waldeck (durch den Landesdirektor); Freie und Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen.

Der an der Universitäts=Bibliothet zu Marburg angestellte Dr. phil. Wenter ist mit einer kartographischen Darstellung der Dialeste der deutschen Sprache, zunächst in Nord= und Mitteldeutsch= land, beschäftigt und hat zu dem Zwecke die Mitwirkung der Volksschullehrer in Anspruch genommen, über deren Art, sowie über den Plan der Arbeit selbst Ew. 2c. das Nähere geneigtest aus meinem in einem Abzuge nehst Anlage angeschlossenen Sirkular=Erlasse vom heutigen Tage an die diesseitigen Königlichen Regierungen 2c. ent= nehmen wolle.

Tommen werden könnte, wenn nicht aus den die Preußischen Terristorien begrenzenden, bezw. zwischen denselben belegenen Staaten das Material in ähnlicher Weise wie in Preußen gesammelt würde. Hierauf ist auch in zweiter Linie der Antrag des Dr. Wenker und der Vorschlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften hierselbst gerichtet. Ew. 2c. erlaube ich mir daher ganz ergebenst zu ersuchen, auch für das dortseitige Staatsgebiet eine entsprechende Verfügung geneigtest erlassen und mich davon in Kenntniß sesen zu wollen.

## III. Symnafial: und

157) Frequeng der Gymnafial- und der Real. (Centralblatt pro 1879

I. General-Ueberficht von der Frequeng ber

| 1.          | 1.                                | 3.           |                                        | В                             | 4 <b>\$</b>     | d.<br>ier Lehr                                                   | er -              |                                           | (Befa:          | wa drill             |           |       | 6     | famm:     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Number      |                                   | Opmueffen.   | 4                                      | n bei                         |                 | muaften.                                                         | 1                 | afra.                                     | Com.            | met-<br>efterø<br>78 | _         |       |       | n) and    |
| Baufenbe Ru | Provinzen.                        | Babl ber Gon | Dietioren Dber- u<br>erbentiche gebrer | Diffenicaftige<br>Dulfelebeer | Lednifae Behrm. | Ortogreffliche, welche<br>ben Religionaunter-<br>rich pribelien. | Prebe-Renbibaret. | an ben mit tenfelben<br>bunbenen Borfcule | in b. Opmunfen. | in ben Berfdulen.    | gri<br>T. | At.   | st.   | ЖL<br>IV. |
| 1           | Offereugen Davon finb I')         | 14           | 156                                    | 19                            | 16              | •                                                                | 6                 | 21                                        | 4036            | 556                  | 462       | 853   | 1194  | 703       |
| 2           | Befreufen Davon find Y            | 12           | 139                                    | 13                            | 20              | 9                                                                | 11                | 18                                        | 3222            | 361                  | 410       | 575   | 638   | 574       |
| 3           | Brenbenburg .<br>Daben finb Y     | 34           | 488                                    | 43                            | 81              | -                                                                | 31                | 81                                        | 11274           | 3015                 | 1101      | 1988  | 3071  | 2045      |
| 4           | Pommern                           | 17           | 168                                    | 34                            | 30              | i                                                                | i                 | 27                                        | 5001            | 845                  | 524       | 964   | 1324  | 932       |
| 5           | Polen                             | 14           | 155                                    | 16                            | 16              | 20                                                               | 7                 | 14                                        | 3947            | 481                  | 381       | 673   | 1050  | 723       |
| 6           | Shieffen                          | 36           | 362                                    | 34                            | 67              | 49                                                               | 35                | 27                                        | 9657            | 937                  | 1100      | 1631  | 2469  | 1749      |
| - 1         | Badfen                            | 25           | 266                                    | 32                            | 51              | 11                                                               | 10                | 22                                        | 8952            | 529                  | 8£7       | 1216  | 1737  | t183      |
| 8           | Seleswig-Solftein<br>Davon find Y | 12<br>6      | 111                                    | 8                             | 19              | -                                                                | 3                 | 15                                        | 2063            | 548                  | 229       | 317   | 437   | 292       |
| *           | Benneber Deben fint Y             | <b>20</b>    | 193                                    | 21                            | 30              | 5 1                                                              | 12                | 27                                        | 4454            | 930                  | 574       | 829   | 1112  | 696       |
| 10          | Beffelen Davon fint T             | 20<br>5      | 206                                    | 21                            | 22              | 341                                                              | 23                | 4                                         | 4679            | 252                  | 652       | 952   | 1072  | 496       |
|             | Mußerhem Y                        | 3°)<br>12    | 144                                    | 14                            | 26              | 12                                                               | 9                 |                                           | 2902            |                      | 431       | 714   | 800   | 433       |
| ı           | Angerbem Y                        | 3            | •                                      | •                             |                 | •                                                                |                   |                                           |                 | -                    | •         | •     | 3/1   | 129       |
| 12          | Rheinproving .<br>Davon find Y    | 28<br>#      | 3t5<br>•                               | 39                            | 51              | 24                                                               | 23                | 29                                        | 7126            | 981                  | 724       | 1222  | 1504  | 1091      |
| 13          | Dobenjollern .                    | 1            | 9                                      | -                             | 3               | 1                                                                | 2                 | -                                         | 90              |                      | 13        | 12    | 16 .  | 21        |
|             | Comme                             | 213          | योग                                    | 294                           | 4.31            | 160                                                              | 176               | 2:5                                       | 65411           | 9134                 | 7430      | 12147 | 16762 | 11116     |
|             | Davou find Y<br>Kujerbem Y        | 32<br>41     |                                        |                               |                 |                                                                  |                   | 1                                         | :               |                      |           | •     | in    | 129       |
| ••          | Opmactem ju<br>rbach (Balbed)     | 1            | 8                                      | 1                             | 2               | _                                                                | 1                 | -                                         | 139             | _                    | 26        | 27    | 51    | 26        |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebentet: Comneffal- und Mealfoller ungefonbert.
i) efr. Bemerfung bei ben Realfoulen 1, Ordnung.
2) Dagen.
3) ete. Bemerfung 3.

# Meal: Lehranstalten.

Lehranstalten im Winter=Semester 1878/79. Seite 180 Nr. 12.)

Symnasien des Preußischen Staats sowie des Fürstenthums Walded und

| 8 7 6 9 1        | tenj i             | 6.<br>m Win         | ter-Gen                       | ießer 18    | 378/79      |                     |                           |                               | Ð           | er Ron     | fef<br>60i   | 7.<br>Iton |             | aren       | biefe      |         |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| ben G            | ymnafl             | en.                 |                               |             | b) fa       | ben Bi              | orfhulen .                | ,                             |             | en Gy      |              |            |             | en Be      |            | len     |
| <b>R</b> 1.      | <b>3</b> 1.<br>VI. | Ueberhaupt.         | Darunter neu<br>Aufgenommene. | RI.<br>I.   | <b>£</b> 1. | <b>\$1.</b><br>111. | Ueberhaupt.               | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangelifd. | fathotifd. | Diffibenten. | iübifa.    | evangelifc. | fatholifd. | Dispenten. | jábijá. |
| 758<br>80        | 659<br>75          | 4629<br>155         | 603<br>64                     | 463<br>51   | 236<br>25   | 73<br>13            | 772<br>89                 | 216<br>28                     | 3798        | 369        | 3            | 439        | <b>6</b> 75 | 21         | -          | 76      |
| <b>609</b><br>95 | 605<br>101         | 3611<br>196         | 399<br>17                     | 272<br>66   | 137<br>39   | -                   | <b>409</b><br><i>105</i>  | 58<br>8                       | 2395        | 716        | <u> </u>     | 500        | 299         | 39         | -          | 71      |
| 2203<br>323      |                    |                     | 1302<br>113                   | 1475<br>449 | 2081<br>466 | -                   | 3556<br>915               | 541<br>136                    | 10388       | 279        | -            | 1909       | 2941        | 70         | -          | 545     |
| 905<br>205       | 841<br>229         | 5490<br>434         | 489<br>82                     | 589<br>140  | 501<br>144  | _                   | 1090<br>284               | 245<br>56                     | 5039        | 34         |              | 417        | 954         | 12         | -          | 124     |
| 789              | 782                | 4398                | 451                           | 402         | 143         | 76                  | 621                       | 140                           | 2010        | 1171       | 2            | 1215       | 341         | 90         | -          | 190     |
| 1864             | 1618               | 10840               | 1183                          | 513         | 351         | 198                 | 1062                      | 125                           | 5266        | 3614       | -            | 1960       | 665         | 128        | _          | 269     |
| 1142             | 1090               | 7185                | 333                           | 278         | 166         | 111                 | 555                       | 26                            | 6812        | 256        | 2            | 115        | 534         | 4          | _          | 17      |
| 486<br>258       | 442<br>258         |                     | 120                           | 402<br>256  | 156<br>97   | 48                  | <b>60</b> 6<br><i>356</i> | 58<br>36                      | 2124        | 35         | -            | 44         | 577         | 15         | -          | 14      |
| 780<br>305       | 782<br>359         | 4763                | 309<br>67                     | 522<br>241  | 301<br>129  | 190<br>29           | 1013<br>399               | 74<br>46                      | 3906        | 798        | -            | 159        |             | 23         | -          | 62      |
| 748              | 758                | 4868                | 190                           | 129         | 104         | 29                  | 262                       | 10                            | 2505        | 2128       | _            | 235        | 204         | 33         | -          | 25      |
| 296<br>65        | <b>299</b><br>71   | 595<br>1 <b>3</b> 6 | 13                            | <i>58</i>   | 49          | 29                  | 136                       | 3                             |             | •          | :            |            | •           |            | :          |         |
| 443              | 394                | 3283                | 291                           | _           | _           |                     |                           | -                             | 2401        | 654        | _            | 228        | _           | _          | -          | _       |
| 132              | 130<br>1470        | ľ                   | 969                           | 107<br>559  | 52<br>454   | 43<br>58            | 202                       | <i>1</i><br>90                | 9024        | 4146       | •            | 308        | 580         | 490        | •          |         |
| 1287<br>225      | 279                |                     | 262                           | 41          | 14          |                     | 1071<br>55                | 4                             | 2934        | -110       | •            |            |             | 429        | -          | 62      |
| 19               | 19                 | 100                 | 1                             |             | -           | -                   |                           |                               | 13          | 86         | _            | 1          | _           | _          | _          | _       |
| 12033            | 11824              | 71334               | 5923                          | 5804        | 4630        | 783                 | 11017                     | 1583                          | 49491       | 14306      | 7            | 7530       | 8698        | 864        | _          | 1455    |
| 1787             | 1900               | <b>3</b> 687        | 384                           | 1302        | 963         | 74                  | 2339                      | 316                           |             |            |              | •          |             |            |            |         |
| 197              | 201                | <b>63</b> 8         | 11                            | 107         | 52          | 43                  | 202                       | 1                             | •           | •          | •            | •          | •           | ·          | •          |         |
| 21               | 18                 | 169                 | 30                            | _           | _           | _                   | _                         |                               | 149         | 2          | _            | 18         | -           | _          | -          | _       |

ber mit benselben organisch verbundenen Borschulen während bes

| 1.               | 2.                       | D                | er Hei         | mat<br><b>Gg</b> ái | l<br>h ned<br>let (ba, | waren<br>6b)  |            |                     |                       |              | Q                 | defam               | mt • A þ                                                  | gan (                      |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ij               |                          | auf              | en Gh<br>aften | )M-                 | in t                   | en Bo<br>ulen | *          |                     |                       |              |                   |                     | 1                                                         | a) 901                     |
|                  |                          | 3=14             | aber           |                     | 3=4                    | mber          |            | 4                   |                       |              |                   | auf                 |                                                           |                            |
| Leufende Rummer. | Provinzen.               | aus b. Schalort. | ven answärtle. | Nuslänber.          | ans b. Schulort.       | von answärtl. | Enelanber. | mit bem Daturitate- | anbere Com.<br>nafen. | Progranafen. | ſ <b>Ģ</b> i<br>L | eal-<br>elen<br>II. | ju Abgangebraf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Bürgericuten | fonftige Gtebb-<br>fonlen. |
| 1                | Oftpreußen               | 2627             | 1960           | 42                  | 646                    | 124           | 2          | 56                  | 90                    | 11           | 20                | _                   | 9                                                         | 42                         |
| 2                | Beftpreußen              | 1968             | 1590           | 53                  | 325                    | 78            | 6          | 79                  | 73                    | 3            | 19                | 2                   | 5                                                         | 11                         |
| 3                | Braubenburg              | 9418             | 3053           | 105                 | 3347                   | 195           | 14         | 193                 | 359                   | 7            | 120               | 4                   | 31                                                        | 88                         |
| 4                | Pommern                  | 3235             | 2217           | 38                  | 950                    | 138           | 2          | 111                 | 106                   | 2            | 34                | 5                   | 30                                                        | 28                         |
| 5                | Pofen                    | 2531             | 1814           | 53                  | 533                    | 87            | 1          | 83                  | 81                    | 2            | 11                | _                   | 2                                                         | 21                         |
| 6                | Shleften                 | <b>64</b> 15     | 4371           | 54                  | <b>96</b> 8            | 93            | 1          | 152                 | 261                   | 4            | 73                | 2                   | 56                                                        | 102                        |
| 7                | Sadjen                   | 3822             | 3109           | 254                 | 506                    | 40            | 9          | 194                 | 133                   | 4            | 62                | 3                   | 5                                                         | 39                         |
| 8                | Shleewig-holftein        | 1290             | 722            | 201                 | 491                    | 57            | 56         | 52                  | 47                    | -            | 32                | 15                  | 43                                                        | 39                         |
| 9                | Sannover                 | 2934             | 1690           | 139                 | 926                    | 75            | 12         | 164                 | 88                    | 4            | 77                | 2                   | 38                                                        | 35                         |
| 10               | Weffalen                 | 3072             | 1732           | 64                  | 255                    | 7             | -          | 222                 | 137                   | 4            | 44                | 6                   | 2                                                         | 64                         |
| 11               | hefen-Rafan              | 1874             | 1243           | 166                 | _                      | _             |            | 84                  | 84                    |              | 14                | _                   | 5                                                         | 6                          |
| 12               | Mheinproving             | 5266             | 2051           | 71                  | 1016                   | 48            | 7          | 254                 | 202                   | 13           | 62                | 14                  | 32                                                        | 90                         |
| 13               | Hohenjollern             | 70               | 30             | _                   | -                      |               | -          | 5                   | 1                     | _            | -                 | -                   | _                                                         | -                          |
|                  | Summe.                   | -44513           | 25562          | 1240                | 9963                   | 942           | 112        | 1649                | 1662                  | 54           | 568               | 53                  | 256                                                       | 565                        |
| <b>-</b> -       | Cymnafium in<br>(Balbed) | 56               | 61             | † <b>52</b>         | _                      | -             | -          | 10                  | . 4                   |              |                   | -                   | -                                                         | _                          |

Winter - Shulsemesters 1878/79.

| im W       | _             | Semef       | er 187 | 8/79               | وون داداست.      |                 |                 |            |                                |                           |                            |                  | De fa             | 0.<br>thin<br>n b am |
|------------|---------------|-------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ben 6      | <b>S</b> ymne | eften       |        |                    |                  | _               |                 |            | ) ven                          | ben B                     | orfdul                     | : <b>M</b>       | <b>20</b> t       | if bes<br>uter-      |
|            | Vn            | anbert      | giter  | Beftin             | mnal             | aus             |                 |            |                                | auf                       |                            |                  | <b>Sem</b> 187    | efter6<br> 8 79      |
| burch Lob. | Rí.           | <b>g</b> ĭ. | RL.    | <b>.21.</b><br>1V. | <b>R1.</b><br>V. | \$1.<br>VI.     | Ueberhaupt      | burch Lob. | Opmnaffen unb<br>Progomnaffen. | Real - Lehr-<br>enfalten. | fouffige Stabt-<br>foulen. | Ueberhaupt.      | in den Chmnaften. | in ben Borfdulen.    |
| 9          | 15            | 64          | 44     | 21                 | 19               | 2               | 402             | 3          | 113                            | 3                         | 25                         | 144              | 4227              | 628                  |
| 6          | 17            | 47          | 50     | 35                 | 12               | 13              | 372             | 1          | 122                            | 9                         | 14                         | 146              | 3239              | 263                  |
| 13         | 52            | 213         | 142    | 76                 | 59               | 24              | 1391            | ż          | 505                            | 44                        | 134                        | 686              | 11195             | 2870                 |
| 3          | 15            | 88          | 65     | 39                 | 15               | 14              | 555             | 3          | 282                            | 3                         | 30                         | 318              | 4935              | 772                  |
| 5          | 16            | 50          | 69     | 59                 | 34               | 20              | 453             | 4          | 138                            | 2                         | 5                          | 149              | 3945              | 472                  |
| 12         | 77            | 164         | 165    | 132                | 74               | 51              | 1325            | 1          | 213                            | 15                        | 34                         | 263              | 9515              | 799                  |
| 4          | 29            | 69          | 76     | 78                 | 48               | 19              | 762             | _          | 182                            | 7                         | 18                         | 207              | 6423              | 348                  |
| 2          | 6             | 27          | 24     | 18                 | 11               | 9               | 325             |            | 217                            | 9                         | 35                         | 261              | 1878              | 345                  |
| 2          | 12            | 68          | 43     | 40                 | 22               | 11              | 606             | 2          | 283                            | 28                        | 19                         | 332              | 4157              | 691                  |
| 4          | 40            | 124         | 67     | 57                 | 41               | 25              | 837             | -          | 77                             | _                         | 8                          | 85               | 4031              | 177                  |
| 1          | 22            | 66          | 35     | 31                 | 26               | 9               | 383             | -          | -                              | -                         | _                          | -                | 2900              | -                    |
| 14         | 38            | 186         | 110    | 97                 | 111              | 58              | 1281            | 7          | 287                            | 26                        | 43                         | 363              | 6107              | 708                  |
|            | _             | 1           | 1      | 1                  |                  | _               | 9               | _          | _                              | _                         | _                          |                  | 91                | _                    |
| 75         | 339           | 1166        | 891    | 684                | 472              | 255             | 8691            | 24         | 2419                           | 146                       | 365                        | 2954             | 62643             | 8063                 |
|            |               |             |        |                    | 80               | fanb            | am 64           | lug bes    | Dorber.                        | ge <b>hen</b> b           | n Gen                      | tefter#          | 65411             | 9434                 |
|            |               |             |        |                    | 90               | ithin (         | a <b>m Sh</b> l | uj bes     | Binter                         | ·6cms                     | flere 1                    | 318/19           | w e n<br>2768     | 1371                 |
|            | _             | 2           | 3      | 3                  | _                | 2               | 23              | _          | _                              | -                         |                            |                  | 146               |                      |
|            |               |             |        |                    | 8                | Panb            | am S <b>4</b>   | uş bes     | vor <b>þ</b> er                | gehenb                    | n Gn                       | ne <b>fter</b> s | 139               |                      |
|            |               |             |        |                    | 97               | lit <b>hi</b> n | am <b>64</b> 1  | 378/79     | # c                            | ):                        |                            |                  |                   |                      |

### II. General - Uebersicht

| i.               | 2.             | 3.           |                                  | 8                             | aþi b            | 4.<br>er Leþri                                                   | er .              |                                                   | Sefai<br>Frequen<br>Solu  | mat-<br>njem           |                  |             | Gefe        | ·m=t-      |
|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| Ë                |                | nefe         | an                               | ten                           | Progl            | mafter                                                           | ļ.<br>            | \$ E                                              | Com                       | mer-                   |                  |             |             |            |
| Cross            | ~ ·            | Programagen. | -jæ                              | •                             | ı.               | velde<br>rater                                                   | #                 | efbra<br>erfæ                                     | 18                        | 78                     |                  |             | <b>a</b> /  | anf        |
| Laufende Rummer. | Provinzen.     | Bahl ber Pri | Activen und sei<br>liche Lehrer. | Bifenigefilis<br>Odifelieber. | Lebuifde Lebrer. | Ortsgeiftliche, welch<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Randibaten. | an ben mit benfelben ver-<br>bunbenen Borfchulen. | in ben Pro-<br>gymuaften. | in ben Bor-<br>foulen. | <b>21.</b><br>I. | <b>21</b> . | RL.<br>IIL. | St.<br>IV. |
| 1                | Ofpreußen      | 2            | 14                               | 2                             | 2                | 1                                                                | 1                 | 1                                                 | 297                       | 5                      | _                | 59          | 86          | 85         |
| 2                | Beftpreußen .  | 4            | 21                               | 9                             | 4                | 1                                                                | _                 | 4                                                 | 557                       | 81                     | -                | 57          | 127         | 142        |
| 3                | Branbenburg .  | 1            | 6                                | -                             | 2                | _                                                                |                   | -                                                 | 111                       | _                      | _                | 11          | 23          | 21         |
| 4                | Pommern        | 3            | 18                               | 2                             | 3                | 1                                                                | _                 | 4                                                 | 427                       | 118                    | _                | 55          | 89          | 94         |
| 5                | Pofen          | 2            | 12                               | 1                             | 3                | 2                                                                | -                 | _                                                 | 250                       | 21                     | -                | 35          | 61          | 49         |
| 6                | Sacfen         | 3            | 14                               | 1                             | 3                | 1                                                                | -                 | 2                                                 | 317                       | <b>6</b> 3             | -                | 33          | 82          | 70         |
| 7                | hannover       | 2            | 6                                | _                             | 1                | _                                                                | _                 | 2                                                 | 173                       | 58                     | -                | 14          | 57          | 31         |
|                  | Auferdem Y *)  | 1            | 40                               | •                             |                  |                                                                  | •                 | •                                                 | 44911                     | •                      | •                | •           | •           | 39         |
| 9                | Beffalen       | 13           | 75                               | -                             | 8                | 3                                                                | _                 |                                                   | 143¹)<br>1044             | -                      | _                | 32          |             | 1          |
| 9                | Aheinproving . | 13           | 75                               | 10                            |                  | 16                                                               | _                 | 1                                                 | 1044                      | 19                     | _                | 158         | 273         | 206        |
|                  | Gumme          | <b>32</b> 1) | 178                              | 25                            | 29               | 25                                                               | 1                 | 14                                                | <b>3319</b> 1)            | 365                    | _                | 454         | 841         | 714        |
|                  | Auferbem Y .   | 1            |                                  |                               | •                | 25                                                               | •                 |                                                   | 3319¹)<br>-               | <b>36</b> 5            |                  |             |             | 39         |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet Gymnafiel- unb Realfoffler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Breben (28 Goffer) if aus ber Bahl ber boberen Lehranftalten ausgefdieben.

## von der Frequenz der anerkannten Proghmnasien des Preußischen Staats

| 8164      |            | 6.<br>im Winte | r-Gemel                       | der 1878/7 | 79                |             |            | 20           | er Ron  | fe [ ]      | 7.<br>ion<br>iler | <b>1140 t</b><br>(62, 6) | eren<br>b) | biefe | )   |
|-----------|------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|---------|-------------|-------------------|--------------------------|------------|-------|-----|
| den P     | 7069 ma    | aßen.          |                               | ъ          | ) in ben          | Borjoule    | a.         | asf be       | n Prog  | <b>ym</b> n | aften             | in b                     | en Be      | rføn  | len |
| #1.<br>V. | gi.<br>VI. | Ueberhaupt.    | Darunter neu<br>Aufgenommene. | gt.<br>I.  | <b>gi.</b><br>11. | evangeitfd. | fatholifd. | Diffibenten. | ifbifd. | evangelifd. | fatholifd.        | Diffibenten.             | Holia.     |       |     |
| 79        | 79         | 388            | 91                            | 37         |                   | 37          | 32         | 283          | 77      | _           | 28                | 24                       | 9          | _     | 4   |
| 167       | 173        | 666            | 109                           | . 87       | 34                | 121         | 40         | 208          | 360     | _           | 98                | 37                       | 66         | _     | 18  |
| 29        | 35         | 119            | 8                             | -          | 87 34 121 40<br>  |             |            |              |         | -           | 15                | -                        | _          |       | -   |
| 104       | 99         | 441            | 14                            | 92         | 47                | 139         | 21         | 395          | 2       | _           | 44                | 118                      | 2          | _     | 19  |
| 54        | 67         | 266            | 16                            | 24         | _                 | 24          | 3          | 79           | 92      | 1           | 94                | 7                        | 4          | _     | 13  |
| 73        | 71         | 329            | 12                            | 26         | 41                | 67          | 4          | 322          | 5       | -           | 2                 | 65                       | 1          |       | 1   |
| 30        | 51         | 183            | 10                            | 39         | 35                | 74          | 16         | 167          | 6       |             | 10                | 69                       | 1          | _     | 4   |
| 42        | 31         | 112            | 1                             | 40         |                   | 40          | 4          |              |         |             |                   |                          | •          |       |     |
| 30        | 29         | 150            | 7                             |            | -                 | -           | _          | 20           | 112     | _           | 18                | _                        | _          | _     | _   |
| 223       | 237        | 1097           | 53                            |            | 20                | 20          | 1          | 285          | 758     | -           | 54                | 5                        | 15         | -     | _   |
| 789       | 841        | 3639           | 320                           | 305        | 177               | 482         | 117        | 1863         | 1412    | 1           | 363               | <b>32</b> 5              | 98         | _     | 59  |
| 42        | 31         | 112            | 1                             | 40         |                   | 40          | 4          |              |         |             |                   | •                        |            |       |     |

und der mit denselben organisch verbundenen Borschulen während

| 1.               | . 2.          | Den                                                                                                                           | deir<br>Hefe C  | e e t<br>S <b>oá</b> l | b nad | <b>) wa</b> :<br>L, 6b) | er.      |                 |                       |                                           |                               |                 |           | •                   | efam                                  | mt - A 2                       | 84=8   |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| .•               |               |                                                                                                                               | ben P<br>maafie | -                      | 8     | n bei                   | t<br>Iem |                 |                       |                                           |                               |                 |           |                     |                                       | a) \$1                         | on ben |
| Paterner         | 99            | 3nl                                                                                                                           | ånber           |                        | 3=1   | Enber                   |          | R               | rins                  | ber 1                                     | ung bes<br>orband.<br>Ife auf |                 | arlı      | u b                 | et D                                  | trung b<br>orbande<br>laffe an | Men    |
| Laufende Rummer. | Provinzen.    | eur. San ausbefrik. Schulort. Huslfindert. San ausbefrik. Schulort. Huslfindert. San ausbefrik. San ausbefrik. San ausbefrik. |                 |                        |       |                         |          | \$2<br>[4<br>I. | eal-<br>ulen<br>  II. | gangebraf-<br>berrchifgte<br>irgerfchalen | Opmnaften.                    | ambere Progema. | føi<br>I. | eal-<br>elen<br>II. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | foutige.                       |        |
| 1                | Offreußen     | 220                                                                                                                           | 167             | 1                      | 29    | 8                       |          | 4               | _                     | _                                         |                               | 13              | 1         |                     | _                                     | _                              | 5      |
| 2                | Befpreußen    | 273                                                                                                                           | <b>39</b> 0     | 3                      | 59    | 62                      | _        | 11              | _                     | _                                         | _                             | 3               | _         | _                   | _                                     | 2                              | 8      |
| 3                | Branbenburg . | 88                                                                                                                            | 31              | -                      | -     | _                       | -        | 3               | -                     | _                                         | -                             | 4               | _         | -                   |                                       | _                              | 4      |
| 4                | Pommern       | <b>2</b> 96                                                                                                                   | 144             | 1                      | 100   | 80                      | _        | 9               | _                     | _                                         | _                             | 4               | _         | _                   | _                                     | _                              | 7      |
| 5                | Posen         | 152                                                                                                                           | 109             | 5                      | 18    | 6                       | -        | 6               | _                     | _                                         | -                             | 17              | -         | 1                   | -                                     | 1                              | 2      |
| 6                | Sadfen        | 153                                                                                                                           | 168             | 8                      | ∞     | 7                       | -        | <b>-10</b>      | _                     | -                                         | -                             | 15              | -         | _                   | -                                     | 1                              | 3      |
| 7                | hannover      | 104                                                                                                                           | 43              | 31                     | 8     | 7                       | 7        | 2               | _                     | _                                         | -                             | 2               | 1         | _                   | -                                     | 1                              | _      |
| 8                | Beffalen      | 86                                                                                                                            | 63              | 1                      | -     | -                       | -        | 11              | _                     | _                                         | -                             | 6               | -         | 1                   | _                                     |                                | 1      |
| 9                | Mheinpeoving  | 587                                                                                                                           | 490             | 20                     | 20    | -                       | -        | 11              | _                     | -                                         | -                             | 35              | 2         | -                   | 1                                     | 1                              | 3      |
| •                | Spans         | 1959                                                                                                                          | 1610            | 70                     | 356   | 120                     | 7        | 67              |                       | -                                         | -                             | 99              | 3         | 2                   | 1                                     | 6                              | 33     |

bes Winter-Schulsemesters 1878/79.

| 9.<br>im <b>2</b> 0 | inter-C  | Semeft     | er 187           | 8/79            |                   |             | •                |               |                                |                           |                            |                | 1<br><b>9</b> 71          | O.                        |
|---------------------|----------|------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Prosp               | mnafie   | p.         |                  |                 |                   |             |                  |               | b) <b>von</b>                  | ben B                     | orjanie                    | 1              | Beka<br>Goli              | nd bes                    |
|                     |          | în a       | mun <sub>(</sub> | iter S<br>g aus | estm-             | _           |                  |               |                                | auf                       |                            |                | Sen<br>187                | nter-<br>tefters<br>18/79 |
| burch Lob.          | RL<br>i. | æi.<br>II. | £L.              | <b>2</b> 1.     | <b>g</b> í.<br>V. | <b>£</b> 1. | Ueberhaupt.      | . burch Leb.  | Opmnaffen unb<br>Proghungften. | Real - Lehr-<br>ankalten. | fonftige Stabt-<br>fonlen. | Aeberhanpt.    | in den Pro-<br>gomaaffen. | in den Borfculen.         |
| 1                   | _        | 7          | 8                | 1               | 1                 | 5           | 45               | _             | 9                              | _                         | 2                          | 11             | 343                       | 26                        |
| 1                   | _        | _          | 4                | 11              | 15                | 5           | 60               | 1             | 4                              | 4                         | 10                         | 19             | 606                       | 102                       |
|                     | -        | 1          | 1                | 1               | 1                 | -           | 15               | -             | _                              | -                         | _                          | _              | 104                       | _                         |
| 1                   | _        | 4          | 9                | 2               | 3                 | 1           | 40               | _             | 37                             | _                         | 4                          | 41             | 401                       | 98                        |
|                     | -        | 5          | 5                | 6               | 1                 | 2           | 46               | -             | 16                             | _                         | _                          | 16             | 220                       | 8                         |
| 2                   | -        | 3          | 8                | 9               | 4                 | 2           | 57               | -             | 22                             | _                         | 3                          | 25             | 272                       | 42                        |
|                     | -        | 1          | 2                | 6               | 2                 | 1           | 18               | -             | 25                             | 1                         | 1                          | 27             | 165                       | 47                        |
|                     | -        | 7          | 4                | 1               | 2                 | _           | 33               | _             | _                              | -                         | -                          | _              | 117                       | _                         |
| 1                   | -        | 32         | 24               | 31              | 29                | 13          | 183              | -             | _                              | -                         | 1                          | 1              | 914                       | 19                        |
| 6                   | _        | 60         | 65               | <b>6</b> 8      | 58                | 29          | 497              | 1             | 113                            | 5                         | 21                         | 140            | 3142                      | 342                       |
|                     | , 1      |            | l                | 1               | •                 | 8           | efand a          | m <b>G</b> øi | i<br>up des                    | vorige                    | n Gen                      | e <b>f</b> ers | 3319                      | 365                       |
|                     |          |            |                  |                 | <b>D</b> R        | ithin a     | ım G <b>ə</b> li | uğ bes        | Dinter                         | -Grut                     | pers 18                    | 7879           | ben                       | iger                      |
|                     |          |            |                  |                 |                   |             |                  |               |                                |                           |                            |                | 177                       | 23                        |

III. General - Uebersicht

| 1.       | 2.                              | 8.            |                                            | 8                                 | ahi i             | 4.<br>er Lehr                                                     | er                |                                 | Gefat<br>freque         | nmi-                   |                 | <del></del> | •                  | rfammt-           |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| £        |                                 | Ë             | 41                                         | n ben                             | Mea               | lfdulen.                                                          |                   | 25.2                            | Som:                    |                        |                 | <del></del> |                    |                   |
| Rummer.  | Provinzen.                      | Realfdulen.   | # £                                        |                                   | 뷻                 | ğ ¿                                                               | Ę                 | benfelben be<br>Borfchulen.     | Geme<br>187             | <b>Rer6</b><br>18      |                 |             | a)                 | auf ben           |
| Seufende | ·                               | Bahl ber Ri   | Direttoren, Ober- a<br>ordentiiche Lehrer. | Beffenscheftliche<br>halfelebrer. | Lednifche Lehrer. | Ortsgeiffliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Raubibaten. | an ben mit benf<br>bunbenen Bor | ta den Real-<br>fhulen. | in den Bor-<br>foulen. | <b>R</b> L<br>L | Rí.<br>II.  | <b>21.</b><br>111. | M.<br>IV.         |
|          | _                               |               |                                            |                                   |                   |                                                                   |                   |                                 |                         |                        | Å               | . %         | ealfd              | ulen              |
| 1        | Offpreußen Y')                  | 5             | 50                                         | 11                                | 9                 | -                                                                 | 3                 | 6 1                             | 1444                    | 185                    | 138             | 264         | 407                | 293               |
| 2        | Weftpreußen<br>Außerbem . Y     | 4 1           | 48                                         | 8                                 | 9                 | 4                                                                 | 2                 | 4                               | 1323                    | 151                    | 93              | 211         | 308                | 271               |
| 3        |                                 | 14            | 171                                        | 26                                | 37                | 1                                                                 | 10                | 33                              | 5069                    | 1172                   | 324             | 822         | 1524               | 1057              |
| 4        | Pommern<br>Außerbem . Y         | 4 2           | 43                                         | 6                                 | 6                 |                                                                   | -                 | 5                               | 1115                    | 151                    | <b>67</b>       | 230         | 323                | 219               |
| 5        | Pofen                           | 4             | 55                                         | 4                                 | 8                 | 7                                                                 | 3                 | 9                               | 1272                    | 273                    | 62              | 183         | 335                | 271               |
| 6        | Shleften                        | 9             | 104                                        | 10                                | 23                | 18                                                                | 6                 | 8                               | 2292                    | 252                    | 169             | 377         | 536                | 456               |
| 7<br>8   | Sadjen<br>Saleswig-polftein     | 6 2           | 87                                         | 12                                | 25                | 7                                                                 | 2                 | 6                               | 2779<br>212             | 349                    | 197<br>41       | 413<br>47   | 737<br>79          | 518<br>52         |
| 0        | Angerbem . Y                    | 2             |                                            | •                                 | <b>.</b>          | •                                                                 |                   | •                               |                         | •                      | •               | •           | •                  |                   |
| 9        | Davon finb Y<br>Augerbem . Y    | 11 1          | 110                                        | 16                                | 19                | 2                                                                 | 2                 | 15                              | <b>9033</b>             | 644                    | <b>26</b> 7     | 562         | 694                | <b>526</b><br>39  |
| 10       | Deffalen                        | 9             | 82                                         | 16                                | 10                | 141)                                                              | 8                 | -                               | 1957                    | _                      | 147             | 367         | 617                | 374               |
|          | Davon finb Y<br>Außerbem . Y    | 12            | )<br>:                                     | 1:                                | :                 | <b>!</b>                                                          | •                 | •                               | :                       | :                      |                 | :           |                    | :                 |
| 11       | Deffen - Raffan .               | 4             | 69                                         | 5                                 | 6                 | 2                                                                 | 4                 | 16                              | 1531                    | 501                    | 97              | 285         | 453                | 285               |
| 13       | Rheinproving .<br>Auserbem . Y  | 12            | 154                                        | 15                                | 29                | 14                                                                | 11                | 15                              | 3482                    | 330                    | 193             | 639         | 922                | 617               |
|          |                                 |               | ļ                                          |                                   |                   | <u> </u>                                                          | <u> </u>          |                                 |                         |                        |                 |             |                    |                   |
|          | Summe<br>Davon find Y           | 84            | 973                                        | 130                               | 181               | 64                                                                | 51                | 117                             | 25509                   | 4008                   | 1815            | 4399        | 7135               | <b>4939</b><br>39 |
|          | Auferbem T                      | 18            | 1 .                                        | 1.                                | •                 |                                                                   |                   |                                 |                         | 1                      | 1 .             |             |                    |                   |
|          |                                 |               |                                            |                                   |                   |                                                                   |                   |                                 |                         |                        | F               | 3. %        | ealsd              | hulen             |
|          | Brandenburg .                   | 3             | 45                                         | 6                                 | 12                | -                                                                 | 5                 | 5                               | 1152                    | 214                    | 49              | 173         | 354                | 236               |
|          | Fommern                         | 1 .           | 19                                         | 3 2                               | 2                 | -                                                                 | -                 | 3                               | 170                     | 61                     | 12              | 10          | 24                 | 35                |
| 3        |                                 | 2             | 1                                          |                                   | 10                | -                                                                 | 1                 | -                               | 786                     | -                      | 23              | 110         | 205                | 186               |
| 4        | Shieswig-holfein<br>Defen-Rafan | <b>3</b><br>8 | 34<br>73                                   | 20                                | 25                | 5                                                                 | 1                 | 12 26                           | 857<br>1941             | 954<br>930             | 79<br>175       | 165<br>253  | 137<br>400         | 184<br>393        |
| •        | Davon find Y                    | 2             |                                            |                                   |                   | .                                                                 | :                 |                                 | 1991                    |                        |                 |             | 75                 | 96                |
| 6        | Aheinproving                    | 3             | 30                                         | 5                                 | 4                 | -                                                                 | 1                 | 6                               | 791                     | 170                    | 80              | 100         | 123                | 169               |
|          | Summe<br>Devon find Y           | <b>20</b>     | 210                                        | 40                                | 59                | 5                                                                 | 12                | 52                              | 5697                    | 1729                   | 418             | 811         | 1243<br>75         | 1203<br>96        |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet: Gymnafial- unb Realfduler ungefenbert.

<sup>1)</sup> incl. 4 Religionelehrer, welche auch bei bem Cymnafinm in Dortmund Unterriat erthellen und bei ben Cymnafien gleichfalls nachgewiesen find.

<sup>2)</sup> Dagen.

von der Frequenz der Realschulen des Preußischen Staats und der mit

| 9-44                      | <b>Mag</b> 1        | 6.<br>im Win        | Non-Gar                       | uaBan 1            | 979/70               |             |             |                               | D            | er Ro         | nfel         | 7.         | <b>ned</b> to<br>a, 6 b) | aren       | biefe       |          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|------------|-------------|----------|
|                           | dulen.              |                     |                               | 1                  |                      | en B        | orfhuler    | l.                            | auf i        | en Re         |              |            |                          | en Bi      |             | len      |
|                           |                     |                     |                               |                    | -                    |             |             |                               |              |               | ·            |            |                          |            |             |          |
| gl<br>V.                  | <b>\$1.</b><br>VI.  | Ueberhaupt.         | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>£</b> 1.        | <b>£1.</b>           | <b>R1</b> . | Ueberhaupt  | Darunter neu<br>Aufgenommene. | evangeilfd.  | tatholific.   | Difftbenten. | jübifd.    | evangelifd.              | fatholifd. | Diftbenten. | jáblíg.  |
| I. £                      | orbn                | ung.                |                               |                    |                      |             |             |                               |              |               |              |            |                          |            |             |          |
| 260<br>80                 | 237<br>75           | 1599<br>155         | 155<br>64                     | 174<br>51          | 64<br>25             |             | 238<br>89   | 53<br>28                      | 1492         | 28            | -            | 79         | 228                      | 3          | <b>-</b>    | 7        |
| 275                       | 289                 | 1447                | 124                           | 149                | 28                   | -           | 177         | 26                            | 1237         | 85            | ·-           | 125        | 147                      | 12         | -           | 18       |
| 95<br><b>99</b> 0         | 101<br>1006         | 196<br><b>5723</b>  | 17<br>654                     | 66<br>664          | <i>39</i><br>786     | -           | 105<br>1450 | 8<br>278                      | 5042         | 126           | •            | 555        | 1274                     | 22         | -           | 154      |
| <i>233</i><br><b>19</b> 1 | 223<br>176          | 456<br>1226         | <i>91</i><br>111              | 395<br>1 <b>26</b> | <i>399</i> <b>64</b> | •           | 794<br>190  | 115<br>39                     | 1157         | 13            | •            | 56         | 176                      | _          | •           | 14       |
| 114                       | 147                 | 261                 | 52                            | 92                 | 126                  | •           | 218         | 40                            | •            |               | •            |            | •                        | •          | •           | •        |
| 257                       | 237                 | 1345                | 73                            | 159                | 105                  | 47          | 311         | 38                            | 827          | 217           |              | 301        | 205                      | 55         | -           | 51       |
| 463                       | 480                 | 2481                | 189                           | 141                | 88                   | 54          | 263         | 31                            | 1677         | 485           | 8            | 319        | 239                      | 34<br>13   | 3           | 11       |
| 599                       | 478                 | 2942<br>219         | 163<br>7                      | 143                | 122                  | 101         | 366         | 17                            | 2739<br>213  | 95<br>2       | 0            | 100<br>4   | <b>32</b> 8              | -          | 0           | 22       |
| 92                        | 88                  | 180                 | 9                             | 71                 | 27                   | 3           | 101         | 16                            | •            | •             | •            | •          | •                        |            | •           |          |
| 496<br>42                 | 410<br>31           | 3155<br>112         | 122<br>1                      | 316<br>40          | 206                  | 158         | 680<br>40   | 36<br>4                       | 2856         | 141           | -            | 158        | 632                      | 18         | _           | 30       |
| 119                       | 162                 | 281                 | 5                             | 156                | 113                  | 29          | 298         | 35                            | •            |               |              | •          |                          |            | •           |          |
| 256<br>65                 | 250<br>71           | 2011<br>136         | 54<br>5                       | -                  | · —                  | -           | -           | -                             | 1418         | <b>451</b> 1) | 1            | 141        | _                        | -          | _           | -        |
| 253                       | <b>259</b>          | 512                 | 13                            | 58                 | 49                   | 29          | 136         | 2                             |              |               | •            | •          |                          |            | •           | •        |
| 254<br>662                | 286<br><b>62</b> 2  | 1660<br>3654        | 129<br>172                    | 206<br>190         | 197<br>177           | 157<br>13   | 560<br>380  | 59<br>50                      | 1373<br>2000 | 113           | -            | 174<br>294 | 435<br>242               | 33         | -           | 92<br>30 |
| 83                        | 100                 | 183                 | 2                             | 190                | •                    |             | 360         | 50                            | 2000         | 1360          | •            |            |                          | 108        | •           | •        |
| 4703                      | 4471                | 27462               | 1953                          | 2268               | 1837                 | 530         | 4635        | 627                           | 22031        | 3116          | 9            | 2306       | 3905                     | 299        | 3           | 429      |
| 107<br>10 <b>6</b> 9      | 102<br>11 <b>55</b> | 248<br>2224         | 25 <b>3</b>                   | 40<br>889          | 778                  | 74          | 40<br>1741  | 244                           | :            |               | :            |            |                          | •          |             |          |
| II.                       | Orbi                | ıung.               |                               |                    |                      |             |             |                               |              |               |              |            |                          |            |             |          |
| 251                       | 250                 | 1313                | 161                           | 102                | 140                  | -           | 242         | 28                            | 1217         | 35            | -            | 61         | 228                      | 1          | -           | 13       |
| 55                        | 53                  | 189                 | 19                            | 46                 | 33                   | -           | 79          | 18                            | 160          | 3             | -            | 26         | 64                       | 1          | _           | 14       |
| 145                       | 173                 | 842                 | 56                            | _                  | _                    | -           |             | -                             | 802          | 9             | 4            | 27         | _                        | -          | _           | -        |
| 190                       | 172                 | 927                 | 70                            | 178                | 219                  |             | 397         | 43                            | 864          | 9             | -            | 54         | 367                      | 7          |             | 23       |
| 415<br>92                 | <b>428</b><br>93    | <b>2064</b> 356     | 123                           | <b>399</b> 86      | <b>308</b>           | 296<br>20   | 1003<br>125 | 73<br>1                       | 1284         | 106           | -            | 674        | <b>63</b> 8              | 64         | -           | 301      |
| 184                       | 182                 | 838                 | 47                            | 121                | 57                   | _           | 178         | 8                             | 595          | 204           |              | 39         | 145                      | 28         | _           | 5        |
| 1240<br>92                | 1258<br>93          | 6173<br><i>35</i> 6 | <b>476</b> 6                  | 846<br>86          | 757<br>19            | 296<br>20   | 1899<br>125 | 170<br>1                      | 4922         | 366           | 4            | 881        | 1412                     | 101        | -           | 356      |

<sup>1)</sup> incl. 8 Mittatholiten.

## benselben organisch verbundenen Borschulen während des Winter-

| 1.               | 2.                | Der !            | beime<br><b>64</b> | ith n      | 3.<br>1 <b>44 W</b> ai<br>( <b>64, 6</b> b | ren bis        | fe         |                             |           |                             | •                                                          | famm                        | 1- <b>%</b> 5 | <b>64</b> 2  |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| *                |                   | euf              | en Re<br>Sulen     | al-        | in b                                       | en Bo<br>Julen | Ç a        |                             |           |                             |                                                            |                             |               | ) 701        |
|                  |                   | Inte             | aber               |            | Inid                                       | nber           |            |                             |           |                             | 61                                                         | <u> </u>                    |               |              |
| Laufende Rummer. | Provinzen.        | ans b. Schulort. | von auswärte.      | Ausländer. | aus b. Schulort.                           | von auswärte.  | Musianber. | mit bem Bengnift ber Reife. | (4)<br>1. | bere<br>tal-<br>tlen<br>II. | pa Abgangebruf-<br>ungen berechtigte<br>bbb. Bürgerfchulen | foutlige Stabt-<br>foulfre. | Opmafen.      | Progranafen. |
|                  |                   | -                | -                  |            |                                            |                |            | _                           |           |                             | Δ.                                                         | Rea                         | Цф            | uler         |
| 1                | Ofpreufen         | 1037             | 547                | 15         | 203                                        | 35             | -          | 31                          | 12        | _                           | 1                                                          | 16                          | 3             | _            |
| 2                | Beftpreufen       | 1052             | 363                | 32         | 161                                        | 16             | -          | 26                          | 8         |                             | 2                                                          | 24                          | 12            | -            |
| 3                | Brantenburg       | 4526             | 1120               | 77         | 1377                                       | 67             | 6          | 55                          | 47        | 2                           | 9                                                          | 65                          | 40            | -            |
| 4                | Dommern           | 898              | 325                | 3          | 188                                        | .2             | _          | 20                          | 2         | _                           | _                                                          | 4                           | 4             | _            |
| 5                | Pofen             | 807              | 510                | 29         | <b>25</b> 5                                | 54             | 2          | 16                          | 16        | _                           | 1                                                          | 12                          | 14            | -            |
| б                | Shiefien          | 1590             | 847                | 44         | 250                                        | 32             | 1          | 37                          | 19        | 2                           | 29                                                         | 31                          | 18            | _            |
| 7                | Gadfen            | 1662             | 1099               | 181        | 342                                        | 15             | 9          | 45                          | 18        | 1                           | 8                                                          | 35                          | 13            | 1            |
| 8                | Chicswig-Dolftein | 115              | 103                | 1          | _                                          | _              | !          | 3                           | 1         | <br>  —                     | 2                                                          | 1                           | _             | _            |
| 9                | hannover          | 1930             | 1012               | 213        | 632                                        | 39             | 9          | 97                          | 27        | 1                           | 2                                                          | <b>38</b>                   | 36            | 12           |
| 10               | Beffalen          | 1356             | 639                | 16         | _                                          | _              | _          | 56                          | 14        | _                           | 8                                                          | 40                          | 17            | 1            |
| 11               | befen-Rafan       | 1359             | 238                | 63         | 545                                        | 11             | 4          | 20                          | 12        | 18                          | 28                                                         | 16                          | 10            | -            |
| 12               | Rheinproving      | 2891             | 696                | 67         | 352                                        | 26             | 2          | 62                          | 35        | 4                           | 19                                                         | 52                          | 34            | 2            |
| ·                | Gumme             | 19223            | 7499               | 740        | 4305                                       | 297            | 33         | 468                         | 211       | 28                          | 99                                                         | 334                         | 201           | 16           |

#### B. Realfdulen

| 1 | Branbenburg       | 1198 | 104         | 11         | 236  | 6  | -  | 5  | 3  | 3  | 1  | 8   | 3  | - |
|---|-------------------|------|-------------|------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|
| 2 | Pommern           | 146  | 43          | -          | 80   | 10 | _  | _  | 1  | _  | -  | 10  | -  | - |
| 3 | Sadfen            | 471  | <b>35</b> 3 | 18         | -    | _  | -  | 4  | 1  | 1  | _  | 11  | 2  | - |
| 4 | Saleswig-holftein | 683  | 156         | 89         | 351  | 25 | 21 | 2  | 4  | 4  | 4  | 22  | 8  | _ |
| 5 | heffen-Raffan     | 1737 | 267         | <b>6</b> 0 | 956  | 42 | 5  |    | 8  | 3  | 9  | 50  | 18 | - |
| 6 | Rheinproving      | 659  | 171         | 8          | 167  | 11 | -  | 7  | 1  | _  | 8  | 7   | 6  | _ |
|   | Summe             | 4894 | 1094        | 185        | 1779 | 94 | 26 | 18 | 16 | 10 | 22 | 118 | 37 | - |

## Schulsemesters 1878/79.

|            | tater-( |           | ter 187            | r8/79      |                   |             |                 |               |                          |                                   |                                | <del></del> | De fia              | O.<br>ithiu<br>nd am |  |
|------------|---------|-----------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| en 5       | Realfdi |           |                    |            |                   | <del></del> | <del></del>     |               | b) won                   | Soluf bes<br>Binter-<br>Semefters |                                |             |                     |                      |  |
| burch Lob. | 911     | anbert    | veiter             | Beftim     | mung              | aus         |                 |               |                          | auf                               |                                |             | 1878/79             |                      |  |
|            | RI.     | Si.       | <b>91.</b><br>111. | RI.<br>IV. | <b>g</b> 1.<br>V. | SL<br>VI.   | Ueberhaupt.     | burd Lob.     | Real-Lehr.<br>Anstalten. | fonftige Stabt-<br>foulen.        | Opmaaffen unb<br>Progymacffen. | Ueberhaupt. | in den Realschulen. | in den Borschulen.   |  |
| i. £       | rbn     | ung       | •                  |            |                   |             |                 |               |                          |                                   |                                |             |                     |                      |  |
| 2          | 6       | 47        | 26                 | 17         | 8                 | 5           | 174             | 2             | 77                       | 12                                | 1                              | 92          | 1425                | 146                  |  |
| 4          | 3       | 44        | 17                 | 16         | 15                | 11          | 182             | _             | 110                      | 9                                 | 8                              | 127         | 1265                | 50                   |  |
| 5          | 32      | 175       | 157                | 95         | 29                | 5           | 716             | 5             | 193                      | 37                                | 28                             | 263         | 5007                | 1187                 |  |
| _          | 7       | 6         | 53                 | 25         | 25                | 1           | 147             | 2             | 39                       | 1                                 | 2                              | 44          | 1079                | 146                  |  |
| 4          | 7       | 41        | 44                 | 22         | 9                 | 5           | 191             | 1             | 109                      | 19                                | 6                              | 135         | 1154                | 176                  |  |
| 6          | 18      | 82        | 45                 | 54         | 35                | 12          | 388             | 1             | 68                       | 11                                | 2                              | 82          | 2093                | 201                  |  |
| 5          | 9       | 105       | 69                 | 66         | 47                | 8           | 425             |               | 110                      | 17                                | 19                             | 146         | 2517                | 220                  |  |
| _          | 5       | 18        | 12                 | 2          | _                 | _           | 44              | _             | _                        | _                                 | <b>-</b>                       | _           | 175                 | _                    |  |
| 6          | 18      | 168       | 77                 | 67         | <b>30</b>         | 4           | 583             | 3             | 211                      | 15                                | 17                             | 246         | 2572                | 434                  |  |
| 2          | 7       | 113       | 69                 | 34         | 10                | _           | 366             | _             | _                        |                                   | _                              |             | 1645                |                      |  |
| _          | 14      | 63        | 31                 | 15         | 10                | 5           | 242             |               | 64                       | 5                                 | 13                             | 82          | 1418                | 478                  |  |
| 5          | 17      | 175       | 73                 | 60         | 40                | 27          | 605             | -             | 94                       | 8                                 | 4                              | 106         | 3049                | 274                  |  |
| 39         | 143     | 1037      | 673                | 473        | 258               | 83          | 4063            | 14            | 1075                     | 134                               | 100                            | 1323        | 23399               | 3312                 |  |
|            | I       |           | l                  | !          | i                 | <b>M</b>    | m Shlu          | <br>9 bes t   | origen                   | Gemef                             | lers (C                        | oi. 5.)     | 25509               | 4008                 |  |
|            |         |           |                    |            |                   | Mil         | in am (         | <b>Bhlu</b> g | bes Wi                   | uter-S                            | <br>emeßere                    | 1878        |                     | iger                 |  |
| T S        | Orbn    | 1 11 11 4 |                    |            |                   |             |                 |               |                          |                                   |                                |             | 2110                | 696                  |  |
| 1          | 3       | 42        | 55                 | 41         | 14                | 1 <b>8</b>  | 186             | , 1           | 1 9                      | 6                                 | 2 1                            | 18          | 1127                | 224                  |  |
| 1          | 3       | 1         | 6                  | 8          | 2                 | _           | 32              | 1             | 5                        |                                   | 2                              | 8           | 157                 | 71                   |  |
| _          | 2       | 30        | 21                 | 17         | 15                | 1           |                 |               |                          |                                   |                                |             |                     | •                    |  |
| _          |         |           | }                  |            |                   | •           | 105             |               |                          | _                                 |                                | _           | 737                 |                      |  |
| ~          | 43      | 28        | 16                 | 10         | 5                 | _           | 156             | 2             | 53                       | 16                                | 29                             | 100         | 771                 | 297                  |  |
| -          | 91      | 21        | 51                 | 42         | 9                 | -           | 301             | 1             | 111                      | 38                                | 29                             | 179         | 1 <b>76</b> 3       | 824                  |  |
| _          | 33      | 10        | 24                 | 32         | 21                | 19          | 168             | _             | 39                       | 10                                | 9                              | 58          | 670                 | 120                  |  |
| 2          | 174     | 132       | 173                | 150        | 66                | 28          | 948             | 5             | 217                      | 70                                | 71                             | 363         | 5225                | 1536                 |  |
|            | 1       |           | '                  | 1          | Be                | <b>Land</b> | am Shl          | up bes        | porigen                  | 6eme                              | pers (                         | EL 5.)      | 5697                | 1729                 |  |
|            |         |           |                    |            |                   | Mile        | am S <b>h</b> l | up bes        | Winter                   | -Gewe                             | Aers 18                        | 778/79      | w e n<br>472        | iger<br>193          |  |

IV. General-llebersicht von der Frequenz der höheren

| 1.          | 2.                                        | valen. 50                      |                                       |                                |                   | 4.<br>der Lehr                                                    |                   |                                     | Gefar<br>frequer<br>Galuf        | umi-<br>4 cm           | Ocfammt.         |            |      |           |  |  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------|------|-----------|--|--|
| Rummer.     | Provinzen.                                | ürgerfd                        |                                       |                                | ren Bürgerfd      |                                                                   | - £.              | benfelben ver<br>Borfdulen.         | Com<br>Ceme<br>18                | mer-<br>Bers           | n) auf b         |            |      |           |  |  |
| Laufenbe Ru | prootingen.                               | Zahl ber höheren Bürgerfculen. | Rettoren und orbent-<br>liche Lehrer. | Bifenfacftilde<br>Dalfelebrer. | Lednifche Lehrer. | Orthgeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Frobe-Ranblbaten. | an ben mit benfel<br>bunbenen Borfe | in ben böheren<br>Bürgerichnien. | in ben Bor-<br>foulen. | <b>81.</b><br>I. | er.<br>II. | AC.  | ÆL<br>IV. |  |  |
| 1           | Ofpreußen                                 | 2                              | 11                                    | 1                              | 2                 | _                                                                 | -                 | 3                                   | 297                              | 92                     | 1                | 37         | 56   | 61        |  |  |
| 2           | Weftpreufen                               | <b>6</b> ¹)                    | 31                                    | 8                              | 7                 | 5                                                                 | <u> </u>          | 3                                   | <b>699</b> 1)                    | 1441)                  |                  | 51         | 154  | 156       |  |  |
| 3           | Branbenburg .<br>Außerbem . Y')           | 9                              | 51                                    | 7                              | 12                | 1                                                                 | <u> </u>          | 10                                  | 1004                             | 307                    | -                | 115        | 264  | 224       |  |  |
| 4           | Dommern                                   | 4                              | 20                                    | 3                              | 3                 | -                                                                 | <u>.</u>          | 7                                   | 481                              | 212                    | _                | 54         | 111  | 100       |  |  |
| 5           | Angerbem . Y                              | 1<br>8°)                       | 62                                    | 9                              | 13                | 6                                                                 | _                 | 12                                  | •<br>1707°)                      | 714")                  | 60               | 125        | 227  | 369       |  |  |
| 6           | Sacfen                                    | 7                              | 41                                    | 3                              | 12                | 1                                                                 | _                 | 4                                   | 1037                             | 160                    | _                | 116        | 206  | 223       |  |  |
| 7           | Soleswig-Dolftein                         | 9                              | 33                                    | -                              | 2                 | _                                                                 | _                 | 5                                   | 563                              | 95                     | -                | 85         | 172  | 155       |  |  |
| 8           | Auserbem . Y Cannover                     | 15                             | 70                                    | 7                              | 14                | 4                                                                 | _                 | 20                                  | 1 <b>90</b> 1                    | 785                    | •<br>38          | 241        | 434  | 467       |  |  |
| 9           | Augerbem . Y<br>Weffalen                  | 4 7                            | 43                                    | 7                              | 5                 | 8                                                                 | <u> </u>          |                                     | 833                              | •                      | 5                | 84         | 185  | 166       |  |  |
|             | Mußerbem . Y                              | 1                              | •                                     |                                | •                 | •                                                                 | •                 |                                     | •                                |                        | •                | •          | •    | •         |  |  |
|             | Deven find Y                              | 15<br>1                        | 94                                    | 15                             | 33                | 14                                                                | -                 | 25                                  | 2228                             | <b>893</b>             | 47               | 218        | 36   | 484<br>33 |  |  |
| 11          | Rheinproving .<br>Außerbem . Y            | 14                             | 69                                    | 14                             | 15                | 13                                                                | -                 | 13                                  | 1627                             | <b>361</b>             | -                | 198        | 392  | 365       |  |  |
| 12          | hohenjollern                              | 1                              | 4                                     | 2                              | 1                 | 2                                                                 | -                 | -                                   | 55                               | _                      | _                | 7          | 13   | 7         |  |  |
| •           | Gumme                                     | 97*)                           | 529                                   | 76                             | 119               | 54                                                                | _                 | 102                                 | 125423)                          | 3713*)                 | 150              | 1331       | 2655 | 2799      |  |  |
|             | Davon find . Y                            | 1                              | •                                     |                                |                   |                                                                   | .                 | •                                   | •                                | •                      | •                |            | 36   | 33        |  |  |
|             | Außerbem . Y                              | 14                             | •                                     |                                | •                 |                                                                   | •                 | •                                   | •                                | •                      | •                | •          | •    | •         |  |  |
| <b>\$</b>   | Döbere Burgerfdule gu<br>Mroffen (Balbed) |                                |                                       | _                              | 2                 | _                                                                 | _                 | 2                                   | 74                               | 12                     | -                | 12         | 21   | 14        |  |  |

<sup>\*)</sup> Das Beiden Y bebeutet: Opmnafial- unb Realfoffler ungefonbert.

<sup>1)</sup> Bugang: Dirfdan mit 156 unb 120 Soffern.

<sup>2)</sup> Bugang: Ratiber mit 192 Soulern.

<sup>3)</sup> cfr. Bemerl. 1 unb 2.

Bürgerschulen bes Preußischen Staats sowie bes Fürstenthums Walded und

| greque                   | 6.                | Binter-                     | Semeft                        | 7.<br>Der Konfession nach waren biefe<br>Schaler (6a, 6b) |                   |             |      |             |                            |               |                |                |                  |              |            |             |         |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| <b>þöþeren</b>           | Bürgerf           | dulen.                      |                               |                                                           | b)                | in be       | n B1 | rfhulen     | l.                         | eti<br>q      | f ben<br>ärger | pöber<br>Ouler | in ben Borfoulen |              |            |             |         |
| <b>81</b> .              | at.<br>VI.        | Ueberhaupt.                 | Darunter nen<br>Aufgenommene. | At.<br>I.                                                 | at.               | sa.<br>III. | st.  | Ueberhaupt. | Darunter nen Aufgenommene. | ebangelifd.   | latholifd.     | Diffibenten.   | iábífá.          | evangeilfd.  | fatholifd. | Diffbenten. | jábifą. |
| 77                       | 77                | 308                         | 11                            | 76                                                        | 24                | -           | _    | 100         | 8                          | 290           | 3              | 1              | 14               | 96           | 1          | _           | 3       |
| 188                      | 207               | 756                         | 57                            | 86                                                        | 77                | -           | –    | 163         | 19                         | 619           | 80             | -              | 57               | 115          | 32         | _           | 16      |
| 257<br>90                | <b>264</b> 77     | 1124<br>167                 | 30<br>22                      | 195<br>54                                                 | 142<br>67         | -           | -    | 337<br>121  | 30                         | 1081          | 6              | -              | 37               | 318          | 7          | _           | 12      |
| 118                      | 115               | 498                         | 17                            | 115                                                       | 128               | ı           | -    | 243         | 31                         | 478           | 3              | • •            | 17               | 231          | 3          | -           | 9       |
| <i>91</i><br><b>45</b> 8 | <i>82</i><br>517  | 173<br>1756                 | 30<br>49                      | 48<br>296                                                 | 1                 | 194         | ·    | 66<br>753   | 16<br><b>39</b>            | 1119          | 437            | •              | 200              | 466          | 153        | •           | 134     |
| 272                      | 244               | 1061                        | 24                            | 82                                                        |                   | Ì           | _    | 167         | 7                          | 1036          | 8              | -              | 17               | 166          | _          | _           | 1       |
| 93                       | 90                | 595                         | 12                            | 95                                                        | 12<br>70          | ł           | _    | 107         | 12                         | 561           | 2              | _              | 12               | 105          | _          | _           | 2       |
| 166<br>3 <b>9</b> 2      | 170<br><b>406</b> | <i>336</i><br>1 <b>97</b> 8 | 11<br>77                      | 185<br>405                                                | 70<br><b>26</b> 1 | 124         | ·    | 255<br>790  | 20<br>55                   | 1 <b>68</b> 0 | 191            | •              | 107              | 7 <b>2</b> 3 | 37         | •           | 30      |
| 186                      | 197               | 383                         | 62                            | 85                                                        | 16                | •           | •    | 101         | 11                         | •             | •              | •              | •                | •            | •          | •           | •       |
| 194<br>43                | 192<br>40         | 848<br>83                   | 15                            |                                                           | •                 |             | -    | -           | -                          | 661           | 124            | 2              | 41               |              | -          | •           | -       |
| 5 <b>56</b>              | 581<br>37         | 2327<br>146                 | 99                            | 311<br><i>21</i>                                          | 348<br><i>33</i>  | 206<br>23   | 82   | 947<br>77   | 54                         | 1637          | 527            | -              | 163              | 696          | 191        | -           | 60      |
| 317                      | 382               | 1654                        | 27                            | 222                                                       | 170               | _           | _    | 392         | 31                         | 808           | 763            | _              | <b>63</b>        | 222          | 152        | _           | 18      |
| 142<br>11                | 179<br><b>20</b>  | <i>321</i><br>58            | 6<br>3                        | 41                                                        | 14                | -           | _    | <b>55</b>   | -                          | 6             | 37             | -              | 15               | -            | -          | -           | -       |
| 2933                     | 3095              | 12963                       | 421                           | 1873                                                      | 1493              | 551         | 82   | 3999        | 286                        | 10016         | 2181           | 3              | 763              | 3138         | 576        | _           | 285     |
| 40                       | 37                | 146                         | •                             | 21                                                        | 33                | 23          | •    | 77          |                            | •             | •              | •              | •                | •            |            | •           |         |
| 718                      | 745               | 1463                        | 131                           | 413                                                       | 185               | •           | ٠    | 598         | 72                         | ٠             | •              | •              | •                | ·            | ٠          | ٠           | •       |
| 17                       | 11                | 75                          | 1                             | 13                                                        | -                 | -           | -    | 13          | 1                          | 65            | 2              | _              | 8                | 12           | _          | -           | 1       |

ber mit benfelben organifch verbunbenen Borfculen mabrent bes

| 1.              | 2,                                        | Det<br>H                  | Dein              | n at       | i<br>p mad<br>er (Ba | 1941<br>, 6b)   | reni         | Gefammt - Ab g a n                               |             |                                       |       |                          |        |               |             |                                                              |                 |  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|--------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                 |                                           | puf b bobe<br>Bargerichu  |                   |            |                      | n ben<br>richai |              | a) ton b                                         |             |                                       |       |                          |        |               |             |                                                              |                 |  |
| ummer           | Provinzen.                                | Infái                     | nber              |            | 3=4                  | faber           |              | Bernif                                           | 148         | t dem<br>gegen                        | gnif  | •                        | HE     | bad<br>ber    | Mbg.        | ir auf<br>augsten                                            | gwiß            |  |
| Laufenbe Rummer |                                           | aus bem Schulori.         | non aufward       | Masterber. | ene bem Couters.     | sen andbarta.   | Magfänber.   | mit bem Abgangopugnis<br>ber Reife gu einem Bern | Chanafen.   | Meal-<br>fquient<br>t. il.<br>Orbnung |       | Opmanfen.<br>Progamafen. |        | Fig.          | ilen<br>II. | anbere j. Mbgenge.<br>prafungen beredt.<br>bob. Bargerfonten | feuftler Chabb. |  |
| 1 2 3           | Dftperufen                                | 21 <i>t</i><br>436<br>733 | 96<br>315<br>390  | 1<br>5     | 144                  | 11<br>19<br>53  |              | 5 8                                              | -<br>-<br>1 | 2 13                                  | 111   | 5<br>19                  |        | 4<br>0<br>14  | -<br>-<br>1 | 2<br>6                                                       | 1<br>8<br>17    |  |
| 5               | Pommern                                   | 371<br>1445<br>669        | 127<br>298<br>373 | 13         |                      | 87              | -<br>1<br>-  | 4<br>42<br>13                                    | 4           | 2<br>6<br>13                          | - 24  | 6<br>18<br>12            | _<br>_ | 4<br>13<br>10 | 1 -         | 1<br>13<br>1                                                 | 10<br>20<br>17  |  |
| 7 8             | Shirewig-heifteln<br>hannever<br>Beffalen | 361<br>1407<br>590        | 181<br>565<br>258 | 53<br>44   | 91<br>706            | 13<br>79        |              | 1<br>44<br>10                                    | -<br>5      | 6<br>36<br>4                          | 1 8   | 4<br>17-<br>6            | - 6    | 7<br>13<br>10 | 1 -         | 4<br>16<br>5                                                 | 17<br>27<br>7   |  |
| 10<br>11<br>12  | Deffen-Raffan                             | 1673<br>1205<br>40        | 591<br>436<br>18  |            |                      |                 | 39<br>2<br>- | 58<br>17<br>1                                    |             | 3<br>5<br>1                           | 1 ( 1 | 36<br>6                  | -      | 9<br>13<br>-  | 39<br>2<br> | 15<br>7<br>—                                                 | 9 2             |  |
|                 | Enma                                      | 9140                      | 3609              | 214        | 3510                 | 436             | 53           | 201                                              | [4          | Вt                                    | 6     | 136                      | 6      | 102           | 16          | 76                                                           | 1.74            |  |
|                 | öbere Bürgerfoule<br>Arelfen (Balbed)     | 42                        | 33                | -          | 12                   | 1               | _            | 1                                                | _           | 2                                     | +=    | В                        | _      | _             | -           | 1                                                            | t               |  |

# Winter-Schulsemesters 1878/79.

| 9.<br>m Winter-Semefter 1878.79 |             |             |               |        |            |              |                |                       |                       |                              |                            |                  | <b>90</b> %          | 10.<br>Within<br>Brkand am       |                   |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| b) von ben Borfdulen            |             |             |               |        |            |              |                | Soluf bes<br>Winter-  |                       |                              |                            |                  |                      |                                  |                   |
|                                 |             | n anb       | rrweite<br>G1 | r Befi | immung     |              |                |                       |                       | auf                          | _                          |                  | Semefters<br>1878/79 |                                  |                   |
| burch Lob.                      | <b>R</b> 1. | <b>21</b> . | Rí.           | RL.    | #1.<br>V.  | RL<br>VI.    | 2 Ueberhampt.  | Ueberhaupt.           | burch Lob.            | Spunaften unb<br>Proghmagfen | Real - Lebr-<br>anftalten. | Stabifoulen.     | Ueberhaupt.          | in ben höheren<br>Bürgerschulen. | in ben Borfculen. |
| _                               | _           | 1           | 5             | 6      | 8          | 2            | 34             | 1                     | 5                     | _                            | 45                         | 50               | 274                  | 50                               |                   |
| 2                               | -           | 10          | 18            | 26     | 9          | 7            | 102            | -                     |                       | 24                           | 21                         | 45               | 654                  | 118                              |                   |
| 3                               | -           | 30          | 27            | 34     | 12         | 6            | 192            | -                     | 2                     | 42                           | 11                         | 55               | 932                  | 282                              |                   |
| _                               |             | 9           | 13            | 17     | 10         | •            | 81             | _                     | 2                     | 38                           | 12                         | 58               | 417                  | 191                              |                   |
| 2                               | 2           | 14          | 37            | 67     | 43         | 23           | 306            | 1                     | 13                    | 23                           | 51                         | 89               | 1450                 | 665                              |                   |
| 5                               | -           | 24          | 22            | 35     | 33         | 10           | 194            | -                     | 18                    | 43                           | 6                          | 67               | 967                  | 100                              |                   |
| _                               | -           | 40          | 27            | 21     | 5          | _            | 133            | _                     | _                     | 35                           | 6                          | 41               | 462                  | 66                               |                   |
| 3                               | 2           | 36          | 51            | 57     | 25         | 6            | 326            | 2                     | 7                     | 274                          | 38                         | 321              | 1650                 | 469                              |                   |
| -                               | 1           | 14          | 26            | 38     | 16         | 7            | 161            | -                     | -                     | <b> </b> -                   | _                          | _                | 687                  | -                                |                   |
| 2                               | 2           | 34          | 71            | 55     | 29         | 12           | 406            | _                     | 41                    | 214                          | 50                         | 305              | 1921                 | 642                              |                   |
| 3                               | -           | 86          | 42            | 52     | 31         | 15           | 288            | _                     | 12                    | 92                           | 51                         | 155              | 1366                 | 237                              |                   |
|                                 | -           | 1           | -             | 1      | -          | 4            | 13             | -                     |                       | -                            | -                          | -                | 45                   | _                                |                   |
| 20                              | 7           | 299         | 339           | 409    | 221        | 96           | 2238           | 3                     | 100                   | 785                          | 291                        | 1179             | 10725                | 2820                             |                   |
|                                 |             |             |               | 1      | l          | •            | ing bes        | vorberg               | •                     | !                            | efters (                   | Est. 5.)         | 12542                | 3713                             |                   |
|                                 |             |             | İ             |        |            | Allo         | am <b>G4</b> l | uf bes                | <b>EDinte</b>         | -Geme                        | Pers 1                     | 378/79           | to e m               | ger                              |                   |
|                                 |             |             |               |        |            |              |                |                       |                       |                              |                            |                  | 1817                 | 893                              |                   |
|                                 | 1           |             | 1             |        |            |              |                |                       | 1                     |                              |                            |                  |                      |                                  |                   |
| _                               | 1 -         | _           | 3             | 3      | _          | _            | 14             | _                     | _                     | 8                            | _                          | 8                | 61                   | 5                                |                   |
|                                 |             |             |               | 18cf   | i<br>and a | и <b>Б</b> ф | luß bes        | ı<br>Vor <b>h</b> erg | !<br> e <b>þ</b> enbe | ı<br>11 Gemi                 | i<br>Pers (                | <b>Est. 5.</b> ) | 74                   | 12                               |                   |
|                                 | į           |             |               |        |            |              | am 64          |                       |                       | -                            |                            |                  | m e n                | iger                             |                   |
|                                 | •           | I           | 1             | 1      |            | •            |                |                       | . = ====              | •                            | •                          | •                | 13                   | 7                                |                   |

158) Neberweisung von Gewerbeschulen in den Ge=
schäftsbereich der Provinzial-Schulkollegien. Beiter=
bildung und in Aussicht genommene Berechtigungen
dieser Anstalten.

Berlin, den 10. Juli 1879.

Um eine größere Einheit in der Beauffichtigung der höheren Lehranftalten herbeizuführen, ordne ich hierdurch an, daß die Gewerbeschulen zu N. N., welche bisher zu dem Ressort der Regierungen zu R. 2c. gehörten, fortan dem Königlichen Provinzial= Schulkollegium unterstellt werden. Die gedachten Regierungen find von dieser Verfügung in Kenntniß gesetzt und beauftragt worden, die betreffenden Aften dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zu überliefern. Es ist mein Wunsch, daß die genannten Anstalten, denen von mir die Befugniß ertheilt ist, mit dem im Oktober d. J. beginnenden neuen Schuljahr einen Rursus der Oberprima zu eröffnen und im herbst nächsten Jahres ein Abiturienteneramen abzuhalten, von deffen Ergebniß es abhängig ift, ob fie die Berechtigungen erhalten werden, welche den Gewerbeschulen mit neunjährigem Rursus und zwei fremden Sprachen durch den Erlag des herrn Mini= fters für Handel zc. vom 1. November v. 3. in Aussicht gestellt sind, mahrend dieser Zwischenzeit wiederholt revidirt und besonders auch in ihren Leiftungen auf dem Gebiete der allgemein bildenden Fächer sorgfältig und eingehend geprüft werden. Wenn auch der Schwerpunkt der Gewerbeschulen wie bisher so auch in Zukunft in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und in den graphischen Disziplinen liegen wird, so werden dieselben doch, als Borbereitungs-Anstalten für höhere technische Studien, ihre Abiturienten inskunftige im Deutschen, ber Geschichte und Geographie, im Französischen und Englischen zu derselben Stufe der Ausbildung führen mussen, welche bisher für die Abiturienten der Realschulen I. Ordnung vorgeschrieben war. Indem ich das Königliche Provinzial = Schultollegium anweise, dies als Zielpunkt festzuhalten, beauftrage ich Dasselbe zugleich, sich baldthunlichst über die Lettions= plane der ze. Anstalten zu orientiren und die zur Abanderung derselben etwa nothwendig erscheinenden Vorschläge bis Anfang September hierher einzureichen. Dabei ift zu beachten, daß die Anftalten ihres eigenthümlichen Zweckes wegen von der Sekunda ab dem Freihand- und Linearzeichnen zusammen 8 Stunden widmen muffen, daß dagegen in der Mathematik und den Naturwissenschaften das den Realschulen I. Ordnung gesteckte Ziel nicht überschritten zu werben braucht.

In Betreff der technischen Beaufsichtigung ber Fachschulen, welche

an die absolvirte Sekunda der gedachten Anstalten angelehnt werden sollen, bleibt weitere Verfügung vorbehalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königl. Provinzial-Schustollegium zu R. U. V. 1334.

Es sind bis jest in den Geschäftsbereich der Königlichen Provinzial=Schulkollegien übergegangen

in der Provinz Schlesien: Die Gewerbeschulen zu Breslau, Brieg und Gleiwiß,

in der Provinz Sachsen: die Gewerbeschule zu Halberstadt, in der Provinz Hannover: die Gewerbeschule zu Hildesheim, in der Provinz Westfalen: die Gewerbeschule zu Bochum, und

in der Rheinprovinz: die Gewerbeschulen zu Elberfeld, Barmen, Krefeld, Aachen, Köln, Koblenz und Saarbrücken.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

159) Einrichtung des pädagogischen Rursus für evangelische Theologen am Seminar zu Uetersen.

(Centrbl. pro 1877 Seite 230 Rr. 95 - VII. 4.)

Nachdem das evangelische Schullehrer-Seminar zu Uetersen in der Provinz Schleswig-Holstein zu vollständiger Entwickelung gelangt und nunmehr die Uebungsschule desselben auf den Stand einer guten Volksschule gebracht ist, hat der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten durch Verfügung vom 29. August d. I. genehmigt, daß fortan auch an diesem Seminar alljährlich ein sechse wöchentlicher Kursus für Kandidaten des evangelischen Predigtamtes abgehalten und der Anfangstermin auf den Montag nach dem 15. Januar jedes Jahres sestgeset werde.

ad U. III. 2305.

160) Ausschluß einer Versicherung des Mobiliars der Schullehrer-Seminare gegen Feuersgefahr.

Berlin, den 30. Auguft 1879.

In dem Erlaß vom 16. Februar 1872 — U. 4167. — (versöffentlicht im Gentralblatt de 1872 S. 208) ist bereits darauf bingewiesen worden, daß eine Versicherung des Inventars der Schullehrer-Seminare gegen Feuersgefahr mit Rücksicht darauf, daß diese Anstalten vom Staate zu unterhalten und gewöhnlich isolirt belegen sind, die Feuersgefahr also gering ist, in der Regel nicht stattsinden soll. Indem ich diese Vorschrift hierdurch in Erinnerung bringe, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Ausbebung der bezüglich des Mobiliars und Inventars etwa noch bestehenden Feuer-Versicherungs-Verträge nach deren Ablauf herbeizussühren, sofern nicht in einzelnen Fällen besondere Gründe für die Beibehaltung jener Verträge sprechen. In diesen Fällen ist, unter Darlegung der Verhältnisse, meine Entscheidung einzuholen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 2517.

161) Auszugaus dem Berichte des Unterrichts-Dirigenten der Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin über den Kursus im Winter 1878/79.

Der Kursus wurde am Montag den 7. Oktober 1878 mit 36 Eleven eröffnet und am 25. März 1879 mit der Vorstellung vor Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit dem Kronprinzen geschlossen. Er dauerte im Ganzen 22 Wochen und 2 Tage.

Ein Eleve mußte nach Bestimmung des Anstaltsarztes trant-

beitshalber (beginnende Tubertulose) ausscheiden.

In Bezug auf die bis zum Schlusse des Kursus verbleibenden 35 Eleven ist Folgendes zu bemerken:

#### a. Es waren aus ber Proving

| Oftpreußen  | •   | • | • | • | • | •    | •       | 4  | Gleven |  |
|-------------|-----|---|---|---|---|------|---------|----|--------|--|
| Westpreuker | t . |   |   | _ | • | •    | •       | 2  | •      |  |
| Brandenbur  | g   | • | • | • | • | •    |         | 4  | •      |  |
| Pommern     | •   | • | • | • | • | •    | •       | 3  | •      |  |
| Polen       | •   | • | • | • | • |      |         | 1  | •      |  |
| Schlessen . | •   | • | • | • | • | •    | •       | 2  | •      |  |
| Sachsen .   | •   | • | • | • | • | •    | •_      | 8  |        |  |
|             |     |   |   |   | I | .atı | 18<br>- | 24 | Eleven |  |

|                               | Transport      | 24 Eleven               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| Schleswig-Holftein .          |                | 1 =                     |
| Hannover                      |                | 2 .                     |
| Weftfalen                     | • • • •        | 3 .                     |
| Hessen=Rassau                 |                | 2 .                     |
| Rheinprovinz                  |                | 1 .                     |
| Dazu kanten                   |                |                         |
| aus Hamburg                   |                | 1 .                     |
| aus dem Herzogthun            | n Anbalt       | 1 =                     |
| #                             | _              | 35 Eleven.              |
| b. In Betreff ihrer Stel      | lung maren     |                         |
| 1) Gymnasial= und Real        |                | . 7 Eleven              |
|                               |                | <del></del>             |
| 2) Seminar= und Semin         | inthitisiedtet |                         |
| 3) Elementarlehrer            |                | . 23                    |
|                               |                | 35 Eleven.              |
| c. Von den Elementarle        | hrern unte     | errichteten             |
| 1) an Gymnasien, Real= und    | höheren Bui    | rgerschulen 5 Eleven    |
| 2) an einer Mittelschule .    |                | 1 =                     |
| 3) an städtischen Schulen     |                | 10 =                    |
| 4) an einer Landschule : .    |                | 1 =                     |
| 5) an einer Taubstummen-An    | stalt          | 1 =                     |
| 6) ihre Stellung aufgegeben   | hatten         | 5 =                     |
| d. Der Konfession nach        |                |                         |
| 1) evangelisch                | 29 @           | leven                   |
| 2) katholisch.                | 6              | s                       |
| e. Im Alter waren             |                |                         |
| unter 25 Jahren               |                | . 11 Eleven             |
| zwischen 25 und 30 Ja         | bren           | . 16 .                  |
| zwischen 30 und 35 Ja         |                |                         |
| f. Verheirathet waren         | 7 Eleven.      | · •                     |
| g. Turnunterricht hatten      |                | jum Theil unter ben     |
| einfachsten Verhältnissen, be | reita erth     | eilt 27 Elenen.         |
| h. Ihrer Militärpficht hatte  | n geniigt her  | iehungsmeise od katton  |
| gedient:                      | Benedel sel    | Judan Banania na Autter |
| 1) als einjährig Freiwil      | Yine           | 5 Eleven                |
| 2) in dreijähriger Dien       | itzelt         | 1 .                     |
| 3) 2½, Jahré                  | 1.0            | 1 .                     |
| 1) 7 Monota                   | • • • •        | 1 .                     |
| 4) 7 Monate                   | • • • •        | 1 .                     |
| es a management               | • • • •        | 11 -                    |
| o) o wougen                   | • • • •        |                         |
|                               |                | 20 Gleven.              |

Es hatten asso nicht gedient 15 Eleven. 2 Eleven waren Lands wehroffiziere (die Feldzüge 1866 und 1870/71 hatte ein Eleve mitges macht, an dem Beldzuge 1870/71 waren 5 Eleven betheiligt gewesen).

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen zc. Ansgelegenheiten nahmen am Turnkursus theils längere, theils kurzere Zeit 9 Hospitanten Theil.

Wie alljährlich fanden auch diesmal bei Beginn des Kursus Ermittelungen in Betreff der Anfangs- und Endleiftungen der Eleven statt.

Als erfreuliche Thatsache ist zu verzeichnen, daß die Zahl der Eleven, welche mit ganz ungeübter Kraft in den Turnkursus einstreten, von Sahr zu Jahr geringer wird. Nur noch vereinzelt kommen solche vor, denen es bei dem Mangel an früherer turnerischer Uebung und bei geringer Körperanlage schwer wird, den Uebungen zu folgen.

In welcher Weise sich die Kräfte im Verlaufe des Winterkursus gesteigert haben, ist aus folgender Gegenüberstellung der Leistungen im Armbeugen und estrecken am Reck und Barren zu Anfang und

zu Ende des Kurfus zu erseben.

#### Es machten Armbeugen und =ftreden am Red Ende März 1879 von 32 Eleven: Anfang Oktober 1878 von 34 Eleven: 0 mal. 1 Eleve zwischen 1 und 4 mal 11 Eleven zwischen 4 und 7 mal 11 zwischen 4 und 7 mal zwischen 7 und 10 mal 7 zwischen 7 und 10 mal 10 mai 10 mal 11 mal 11 mal 12 mal 12 mal 1 13 mal 14 mal 15 mal 16 mal 17 mal 1 am Barren Anfang October 1878 von Ende März 1879 von 32 Eleven: 34 Gleven: 0 mal 6 Eleven zwischen 1 und 4 mal 10 zwischen 4 und 7 mal zwischen 4 und 7 mal 4 Eleven zwischen 7 und 10 mal zwischen 7 und 10 mal 6 10 mal 10 mal 6 12 mal 1 12 mal 2 13 mal **5** 14 mal 17 mal 2 1 19 mal

20 mal

1

Die größte Differenz zwischen Anfangs= und Endleistung betrug: am Reck 9 mal (von 5 mal auf 14 mal) (von 0 mal kam einer auf 7 mal),

am Barren 13 mal (von 7 mal auf 20 mal) (von 0 mal kamen 3 auf 9 mal).

Die geringste Differenz

am Reck 2 mal, am Barren 3 mal.

Bei den Springübungen ist die Differenz der absoluten Leistungsfähigkeit zu Anfang und zu Ende weniger bemerkbar, da beim Sprung während des Kursus mehr auf Korrektheit als auf große Leistung gesehen wird.

War der Fortschritt in Körperkraft unverkennbar, so trat derselbe in Bezug auf die Leistungen und Gewandtheit an den einzelnen Turngeräthen ebenfalls bedeutend hervor. Es konnten z. B. bei Beginn des Kursus 6 Eleven wenig oder gar nicht klettern, die meisten anderen kletterten höchst inkorrekt. Alle haben das Klettern regelrecht erlernt. Den Längensprung über den Springkasten führten im Oktober von 35 Eleven nur 8 Eleven, im März alle aus.

Was die ärztlichen Ermittelungen, bestehend in Unterssuchungen, Messungen und Wägungen anlangt, so hat der Anstaltsarzt bei 9 Eleven Ausstellungen gemacht; doch haben die von ihm bemerkten Fehler der Körperkonstitution das angestrengte Turnen nicht gehindert, auch zu keinen nachtheiligen Folgen geführt.

Die Körperschwere betrug bei 33 Eleven (2 Eleven konnten bei der Ermittelung zu Ende des Kursus nicht gegenwärtig sein)

|          | über         | 80 <b>R</b> | ilogr. | zu An | fang  | bes . | Kursuk  | bei        | 7     | Eleven    |
|----------|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|-----------|
|          |              |             |        | zu En | ide   | des.  | Rursus  | bei bei    | 5     | 2         |
| unter    | 80 u. über   | 70          | \$     |       |       |       | Kursus  |            |       | •         |
|          | <b>70</b> 11 |             |        | •     |       |       | Kursuk  |            |       |           |
| unter    | 70 u. über   | 60          | 5      |       |       |       | Kursuk  |            |       | =         |
|          | 00 ·· 27···· | 50          |        | v     |       |       | Kursus  |            |       | •         |
| unter    | 60 u. über   | 90          | •      |       |       |       | Kursuk  |            |       | 8         |
| <b>A</b> |              | <b>.</b>    | ~      | •     |       |       | Kursus  |            |       | 5         |
|          | Maximum      |             |        |       |       |       |         |            |       | nde 87,50 |
| Das      | Minimum      | betrug      | zu Ai  | nfang | des A | durfu | 18 52,I | <u> 20</u> | zu Gi | ide 54,20 |
|          |              |             |        | die   | e Dif | ferer | ız 35,9 | 90         |       | 33,30     |

An Gewicht nahmen im Verlaufe des Kursus zu 16 Eleven, ab 16 Eleven. Die bedeutendste Junahme an Gewicht betrug 4,30 Kilosgramm (von 52,20 auf 56,50). Die bedeutendste Abnahme an Gewicht betrug 6,70 Kilogramm (von 85,200 auf 78,500).

Der applikatorische Unterricht fand wie bisher statt. Es unterrichteten

| 1) am Königlichen Seminar für Stadtschu     |   | • | 7  | Eleven  |
|---------------------------------------------|---|---|----|---------|
| 2) an der Friedrichsstädtischen Knabenschul | e | • | 3  | \$      |
| 3) am Wilhelms-Gymnasium                    | • | • | 7  |         |
| 4) am Joachimsthalschen Gymnafium .         | • | • | 18 | •       |
|                                             |   |   | 35 | Eleven. |

Die Resultate des Rursus, soweit dieselben in den Zeug= nissen Ausdruck erhalten haben, stehen mit den Resultaten der früheren Rurse ungefähr auf derselben Stufe.

Als sehr gut konnte die turnerische Durchbildung bezeichnet

werden bei 6 Eleven,

als gut bei etwa 15 Eleven,

als genügend bei etwa 12 Eleven,

als ziem sich genügend bei 1 Eleven.

Der Schwimmkursus wurde wieder an 30 Schwimmabenden im Viktoriabade Neuenburgerstraße 15 abgehalten.

Die Ermittelungen bei Beginn des Kursus ergaben

1) ziemlich regelrechte Schwimmer . . . . . . 8 Eleven

2) Schwimmer mit fehlerhaften Bewegungen . . 10 3) solche, welche einige wenige Schwimmbewegungen

Nur 4 Eleven hatten in Schwimmanstalten (in 3 Militär- und einer städtischen Schwimmanstalt) schwimmen gelernt. Die anderen, welche des Schwimmens mächtig waren, haben es ohne Anleitung erlernt.

Die am 12. März abgehaltene prattische und die am 21. März

abgehaltene theoretische Schwimmlehrer-Prüfung ergab

die Befähigung zur sebstständigen Leitung des Schwimm. Unterrichtes für 15 Eleven (2 Eleven erhielten das Prädistat "gut befähigt");

die Befähigung jur Ertheilung des Schwimm-Unter-

richtes für 6 Gleven.

Lettere Befähigung, erhielten die Eleven, denen vorläufig noch nicht die volle Leitung einer Schwimmanstalt mit der ganzen darsauf lastenden Verantwortlichkeit übertragen werden konnte, die aber wohl im Stande sind, in einer von einem Anderen geleiteten Schwimmanstalt Unterricht zu ertheilen.

Von den 35 Eleven blieben also 14 übrig, welchen keine

Qualifitation im Schwimmen quertannt werden tounte.

Das Baden und Schwinkmen der Eleven wote einen gunftigen, zum Theil einen sehr gunftigen Einstung auf die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden aus; Erfältungen in Folge des Badens sind sehr selten vorgesommen und dann stets durch eigene Unvorssichtigkeit der Eleven beziehungsweise durch zu frühes Verlassen der Anstalt nach dem Bade.

Auch im verflossenen Winter wurde den Eleven (und Hospitanten) Gelegenheit geboten, ihre freie Zeit zu ihrer weiteren Ausbildung

benupen zu können.

So betheiligten sich 18 Eleven an dem für dieselben veransstalteten Kursus im Zeichen-Unterrichte, 20 Eleven an dem Kursus in der Chemie, eine größere Anzahl an einem Schreibkursus, 13 Eleven wohnten den Uebungen der Sing-Akademie bei.

In dankenswerther Weise gaben die betreffenden Direktionen den Eleven Gelegenheit, die Einrichtungen der Feuerwehr, der Rohrpost, des Telegraphenwesens, der Königlichen Sternwarte, des ethnographischen und des anatomischen Museums, sowie des botanischen Gartens kennen zu lernen. Einen Einblick in das Mädchenturnen gewannen die Eleven in der Raaz'schen höheren Töchterschule.

162) Beschaffung der Entschädigungen an Lehrer für den Besuch von Lehrerkonferenzen.

(cfr. Centrbl. pro 1865 Seite 675 Rr. 261.)

Berlin, den 19. März 1879.

Auf den Bericht vom 10. v. M., betreffend die Vergütung für die Lehrerkonferenzen, erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß den Gemeinden resp. Schulsozietäten nur die Verpflichtung zur Unsterhaltung der Lehrer gesetzlich obliegt. Hierzu gehören nicht die

Roften der Ausbildung oder Fortbildung der Lehrer.

Ich kann mich daher nicht damit einverstanden erklären, daß in den Fällen, in welchen die Schul= resp. Gemeinde=Vertretungen die Bewilligung einer angemessenen Vergütung an Lehrer für den Besuch von Lehrerkonferenzen verweigern, solche zwangsweise auf den Etat der Gemeinden zc. gebracht werden, gebe der Königlichen Regierung vielmehr anheim, in denjenigen Fällen, wo es geboten scheint, mit Ihren Mitteln helfend einzutreten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Un die Königliche Regierung zu N. U. III. 6486.

163) Aufnahme der Lehrer an Landwirthschaftsschulen in die Elementarlehrer-Wittwenkassen. Aufnahme in diese Kassen in Bezug auf das pekuniäre Interesse derselben.

Berlin, den 10. Juni 1879. Der Königlichen Regierung eröffnen wir auf den Bericht vom 26. April d. J., daß die Kuratoren der Elementarlehrer=Wittwen=

kasse des dortigen Regierungsbezirks auch in einer an das Königliche Staats Ministerium gerichteten und von diesem an uns abgegebenen Vorstellung vom 16. März d. 3. sich gegen die Aufnahme der 5 Lehrer an der Landwirthschaftsschule zu N. erklärt und um Ausbebung der entgegenstehenden Anordnung gebeten haben.

Die Ausführungen der Beschwerdeführer sind hinfällig, da die genannte Schule zu den höheren Schulen im technischen Sinne des Wortes nicht gehört, und ist es eine willfürliche Annahme der Rura-toren, daß diejenigen Schulen, deren Abgangszeugnisse die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Militärdienst verleihen, solchen

Schulen beigezählt werden müßten.

Ge kommt vielmehr darauf an, ob die Lehrerstellen bei den betreffenden Schulen den Inhabern die Berechtigung und Verpflichtung zum Beitritt zur Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt verleihen oder nicht. Ift letteres, wie hier, der Fall, so sind die Stellen den Wittwen- und Waisen-Rassen nach dem Gesetze vom

22. Dezember 1869 zuzuweisen.

Die Kuratoren verwechseln ferner die zu 1/9 der laufenden Einnahmen aus öffentlichen Mitteln gespeisten Rassen mit privatrechtlichen Vereinstassen. Die Disposition über die Rassen nach
dem Gesetze vom 22. Dezember 1869 kann nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Zuweisung einzelner Stellen dem pekuniären
Interesse der vorhandenen Betheiligten an der Rasse entspricht oder
nicht, sondern allein von den Erwägungen der Staatsverwaltung
hinsichtlich des aus allgemeinen Gesichtspunkten Nühlichen und Rathsamen, jedoch selbstverständlich innerhalb der vom Gesetze gezogenen
Schranken.

Im vorliegenden Falle aber, wo die Kasse nach Ansicht des Sachverständigen schon mit einem vorläufig noch latenten Desizit arbeitet, kann die Zuweisung von 5 Lehrer-Stellen — nicht von 5 Lehrern — nicht einmal als eine Schädigung der Interessen der Kassenmitglieder angesehen werden, da bei dem zu erwartenden thatssächlichen Hervortritt des Desizits, ob groß oder klein, dasselbe nach §. 5. des allegirten Gesets aus der Staatskasse gedeckt werden muß.

Die Minister

der geistlichen zc. Angelegenheiten. für Landwirthschaft, Domainen Im Auftrages: Lucanus. und Forsten. Im Auftrage: Marcard.

Bu bie Königliche Regierung zu R. G. III. 2066, M. b. g. A. 9380. M. f. L. D. F. 164) Befähigungszeugnisse aus der Prüfung für Vorsteher von Taubstummenanstalten.

(Centrbl. pro 1879 Seite 284 und Seite 285.)

In der ersten Prüfung für Vorsteher von Taubstummenanstalten, welche nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 zu Berlin am 19. und 20. August d. J. stattgefunden hat, ist den Bewerbern

Danger, Dirigent der Taubstummenanstalt zu Braunschweig,

Hollenweger, Taubstummenanstalts-Lehrer zu Schleswig, und

Wehrheim, Taubstummenanstalts=Lehrer zu Camberg die Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanstalt zuerkannt, und jedem derselben ein darüber von der Königlichen Prüfungskom= mission ausgefertigtes Zeugniß eingehändigt worden.

Berlin, den 9. Ottober 1879.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

Befanntmachung.

U. III. a. 11967.

165) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Herbste 1879.

(Centrbl. pro 1879 Seite 290 Rr. 61.)

Für die Turnlehrerinnen=Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralbl. der Unter. Verwaltung Seite 591) im Herbste 1879 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Freitag den 21. November d. J. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens 5 Wochen, Meldunsen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 3 Wochen vor dem Prüfungstermine anzubringen.

Der Königlichen Regierung zc. überlasse ich, diese Bestimmung im dortigen Verwaltungsbezirke in geeigneter Beise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und dort eingehende Meldungen mit gutachtslicher Aeußerung rechtzeitig einzureichen.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Nachricht und gleichmäßigen Beachtung.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

Der Meldung find beizufügen:

1) der Geburtsschein,

2) der Lebenslauf,

3) ein Gesundheits-Atteft,

4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schul= bezw. Lehrerinnenbildung,

5) ein Zeugniß über die erlangte turnerische Ausbildung und bei Lehrerinnen auch über ihre bisherige Wirksamkeit, und

6) von denjenigen Bewerberinnen, welche nicht die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht nachweisen, ein amt- liches Führungszeugniß.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. III. a. 12120.

## V. Volksschulwesen.

166) Uebersicht über die Zahl der bei dem Landheere und bei der Marine in dem Ersapjahre 1878/79 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

(Centrbl. pro 1878 Seite 621 Rr. 206.)

|              |                     | Gingeftellt                         | Bal                           | ahma                                                  |                     |                  |                                 |                     |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| e %t.        | Regierungs.         | a. bei bem                          | mit                           | Shulbill                                              | dung                | obne             | fiber-<br>haupt.<br>3779<br>289 | ohne<br>Schul-      |
| Laufende     | Bezirt,<br>Provinz. | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beut-<br>ichen Mint-<br>terfprace | zusam-<br>men.      | Soul-<br>bilbung |                                 | bilbung<br>pro cent |
| 1.           | Ronigsberg . {      | a. 8.<br>b. M.                      | 3309<br>243                   | 204                                                   | 3513<br>252         | 266<br>37        |                                 |                     |
| 2.           | Summe Summe         | a. 8.                               | 3552<br><b>22</b> 14          | 213<br>333                                            | 3765<br><b>2547</b> | 303 208          | 4068<br>2755                    | 7,15                |
| <b>2</b> • ( | Sumounen . {        | b. 908.                             | 62                            | 1 334                                                 | 63                  | 9                | 72<br>2827                      | 7.68                |
| L            | Oftprenfen .        | a. 2.<br>b. M.                      | 5523<br>305                   | 537<br>10                                             | 6060<br>315         | 474<br>46        | 6534<br>361                     |                     |
|              | Summe               |                                     | 5828                          | 547                                                   | 6375                | 520              | 6895                            | 7,51                |

| %r.      |                        | Eingestellt                         | Bal                           | hl der ein                                           | gestellten          | Mannsch          | ohne                |                     |
|----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|          | Regierungs.            | a. bei bem                          |                               | Shulbil                                              | lbung               | ohne             | 90 V                | Soul-               |
| Laufende | Bezirt,<br>Provinz.    | Landheere,<br>b. bei ber<br>Warine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beut-<br>schen Mut-<br>tersprace | jusam.<br>men.      | edul-<br>bilbung | über-<br>haupt      | bilbung<br>pro cent |
| 3.       | Danzig {               | a. L.<br>b. M.                      | 1516<br>228                   | 174<br>5                                             | 1690<br>233         | 118<br>43        | 1808<br>276         |                     |
| 4.       | Summe<br>Marienwerber  | a. g.<br>b. W.                      | 1744<br>2319<br>20            | 179<br>349<br>2                                      | 1923<br>2669<br>22  | 161<br>361<br>2  | 2084<br>3029<br>24  | 7,72                |
| II.      | Summe Beftpreußen {    | a. L.<br>b. M.                      | 2339<br>3835<br>248           | 351<br>523<br>7                                      | 2690<br>4358<br>255 | 363<br>479<br>45 | 3053<br>4837<br>300 | 11,89               |
|          | Summe                  |                                     | 4063                          | 530                                                  | 4613                | 524              | 5137                | 10,20               |
| 5.       | Potsbam {              | a. L.<br>b. W.                      | 4780<br>125                   | <u>-</u>                                             | 4780<br>125         | 18               | 4798<br>125         |                     |
| 6.       | Summe<br>Frankfurt {   | a. ?.<br>a. W.                      | 4905<br>3785<br>38            | <del>-</del>                                         | 4905<br>3785<br>38  | 18<br>21         | 4923<br>3806<br>38  | 0,37                |
| III.     | Summe<br>Brandenburg { | a. L.<br>b. M.                      | 3823<br>8565<br>163           | <del>-</del>                                         | 3823<br>8565<br>163 | 21<br>39         | 3844<br>8604<br>163 | 0,55                |
|          | Summe                  |                                     | 8728                          | -                                                    | 8728                | 39               | 8767                | 0,14                |
| 7.       | Stettin {              | a. 2.<br>b. M.                      | 2219<br>363                   | 1                                                    | 2220<br>363         | 11 8             | 2231<br>371         |                     |
| 8.       | Summe<br>Köelin {      | a. E.<br>d. M.                      | 2582<br>1995<br>118           | 1 1                                                  | 2583<br>1996<br>118 | 19<br>20<br>5    | 2602<br>2016<br>123 | 0,73                |
| 9.       | Summe Stralfunb {      | a. &.<br>b. M.                      | 2113<br>587<br>203            | 1 1 -                                                | 2114<br>588<br>203  | 25<br>2<br>1     | 2139<br>590<br>204  | 1,17                |
| IV.      | Summe<br>Pommeen {     | a. 2.<br>b. M.                      | 790<br>4801<br>684            | 3 -                                                  | 791<br>4804<br>684  | 3<br>33<br>14    | 794<br>4837<br>698  | 0,38                |
|          | Summe                  |                                     | 5485                          | 3                                                    | 5488                | 47               | 5535                | 0,85                |
| 10.      | Posen {                | a. 2.<br>b. <b>M</b> .              | 2018<br>27                    | 1542<br>12                                           | 3560<br>39          | 497              | 4057<br>42          |                     |
| 11.      | Summe<br>Bromberg {    | a. 2.<br>b. M.                      | 2045<br>1284<br>16            | 1554<br>525<br>1                                     | 3599<br>1809<br>17  | 500<br>183       | 4099<br>1992<br>17  | 12,20               |
| ٧.       | Summe<br>Pofen {       | a. 8.<br>b. 208.                    | 1300<br>3302<br>43            | 526<br>2067<br>13                                    | 1826<br>5369<br>56  | 183<br>680<br>3  | 2009<br>6049<br>59  | 9,11                |
|          | Summe                  |                                     |                               | 2080                                                 |                     | 683              | <u></u>             | 11,18               |

| بنو      |                                  | Gingeftellt                         | Bal                            | l ber ein                                           | gestellten           | Mannsch             | ohne                 |                     |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| . %r.    | Regierungs-                      | a. bei bem                          |                                | <b>Eh</b> ulbil                                     | bung                 | ohne                |                      | Soul.               |
| Laufende | Bezirt,<br>Brovinz.              | Lanbheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in ber<br>nicht beut-<br>fden Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men.       | 24.1                | <b>Jaupt</b>         | bilbung<br>pro cent |
| 12.      | Breslau {                        | a. 2.<br>b. M.                      | 4655<br>84                     | 58<br>1                                             | 4713<br>85           | 54                  | 4767<br>85           |                     |
| 13.      | Summe Liegnit {                  | a. 8.                               | 4739<br>3566                   | 59                                                  | 4798<br>3570         | 54<br>27            | 4852<br>3597<br>46   | 1,11                |
|          | Summe                            | b. 977.<br>a. 8.                    | 3612<br>2686                   | 2290                                                | 3616<br>4976         | 27 205              | 3643<br>5181         | 0,74                |
| 14.      | Oppeln {                         | b. 202.                             | 44                             | 3                                                   | 47                   | 2                   | 49                   | 1 200               |
| VI.      | Summe<br>Schlesien {             | a. 2.<br>b. W.                      | 2730<br>10907<br>174           | 2293<br>2352<br>4                                   | 5023<br>13259<br>178 | 207<br>  286<br>  2 | 5230<br>13545<br>180 | 3,96                |
|          | Summe                            |                                     | 11081                          | 2356                                                | 13437                | 288                 | 13725                | 2,10                |
| 15.      | Magbeburg . {                    | a. 2.<br>b. M.                      | 2707<br>67                     | _                                                   | 2707<br>67           | 7 -                 | <b>2714</b> 67       |                     |
| 16.      | Summe Rerfeburg {                | a. E.<br>b. M.                      | 2774<br>3041<br>69             | 1 -                                                 | 2774<br>3042<br>69   | 7<br>12<br>—        | 2781<br>3054<br>69   | 0,25                |
| 17.      | Summe Erfurt {                   | a. 8.<br>b. 908.                    | 3110<br>1253<br>27             | 1 -                                                 | 3111<br>1253<br>27   | 12 10               | 3123<br>1263<br>27   | 0,38                |
| VII.     | Summe Sachfen                    | a. 8.                               | 1280<br>7001                   | -<br>  1                                            | 1280<br>7002<br>163  | 10 29               | 1290<br>7031<br>163  | 0,77                |
| ļ        | Summe                            | b. 9R.                              | 163<br>71 <b>64</b>            | 1                                                   | 7165                 | 29                  | 7194                 | 0,40                |
| 18.      | Schleswig . {                    | a. E.<br>b. 208.                    | 3281<br>288                    | 59                                                  | 3340<br>291          | 9                   | 3349<br>291          |                     |
| VIII.    | Summe }<br>Shiedwigs<br>Polstein |                                     | 3569                           | 62                                                  | 3631                 | 9                   | 3640                 | 0,25                |
| 19.      | IX. Hannover {                   | a. 2.<br>b. M.                      | 6169<br>364                    | 3                                                   | 6171<br>364          | 35                  | 6206<br>364          |                     |
|          | Summe                            |                                     | 6533                           | 2                                                   | 6535                 | 35                  | 6570                 | 9,53                |
| 20.      | Münster {                        | a. 2.<br>b. M.                      | 1445<br>14                     | 6                                                   | 1451<br>14           | 4                   | 1455<br>14           |                     |
| 21.      | Summe Summe                      | a. 2.<br>b. 97.                     | 1459<br>1677<br>22             | 6 2                                                 | 1465<br>1679<br>22   | 16                  | 1469<br>1695<br>22   | 0,27                |
|          | Summe                            |                                     |                                | 2                                                   |                      | 16                  |                      | 0,93                |

| ئر         |                         | Eingestellt                         | Ba                            | hl der ein                                          | gestellten                 | Mannsch          | ohne                       |                           |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| e Mr.      | Regierungs,<br>Bezirt,  | a. bei bem                          |                               | Shulbil                                             | bung                       | ohne             |                            | Schul-                    |
| Laufenbe   | Proving.                | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine. | in ber<br>beutschen<br>Sprace | nur in ber<br>nicht beut-<br>fcen Mut-<br>terfprace | zusam-<br>men.             | Shul-<br>bilbung | über-<br>haupt.            | bilbung<br>pro cent       |
| 22.        | Arnsberg {              | a. L.<br>b. M.                      | <b>2656</b><br>33             | 3                                                   | 2659<br>33                 | 14               | 2673<br>33                 |                           |
| <b>X</b> . | Summe Bestfalen {       | a. E.<br>b. M.                      | 2689<br>5778<br>69            | 3<br>11<br>—                                        | 2692<br>5789<br>69         | 14<br>34<br>—    | 2706<br>5823<br>69         | 0,52                      |
|            | Summe                   |                                     | 5847                          | 11                                                  | 5858                       | 34               | 5892                       | 0,58                      |
| 23.        | Raffel {                | a. L.<br>b. M.                      | 2647<br>22                    | <del></del>                                         | 2647<br>22                 | 12               | 2659<br>22                 |                           |
| 24.        | Summe<br>Wiesbaben . {  | a. L.<br>b. M.                      | 2669<br>1951<br>23            |                                                     | 2669<br>1951<br>23         | 12 2             | 2681<br>1953<br>23         | 0,45                      |
| XI.        | Summe Seffen-Raffan {   | a. L.<br>b. M.                      | 1974<br>4598<br>45            | · —                                                 | 1974<br>4598<br>45         | 14               | 1976<br>4612<br>45         | 0,10                      |
|            | Summe                   | 0. 20.                              | 4643                          |                                                     | 4643                       | 14               | 4657                       | 0,30                      |
| 25.        | Roblenz {               | a. L.<br>b. M.                      | 1865<br>8                     | _                                                   | 1865<br>8                  | 4                | 1869<br>8                  |                           |
| 26.        | Summe<br>Duffelborf {   | a. E.<br>b. M.                      | 1873<br>4340<br>66            | 5 1                                                 | 1873<br>4345<br>67         | 14               | 1877<br>4359<br>67         | 0,21                      |
| 27.        | Summe <b>28</b> ln {    | a. E.<br>b. W.                      | 4406<br>2030<br>32            | 6 4                                                 | 4412<br>2034<br>32         | 14 7             | 4426<br>2041<br>32         | 0,32                      |
| 28.        | Summe<br>Trier {        | a. L.<br>b. M.                      | 2062<br>2068<br>13            | 4 2                                                 | 2066<br>2070<br>13         | 7 9              | 2073<br>2079<br>13         | 0,34                      |
| 29.        | Summe                   | a. E.<br>b. 997.                    | 2081<br>1674                  | 2 9                                                 | 2083<br>1683               | 9 9              | 2092<br>1692               | 0,43                      |
| XII.       | Summe<br>Rheinprovinz { | a. <b>L.</b><br>b. M.               | 1690<br>11977<br>135          | 9 20                                                | 16<br>1699<br>11997<br>136 | 9 43             | 16<br>1708<br>12040<br>136 | 0,53                      |
|            | Summe                   | <u> </u>                            | 12112                         | 21                                                  | 12133                      | 43               | 12176                      | 0,35                      |
| 30.        | Sigmaringen {           | a. E.<br>b. M.                      | 193                           |                                                     | 193                        | _                | 193                        |                           |
| XIII.      | Summe }                 |                                     | 193                           |                                                     | 193                        | _                | 193                        | 0,00                      |
|            | Monarcie {              | a. E.<br>b. M.                      | 75930<br>2681                 | 5575<br>  38                                        | 81505<br>2719              | 2155<br>110      | 83660<br>2829              | <b>2,</b> 57 <b>3,</b> 88 |
|            | Summe                   |                                     | 78611                         | 5613                                                | 84224                      | 2265             | 86489                      | 2,62                      |
| 18         | 79.                     | ·                                   |                               | ·                                                   |                            | •                | <b>39</b>                  |                           |

167) Anordnungen über den Schulbesuch der Schiffer= kinder mährend der Winterzeit im Regierungsbezirke Posen.

(Centrbl. pro 1879 Seite 212 Mr. 21.)

Polizei=Berordnung, betreffend den Schulbesuch der Schifferkinder mahrend der Winterzeit.

Posen, den 18. Juni 1879.

Auf Grund des S. 11. des Gesetzes vom 11. Marz 1850 (Ges.=Samml. 1850 Seite 265 u. f.) wird hierdurch für den Um=

fang unseres Verwaltungs-Bezirkes Folgendes verordnet:

- 1. Personen, welche in den Gewässern des Regierungsbezirkes Posen Schiffahrt treiben oder dabei beschäftigt werden und während der Winterszeit mit ihren Fahrzeugen außerhalb ihres Wohnortes überwintern, sind verpflichtet, die bei ihnen besindlichen schulpslichtigen Kinder binnen spätestens 8 Tagen nach Einstellung der Schiffsfahrt bei der nächsten Ortspolizeibehörde anzumelden und anzugeben, in welche Schule sie die betreffenden Kinder schicken werden, widrigensalls sie eine Polizeistrase von 1 bis 10 Mark für jeden versäumten Tag oder im Unvermögensfalle in eine entsprechende Gefängnishaft verfallen.
- 2. Behufs Ausweises über die Schulpflichtigkeit der betreffensten Kinder haben die ad 1 bezeichneten Personen eine von der Polizeibehörde ihres Heimathsortes ausgestellte Nachweisung bei sich

zu führen, in welcher angegeben ift:

a. die Nummer des Fahrzeuges,

b. Vor- und Zunamen des Vaters, bezw. Pflegers des betreffenden schulpflichtigen Kindes,

c. Heimathvort desselben, nebst Kreis und Regierungsbezirk, d. Name und Alter jedes Kindes, welches er mit sich an Bord

führt.

3. Behufs Nachweises der Erfüllung der Verpflichtung ad 1 haben die gedachten Personen sich bei Wiederbeginn der Schiffahrt mit einem von dem betreffenden Lokalschulinspektor auszustellenden Schulabgangszeugnisse zu versehen.

4. Die ad 2 bezeichnete Nachweisung, sowie das Zeugniß ad 3 sind außer den betreffenden Ortspolizeibehörden bei Beginn und Ende der Einwinterung des Fahrzeuges, den mit der Stromaufsicht

betrauten Beamten, und zwar

a. für Pogorzelice und Neuftadt dem Stromaufseher Smolski in Neuftadt a./28.,

b. für Schrimm dem Stromaufseher Riefter daselbst,

c. = Hohensee = Reiche in Moschin, d. = Posen = Bittner hierselbst,

e. - Obornit - Hoffmann in Uscikowo,

f. für Obersitzto und Wronke dem Stromaufseher Sandau in Wronke,

g. für Zirke und Birnbaum dem Stromaufseher Pudriski in

Birnbaum

und h. für Schwerin dem Stromaufseher Schiche daselbst bei der Durchfahrt durch die betreffenden Stationen vorzulegen.

5. Personen, welche nicht im Besitze der ad 2 und 3 bezeiche neten Atteste gefunden werden, verfallen in eine Polizeistrase bis zu 5 Mark für jeden Fall, oder im Unvermögensfalle in eine entsprechende Gefängnißhaft.

Königliche Regierung. Wegner.

Allgemeine Verfügung, betreffend den Schulbesuch der Schifferkinder während der Winterzeit.

Posen, den 18. Juni 1879. Durch Polizei=Verordnung vom heutigen Tage sind diesenigen Personen, welche in den Gewässern des Regierungsbezirkes Posen Schiffahrt treiben oder dabei beschäftigt werden und während der Winterzeit mit ihren Fahrzeugen außerhalb ihres Wohnortes über=wintern, verpflichtet, die bei ihnen besindlichen schulpflichtigen Kindex binnen spätestens 8 Tagen nach Einstellung der Schiffahrt bei der nächsten Ortspolizeibehörde anzumelden und anzugeben, welcher Schule sie die betreffenden Kinder zuführen werden.

Indem wir die betreffenden Ortspolizeibehörden hiermit anweisen, die Ausführung der gedachten Verordnung streng zu überwachen und etwaige Uebertretungen derselben sofort zur Bestrafung zu bringen, bestimmen wir zur weiteren Ausführung derselben Folgendes:

1. Die angemeldeten, bezw. die bei der vorzunehmenden Resvision der Fahrzeuge vorgefundenen schulpflichtigen Kinder sind sosfort dem betreffenden Lehrer und Schulvorstande zur Aufnahme in die Schule schriftlich anzuzeigen.

2. Die Aufnahme dieser Schifferkinder in öffentliche Schulen darf von den betreffenden Schulvorständen nicht verweigert werden.

3. Für den Unterricht derselben in öffentlichen Schulen ist das ortsübliche Schulgeld monatlich praenumerando, oder wenn die betreffende Schule durch Hausväter beiträgt, bezw. mit Hilfe von Staatsbeihilfen unterhalten wird, für jedes Kind bei dessen Eintritt zwei Mart und bei dessen Austritt aus der Schule eine Mark zur Schulkasse zu zahlen.

Wird ein Schifferkind einer Privatschule zugeführt, so bleibt

die Höhe des Schulgeldes der freien Vereinbarung überlassen.

4. Ueber die Kontrolle des Schulbesuches der Schifferkinder bleiben die bisher geltenden Bestimmungen, jedoch mit der Maß-

gabe in Geltung, daß die Schulversäumnisse derselben nicht wie sonst monatlich, sondern alle 14 Tage der betreffenden Ortspolizeis behörde zur Bestrafung anzuzeigen find und daß nöthigenfalls von Hause aus ein erhöhtes Strafmaß in Anwendung zu bringen ist.

5. Bei der Abmeldung der Schifferkinder von dem Schulbesuche mit dem Wiederbeginne der Schiffahrt ist jedem derselben unents geltlich von dem betreffenden Lokalschulinspektor ein Schulabgangs=

Beugniß auszustellen, welches

a. den Vor- und Zunamen, Alter und Heimathsort des Rindes, b. den Tag des Eintrittes und des Austrittes aus der betreffen-

den Schule,

c. die Anzahl der versäumten Schultage,

d. Betragen und Fleiß,

e. die Fortschritte und den Grad der erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten enthält.

Rönigliche Regierung. Abtheilung I. Abtheilung II. Frh. v. Massenbach. Bergius.

168) Gutachten über die Schrift von Gupmann: Das Stottern und seine gründliche Beseitigung.

Das Werk

"Das Stottern und seine gründliche Beseitigung durch ein "methodisch geordnetes und praktisch erprobtes Verfahren. "Von A. Gupmann. Berlin 1879. Verlag von W. "E. Angerstein."

ist bestimmt für Eltern, welche stotternde Kinder, und für Lehrer, die stotternde Schüler haben, sowie auch für die Stotterer selbst, wenn sie bereits erwachsen sind. Es hat den Zweck, all diesen zur gründslichen Beseitigung des Stotter-Uebels eine zweckmäßige und erfolg-

reiche Unleitung zu geben.

Die Tendenz des Buches ist also eine durchaus praktische. Aber darum sehlt es ihm doch nicht an der nöthigen theoretischen Grundlage. Was nun zunächst diese Theorie angeht, so beschränkt sich dieselbe nicht bloß auf das Gebrechen des Stotterns, sondern sie erstreckt sich auch auf andere Sprachstörungen, ja selbst auf das Wesentliche der Sprache und ihre Entwickelung beim Kinde; im Besonderen verbreitet sie sich über alles das aus der Physiologie der Athmung und der Sprachorgane, was zu einer erfolgreichen Beshandlung des Stotterslebels zu wissen nöthig oder nühlich ist.

Auswahl und Umfang der theoretischen Lehren sind nach dem Zwecke des Buches weise bemessen, die Darstellung derselben ist den Fähigkeiten gebildeter Leser angepaßt, mit der Theorie sind überall

die entsprechenden praktischen Vorschriften und Rathschläge verbunden und was die aufgestellten theoretischen Grundsätze selbst angeht, so entsprechen sie durchgehends dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft (cfr. besonders: Rusmaul, die Störungen der Sprache 1877).

Von besonderer Wichtigkeit erscheint der Seite 2 aufgestellte, die Ursache des Uebels betreffende Grundsat, daß sich das Stottern in den bei weitem meisten Fällen auf eine in der ersten Sprachentwickelung des Kindes begründete — wenn auch durch sein Naturell begünstigte — "Vernachlässigung" zurücksühren läßt und daß dasselbe

daher hätte verhütet werden können.

An der Richtigkeit dieses Grundsapes ist nämlich nicht zu zweiseln. Eine gewisse angeborene Disposition, bestehend in einer reizdaren Schwäche der spllabären Coordinations Apparate wird man in den meisten Fällen voraussepen müssen, aber mehr auch nicht. Alles Uedrige ist mit der Zeit entstanden, und entstanden, weil die äußeren Bildungsverhältnisse den abnormen Kräften und Reigungen des Kindes nicht entsprachen. Sine passende Behandlung des Kindes hätte das Uedel im Entstehen unterdrücken können, das Kind hätte alsdann ohne Anstoß reden gelernt, obschon es von Natur aus nicht besonders dazu disponirt war. Ist dieser Grundsap aber richtig, dann ergiebt sich zweierlei daraus mit Evidenz,

1) daß man hoffen darf, das Uebel wieder zu beseitigen, und 2) daß der pädagogische Weg, welchen Gusmann eingeschlagen,

dazu der allein richtige ist, daß er allein es ist, welcher einen günstigen Erfolg verspricht.

Was alsdann den praktischen Theil der Anleitung betrifft, so nimmt dieser, als der wichtigste, im Buche auch den größten Raum ein. Er giebt sich durchgehends als die Konsequenz der aufgestellten Theorie und nicht als ein Kunststück, das man bewundert, weil man nicht einsieht, auf welchen Geseten es beruht. Er gliedert sich zweckmäßig in 3 Theile. Der erste derselben betrifft die Beshandlung des zum Stottern neigenden Kindes in der Familie, der zweite die Behandlung stotternder Kinder in der Schule und der dritte die praktischen Uebungen für erwachsene Stotterer.

Diese Gliederung ist dem Buche, soweit ich die betreffende Literatur kenne, eigenthümlich; für den Gebrauch wie für die Erfolge desselben ist sie aber von eminent hoher Bedeutung und ein schönes Zeugniß für die didaktische Befähigung des Verfassers. Das Kind, bei welchem das Uebel wie jede Fertigkeit und Gewohnheit erst im Entstehen begriffen ist, dessen Intelligenz noch unentwickelt, dessen Willenskraft noch schwach ist, will durchaus anders behandelt sein, als der Knabe, und dieser wieder anders als der Jüngling, bei welchem das Uebel zwar vollständig ausgebildet und fest eingewurzelt ist, dem aber auch ein gebildeter Verstand und eine größere Energie des Willens, also Kräfte zu Gebote stehen, mit welchen er planmäßig, energisch

und erfolgreich gegen sein Gebrechen einzuschreiten vermag. Wo diese subjektiven Unterschiede keine Berücksichtigung sinden, wo alle Leidende, Groß und Klein, über denselben Kamm geschoren werden, da kann von einem richtigen methodischen Versahren gar keine Rede sein, an allgemein günstige praktische Erfolge ist in diesem Falle gar nicht zu denken.

Das heilverfahren Gupmann's ift auf zweierlei gerichtet:

1) die bestehenden sehlerhaften Gewohnheiten des Stotterns zu beseitigen und ihm

2) dagegen ein richtiges Reden geläufig zu machen.

Ersteres wird erreicht durch Unterlassung des Falschen, Letteres durch Uebung des Richtigen. Bei diesem positiven Theile der Heislung ist das Verfahren Gusmann's in Angemessenheit zu der von ihm aufgestellten Theorie auf alle beim Sprechen konkurrirende physiologische Momente gerichtet und besteht demnach

1) in Athemübungen, 2) in Stimmübungen,

3) in Uebungen zur Verbindung der Vokale mit Konsonanten, und

4) in rhythmischen Uebungen.

Und so ist es recht. Auf diese Beise lernt der Stotterer nämelich, was er bis dahin nicht konnte: die zum Reden nöthigen Funktionen der Athmung, der Phonation und der Artikulation nicht bloß einzeln richtig auszuüben, sondern auch (was die Hauptsache ist) sie richtig mit einander zu verbinden, so daß die eine die andere nicht stört; auf diese Beise lernt er geläusig und ohne Anstoß reden. Wo dagegen das Versahren einseitig ist, wo es sich also nur auf das eine oder andere der genannten 4 Momente bezieht, oder wo die entsprechenden Funktionen entweder gar nicht oder nicht richtig mit einander verbunden werden, da ist wiederum kein Ersolg mit Sicherheit zu hoffen.

Die von Gusmann für die einzelnen Funktionen und für die Verbindung derselben vorgeschriebenen Uebungen sind sehr zahlereich, erscheinen aber immer als höchst einsach, und obschon mir auf dem Gebiete des Stotterns ausgedehnte Erfahrungen nicht zur Seite stehen, so glaube ich doch, sie alle für durchaus zweckmäßig und fruchtbar, in ihrer Gesammtheit aber für vollständig erschöpfend erklären zu dürsen. Ueberdies ist die Beschreibung und graphische Darstellung dieser Uebungen allgemein verständlich, so daß die Ausstührung derselben bei Niemand Schwierigkeit sindet, und die Sprachstoffe, woran sie angestellt werden, sind gut und zweckmäßig gewählt.

Die Garantie, welche der Verfasser auf Seite 14 seines Buches für den Erfolg übernimmt, erscheint demnach als vollständig begründet.

Nach Vorftebendem ift es nun keinem Zweifel unterworfen, daß die Anleitung von Gusmann, vermöge der Richtigkeit ihrer

Prinzipien und der Zweckmäßigkeit ihrer Rathschläge und Uebungen auch in schwierigen Fällen günstige praktische Erfolge verbürgt, und daß sie daher allen Stotternden, resp. deren Eltern und Lehrern, für welche sie zunächst bestimmt ist, mit allem Rechte empfohlen werden kann.

Die Verbreitung des genannten Werkes in weiteren Kreisen, besonders im Kreise der Taubstummenlehrer, ist aber besonders darum erwünscht, weil die Heilung der Sprachgebrechen sich zum Nachtheile der zahlreichen Leidenden noch vielsach in das Gewand einer geheimen Runst kleidet, die nur einigen wenigen besonders eingeweihten Jüngern derselben bekannt ist und weil die Ausübung derselben vielsach noch in den Händen von Leuten ruht, die bloße Praktikanten sind und daher in schwierigeren Fällen die Bürgschaft guter Erfolge gar nicht übernehmen können.

Im Vergleiche mit anderen ähnlichen Schriften nimmt das Werk von Gusmann einen ehrenvollen Plat in der betreffenden Literatur ein. So weit ich dieselbe kenne, steht dieses Werk nämelich keinem anderen an Gründlichkeit nach, während es vermöge seiner didaktischen Vorzüge, seines durchaus rationellen, subjektiv und objektiv richtig bemessenen Verfahrens, seiner zahlreichen aber einsachen, allseitigen und zweckmäßig gewählten Uebungen, seiner vorztrefflichen Anleitung dazu und seiner allgemein verständlichen Sprache, unter allen dassenige zu sein scheint, welches günstige praktische Erfolge in allen Fällen am sichersten verbürgt.

169) Die Tische und Bänke der Schulstuben gehören zum Inventarium der Schule, nicht aber "zu den Schulsgebäuden und Schulmeisterwohnungen" im Sinne der die Schulbaulast regelnden Bestimmungen des Allsgemeinen Landrechtes.

Zulässigkeit des Verwaltungsstreitverfahrens über die Verpflichtung der Gutsherrschaften, das Holz zur Beschaffung dieser Utensilien zu liefern — vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges.

A. L.A. Th. II. Tit. 12. §§. 29, 33, 34, 36. Zuständigkeitsgesetz vom 26. Juli 1876 §§. 4, 77, 78. Gesetz, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai 1861 §. 15 (G.-S. S. 241).

Endurtheil des I. Senats vom 29. Juni 1878. I. Kreisausschuß des Kreises Kroffen. II. Bezirksverwaltungsgericht zu Franksurt a. D.

Die evangelische Schulgemeinde Tsch. im Kreise Krossen forderte von der Stadt K. als Gutsherrschaft des Schulortes die unentgelt= liche Lieferung des Holzes zur Beschaffung von Schulbänken und Tischen für das neu erbaute Schulhaus, und klagte bei der Weigerung des Magistrats der Stadtgemeinde, dem zu entsprechen, gegen diese mit dem Antrage auf Verurtheilung der Beklagten zur Hergabe des Holzes, indem daraus, daß früher in mehreren Fällen das Holz zu gleichen Zwecken unentgeltlich hergegeben worden sei, die observanzmäßige Verpflichtung zu dieser Leistung hergeleitet wurde.

Nachdem der Kreisausschuß über die Behauptung der früheren Holzlieferungen Beweis erhoben hatte, verurtheilte derselbe die Be-klagte nach dem Antrage der Klage, indem er deren Begründung

für rechtlich möglich und nachgewiesen erachtete.

Dagegen erkannte das Bezirksverwaltungsgericht auf die Berufung der Beklagten dahin, daß die Klage als nicht eine streitige

Verwaltungssache betreffend abzuweisen.

Schultische und Schulbänke — so wurde ausgeführt — geshörten nicht zu den Schulgebäuden, sondern zu der inneren Einsrichtung der Schule. Die Beschaffung derselben liege nicht den Baupflichtigen, sondern den Hausvätern der Schulgemeinde nach Maßgabe des S. 29 Tit. 12 Thl. II. A. E.R. ob; die Gutsberrsschaft des Schulorts aber gehöre nicht zu den Unterhaltungspflichtigen. Nun verweise der S. 77 des Zuständigkeitsgesesses vom 26. Juli 1876 zur Entscheidung im Verwaltungsstreitversahren den Streit, welcher "zwischen den Betheiligten" entsteht "über die Verspflichtung zur Leistung von Schulbeiträgen". Als "betheiligt" im Sinne dieser Gesehesstelle seien nur die zur Leistung von Schulsbeiträgen verpflichteten Hausväter anzusehen; der Gutsherr stehe ihnen unbetheiligt gegenüber. Der Anspruch, daß derselbe der Schulzgemeinde etwas gewähren solle, sei ein rein privatrechtlicher, welcher vor dem ordentlichen Gerichte zum Austrag gebracht werden müsse.

Gegen diese Entscheidung legte Klägerin die Revision mit dem Antrage ein, unter Aushebung des angegriffenen Erkenntnisses die Sache behufs materieller Entscheidung in die zweite Instanz zusrückzuweisen. Zur Begründung der Revision wurde geltend gemacht, daß die Kosten der hier streitigen Leistung zu den Baukosten im Sinne des §. 78 des Zuständigkeitsgesetzes gehörten, eventuell aber, falls der §. 77 a. a. D. Anwendung sinde, der Gutsherr und übershaupt ein Jeder, von welchem Schulbeiträge gefordert würden, als "Betheiligter" im Sinne des Gesetzes angesehen werden müßten.

Das Oberverwaltungsgericht erkannte dahin, daß die angefochstene Entscheidung aufzuheben und die Berufung der Klägerin gegen das erstinstanzliche Urtheil als unstatthaft zurückzuweisen.

Gründe.

Wäre die Ausführung der Klägerin richtig, daß die Kosten für Beschaffung der Tische und Bänke den "Baukosten" beizuzählen seien, so würde die Revision unzulässig sein, da nach §. 78 des Zuständigkeitsgesesses vom 26. Juli 1876 die in zweiter Instanz

ergangenen Entscheidungen der Bezirkeverwaltungsgerichte über die Verpflichtung, zu den Bautoften beizutragen, im Verwaltungestreit= verfahren endgültig sind. Allein diese Ausführung erscheint verfehlt, da die Tische und Banke wohl zum Inventarium der Schule, nicht aber "zu den Schulgebäuden und Schulmeisterwohnungen" gehören. Mit Recht hat daher der Vorderrichter den §. 78 des Zuständig= keitsgesetze für nicht anwendbar erachtet. Derselbe irrt aber bei Anwendung des S. 77 des letteren, wie Klägerin zutreffend hervor= hebt, rechtsgrundsätlich, wenn er annimmt, daß zu den Schulunter= haltungspflichtigen — den Betheiligten — der Gutsherr des Schul= orts nicht zähle. Die Gutsherrschaften auf dem Lande sind nach S. 33 Tit. 12 Thl. II. A. E.= R. bei der Schulunterhaltung wesent= lich betheiligt. Sie gehören daher zum Kreise der Pflichtigen. Ueber die Frage, ob und zu welchem Beitrage der Gutsherr ver= pflichtet sei, findet daber das Verwaltungsftreitverfahren nach Maßgabe des §. 77 des Zuständigkeitsgesepes statt.

(Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes vom 12. Mai und 8. Dezember 1877, Entscheidungen Bd. II. S. 212 ff.,

Bd. III. S. 127 ff.)\*)

Die Vorentscheidung war hiernach, als auf unrichtiger Anwendung des S. 77 des Zuständigkeitsgesetzes beruhend, aufzuheben.

In der Sache selbst unterliegt es keinem Zweifel, daß über die Frage, ob der Gutsherrschaft auf Grund der behaupteten Ortsverfassung die Verpflichtung zur Hergabe des Holzes für die Schulbänke und Schultische obliegt oder nicht, der ordentliche Rechtsweg
zulässig ist. (Geses über die Erweiterung des Rechtsweges vom
24. Mai 1861 §. 15.) Auf den vorliegenden Fall sindet daher
der §. 4 des Zuständigkeitsgesets Anwendung, wonach gegen das
erstinstanzliche Erkenntniß des Kreisausschusses ein weiteres Rechtsmittel im Verwaltungsstreitversahren nicht gegeben ist. Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des Kreisausschusses
mußte deshalb als unzulässig zurückgewiesen werden.

170) Tische und Bänke gehören zu dem Inventarium, nicht aber zu den Schulgebäuden und Schulmeister wohnungen, insbesondere auch bei s. g. Pfarrschulen. Beschaffung der Kosten.

1.

Berlin, den 22. Februar 1879.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 31. Januar d. J. bei Rücksendung der Anlage, daß die Kosten für

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1877 Seite 372. Degl. pro 1878 Seiten 110 und 118.

Beschaffung der Subsellien den Baukosten nicht beizuzählen sind. Hieran muß um so mehr festgehalten werden, als in dem in der Streitsache der Schulgemeinde N. contra den Magistrat zu N. als Gutsherrschaft ergangenen und in Abschrift beigefügten Erkenntnisse des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes vom 29. Juni v. J. erst neuerdings anerkannt worden, daß Tische und Bänke wohl zu dem Inventarium der Schule, nicht aber zu den Schulgebäuden und Schulmeisterwohnungen gehören.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An die Königl. Regierung zu R. G. III. 5334.

2.

Berlin, den 24. Mai 1879.

Bei Rückgabe der Anlagen des Berichtes vom 26. v. M., betreffend die Herstellung und Reparatur von Inventarienstücken des siskalischen evangelischen Schulhauses in N. zu Lasten des Patronatsbaufonds, eröffne ich der Königlichen Regierung, wie bereits aus der Cirkular-Verfügung vom 22. Juni 1847 M. d. g. A. II. 11358. wonach Fiskus als Gutsherr oder Patron das Holz zu Subsellien, sowie zu allen übrigen für die innere Einrichtung der Schulz und Rüsterhäuser nöthigen Utensilien und Ameublements ohne speziellen Rechtstitel herzugeben nicht verpflichtet ist, dortseits hätte ersehen werden können, daß die Uebernahme der obigen Kosten auf den Patronatsbaufonds unzulässig ist.

Rosten für Beschaffung von Tischen und Bänken zc. sind, wie auch das Königl. Oberverwaltungsgericht in einem Erkenntnisse vom 29. Juni v. J. anerkannt hat, nicht den "Baukosten" beizuzählen, da die Tische und Bänke wohl zum Inventarium der Schule, nicht aber "zu den Schulgebäuden und Schulmeister-Wohnungen" gehören. Derartige Kosten sind daher von den Schulunterhaltungspflichtigen zu tragen.

Ich vermag daher dem in dem obigen Berichte gestellten An-

trage nicht zu entsprechen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

An die Königs. Regierung zu N. G. III. 6315.

8.

Berlin, den 23. Juni 1879. sne ich auf den Bericht vom

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 24. April cr., die Zahlung des Patronatsbeitrages zu den Anschaffungstoften von Subsellien bei sogenannten Pfarrschulen betreffend, daß ich von der in meinem Erlasse vom 22. Februar cr., - G. III. 5334. — ausgesprochenen Auffassung, wonach die Rosten für Beschaffung der Subsellien den Baukosten nicht beizuzählen sind, nicht abzugeben vermag. Der Umftand, auf welchen die Königliche Regierung ein besonderes Gewicht legt, daß es sich in den vorliegenden Fällen um sogenannte Pfarrschulen handelt, ist auf die Entscheidung der Frage, ob Subsellien zu den Schulgebauden und Shulmeisterwohnungen gehören, ohne Ginfluß. Gin Anhalt für die Entscheidung dieser Frage ist auch aus den §§. 37 und 38 Thl. II. Titel 12 des Allgemeinen Land=Rechts sowenig wie aus den Vor= schriften des Titel 11. Theil II. ibid. oder aus dem Gesetze vom 21. Juli 1846 zu entnehmen. Es ist somit ohne jegliche Bedeutung, ob bezüglich der Beschaffung der Subsellien der Fiskus als Gutsherrschaft im Sinne des §. 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen Land=Rechtes oder als Patron in Anspruch genommen wird.

Das Erkenntniß des Ober-Tribunals vom 26. November 1877 in Sachen Fiskus contra die Stadtgemeinde N. leitet die Verpflichtung des ersteren zur Uebernahme der Kosten für die Subsellien nicht aus dem Patronatsverhältniß, sondern aus einem ganz anderen Fundament, dem Eigenthum her, und spricht ausdrücklich aus, daß es im vorliegenden Prozesse auf die Anwendung des §. 37 Titel 12 und §. 710 Titel 11 Theil II Allgemeinen Land-Rechtes

gar nicht ankomme.

Die Verpflichtung des Fiskus, zu den für die katholischen Schulen zu N. Kreis N. und N. Kreis N. beschafften Subsellien einen Kostenbeitrag zu leisten, kann ich daher, so lange dafür nicht ein spezieller Rechtstitel nachgewiesen wird, nicht anerkennen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An die Abnigl. Regierung zu N.

G. III. 6318.

#### Allerhöchste Auszeichnungen.

I. Von den Personen, welchen Seine Majestät der König bei Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Ostpreußen Orden 2c. zu verleihen Allergnädigst geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung an und haben erhalten:

den Rothen Adler Drden dritter Klasse mit der Schleife:

Dr. Arnoldt, Professor und Gymnasial=Direktor zu Gumbinnen;

den Rothen Abler=Orden vierter Klasse:

von Drygalski, Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Königsberg i. Prß.,

Dr. Frey, Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Rössel,

Günther, Professor an der Kunst-Akademie zu Königsberg i. Prß., Dr. Hampke, Professor und Direktor des Gymnasiums zu Enck,

Depded, Professor an der Kunst-Afademie zu Königsberg i. Prg.,

Dr. Jahn, Direktor des Gymnafiums zu Raftenburg,

Dr. Neumann, Medizinal-Rath und Professor an der Universität zu Königsberg i. Prß.,

Dr. Richter, Gymnafial-Oberlehrer zu Königsberg i. Prf.,

Risch, Regierungs- und Schulrath zu Gumbinnen,

Dr. Schade, ordentlicher Professor an der Universität zu Königsberg,

von Szczepanski, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Seehesten, Kreis Sensburg,

Triebel, Direktor des Schullehrer-Seminars zu Karalene, Kreis Insterburg;

den Königlichen Kronen=Orden dritter Klasse:

Dr. Kupffer, Professor und Prorektor der Universität zu Königsberg;

den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse:

Lottermoser, Präzentor und erster Lehrer an der Stadtschule zu Pillfallen;

den Adler der Inhaber des Königlichen hausordens von hohenzollern:

Rowalczyk, Rektor zu Drygallen, Kreis Johannisburg, Liedtke, Kantor und Schullehrer zu Liebstadt, Kreis Morungen, Stange, erster Lehrer an der Elementarschule zu Beutnersdorf, Kreis Ortelsburg;

#### das Allgemeine Ehrenzeichen:

Ausländer, erster Pedell der Universität zu Königsberg i. Prß., Kreuzberger, Schullehrer zur Schwirgallen, Kreis Stalluponen, Weste, Schullehrer zu Stablacken, Kreis Insterburg.

Ferner haben Seine Majestät der König aus gleichem Anlasse Allergnädigst geruht:

den ordentlichen Professor an der Universität zu Königsberg i. Prß. Dr. Schirmer zum Geheimen Justiz-Rath, und

den ordentlichen Professor an derselben Universität Dr. von Wittich zum Geheimen Medizinal=Rath zu ernennen. II. Von den Personen, denen Seine Majestät der König bei Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Westpreußen Orden 2c. zu verleihen Allergnädigst geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichtsverwaltung an und haben erhalten:

den Rothen Adler=Orden vierter Klasse:

Czwalina, Professor und erfter Oberlehrer am städtischen Gymnafium zu Danzig,

Hevelke, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Danzig,

Dr. Kruse, Provinzial-Schulrath zu Danzig,

Dr. Panten, Direktor der Realschule I. D. zu St. Johann zu Danzig;

den Königlichen Kronen-Drden vierter Klasse: Meyer, Rektor zu Lautenburg, Kreis Strasburg W./Prß.; den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern:

Bonin, katholischer Lehrer zu Bruß, Kreis Koniß, Kloth, Rektor zu Pußig, Kreis Neustadt, Lüdtke, städtischer Hauptlehrer zu Langfuhr bei Danzig;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Belgardt, katholischer Lehrer zu Raikau, Kreis Prf. Stargardt, Hennemann, evangelischer Lehrer und Kantor zu Disch Eylau, Kreis Rosenberg,

Löffelbein, evangelischer Lehrer zu Stangendorf, Kreis Marien-

werder,

Schröter, katholischer Lehrer zu Fürstenwerder, Kreis Marienburg, Thiede, katholischer Lehrer zu Schwornigap, Kreis Konip, von Wiecki, katholischer Lehrer zu Marschauerberg, Kreis Karthaus.

III. Von den Personen, denen Seine Majestät der König bei Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Pommern Orden 2c. zu verleihen Allergnädigst geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung an und haben erhalten:

den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:

Dr. Budge, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Greifswald;

den Rothen Adler-Orden vierter Rlasse:

Dr. Häberlin, ordentlicher Professor an der Universität zu Greif8= wald,

Rönigk, Regierungs= und Schulrath zu Stettin,

Lindemann, Superintendent, Paftor und Kreis-Schulinspektor zu Wendisch=Tychow, Kreis Schlawe,

Dr. Pernice, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Professor

an der Universität zu Greifswald,

Dr. Qued, Gymnasial-Direktor zu Dramburg, Dr. Winter, Gymnasial-Direktor zu Stralsund;

den Adler der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern:

Dr. Lothholz, Gymnafial-Direktor zu Stargard i. Pomm.

### Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath Spieker in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist der Kösnigliche Kronen-Orden dritter Klasse verliehen, und der Regierungs- Rath von Zastrow zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath in demselben Ministerium ernannt,

dem Oberpräsidenten der Provinz Schlesien, von Seydewig das

Amt des Kurators der Universität zu Breslau übertragen,

den Provinzial=Schultäthen Dr. Rumpel und Kretschel bei dem Provinzial=Schultollegium zu Kassel die Erlaubniß zur Anlegung des Fürstlich Walded'schen Verdienstordens zweiter Klasse ertheilt, dem Superintendenten und Kreis=Schulinspektor Henckel zu Greisfen berg i. Pomm. sowie dem ersten Dompastor, Superintensbenten und Kreis=Schulinspektor Mestwerdt zu Verden der

Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen, dem Superintendenten, Kreis-Schulinspektor und Dirigenten des bisherigen Hülfsseminars Schenk zu Gingst auf Rügen der

Rönigl. Kronen-Orden dritter Rlasse verlieben,

der kommissar. Kreis=Schulinspektor, Gymnasiallehrer Dr. Zint zu Stuhm zum Kreis=Schulinspektor im Regierungsbezirk Marienwerder ernannt worden.

#### B. Universitäten, 2c.

Der Privatdozent Lic. Dr. Lommatsch zu Berlin ist zum außersordentl. Profess. in der theolog. Fakult. der Univers. daselbst ersnannt,

dem ordentl. Profess. 1)r. Stenzler an der Univers. zu Breslau der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen,

der außerordentl. Profess. Dr. B. Erdmann zu Kiel zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. daselbst ernannt.

dem ordentl. Profess. Geheimen Justizrath Dr. Thol an der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung folgender Dr= den ertheilt: des Komthurkreuzes mit dem Sterne des Raiserl. Defterreichischen Frang=Joseph=Drbens, des Komthurkreuzes des Civil=Verdienst=Drdens der Königl. Bayerischen Krone, des Kom= thurfreuzes zweiter Rlasse des Königl. Sächsischen Albrechts-Ordens, des Komthurfreuzes zweiter Rlasse des Königl. Würtembergischen Friedrichs-Ordens, des Komthurkreuzes zweiter Klasse des Großherzogl. Hessischen Verdienstordens Philipps des Groß= · muthigen, des Komthurfreuzes des Großherzogl. Mecklenburgischen Hausordens der Wendischen Krone, des Komthurfreuzes des Großberzogl. Sächsischen hausordens der Bachsamkeit oder vom weißen Falken, des Ehren = Romthurfreuzes des Großherzogl. Didenburgischen Saus- und Verdienftordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig, des Kommandeurkreuzes zweiter Klaffe des Herzoglich Braunschweigischen Ordens Heinrichs des Bowen, des von des Herzogs zu Sachsen=Roburg=Gotha Hobeit rerliehenen, am grunfilbernen Bande zu tragenden Verdienstfreuzes für Runft und Wissenschaft, des Fürstlich Schwarzburgischen Chrenkreuzes erster Rlasse, und des Chrenkreuzes erster Rlasse des Fürstlich Lippe'schen Gesammthauses,

der Privatdozent Lic. theol. Herrmann zu Halle ist zum ordentl. Profess, in der theolog. Fakult., und der außerordentl. Profess. Dr. Külz zu Marburg zum ordentl. Profess, in der medizin.

Fakult. der Univers. zu Marburg ernannt,

die Privatdozenten Lic. theol. und Dr. phil. Benrath und Lic. theol. Budde zu Bonn sind zu außerordentl. Professoren in der evangelisch=theologischen Fakult. der Univers. daselbst ernannt, dem ordentl. Professor Geheimen Medizinalrath Dr. Rühle in der medizin. Fakult. derselben Univers. ist die Erlaubniß zur Anslegung des Komthurkreuzes zweiter Klasse des Herzogl. Sachsenschneistinischen Hausordens ertheilt worden.

- Dem ordentl. Mitgliede der Akademie der Wissenschaften zu Berlin Profess. Dr. Borchardt ist die Erlaubniß zur Anlegung des Königl. Schwedischen Nordstern-Ordens ertheilt worden.
- Dem Direktor Kolitz und dem Hülfslehrer Koch an der Kunst-Akademie zu Kassel ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.
- Dem Lehrer für mittelalterliche Baukunst an der technischen Hoch=
  schule zu Berlin, Baumeister Open ist das Prädikat "Professor"
  beigelegt,

- der Professor Dr. Ludw. Kiepert zu Darmstadt unter Belassung des Titels "Professor" zum ordentl. Lehrer an der technischen hochschule zu hannover ernannt worden.
  - Gymnasial= und Real-Lehranstalten.
- Dem Gymnasial-Direktor Dr. Vogt zu Kassel ist der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verliehen, und demselben die Erlaubniß zur Anlegung des Fürstlich Balded'ichen Verdienstordens zweiter Rlasse ertheilt,

der Gymnasial-Direktor Dr. Kretschmann zu Strasburg i. Bestpreußen in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Graudenz

versett,

der Gymnafial-Oberlehrer Dr. Konigsbeck zu Ratibor zum Gymnafial = Direktor ernannt und demselben die Direktion des Gym=

naffume zu Strasburg i. Beftprg. übertragen,

der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Schirlip zu Nordhausen zum Gymnafial = Direktor ernannt und demselben die Direktion des Gym= nafiums zu Reuftettin übertragen,

es ist die Wahl

des Gymnafial-Oberlehrers Dr. Ludw. Schulze zu Guben zum Direktor des Gymnasiums zu Sorau,

des Gymnafial = Oberlehrers Dr. Brull zu Reiße zum Direktor

des Gymnasiums zu Beuthen Ob. Schles.,

des Gymnasial-Oberlehrers Dr. Steinmeyer zu Elberfeld zum Direktor des Gymnasiums zu Kreuzburg Db. Schles., und

des Oberlehrers Professors Dr. Capelle am Enzeum I zu hannover zum Direktor dieser Anftalt bestätigt worden.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Middendorf am Gymnas. zu Münster ist der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, und dem Oberlehrer Riedel am Gymnafium zu Kassel der Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verliehen worden,

der Pfarrer, Superintendentur= Verweser und Kreis- Schulinspettor Witte zu Köthen bei Falkenberg i. d. M. als geistlicher Inspektor bei der gandesschule zu Pforta angestellt und demselben das Praditat "Professor" verliehen,

als Oberlehrer find berufen bezw. versest an das Gymnafium

zu Danzig, Königl. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Bahnsch vom Gymnas. zu Eyd,

zu Berlin, Leibnig-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. 28 ul.

finghoff vom Luijenstädt. Gymnaf. daselbst,

zu Belgard der Oberlehrer Dr. Treutler von der Realschule zu Hagen, zu Breslau, Friedrichs-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. heinr.

Vogt vom Johannes-Gymnas. daselbst,

zu Neiße der ordentl. Lehrer Groß vom Gymnas. zu Leobschütz, zu Halle a. d. S., lateinische Hauptschule der Francke'schen Stiftungen, der ordentl. Lehrer Dr. Friedel vom Domgymnas. zu Merseburg,

zu Schleusingen der ordentl. Lehrer Dr. Herm. Franke vom

Gymnas. zu Seehausen i. d. Altm.,

zu Hanau der Oberlehrer Krause vom Realgymnas. zu Wies= baden,

zu Hildesheim, Andreanum, der frühere Oberlehrer am Gymnafium zu Insterburg Dr. Rumpel,

zu Bochum der Gymnasiallehrer Dr. Matthias aus Essen,

zu Brilon der Rektor des Progymnas., Nieberg zu Rietberg, zu Düsseldorf der Gymnasiallehrer Evers aus Elberfeld, und zu Elberfeld der Gymnasiallehrer Dr. Zange aus Rinteln.

Zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Kahle, Dr. Begemann und Dolega am Gymnas. zu Allenstein,

Laciner am Gymnasium zu Bartenstein,

Dr. Bujack am Altstädt. Gymnas. zu Königsberg i. Oftprß., Gräter am Gymnas. zu Rastenburg,

Dr. Eug. Bormann am Gymnas. zum grauen Rlofter zu Berlin,

Dr. Niepsche am Gymnas. zu Görlig,

Dr. Petersen = = zu Hadersleben, Dr. Kreuzer = = zu Münster, und

Dr. Alsters und Dr. Sommer am Gymnas. zu Aachen. der Titel Oberlehrer" ist beiselest worden den ardentlichen Lehrerr

Der Titel "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern Dr. Bohnhoff am Gymnas. zu Freienwalde a. d. D., Finsch, zugleich erster Kollaborator, an der lateinischen Haupt=

schule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S.,

Schleusner am Gymnas. zu Hörter,

Dr. Brockes = zu Düsseldorf, und Krohn = zu Saarbrücken.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium zu Strasburg i. Westprß. der Hülfslehrer Chudzinski, zu Berlin, Sophien = Symnas., der Schula. Kandid. Dr. P. Hirt,

zu Guben die Schula. Kandidaten Dr. Hendeß und Dr. Michaelis,

zu Landsberg a. d. W. die Schula. Kandidaten Hellmuth Müller und Dr. Baumann,

zu Seehausen i. d. Altm. der Gymnasiallehrer Mischer aus Ketschorf (früher zu Minden),

zu Aurich der Schula. Kandid. Rehren,

zu Celle = = Bornträger,

zu Göttingen der Gewerbeschullehrer Dr. Hellwig aus Liegnis, zu Frankfurt a. M. der Schula. Kandid. Pellissier,

zu Kinteln der ordentl. Lehrer Hüpeden von der höheren Bürgersch. zu Schmalkalden, und

zu Aachen der Schula. Randid. Dr. Wolff.

- Am Gymnas. zu Wiesbaden ift der ordentl. Lehrer Dr. Schäfer von der höh. Bürgersch. zu Diez als Hülfslehrer angestellt worden.
- Dem Elementar= und technischen Lehrer Rüttger am Gymnas. zu Weglar ist der Königl. Kronen Drden vierter Klasse verliehen worden.

Es ist bestätigt worden die Bahl

des Rektors Dr. Mues zu Breden zum Rektor des Progymnafiums zu Rietberg,

des Oberlehrers Dr. Eschweiler zu Aachen zum Rektor des

Progymnas. zu Brühl, und

des Dirigenten des Progymnas. mit parallelen Realklassen zu Eschweiler, Liesen, zum Rektor der Anstalt.

An dem Progymnas. zu Löpen sind die Lehrer Dr. Herm. Bener, Dr. Ed. Schmidt, und Joost als ordentliche Lehrer, der Lehrer Haugwip als technischer Lehrer,

- an dem Progymnas. zu Eschweiler der Gymnasiallehrer Dr. Brüll aus Aachen als Oberlehrer, die Schula. Kandidaten Dr. Claes, Dr. Müller, Dr. Gode, Dr. Weuster und Dr. Schwister als ordentliche Lehrer angestellt worden.
- Der Direktor der städtischen Realschule zu Sprottau, Dr. Simon ist zum Direktor der Königlichen Realschule zu Berlin ernannt,
- die Wahl des Rektors der bisherigen höheren Bürgerschule zu Rassel, Professors Dr. Buderus zum Direktor dieser zu einer Realschule 2. Ordn. erhobenen Anstalt bestätigt worden.

Das Prädikat "Professor" ift beigelegt worden den Oberlehrern

Dr. Blindow an der Realschule zu Frauftadt,

Schramm . . 1. D. zu Dortmund, und

Dr. Bedmann = . zu Münster.

Als Oberlehrer sind berufen bezw. versest worden an die Realschule 1. D. zu Brandenburg der ordentl. Lehrer Dr. Friedr. Müller von der Realsch. 1. D. zu Osnabrück,

zu hagen i. Westfal. der ordentl. Lehrer Bötticher von der

Realsch. zu Wehlau,

zu Wiesbaden, Realgymnasium, der Gymnasial - Oberlehrer Dr. Uth aus Kassel, und

1. D. zu Ruhrort der ordentl. Lehrer Dr. Stolp von der höheren Bürgerschule zu Rheydt.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Frankfurt a. M., Realsch. der ifraelitischen Gemeinde, der Hülfslehrer Dr. Mannheimer,

zu Frankfurt a. M., Realsch, der israelitischen Religionsgesell=

schaft, der Hülfslehrer Goldschmidt,

zu Homburg v. d. H., der Schula. Kandid. Pröscholt, und zu Köln a. Rh. der Schula. Kandid. Dr. Hahn.

- An der Realschule 2. D. zu Magdeburg ist der Lehrer Witte , als Elementarlehrer angestellt worden.
- Die Wahl des Lehrers Dr. Ulrich an der höheren Mädchenschule zu Erfurt zum Rektor der höheren Bürgerschule zu Langen= salza ist bestätigt worden.
- An der höheren Bürgersch. zu Ratibor ist der ordentl. Lehrer Achtert zum Oberlehrer befördert worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürger-schule

zu Prß, Friedland der Hülfsl. Selvers aus Torgau,

Ju Hannover, hoh. Bürgersch. I, der Schula. Kandid. Dr. Lohmann,

zu Diez der Gulfel. Held,

zu Dülken der Schula. Kandid. Thelen, und

- zu Rhendt der Lehrer Dr. Bücheler von der hoh. Bürgersch. zu Düren.
- Der Ingenieur Runz zu Brieg ist zum ordentl. Lehrer an der Gewerbeschule und der mit derselben verbundenen Fachschule das selbst ernannt worden.
  - D. Turnlehrer=Bildungsanstalt zu Berlin.
- Dem Unterrichts = Dirigenten der Turnlehrer = Bildungsanstalt zu Berlin Professor Dr. Euler ist der Königl. Kronen=Orden dritter Klasse verliehen worden.
  - E. Shullehrer=Seminare, zc.
- Der Seminar-Hülfslehrer Zeh zu Steinau a. d. D. ist als ordentl. Lehrer an das Schullehrer-Seminar zu Reichenbach Ob. E., und
- der Semin. Hülfst. Wulle zu Münsterberg als ordentt. Lehrer an das Schull Seminar zu Soest versetzt,

der Semin. Hülfst. Schmidt zu Dels in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Münsterberg versest,

als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Münsterberg der Lehrer G. Scholz zu Schloß Fürstenstein, zu Dels der Präparandenlehrer Schröter zu Reichenbach Ob. E., zu Steinau a. d. D., der Präparandenlehrer Anotta zu Dels, und zu Montabaur der kommissar. Lehrer Tüffers.

Bei der Waisen- und Schulanstalt zu Bunzlau ist der Schula. Kandid. Wacke als Hülfslehrer angestellt worden.

Der Taubstummenlehrer Barth zu Köslin ist zum ordentl. Lehrer bei der Königl. Taubstummenanstalt zu Berlin ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Corsten, kathol. Lehrer an der höheren Knabenschule zu Erkelenz, und

Bagner, evang. Schulrektor zu Breslau;

den Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Scharlach, evang. Schuldirektor zu Halle a. d. S.;

das Kreuz der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Joh. Müller, Kastellan der National-Galerie zu Berlin;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Becker, evang. Lehrer zu Kirrweiler, Krs St. Wendel,

Bienewald, dögl. und Organist zur Schurgast, Kre Falkenberg Ob. Schles.,

Deter, evang. Lehrer und Kantor zu Gardelegen, Finsch, dögl. dögl. zu Gehofen, Krs Sangerhausen,

Lange, dögl. dögl. und Organist zu Ringleben, Krö Erfurt,

Löffler, evang. Lehrer zu Neudorf, Kre Schweidnit,

Mensch, degl. zu Schmidt-Hachenbach, Kre St. Wendel,

Meyer, degl. und Kantor zu Züllichau,

Möller, evang. Lehrer zu Tarmstedt, Rrs Rotenburg,

Möwing, Hauptlehrer zu Königsberg i. Ostprß.,

Dberhoff, evang. Hauptlehrer zu Grünewiese, Kre Lennep,

Reep, evang. Lehrer an der höheren Mädchenschule zu Stargard i. Pomm.,

Rhein, evang. Lehrer und Kufter zu Bellinchen, Krs Königs= berg N./M.

Rhein, evang. erster Lehrer und Kantor zu Neu-Barnim, Krs
Ober-Barnim,

Richter, evang. Lehrer und Kantor zu Frankfurt a. d. D.,

Rochel, kathol. Lehrer zu Schönborn, Rre Röffel,

Sommerfeld, evang. Kirchschullehrer und Organist zu Karwinden, Kre Prf. Holland,

Stange, evang. Lehrer und Rufter ju Doberichus, Rre Delipich,

Strangfeld, kathol. Lehrer und Organist zu Lauterbach, Krs habelschwerdt,

Wagler, evang. Lehrer und Kantor zu Nieder=Wüstegiersdorf,

Ars Waldenburg, und

Ziet, evang. Lehrer zu Grube, Kre Oldenburg;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Fest, kathol. Lehrer zu Trachenberg, Krs Militsch, Großmann, dsgl. zu Freudenburg, Krs Saarburg,

Raufmann, degl. zu Gerbershausen, Kre Heiligenstadt,

Rirsch, evang. Kirchschullehrer und Organist zu Bäslack, Krs Raftenburg,

Klamp, evang. Lehrer zu Teplaffshagen, Krs Kammin,

Lehmann, degl. und Kantor zu Schles. Drehnow, Krs Grün=
berg,

Neumann, evang. Lehrer und Kuster zu Schmerzke, Krs Zauch=

Belzig,

Nielsen, degl. degl. zu Rinkenis, Rrs Apenrade,

Pickert, evang. Lehrer, Kantor, Organist und Küster zu Marien= born, Krs Neuhaldensleben,

Rhoden, kathol. Lehrer zu Krames, Krs Wittlich,

Roßbach, evang. Lehrer und Organist zu Karzen, Krs Nimptsch,

Scherer, kathol. Lehrer zu Heimbach, Krs St. Wendel,

Schniper, evang. Lehrer zu Scharlack, Rrs Labiau,

Stendel, dögl., Organist und Küster zu Königshorst, Krs Osthavelland,

Thiele, evang. Lehrer zu Kienwerder, Krs Lebus,

Tschentscher, dögl. und Organist zu Raake, Kre Dels,

Weirich, kathol. Lehrer zu Spang, Krs Wittlich,

Wilde, evang. Lehrer zu Kirchhofen, Krs Beeskow=Storkow, und Willnich, kathol. Lehrer und Organist zu Frauenwaldau, Krs Trebniß.

#### Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Gestorben:

der General = Inspektor des Taubstummenwesens, Geheime Resgierungs= und vortrag. Ministerial=Rath Sägert,

der ordentl. Profess. Dr. Briegleb in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Göttingen,

der außerordentl. Profess., Medizinalrath Dr. Mohr in der phi= losoph. Fakult. der Univers. zu Bonn,

die Oberlehrer Dietrich am Gymnas. zu Greifenberg, und Profess. Dr. Féaux am Gymnas. zu Arnsberg,

die ordentl. Lehrer Kleinschmidt am Gymnas. zu Torgau, und Winschuh am Kaiser Wilhelm-Gymnas. zu Köln a. Rh.,

die Oberlehrer Dr. Dihm an der Realschule am Zwinger zu Breslau, und Kirchner an der Realsch. 1. D. zu Osna= brück.

In den Ruhestand getreten:

der Direktor des Gymnasiums zu Sorau, Dr. Liebaldt, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen worden,

der Direktor des Enzeums I. zu Hannover, Dr. Ahrens, und ist demselben der Charakter als Geheimer Regierungs=Rath

verliehen worden,

die Gymnasial-Oberlehrer

Profess. Dr. Kanßler zu Oppeln,

hahn zu Fulda,

Profess. Dr. Fliedner zu Sanau,

Schend zu Soest, und

happe zu Roblenz,

und ist denselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Gymnafial-Oberlehrer

Dr. Fabricius am Altstädtisch. Gymnas. zu Königsberg i. Ostprß.,

Profess. Jänsch am Gymnas. zu Rastenburg,

Dr. Bergenroth = = Thorn,

Profess. Dr. Sengebusch am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin,

Dr. Rob. Vogt am Friedrich=Wilhelms=Gymnas. zu Posen, Lic. Langer am kathol. Gymnas. zu Gr. Glogau,

Grünfeld am Gymnas. zu Schleswig,

Rektor Dr. Sonne am Gymnas. zu Verden, Profess. Dr. Grüter am Gymnas. zu Münster.

Der ordentl. Lehrer Dr. Wronsty am Gymnas. zu Candsberg a. d. W.,

die ordentl. Lehrer Dürrstein an der Wöhlerschule (Realsch. 1. D.) zu Frankfurt a. M., und Düwell an der Realsch. zu Spremberg,

der Schreib- und Zeichenlehrer Behrendt am Gymnas. zu Marienwerder,

der Rendant der Waisen- und Schulanstalt, Rechnungsrath Kühn zu Bunglau.

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande:

der außerordentl. Profess. Dr. Fuchs in der juristisch. Fakult. der Univers. zu Breslau,

der Oberlehrer Dr. Cochius am Leibniz-Gymnas. zu Berlin,

|                                           | hrer Damus am<br>idlandt am Gym             |                                   |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| der ordentl. Le                           | hrer Dr. Völke verbeschule zu Be            | rling an der Fi                   |                                  |
|                                           | Bülfslehrer Grab                            |                                   | rberg.                           |
| Außerhalb de<br>Lothringen, a             | er Preußischen<br>ingestellt:               | Monarchie, a                      | uch in Elsaß:                    |
| Fakult. de                                | ntl. Profess. Dr.<br>er Univers. zu Gö      | ttingen,                          | •                                |
| der Oberlehrer<br>der ordentl. E<br>Diez, | Dr. Heyer am<br>ehrer Dreßler               | Symnas. zu Ba<br>an der höheren   | rtenstein,<br>Bürgerschule zu    |
| der ordentl. S                            | seminarlehrer And<br>ehrer Wodäge an<br>in. | errn zu Soest,<br>der Königl. Tau | und<br>bstummenanstal:           |
| Auf ihre Antr                             | äge sind entlas                             | sen:                              |                                  |
| die ordentlicher<br>und Dr.<br>a. Rh.     | n Lehrer Dr. Meis<br>Barfurth am (          | erheim am Sym<br>Symnaf. an Mar   | mas. zu Aurich<br>Zellen zu Kölr |
|                                           | ehrer von Cölln<br>g.                       | an der höheren                    | Bürgerschule zu                  |
|                                           |                                             |                                   |                                  |

# Inhaltsverzeichniß des September - Oktober - Heftes.

|     |      |                                                                                                                         | Other. |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.  | 135) | Ertheilung und Leitung des katholischen Religionsunterrichtes in den Bolksschulen                                       | 501    |
|     | 136) | Zusammensetzung der Prüfungskommissionen für die wissenschaft-<br>Staatsprüfung der Theologen in Marburg und Kiel       | 504    |
|     | 137) | Borschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staats-<br>bienst im Ban- und Maschinensache                       | 505    |
|     | 138) | Bedingungen für Gewährung einer Umzugstoften-Bergütung bei<br>Uebernahme von Personen in ben unmittelbaren Staatsbienst | 507    |
|     |      | Belegung von Gelbern flaatlicher Unftalten bei ber Ronigl. Gee-                                                         | 508    |
|     | 140) | handlung. Folgen ber Ablehnung ber Annahme eines bienftlichen Bescheibes                                                | 509    |
|     | 141) | Preußischer Beamten-Berein                                                                                              | 510    |
|     |      | Stempelfreiheit ber Priesterseminare und ber von benselben ver-                                                         |        |
|     | ,    | walteten Stiftungen                                                                                                     | 513    |
| 11. | 143) | Borfcriften für die Studirenden in Beziehung auf Aufnahme,<br>akademische Disziplin 2c.                                 | 520    |
|     | 144) | Uebergang der Gerichtsbarkeit in Civil- und Strafsachen der Studirenden auf die bürgerlichen Gerichte.                  | 537    |
|     | 145) | Vornahme bes Stihneversuches vor Privatklagen gegen Stubirenbe wegen Beleibigungen                                      | 538    |
|     |      |                                                                                                                         |        |

|            |       |                                                                                                                                  | Orte.      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 146)  | Anrechnung ber Semester, während welcher Realschul-Abiturienten bei ber philosoph. Fakultät immatrikulirt gewesen sind, auf bie  | •          |
|            | 4.473 | für das medizinische Studium vorgeschriebene Zeit                                                                                | 539        |
|            | •     | Besondere Bergütungen für die Universitätskaffenbeamten bei extraordinären Bauten                                                | 539        |
|            | 148)  | Mittheilungen über die zur Anstellung gelangenden Beamten, wel-                                                                  | 244        |
|            | 149)  | den Kollegien-Honorare gestundet worden sind                                                                                     | 541<br>544 |
|            |       | Stempelfreiheit von Zeugnissen für Studirenbe ber technischen                                                                    | 544        |
|            | 151)  | Pochschule zu Berlin                                                                                                             | 545        |
|            | 152)  | Berleihung eines Stipenbiums ber Saling'schen Stiftung                                                                           | 546        |
|            |       | Breisaufgaben ber Atabemie ber Wiffenschaften ju Berlin                                                                          | 546        |
|            |       | Preisausschreiben wegen Ausführung von Standbildern prengischer Perricher für bas Zeughaus                                       | 547        |
|            | 155)  | Aenberung ber Bezeichnung "Deutsches Gewerbe-Museum" zu Berlin in "Aunftgewerbe-Museum"                                          | 548        |
|            | 156)  | Unterstützung der Forschungen des Dr. Wenter über beutsche Dialette.                                                             | 550        |
| III.       | 157)  | Frequenz ber Symnastal- und Real-Lehranstalten im Binter 1878/79.                                                                | 552        |
|            | 158)  | Ueberweisung von Gewerbeschulen in den Geschäftsbereich ber Provinzial-Schultollegien. Beiterbildung biefer Anstalten            | 568        |
| IV.        | 159)  | Einrichtung bes päbagogischen Rursus ffir Theologen am Se-                                                                       | 569        |
|            | 160)  | minar zu Uetersen<br>Ausschluß einer Bersicherung des Mobiliars der Seminare gegen<br>Feuersgefahr                               | 570        |
|            | 161)  | Auszug aus einem Berichte über den Aursus in der Turnlehrer-<br>Bildungsanstalt im Winter 1878/79                                | 570        |
|            | 162)  | Beschaffung der Entschädigungen an Lehrer für den Besuch von Lebrerkonferenzen                                                   | 575        |
|            | 163)  | Aufnahme ber Lehrer an Landwirthschaftsschulen in die Elemen-<br>tarlehrer-Wittwenkassen                                         | 575        |
|            | 164)  | Befähigungszeugnisse aus ber Prüfung für Borsteber an Taub- ftummenanstalten                                                     | 577        |
|            | 165)  | Termin für die Turnsehrerinnenprufung im Berbste 1879                                                                            | 577        |
| V.         | 166)  | Soulbilbung ber Armee-Erfat. Mannicaften, ftatiftifde Ueberficht                                                                 | 578        |
|            |       | Schulbesuch ber Schifferkinder im Winter, Anordnungen für den Reg. Bez. Bosen                                                    | 582        |
|            | 168)  | Gutachten über Die Schrift von Guymann: Das Stottern                                                                             | 584        |
|            |       | Soul-Tische und Banke gehören zu bem Inventarium. Be- schaffung ber Roften                                                       | 587        |
|            | 170)  | Degl.                                                                                                                            | 589        |
| Alle       | bes . | de Auszeichnungen bei Gelegenheit ber Anwesenheit Seiner Majestät<br>Laisers und Königs in den Provinzen Oftpreußen, Westpreußen |            |
| <b>0</b> 1 | _     | Pommern                                                                                                                          |            |
| per        | onald | pronit                                                                                                                           | 594        |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

Me 11. n. 12. Berlin, ben 20. Dezember

1879.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

171) Verordnung vom 7. September 1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen,

nebst

Ausführungsanweisung vom 15. September 1879.

Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsver= fahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. Vom 7. September 1879.\*)

Wir **Wilhelm**, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen in Gemäßheit des §. 14 des Ausführungsgesetzes zur Deutschen Civilprozesordnung vom 24. März 1879 (Ges.=Samml. S. 281), was folgt:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Die Zwangsvollstreckung wegen aller derjenigen Geldbeträge, welche nach den bestehenden Vorschriften auf Grund einer Entscheisdung oder Anordnung der zuständigen Verwaltungsbehörde, eines Verwaltungsgerichts, einer Auseinandersepungsbehörde oder eines solchen Instituts einzuziehen sind, dem die Besugniß zur Zwangs-vollstreckung zusteht, erfolgt ausschließlich nach den Vorschriften dieser Verordnung.

1879.

<sup>\*)</sup> verkündet durch die Gesetz-Sammlung stir die Königl. Prenfischen Staaten pro 1879 Stück 37 Seite 591 Nr. 8665.

Die bestehenden Bestimmungen darüber, welche Abgaben, Gefälle und sonstigen Geldbeträge der Beitreibung im Verwaltungszwangs= verfahren unterliegen, werden durch die gegenwärtige Verordnung nicht berührt.

#### §. 2.

Ueber die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten Geldbeträge findet der Rechtsweg, sofern derselbe nach den in den einzelnen Landestheilen hierüber bestehenden Bestimmungen bisher zulässig

war, auch ferner ftatt.

Wegen vermeintlicher Mängel des Zwangsversahrens, dieselben mögen die Korm der Anordnung oder die der Ausführung oder die Frage betreffen, ob die gepfändeten Sachen zu den pfändbaren gehören, ist dagegen, unbeschadet der besonderen Borschriften über die Rechtsmittel im Falle der zwangsweisen Ausführung polizeilicher Verfügungen, nur die Beschwerde bei der vorgesetzen Dienstbehörde des Beamten zulässig, dessen Verfahren angesochten wird.

#### §. 3.

Diesenigen Behörden oder Beamten, welchen die Einziehung der der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren unterliegenden Geldbeträge zusteht, bilden die zur Anordnung und Leitung des Zwangsverfahrens zuständigen Vollstreckungsbehörden. Auf die Beamten der Korporationen, welche nach den bisherigen Vorschriften zur eigenen Zwangsvollstreckung nicht berechtigt sind, sindet diese Bestimmung nicht Anwendung.

Die Strafvollstreckungsbehörde, welcher die Einziehung einer gerichtlich erkannten Geldstrafe obliegt, ist zugleich Bollstreckungs= behörde für die mit der Einziehung der Strafe verbundene Beistreibung der Kosten. Diese Beitreibung erfolgt nach den Borschriften

der Deutschen Civilprozefordnung.

Fehlt es an einer nach den vorstehenden Vorschriften zuständigen Vollstreckungsbehörde, so hat die Bezirksregierung (Landdrostei, Polizeipräsidium in Berlin) eine solche zu bestimmen.

Den zuständigen höheren Verwaltungs- und den Aufsichtsbehörden ist es gestattet, die Funktionen der Vollstreckungsbehörde selbst zu übernehmen.

#### §. 4.

Muß eine Vollstreckungsmaßregel außerhalb des Geschäftsbezirks der Vollstreckungsbehörde zur Ausführung gebracht werden, so hat die entsprechende Behörde desjenigen Bezirks, in welchem die Aussführung erfolgen soll, auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde das Iwangsverfahren auszuführen. Insoweit von der ersuchten Behörde die Pfändung körperlicher Sachen und deren Versteigerung ausgeführt vird, tritt diese an die Stelle der Vollstreckungsbehörde.

#### §. 5.

Die Vollstreckungsbehörde hat das Zwangsverfahren durch die ihr beigezebenen Vollziehungsbeamten oder durch diejenigen Beamten, deren sie sich als solcher zu bedienen hat, auszuführen.

Tehlt es derselben an solchen Beamten, so kann die Bezirks= regierung (Landdrostei, Polizeipräsidium in Berlin) eine andere Voll=

ftredungsbehörde bestimmen.

Die Vollziehungsbeamten muffen eidlich verpflichtet werden.

Die Aussührung einer Zwangsvollstreckung kann einem Gerichts= vollzieher überttagen werden. Dieser hat nach den für gerichtliche Zwangsvollstreckungen bestehenden Vorschriften zu verfahren.

#### §. 6.

Der Zwangsvollstreckung soll in der Regel eine Mahnung des Schuldners mit dreitägiger Zahlungsfrist vorhergehen. In Betreff der Gerichtskosten vertritt die Mittheilung der Rostenrechnung die Stelle der Mahnung. Bei der Aussührung der Mahnung sinden die Vorschriften der §§. 8, 12 bis 18 keine Anwendung.

#### §. 7.

Gegen eine dem aktiven Heere ober der aktiven Marine angehörende Militärperson darf die Zwangsvollstreckung erst beginnen, nachdem von derselben die vorgesetzte Militärbehörde Anzeige erhalten hat. Der Bollstreckungsbehörde ist auf Verlangen der Empfang der

Anzeige zu bescheinigen.

Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende Person des Soldatenstandes in Rasernen und anderen militärischen Dienstgebäuden oder auf Kriegsfahrzeugen erfolgen, so hat die Vollstreckungsbehörde die zusständige Militärbehörde um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen. Die gepfändeten Gegenstände sind dem von der Vollstreckungsbehörde bezeichneten Beamten zu übergeben.

#### §. 8.

Die in dem Zwangsverfahren erforderlichen Zustellungen erfolgen durch die Vollziehungsbeamten oder durch die Post.

#### §. 9.

Die Zustellungen für nicht prozekfähige Personen erfolgen für

dieselben an deren gesetzliche Bertreter.

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, sowie bei Personenvereinen, welche als solche klagen und verklagt werden können, genügt die Zustellung an die Vorsteher.

Bei mehreren gesetlichen Bertretern, sowie bei mehreren Bor=

stehern genügt die Zustellung an einen derselben.

#### §. 10.

Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen Gemeinen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine erfolgt an den Chef der zunächst vorgesetzten Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, Eskadron, Batterie u. s. w.).

#### §. 11.

Die Zustellung kann an den Bevollmächtigten und, wenn dieselbe durch den Betrieb eines Handelsgewerbes veranlaßt ist, an den Prokuristen erfolgen.

#### §. 12.

Für die Ausführung der Zustellungen gelten die in den §§. 165 bis 170\*) der Deutschen Civilprozehordnung gegebenen Vorschriften.

\*) §. 165. Die Zustellungen können an jedem Orte erfolgen,

wo die Person, welcher zugestellt werden soll, angetroffen wird.

Hat die Person an diesem Orte eine Wohnung oder ein Gesschäftslotal, so ist die außerhalb der Wohnung oder des Geschäfts- lotals an sie erfolgte Zustellung nur gültig, wenn die Annahme nicht verweigert ist.

S. 166. Wird die Person, welcher zugestellt werden soll, in ihrer Wohnung nicht angetroffen, so kann die Zustellung in der Wohnung an einen zu der Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder an

eine in der Familie dienende ermachsene Person erfolgen.

Wird eine solche Person nicht angetroffen, so tann die Zustellung an den in demselben Hause wohnenden Hauswirth oder Bermiether er-

folgen, wenn diefe zur Annahme des Schriftstude bereit find.

§. 167. Ist die Zustellung nach diesen Bestimmungen nicht ausführbar, so kann sie dadurch erfolgen, daß das zu übergebende Schrifts
stück auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts, in dessen Bezirke
der Ort der Zustellung gelegen ist, oder an diesem Orte bei der Postsanstalt oder dem Gemeindevorsteher oder dem Polizeivorsteher nieders
gelegt und die Niederlegung sowohl durch eine an der Thüre der Wohnung zu befestigende schriftliche Anzeige, als auch, soweit thunlich,
durch mündliche Mittheilung an zwei in der Nachbarschaft wohnende
Personen bekannt gemacht wird.

§. 168. Für Gewerbetreibende, welche ein besonderes Geschäftslotal haben, tann, wenn sie in dem Geschäftslotale nicht angetroffen werden, die Zustellung an einen darin anwesenden Gewerbegehülfen

erfolgen.

Wird ein Rechtsanwalt, welchem zugestellt werden soll, in seinem Geschäftslotale nicht angetroffen, so kann die Zustellung an einen darin anwesenden Gehülfen oder Schreiber erfolgen.

Im Falle des |§. 167 findet jedoch die Niederlegung des zu übersgebenden Schriftstückes nur bei der Ortsbehörde oder bei der Post-anstalt des Zustellungsortes statt.

#### §. 13.

An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf eine Zustellung nur mit Erlaubniß der Vollstreckungsbehörde erfolgen; die Verfügung, durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ist bei der Zustellung auf Erfordern vorzuzeigen. Eine Zustellung, bei welcher diese Bestim= mungen nicht beobachtet sind, ist gültig, wenn die Annahme nicht verweigert ist.

#### §. 14.

Ueber die Zustellung ist eine Urkunde aufzunehmen; dieselbe muß enthalten:

1) Ort und Zeit der Zustellung;

2) die Bezeichnung des zuzustellenden Schriftstuckes;

3) die Bezeichnung der Person, an welche zugestellt werden soll; 4) die Bezeichnung der Person, welcher zugestellt ist; in den Fällen der §§. 166, 168, 169 der Deutschen Civilprozeß= ordnung die Angabe des Grundes, durch welchen die Zusstellung an die bezeichnete Person gerechtsertigt wird; wenn nach §. 167 a. a. D. verfahren ist, die Bemerkung, wie die darin enthaltenen Vorschriften nach Maßgabe des §. 12 dieser Verordnung befolgt sind;

5) im Falle der Verweigerung der Annahme die Erwähnung, daß die Annahme verweigert und das zu übergebende Schrift=

stück am Orte der Zustellung zurückgelassen ist;

6) die Bemerkung, daß das zuzustellende Schriftstuck übergeben ist;

7) die Unterschrift des die Zustellung vollziehenden Beamten.

Wird der gesetliche Bertreter ober der Borsteher in seiner Wohnung nicht angetroffen, so sinden die Bestimmungen der §§. 166, 167 nur Anwendung, wenn ein besonderes Geschäftslotal nicht vorhanden ist.

S. 169. Wird der gesetzliche Bertreter oder der Borsteher einer Behörde, einer Semeinde, einer Korporation oder eines Personenvereins, welchem zugestellt werden soll, in dem Geschäftslotale während der gewöhnlichen Geschäftsstunden nicht angetroffen, oder ist er an der Annahme verhindert, so tann die Zustellung an einen andern in dem Geschäftslotale anwesenden Beamten oder Bediensteten bewirkt werden.

<sup>§. 170.</sup> Wird die Annahme der Zustellung ohne gesetzlichen Grund verweigert, so ist das zu übergebende Schriftstud am Orte der Zustellung zurückzulassen.

#### §. 15.

Wird durch die Post zugestellt, so hat die Vollstreckungsbehörde einen durch ihr Dienstsiegel verschlossenen, mit der Adresse der Person, an welche zugestellt werden soll, versehenen und mit einer Geschäfts-nummer bezeichneten Briefumschlag, in welchem das zuzustellende Schriftstät enthalten ist, der Post mit dem Ersuchen zu übergeben, die Zustellung einem Postboten des Bestimmungsortes aufzutragen. Daß die Uebergabe in der bezeichneten Art geschehen, ist von der Bollstreckungsbehörde oder dem Vollziehungsbeamten zu bescheinigen.

#### §. 16.

Die Zustellung durch den Posthoten erfolgt in Gemäßheit der Bestimmungen des §. 12. Ueber die Zustellung ist von dem Postsboten eine Urkunde aufzunehmen, welche den Bestimmungen des §. 14 Nr. 1, 3 bis 5, 7 entsprechen und die Uebergabe des seinem Verschlusse, seiner Adresse und seiner Geschäftsnummer nach bezeicheneten Briefumschlages bezeugen muß.

Die Urkunde ist von dem Postboten der Postanstalt und von

dieser der Vollstreckungsbehörde zu überliefern.

#### §. 17.

In den Fällen der §§. 182 bis 184\*) der Deutschen Civilprozesordnung erfolgt die Zustellung in der dort vorgeschriebenen Weise.

Eine in einem anderen Deutschen Staate zu bewirkende Zustellung erfolgt mittelst Ersuchens der zuständigen Behörde desselben.

Die Zustellung wird durch das schriftliche Zeugniß der ersuchten Behörden oder Beamten, daß die Zustellung erfolgt sei, nachgewiesen.

Bustellungen an die Borsteher der Reichstonfulate erfolgen mittelft

Erfuchens des Reichstanzlers.

<sup>\*) §. 182.</sup> Eine im Auslande zu bewirkende Zustellung erfolgt mittelst Ersuchens der zuständigen Behörde des fremden Staats oder des in diesem Staate residirenden Konsuls oder Gefandten des Reichs.

<sup>§. 183.</sup> Zustellungen an Dentsche, welche das Recht der Exterritorialität genießen, erfolgen, wenn dieselben zur Mission des Reichs gehören, mittelst Ersuchens des Reichstanzlers, wenn dieselben zur Misston eines Bundesstaats gehören, mittelst Ersuchens des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten dieses Bundesstaats.

<sup>§. 184.</sup> Bustellungen an Personen, welche zu einem im Auslande befindlichen, oder zu einem mobilen Truppentheile, oder zur Befatung eines in Dienst gestellten Kriegsfahrzeuges gehören, können ittelst Ersuchens der vorgesetzten Kommandobehörde erfolgen.

#### §. 18.

Ift der Aufenthalt des Schuldners unbekannt, so kann die Zustellung an denselben durch Anhestung des zuzustellenden Schriftsstückes an der zu Aushängen der Bollstreckungsbehörde bestimmten Stelle erfolgen. Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn seit der Anhestung zwei Wochen verstrichen sind. Auf die Gültigkeit der Zustellung hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück von dem Ort der Anhestung zu früh entsernt wird.

Diese Art der Zustellung ist auch dann zulässig, wenn bei einer in einem anderen Deutschen Staate oder im Auslande zu bewirkenden Zustellung die Befolgung der für diese bestehenden

Vorschriften unausführbar ift oder keinen Erfolg verspricht.

#### §. 19.

Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der Vollziehungs= beamte zur Vornahme der Zwangsvollstreckung durch den ihm ertheilten und auf Verlangen einer betheiligten Person vorzuzeigenden schriftlichen Auftrag der Vollstreckungsbehörde ermächtigt.

#### §. 20.

Der Vollziehungsbeamte hat die im §. 678\*) mit Ausnahme

\*) §. 678. Der Gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und die Behältnisse des Schuldners zu durchsuchen, soweit der Zweck der Bollstreckung dies erfordert.

Er ist befugt, die verschloffenen Hausthuren, Zimmerthuren und

Behaltniffe öffnen zu laffen.

Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung von Gewalt befugt und kann zu diesem Zwecke die Unterstützung der polizeilichen

Bollzugeorgane nachfuchen.

§. 679. Wird bei einer Bollstreckungshandlung Widerstand geleistet, oder ist bei einer in der Wohnung des Schuldners erfolgenden Bollstreckungshandlung weder der Schuldner, noch eine zur Familie desselben gehörige oder in dieser Familie dienende erwachsene Person gegenwärtig, so hat der Gerichtsvollzieher zwei großjährige Männer oder einen Gemeinde- oder Polizeibeamten als Zeugen zuzuziehen.

§. 681. Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen, darf eine Vollstreckungshandlung nur mit Erlaubniß des Amtsrichters erfolgen, in dessen Bezirke die Handlung vorgenommen

werden foll.

Die Verfügung, durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ist bei

ber Zwangsvollstredung vorzuzeigen.

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens und in

des Schlußsages, sowie in den §§. 679, 682 der Deutschen Civilprozefordnung dem Gerichtsvollzieher beigelegten Rechte und Pflichten.

Die Bestimmungen des S. 681 a. a. D. sinden mit der Maßgabe Anwendung, daß die Ortspolizeibehörde für die Ertheilung der Erlaubniß zur Vornahme einer Vollstreckungshandlung zustän dig ist.

#### §. 21.

Die Aufforderungen und sonstigen Mittheilungen, welche zu den Vollstreckungshandlungen gehören, sind von dem Vollziehungsbeamten mündlich zu erlassen und vollständig in das Protokoll aufzunehmen.

Rann die mundliche Ausführung nicht erfolgen, so hat die Vollstreckungsbehörde Demjenigen, an welchen die Aufforderung oder Mittheilung zu richten ist, eine Abschrift des Protokolls zustellen zu lassen.

#### §. 22.

Eine Zwangsvollstreckung, welche zur Zeit des Todes des Schuldners gegen diesen bereits begonnen hatte, wird in den Nach-

laß deffelben fortgesept.

Ist in diesem Falle die Zuziehung des Schuldners bei einer Vollstreckungshandlung nöthig oder ist der Schuldner vor Beginn der Zwangsvollstreckung gestorben, so hat bei ruhender Erbschaft, oder wenn der Erbe oder dessen Aufenthalt unbekannt ist, das zuständige Nachlaßgericht auf Antrag der Vollstreckungsbehörde dem Nachlasse oder dem Erben einen Pfleger zu bestellen.

#### §. 23.

Die Koften der Mahnung und der Zwangsvollstreckung fallen

1) Ort und Zeit ber Aufnahme;

3) die Namen der Personen, mit welchen verhandelt ist;

5) die Unterschrift des Gerichtsvollziehers.

dem Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgeus.

<sup>§. 682.</sup> Der Gerichtsvollzieher hat über jede Bollstreckungshands lung ein Protokoll aufzunehmen.

Das Protofoll muß enthalten:

<sup>2)</sup> den Gegenstand der Bollstreckungshandlung unter kurzer Erwähnung der wesentlichen Borgänge;

<sup>4)</sup> die Unterschrift dieser Personen und die Bemerkung, daß die Unterzeichnung nach vorgängiger Borlesung, oder Borlegung zur Durchsicht und nach vorgängiger Genehmigung erfolgt sei;

Hat einem ber unter Nr. 4 bezeichneten Erfordernisse nicht genügt verden können, so ist der Grund anzugeben.

dem Schuldner zur Last; sie sind zugleich mit dem zur Zwangsvollstreckung stehenden Anspruche beizutreiben.

## II. Zwangevollstredung in das bewegliche Bermögen.

#### A. Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 24.

Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausgedehnt werden, als zur Deckung der beizutreibenden Geldbeträge und der Kosten der Zwangsvollstreckung erforderlich ist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn sich von der Verwerthung der zu pfändenden Gegenstände ein Ueberschuß über die

Roften der Zwangsvollstreckung nicht erwarten läßt.

#### §. 25.

Gegen die Pfändung kann sich der Schuldner nur schüpen, wenn derselbe entweder eine Fristbewilligung vorzeigt oder die vollsständige Berichtigung des beizutreibenden Geldbetrages durch Quitzung oder durch Vorlegung eines Postscheines nachweist, aus welchem sich ergiebt, daß der beizutreibende Geldbetrag an die für die Einziehung zuständige Stelle eingezahlt ist.

Zur Empfangnahme von Geldbeträgen ist der Vollziehungs= beamte nur nach Maßgabe des ihm ertheilten schriftlichen Auftrags

ermächtigt.

# §. 26.

Behauptet ein Dritter, daß ihm an dem gepfändeten Gegenstande ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so ist der Widerspruch gegen die Pfändung erforderlichenfalls im Wege der Klage geltend zu machen.

Auf die Einstellung weiterer und die Aufhebung bereits erfolgter Vollstreckungsmaßregeln finden die Vorschriften der §§. 688, 689\*)

der Deutschen Civilprozehordnung Anwendung.

In dringenden Fällen kann das Bollstreckungsgericht eine solche Anordnung erlassen, unter Bestimmung einer Frist, innerhalb welcher

<sup>\*) §. 688.</sup> Das Prozeßgericht kann auf Antrag anordnen, daß bis zur Erlassung des Urtheils über die in den §§. 686, 687 bezeicheneten Einwendungen die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sichersheitsleistung eingestellt oder nur gegen Sicherheitsleistung fortgesett werde und daß die erfolgten Vollstreckungsmaßregeln gegen Sicherheitsleistung aufznheben seien. Die thatsächlichen Behauptungen, welche den Antrag begründen, sind glaubhaft zu machen.

Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, welcher sich nicht im Besitze der Sache besindet, auf Grund eines Pfand- oder Vorzugsrechtes nicht widersprechen; er kann jedoch seinen Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse im Wege der Rlage geltend machen, ohne Rücksicht darauf, ob seine Forderung fällig ist oder nicht.

In den in den Absähen 1 und 3 bezeichneten Fällen ist die Klage ausschließlich bei dem Gerichte zu erheben, in dessen Bezirke die Pfändung erfolgt ist. Wird die Klage gegen Denjenigen, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung stattfindet und den Schuldner

gerichtet, so sind diese als Streitgenossen anzusehen.

#### §. 27.

Hat die Pfändung zu einer vollständigen Deckung der beizustreibenden Geldbeträge nicht geführt oder wird glaubhaft gemacht, daß durch Pfändung eine vollständige Deckung nicht zu erlangen sei, so ist der Schuldner auf Antrag der für die Einziehung des Geldsbetrages zuständigen Stelle verpflichtet, ein Verzeichniß seines Versmögens vorzulegen, in Betreff seiner Forderungen den Grund und die Beweismittel zu bezeichnen, sowie den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er sein Vermögen vollständig angegeben und wissentlich

nichts verschwiegen habe.

Für die Abnahme des Offenbarungseides ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat; für das Verschren gelten die Vorschriften der §§. 781 bis 795\*) der Deutschen

Die Entscheidung über diese Antrage tann ohne vorgangige mund.

liche Berhandlung erfolgen.

\*) §. 781. Das Berfahren beginnt mit der Ladung des Schuld-

nere jur Leiftung des Offenbarungseides.

die Entscheidung des Prozefigerichts beizubringen sei. Nach fruchtlosem Ablaufe der Frist wird die Zwangsvollstreckung fortgesetzt.

<sup>§. 689.</sup> Das Prozefigericht kann in dem Urtheile, durch welches über die Einwendungen entschieden wird, die in dem vorstehenden Paragraphen bezeichneten Anordnungen erlassen, oder die bereits erlassenen Anordnungen aufheben, abändern oder bestätigen. In Betreff der Ansfechtung einer solchen Entscheidung sinden die Vorschriften des §. 656 entsprechende Anwendung.

Bestreitet der Schuldner die Berpflichtung zur Leistung des Eides, so ist von dem Gerichte durch Urtheil über den Widerspruch zu entscheiden. Die Eidesleistung erfolgt erst nach Eintritt der Rechtstraft des Urtheils.

Civilprozefordnung; jedoch ift die Vorauszahlung der Verpflegungskoften nicht erforderlich, wenn die Leistung des Offenbarungseides wegen solcher Geldbeträge beantragt ist, welche an den Staat zu entrichten find.

§. 782. Gegen den Schuldner, welcher in dem zur Leistung des Offenbarungseides bestimmten Termine nicht erscheint oder die Leistung des Eides ohne Grund verweigert, hat das Gericht zur Erzwingung der Eidesleistung auf Antrag die Haft anzuordnen.

§. 783. Der verhaftete Schuldner kann zu jeder Zeit bei dem Amtsgerichte des Haftortes beautragen, ihm den Eid abzunehmen.

Dem Antrag ift ohne Bergug ftattzugeben.

Nach Leistung des Eides wird der Schuldner aus der Haft ent-

laffen und der Gläubiger hiervon in Renntnig gefest.

§. 784. Ein Schuldner, welcher den im §. 711 erwähnten Offenbarungseid geleistet hat, ist zur nochmaligen Leistung des Eides auch einem anderen Gläubiger gegenüber nur verpflichtet, wenn glaubhaft gemacht wird, daß er später Bermögen erworben habe.

§. 789. Das Gericht hat bei Anordnung der Haft einen Haftbefehl zu erlassen, in welchem der Gläubiger, der Schuldner und der

Grund der Berhaftung zu bezeichnen find.

§. 790. Die Berhaftung des Schuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. Der Haftbefehl muß bei der Berhaftung dem Schuldner vorgezeigt und auf Begehren abschriftlich mitgetheilt werden.

§. 792. Der Gläubiger hat die Kosten, welche durch die Haft entstehen, einschließlich der Verpstegungskosten von Monat zu Monat vorauszuzahlen. Die Anfnahme des Schuldners in das Gefängniß ist unstatthaft, wenn nicht mindestens für einen Monat die Zahlung gesleistet ist. Wird die Zahlung nicht spätestens die zum Mittag des letzten Tages erneuert, für welchen sie geleistet ist, so wird der Schuldener von Amtswegen aus der Haft emlassen. Gegen den Schuldner, welcher aus diesem Grunde oder ohne sein Zuthun auf Antrag des Gläubigers entlassen ist, sindet auf Antrag dessessenserung der Haft nicht statt.

§. 794. Die Haft darf die Dauer von 6 Monaten nicht übersteigen. Nach Ablauf der 6 Monate wird der Schuldner von Amts-

wegen aus ber Baft entlaffen.

§. 795. Ein Schuldner, gegen welchen wegen Verweigerung des im §. 711 erwähnten Offenbarungseides eine Haft von 6 Monaten vollstreckt ist, kann auch auf Antrag eines anderen Gläubigers von neuem zur Leistung dieses Eides durch Haft nur angehalten werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der Schuldner später Vermögen erworben habe.

## B. Zwangevollstredung in torperliche Sachen.

#### §. 28.

Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte dieselben in Besitz nimmt.

Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen, so ist durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die

Pfändung ersichtlich zu machen.

Der Vollziehungsbeamte hat den Schuldner von der geschenen Pfändung in Kenntniß zu seben.

#### §. 29.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden entsprechende Anwendung auf die Pfändung von Sachen, welche sich im Gewahrsam eines zur herausgabe bereiten Dritten befinden.

#### §. 30.

Früchte können, auch bevor sie von dem Boden getrennt sind, gepfändet werden. Die Pfändung darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit der Reise erfolgen.

#### §. 31.

Die in dem §. 715\*) der Deutschen Civilprozesordnung bezeich= neten Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen.

\*) §. 715. Folgende Sachen find der Pfändung nicht unterworfen:

2) die für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde auf zwei Wochen erforderlichen Nahrungs- und Feuerungsmittel;

8) eine Milchtuh oder nach der Wahl des Schuldners statt einer solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe, nebst dem zum Unterhalte und zur Stren für dieselben auf zwei Wochen erfordertichen Futter und Stroh, sofern die bezeichneten Thiere für die Ernährung des Schuldners, seiner Familie und seines Gesindes unentbehrlich sind;

4) bei Künstlern, Handwerkern, Hands und Fabrikarbeitern, sowie bei Hebeammen die zur persönlichen Ausübung des Beruss un-

entbehrlichen Gegenstände;

5) bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum Wirthschaftsbetriebe unentbehrliche Gerath, Bieh- und Feldinventarium nebst dem nöthigen Dunger, sowie die landwirthschaftlichen Er-

<sup>1)</sup> Die Aleidungsstude, die Betten, das Haus- und Rüchengerath, insbesondere die Heiz- und Rochöfen, soweit diese Gegenstände für den Schuldner, seine Familie und sein Gestude unentbehr- lich sind;

#### §. 32.

Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche Anordnung der Vollstreckungsbehörde, und zwar in der Regel durch den Vollziehungs-beamten öffentlich zu versteigern; Kostbarkeiten sind vor der Verssteigerung durch einen Sachverständigen abzuschäßen. Gepfändetes Geld hat der Vollziehungsbeamte an die Vollstreckungsbehörde abzusliefern; die Wegnahme des Geldes durch den Vollziehungsbeamten gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners.

#### §. 33.

Die Versteigerung der gepfändeten Sachen darf nicht vor Ablauf einer Woche seit dem Tage der Pfändung geschehen, sofern nicht der Schuldner sich mit einer früheren Versteigerung einverstanden erklärt oder dieselbe erforderlich ift, um die Gefahr einer beträchtslichen Werthverringerung der zu versteigernden Sache abzuwenden oder um unverhältnismäßige Kosten einer längeren Aufbewahrung zu vermeiden.

Die Versteigerung erfolgt in der Gemeinde, in welcher die Pfändung geschehen ist. Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigernden Sachen öffentlich bekannt zu machen. Auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde ist der Ortsvorsteher verpflichtet, der Versteigerung beizuwohnen oder einen Gemeindes oder Polizeibeamten mit der Beiwohnung zu beauftragen.

Die Vorschriften des S. 25 finden auf die Versteigerung entsprechende Anwendung.

zeugnisse, welche zur Fortsetzung der Wirthschaft bis zur nächsten Ernte unentbehrlich sind;

<sup>6)</sup> bei Offizieren, Dectoffizieren, Beamten, Geistlichen, Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten, Rechtsanwälten, Notaren und Aerzten die zur Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufs erforderlichen Gegenstände, sowie anständige Kleidung;

<sup>7)</sup> bei Ofstzieren, Militärärzten, Deckoffizieren, Beamten, Geistslichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten ein Geldsbetrag, welcher dem der Pfändung nicht unterworfenen Theile des Diensteinkommens oder der Pension für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Termine der Gehaltss oder Penssionszahlung gleichkommmt;

<sup>8)</sup> die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Gerathe, Gefage und Waaren;

<sup>9)</sup> Orden und Ehrenzeichen;

<sup>10)</sup> die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner Familie in der Kirche oder Schule bestimmt find.

#### §. 34.

Bei der Versteigerung ist nach den Vorschriften der §§. 718, 719\*) der Deutschen Civilprozesordnung zu verfahren.

Die Empfangnahme des Erlöses durch den versteigernden Beamten gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners.

#### §. 35.

Gold= und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold= oder Silberwerthe zugeschlagen werden. Wird ein den Zuschlag gestattendes Gebot nicht abgegeben, so kann der Verkauf aus freier Hand zu dem Preise bewirkt werden, welcher den Gold= oder Silberwerth erreicht.

#### §. 36.

Gepfändete Werthpapiere sind, wenn sie einen Börsen= oder Marktpreis haben, aus freier hand zum Tageskurse zu verkaufen und, wenn sie einen solchen Preis nicht haben, nach den allgemeinen Bestimmungen zu versteigern.

#### §. 37.

Die Versteigerung gepfändeter, von dem Boden noch nicht getrennter Früchte ist erst nach der Reise zulässig. Sie kann vor oder nach der Trennung der Früchte erfolgen; im letteren Falle hat der Vollziehungsbeamte die Aberntung bewirken zu lassen.

## §. 38.

Lautet ein gepfändetes Werthpapier auf Namen oder ist ein gepfändetes Inhaberpapier durch Einschreibung auf den Namen oder in anderer Weise außer Kurs gesetzt, so ist die Vollstreckungsbehörde berechtigt, die Umschreibung auf den Namen des Käufers, bezw.

Die Ablieferung einer zugeschlagenen Sache darf nur gegen baare Zahlung erfolgen.

Hat der Meistbietende nicht zu der in den Versteigerungsbedinsgungen bestimmten Zeit oder in Ermangelung einer solchen Bestimmung nicht vor dem Schlusse des Versteigerungstermins die Ablieferung gegen Zahlung des Raufgeldes verlangt, so wird die Sache anderweit versteigert; der Meistbietende wird zu einem weiteren Gebote nicht zusgelassen; er haftet für den Ausfall; auf den Mehrerlös hat er keinen Anspruch.

S. 719. Die Bersteigerung wird eingestellt, sobald ber Erlös zur Befriedigung des Gläubigers und zur Decung der Kosten der Zwangsvollstreckung hinreicht.

<sup>\*) §. 718.</sup> Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt nach dreimaligem Ausrufe.

die Wiederinkurssetzung zu erwirken und die hierzu erforderlichen Erklärungen an Stelle des Schuldners abzugeben.

#### §. 39.

Auf Antrag des Schuldners oder aus besonderen Zweckmäßigsteitsgründen kann die Vollstreckungsbehörde anordnen, daß die Verzwerthung einer gepfändeten Sache in anderer Weise oder an einem anderen Orte, als in den vorstehenden Paragraphen bestimmt ist, stattzusinden habe oder daß die Versteigerung durch eine andere Person, als den Vollziehungsbeamten vorzunehmen sei.

#### §. 40.

Die Pfändung bereits gepfändeter Sachen wird durch die in das Protokoll aufzunehmende Erklärung des Vollziehungsbeamten, daß er die Sachen zur Deckung der ihrer Art und Höhe nach zu bezeichnenden Geldbeträge pfände, bewirkt. Der Schuldner ist von der weiteren Pfändung in Kenntniß zu sepen.

Ist die frühere Pfändung im Auftrage einer anderen Boll= streckungsbehörde oder durch einen Gerichtsvollzieher erfolgt, so ist dieser Vollstreckungsbehörde bezw. dem Gerichtsvollzieher eine Abschrift

des Protofolls zuzustellen.

Eine entsprechende Verpflichtung hat der Gerichtsvollzieher, welcher im Wege der gerichtlichen Zwangsvollstreckung eine bereits im Auftrage einer Vollstreckungsbehörde gepfändete Sache pfändet.

#### §. 41.

Wenn eine mehrfache Pfändung desselben Gegenstandes im Auftrage verschiedener Vollstreckungsbehörden oder im Auftrage einer Vollstreckungsbehörde und durch Gerichtsvollzieher stattgefunden hat, so begründet ausschließlich die erste Pfändung die Zuständigkeit zur Aussührung der Versteigerung.

Die Versteigerung erfolgt für alle betheiligten Gläubiger auf

Betreiben eines Jeden derselben.

Die Vertheilung des Erlöses erfolgt nach der Reihenfolge der Pfändungen oder, falls die sammtlichen Betheiligten über die Verztheilung einverstanden sind, nach der getroffenen Vereinbarung.

Ist der Erlöß zur Deckung der Forderungen nicht ausreichend und verlangt der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine spätere Pfändung erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrigen betheiligten Gläubiger eine andere Vertheilung als nach der Reihenfolge der Pfändungen, so ist die Sachlage unter Hinterlegung des Erlöses demjenigen Amtsgerichte, in dessen Bezirk die Pfändung stattgefunden hat, anzuzeigen. Dieser Anzeige sind die auf das Verfahren sich beziehenden Schriftstücke beizusügen. Die Vertheilung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der §§. 759 bis 768 der Deutschen Civil-prozesordnung.

In gleicher Beise ist zu verfahren, wenn die Pfändung für mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirft ist.

C. Zwangsvollstreckung in Forberungen und andere Vermögensrechte.

#### §. 42.

Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat die Vollstreckungsbehörde durch schriftliche Verfügung dem Drittschuldner zu

verbieten, an den Schuldner zu zahlen:

Zugleich hat die Vollstreckungsbehörde an den Schuldner durch schriftliche Verfügung das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere der Einziehung derselben, zu enthalten.

Mit der Zustellung der Verfügung an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. Von dieser Zustellung ist der

Souldner in Renntniß zu segen.

#### §. 43.

Die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, welche durch Indossament übertragen werden können, wird dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte diese Papiere in Besitz nimmt.

#### §. 44.

Die gepfändete Geldforderung ist Demjenigen, für dessen Rechenung die Zwangsvollstreckung erfolgt, durch die Vollstreckungsbehörde zur Einziehung zu überweisen; dieselbe hat beglaubigte Abschriften der Verfügung dem Schuldner und dem Drittschuldner zustellen zu lassen.

§. 45.

Die Ueberweisung ersett die förmlichen Erklärungen des Schuldners, von welchen nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Berechtigung zur Einziehung der Forderung abhängig ist. Bei Pfändung einer in einem Grund- oder Hypothekenbuche eingetragenen Forderung oder Berechtigung sindet außerdem der §. 16 des Ausführungsgesets zur Deutschen Civilprozesordnung vom 24. März 1879\*) (Ges.-Samml. S. 281) Anwendung.

<sup>\*) §. 16.</sup> Die Pfändung einer in einem Grund- oder Hppothekenbuche eingetragenen Forderung oder Berechtigung ersett die Bewilligung des Schuldners zur Eintragung des entstandenen Pfandrechts. Zum Nachweise der Pfändung ist der Nachweis der Zustellung des Pfändungsbeschlusses an den Eigenthümer des Grundstücks erforderlich und ausreichend.

Die Ueberweisung einer in einem Grund- ober Sphothekenbuche

Der Schuldner ist verpflichtet, die über die Forderung vorshandenen Urkunden herauszugeben. Im Weigerungsfalle sind dieselben auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde dem Schuldner durch den Vollziehungsbeamten wegzunehmen.

Werden die herauszugebenden Urkunden nicht vorgefunden, so kann von dem Schuldner die Ableistung des Offenbarungseides dahin,

daß er die Urkunden nicht besitze, auch nicht wisse, wo dieselben sich befinden,

gefordert werden.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Aende= rung der vorstebenden Eidesnorm beschließen.

Für die Zuständigkeit des Gerichts und das Verfahren finden

die Borschriften des §. 27. entsprechende Anwendung.

Befindet sich eine herauszugebende Urkunde im Gewahrsam eines Dritten, so ist Demjenigen, für dessen Rechnung die Zwangsvollsstreckung erfolgt, der Anspruch des Schuldners auf Herausgabe derselben nach Maßgabe des §. 44 zu überweisen.

#### §. 46.

Auf Verlangen des Gläubigers hat der Drittschuldner binnen zwei Wochen, von der Zustellung der im §. 42 Abs. 1 bezeichneten Verfügung an gerechnet, dem Gläubiger zu erklären:

1) ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne

und Zahlung zu leisten bereit sei;

2) ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung machen;

3) ob und wegen welcher Anspruche die Forderung bereits für

andere Gläubiger gepfändet sei.

Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen kann in die vorgedachte Verfügung aufgenommen werden. Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden Schaden.

Die Bestimmungen der §§. 740 bis 742\*) der Deutschen Civil=

prozesordnung finden Anwendung.

eingetragenen Geldforderung an Zahlungestatt ersett die Bewilligung des Schuldners zur Eintragung der Abtretung.

Bu dem Antrage des Gläubigers auf Eintragung ist weder die Bermittelung des Prozefigerichts oder des Bollstreckungsgerichts, noch

die Beglaubigung erforderlich.

Die Borschriften des bürgerlichen Rechts über die Boraussetzungen, unter welchen die Rechte an einer in einem Grund= oder Hypothekenbuche eingetragenen Forderung Rechtswirkung gegen Dritte erlangen, bleiben unberührt.

\*) §. 740. Der Gläubiger, welcher die Forderung einklagt, ist

#### §. 47.

Schon vor der Pfändung kann die für die Einziehung zuständige Stelle durch die Vollstreckungsbehörde dem Drittschuldner und dem Schuldner die Benachrichtigung, daß die Pfändung bevorstehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung an den Schuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere der Einziehung derselben, zu enthalten.

Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die Wirkung eines Arrestes (§. 810 der Deutschen Civilprozesordnung), sofern die Pfändung der Forderung innerhalb drei Wochen bewirkt wird. Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Benachrichtigung

zugestellt ift.

§. 48.

Die Zwangsvollstreckung in Ansprüche, welche die Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen zum Gegenstande haben, erfolgt nach den Vorschriften der §§. 42 bis 47 unter Berücksichtigung der nachstehenden Bestimmungen.

§. 49.

Bei der Pfändung eines Anspruches, welcher eine bewegliche körperliche Cache betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, daß die Sache an den zu bezeichnenden Vollziehungsbeamten herauszugeben sei.

Auf die Verwerthung der Sache finden die Vorschriften über

die Verwerthung gepfändeter Sachen Anwendung.

#### §. 50.

Bei Pfändung eines Anspruches, welcher eine unbewegliche Sache betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, daß die Sache an einen auf ihren Antrag vom Amtsgerichte der belegenen Sache zu bestellenden Sequester herauszugeben sei.

verpflichtet, dem Schuldner gerichtlich den Streit zu verkünden, sofern nicht eine Zustellung im Auslande oder eine öffentliche Zustellung erforderlich wird.

g. 741. Der Gläubiger, welcher die Beitreibung einer ihm zur Einziehung überwiesenen Forderung verzögert, haftet dem Schuldner für den daraus entstehenden Schaden.

<sup>§. 742.</sup> Der Gläubiger kann auf die durch Pfändung und Ueberweisung zur Einziehung erworbenen Rechte unbeschadet seines Anspruchs verzichten. Die Berzichtleistung erfolgt durch eine dem Schuldner zuzustellende Erklärung. Die Erklärung ist auch dem Drittschuldner zuistellen.

Die Zwangsvollstreckung in die herausgegebene Sache wird nach den für die Zwangsvollstreckung in unbewegliche Sachen gelten=

den Borschriften bewirkt.

Bei Pfändung eines Anspruches, welcher die Uebertragung des Eigenthums einer unbeweglichen Sache zum Gegenstande hat, sindet außerdem der §. 17\*) des Aussührungsgesepes zur Deutschen Civilprozesordnung vom 24. März 1879 (Ges.=Samml. S. 281) Answendung.

#### §. 51.

Der Pfändung sind nicht unterworfen:

1) die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen;

2) die fortlaufenden Einkunfte, welche ein Schuldner aus Stifztungen oder sonst auf Grund der Fürsorge und Freigebigkeit eines Dritten bezieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung des nothdürftigen Unterhalts für sich, seine Chefrau und seine noch unversorgten Kinder dieser Einkunste bedarf;

3) die aus Kranken-, Hülfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine

zu beziehenden Sebungen;

4) der Sold und die Invalidenpension der Unterofsiziere und

der Soldaten;

5) das Diensteinkommen der Militärpersonen, welche zu einem mobilen Truppentheil oder zur Besatzung eines in Dienst gestellten Kriegsfahrzeuges gehören;

6) die Pensionen der Wittwen und Waisen und die denselben aus Wittwen= und Waisenkassen zukommenden Bezüge, die Er=

Ist der Anspruch für mehrere Gläubiger gepfändet, so hat der Sequester die Eintragung der Forderungen in der durch die Zeit der Pfändungen bestimmten Reihenfolge zu beantragen; wenn ein Gläusbiger eine andere Reihenfolge verlangt oder die Zeit der Pfändungen nicht erhellt, zu gleichen Rechten unter dem miteinzutragenden Vorsbehalt einer anderweiten Feststellung des Ranges derselben untereins

ander.

<sup>\*) §. 17.</sup> Bei Pfändung eines Anspruchs, welcher die Ueberstragung des Eigenthums einer unbeweglichen Sache zum Gegenstande hat, ist anzuordnen, daß die Uebertragung nur an den nach §. 747 der Deutschen Civilprozesordnung zu bestellenden Sequester als Vertreter des Schuldners vorgenommen werde. Der Sequester ist zu ermächtigen und anzuweisen, daß er an Stelle des Schuldners die zu dem Erwerb erforderlichen Erklärungen abgebe und die Eintragung der Forderung des Gläubigers in das Grunds oder Hypothekenbuch in der zur Sichersstellung eines Anspuchs auf Eintragung vorgeschriebenen Form bewilzlige und beantrage.

ziehungsgelder und die Studienstipendien, sowie die Penfionen

invalider Arbeiter;

7) das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte und Deckoffiziere, der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an
öffentlichen Unterrichtsanstalten; die Pension dieser Personen
nach deren Bersehung in einstweiligen oder dauernden Ruhestand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen zu
gewährende Sterbe- oder Gnadengehalt.

Uebersteigen in den Fällen Nr. 6 und 7 das Diensteinkommen, die Pension oder die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehnhundert Mark für das Jahr, so ist der dritte Theil des Mehr-

betrages der Pfändung unterworfen.

Bei der Einziehung von kurrenten öffentlichen Abgaben, von Disziplinarstrafen und von solchen Zwangsstrafen, welche durch die vorzesetete Dienstbehörde festgesett sind, finden die Vorschriften der Nr. 7 rücksichtlich des Diensteinkommens und der Pension der Beamten, der Geiftlichen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichts-anstalten nicht Anwendung.

Die Einkunfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes bestimmt sind, und der Servis der Offiziere, Militärärzte und Militärbeamten sind weder der Pfändung unterworfen noch bei der Ermittelung, ob und zu welchem Betrage ein Diensteinkommen der

Pfandung unterliege, zu berechnen.

Bezüglich der Zulässigleit der Pfändung des Arbeits- oder Dienstlohns verbleibt es bei den Bestimmungen des Reichsgesepes vom 21. Juni 1869 \*) (Bundes-Gesethl. 1869 S. 242 und 1871 S. 63).

8. 4. Das gegenwärtige Gefet findet leine Anwendung:

<sup>\*) §. 1.</sup> Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar u. s. w.) für Arbeiten oder Dienste, welche auf Grund eines Arbeits- oder Dienste verhältnisses geleistet werden, darf, sofern dieses Berhältniß die Erswerbsthätigkeit des Vergütungsberechtigten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt, zum Zwecke der Sicherstellung oder Befriedigung eines Gläubigers erst dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung der Arbeiten oder Dienste erfolgt und nachdem der Tag, an welchem die Vergütung gesetzlich, vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelausen ist, ohne daß der Vergütungsberechtigte diesselbe eingefordert hat.

<sup>1)</sup> auf den Gehalt und die Dienstbezüge der öffentlichen Beamten; 2) auf die Beitreibung der direkten persönlichen Staatssteuern und Rommunalabgaben (die derartigen Abgaben an Areis-, Lirchen-, Schul- und sonstige Kommunalverbände mit eingeschlossen), sofern diese Steuern und Abgaben nicht seit länger als drei Monaten fällig geworden sind 2c.

§. 52.

Ist eine Forderung auf Anordnung mehrerer Vollstreckungsbehörden oder auf Anordnung einer Vollstreckungsbehörde und eines Gerichts gepfändet, so sinden die Vorschriften der §§. 750 bis 753\*) der Deutschen Civilprozesordnung entsprechende Anwendung.

\*) §. 750. Ift eine Geldforderung für mehrere Gläubiger gespfändet, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, welchem die Forderung überwiesen wurde, verpflichtet, unter Anzeige der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse an das Amtsgericht, dessen Beschluß ihm zuerst zugestellt ist,

den Schuldbetrag zu hinterlegen.

S. 751. Ist ein Anspruch, welcher eine bewegliche körperliche Sache betrifft, für mehrere Gläubiger gepfändet, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf Berlangen eines Gläubigers, welchem der Anspruch
überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige der Sachlage
und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse dem Gerichtss
vollzieher herauszugeben, welcher nach dem ihm zuerst zugestellten Beschlusse zur Empfangnahme der Sache ermächtigt ist. Hat der Gläubisger einen solchen Gerichtsvollzieher nicht bezeichnet, so erfolgt dessen Ernennung auf Antrag des Drittschuldners von dem Amtsgerichte des
Drts, wo die Sache herauszugeben ist.

Ist der Erlös zur Deckung der Forderung nicht ausreichend und verlangt der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine spätere Pfänsdung erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrigen betheiligten Gläubiger eine andere Bertheilung, als nach der Reihenfolge der Pfändungen, so hat der Gerichtsvollzieher die Sachlage unter Hinterlegung des Erlöses dem Amtsgerichte anzuzeigen, dessen Beschluß dem Drittschuldner zuerst zugestellt ist. Dieser Anzeige sind die auf das Berfahren sich beziehen-

ben Goriftstude beigufügen.

In gleicher Beise ift zu verfahren, wenn die Pfandung für meh=

rere Gläubiger gleichzeitig bewirft ift.

§. 752. Betrifft der Anspruch eine unbewegliche Sache, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, welschem der Anspruch überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse an den von dem Amtsgerichte der belegenen Sache ernannten oder auf seinen Antrag zu ernennenden Sequester herauszugeben.

§. 753. Jeder Gläubiger, welchem der Anspruch überwiesen wurde, ist berechtigt, gegen den Drittschuldner Klage auf Erfüllung der nach den Bestimmungen der §§. 750 — 752 diesem obliegenden Berpflich=

tungen zu erheben.

Jeder Gläubiger, für welchen der Anspruch gepfändet ift, kann sich dem Kläger in jeder Lage des Rechtsstreits als Streitgenosse anschließen.

In Ermangelung eines nach §§. 750, 751 zuständigen Amtsgerichts sindet die Hinterlegung bei der Hinterlegungsstelle dessenigen Amtsgerichts statt, in dessen Bezirk die Vollstreckungsbehörde, deren Pfändungsverfügung dem Drittschuldner zuerst zugestellt worden, ihren Sit hat.

#### §. 53.

Auf die Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte, welche nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Versmögen sind, sinden die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Ist ein Drittschuldner nicht vorhanden, so ist die Pfändung mit dem Zeitpunkte als bewirkt anzusehen, in welchem dem Schuldner das Gebot, sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, zu-

aeftellt ift.

Die Bollstreckungsbehörde kann bei der Zwangsvollstreckung in Rechte, welche nur in Ansehung der Ausübung veräußerlich sind, sofern durch anderweite Pfändung keine Zahlung zu erlangen ist, besondere Anordnungen erlassen. Sie kann insbesondere bei der Zwangsvollstreckung in Nupungsrechte eine Verwaltung anordnen. In diesem Falle wird die Pfändung durch Uebergabe der zu benupenden Sache an den Verwalter bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung der Pfändungsverfügung bereits vorher bewirkt ist.

Ist die Veräußerung des Rechts selbst zulässig, so kann auch diese Veräußerung unter der gleichen Voraussetzung von der Voll-

stredungsbehörde angeordnet merden.

Bezüglich der Sequestration und Wiederverpachtung verpachteter Grundstücke und Gerechtsame behält es bei den besonderen Bestimsmungen des §. 42 der Verordnung vom 26. Dezember 1808 (Ges. Samml. von 1806 bis 1810 S. 464) und der Allerhöchsten Order vom 31. Dezember 1825 (Ges. Samml. für 1826 S. 5) sein Bewenden.

Die Entscheidung, welche in dem Rechtsstreite über den in der Rlage erhobenen Anspruch erlassen wird, ist für und gegen sämmtliche

Gläubiger wirtsam.

Gegen einen Gläubiger, welcher nicht zum Termine zur mündlichen Berhandlung geladen ist, obgleich er von dem Drittschuldner hätte geladen werden sollen, kann der Drittschuldner sich auf die ihm günstige Entscheidung nicht berufen.

Der Drittschuldner hat die Gläubiger, welche die Rlage nicht erhoben und dem Kläger sich nicht angeschlossen haben, zum Termine zur mündlichen Verhandlung zu laden.

# III. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermögen.

§. 54.

Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgt als gerichtliche Zwangsvollstreckung; sie ist unbeschadet des Antrages auf hypothekarische Eintragung nur zulässig, sobald feststeht, daß durch Pfändung die Beitreibung der Geldbeträge nicht erfolgen kann.

Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens ist durch die Vollsstreckungsbehörde zu stellen. Dasselbe gilt für den Antrag auf Einstragung der Forderung in einem Grunds oder Hypothekenbuche (§. 22\*) des Gesets vom 4. März 1879, Ges.=Samml. S. 102).

Die Vollstreckbarkeit der Forderung und die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung nach der Vorschrift des ersten Absapes unter=

liegen nicht der Beurtheilung des Gerichts.

In den besonderen Rechten der bestehenden Kreditverbände bei der Sequestration und Subhastation der zu denselben gehörigen oder von denselben beliebenen Güter wird durch die Bestimmungen dieser Verordnung nichts geändert.

#### IV. Arreft.

§. 55.

Soweit ein Arrest zur Sicherung der Zwangsvollstreckung wegen einer im Verwaltungszwangsversahren beizutreibenden Geldforderung zulässig ist, erfolgt die Vollziehung desselben unter entsprechender Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. Die Vorschriften der Zoll= und Steuergesetze über die Beschlagnahme zoll= oder steuerpslichtiger Gegenstände werden hierdurch nicht berührt.

## V. Roften der 3mangevollstreckung.

§. 56.

Die Kosten des Verfahrens sind nach dem angehängten Tarif unter Beachtung der nachstehenden näheren Bestimmungen zu berechnen:

Aus einem nur vorläufig vollstreckbaren Urtheil ist nur eine Bormerkung einzutragen.

<sup>\*) §. 22.</sup> Die nach den bestehenden Vorschriften im Wege der Zwangsvollstreckung zu beanspruchende Eintragung einer vollstreckbaren Forderung in einem Grund: oder Hypothekenbuche erfolgt auf den uns mittelbar an den Grund= oder Hypothekenbuchrichter zu richtenden Anstrag des Gläubigers. Die Beglaubigung des Antrags ist nicht erfors derlich.

Die auf Grund erkannter Immission zulässige Eintragung erfolgt auf das von Amtswegen zu erlassende Ersuchen des Bollstreckungsge-richts.

a. Die Werthsklasse wird bei der Ausführung einer Versteigerung durch den Erlös der versteigerten Gegenstände, in allen anderen Fällen durch die Summe der von jedem einzelnen Schuldner einzuziehenden Geldbeträge einschließlich der ruckständigen Kosten bestimmt.

b. Bei der Pfändung körperlicher Sachen, sowie bei deren Bersteigerung ist der Anspruch des Bollziehungsbeamten auf die Gebühren begründet, sobald derselbe die Ausführung des

entsprechenden Auftrages begonnen hat.

c. Die Gebühren des Vollziehungsbeamten muffen, auch wenn derselbe mehrere Zwangsmaßregeln in derselben Gemeinde an demjelben Tage vollstreckt hat, von jedem Schuldner

besonders entrichtet werden.

Die Rosten für die öffentliche Bekanntmachung und für die Versteigerung sind jedoch, wenn mehrere Massen zussammengenommen werden, nur einmal nach der Gesammtsumme zu entrichten und unter die betheiligten Schuldner nach Verhältniß des aus jeder Masse gewonnenen Erlöses

zu vertheilen.

d. Die durch die Zwangsvollstreckung verursachten baaren Auslagen sind von dem Schuldner zu ersetzen; bei Vertheilung der Transportkosten und anderer baaren Auslagen, welche mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben, ist auf die besonderen Umstände, namentlich den Werth, den Umfang und das Gewicht der Gegenstände, billige Rücksicht zu nehmen.

e. Neben den Gebühren findet ein Anspruch auf Reise- und

Behrungskoften nicht ftatt.

f. Die Gebühren der zugezogenen Sachverftandigen werden nach den für gerichtliche Schäpungen vorgeschriebenen Säpen bestimmt.

g. Die Gebühren des Vollziehungsbeamten können auch anderen mit der Vornahme einzelner Vollstreckungshandlungen beauf-

tragten Beamten gewährt werden.

Das Staats-Ministerium ist ermächtigt, eine Revision und anderweite Festsetzung des Tarifs vorzunehmen.

#### §. 57.

Die Gebühren des Vollziehungsbeamten und alle anderen Koften der Zwangsvollstreckung werden von der Vollstreckungsbehörde aus den eingegangenen Geldern bezahlt.

Bei Unzulänglichkeit dieser Gelder werden aus denselben zunächst die Gebühren des Vollziehungsbeamten, sodann die übrigen Rosten

der Zwangsvollstreckung berichtigt.

Soweit die Rosten aus den eingegangenen Geldern nicht gedeckt werden, sind dieselben unbeschadet der bestehenden anderweiten Vorsichristen von Demjenigen zu tragen, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt.

#### §. 58.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Deutschen Gerichtsverfassungsgeset in Kraft.

Die zur Ausführung derselben erforderlichen Anordnungen haben

die betheiligten Ministerien gemeinschaftlich zu erlassen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Königsberg i. Pr., den 7. September 1879.

(L. S.) Wilhelm.

Leonhardt. v. Bülow. Maybach. v. Puttkamer.

# Gebühren - Carif.

|          |                                                                                                                                                                                                             | I.                          | II.                               | III. | IV.                                  | v.                                       | VI.                                    | VII                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             | bis<br>3<br>Wart<br>etashi. | 3<br>bis<br>15<br>Mark<br>einfal. |      | 150<br>bis<br>300<br>Mark<br>einschl | 3(10<br>bis<br>1(00)<br>Wark<br>einschl. | 1000<br>bis<br>5000<br>Mart<br>einfal. | über<br>5()()()<br>Mart. |
|          |                                                                                                                                                                                                             | MA                          | MIS                               | MIS  | MIS                                  | MIA                                      | MIS                                    | MS                       |
|          | Für jede Mahnung, welche nicht mittelst<br>der Post erfolgt ist*)                                                                                                                                           | _ 10                        | _ 20                              | -¦40 | <br> - 75                            | -   75                                   | <b>—</b> 75                            | - 75                     |
|          | berauszugebenden Urkunden, einschließlich<br>der durch die Pfändung und Wegnahme<br>der Urkunden veranlaßten Zustellungen<br>Wenn der Schuldner die Pfändung ab-<br>wendet (§. 25), wird nur die Hälfte der | 40                          | 80                                | 1 60 | 3 –                                  | <b>.</b>                                 | 5 –                                    | 6 –                      |
| 3.<br>i. |                                                                                                                                                                                                             | 20                          | _ 20                              | 40   | <br> -<br> 75                        | <br>  75                                 | - 75                                   | — 73                     |
|          | händigen Berkauf der gepfändeten Sachen<br>einschließlich der hierdurch veranlaßten Zu-<br>stellungen                                                                                                       | - 10                        | <br> -  80<br>                    | 1 60 | 3-                                   | 5 -                                      | 15 —                                   | 30                       |
|          | Bälfte ber Gebühren entrichtet, jedoch nicht über 2 Mark 50 Pf.<br>Für jede Abschrift eines Protokolles<br>Kür jede im Zwangsversahren erforberliche<br>Zustellung, welche nicht nach den Bestim-           | 10                          | - 10                              | _ 10 | <b>–</b> 10                          | _ <br> 10                                | 10<br>2                                | <b>— 1</b> 0             |
|          | mungen unter Rr. 2 und 4 unentgeltlich                                                                                                                                                                      | _ 20                        | <b>- 40</b>                       | 1 20 | 2                                    | 2 -                                      | 2 —                                    | 2                        |
|          | fahrens erfolgt gebührenfrei. Gebühren ber bei einer Pfändung zuge- zogenen Zeugen                                                                                                                          | _20                         | -  20                             | 40   | 50                                   | 50                                       | 50                                     | 50                       |
|          | Benn die Ausbewahrung länger als 8 Tage banert, werden von dem 9. Tage an nur die halben Gebühren bewilligt.                                                                                                |                             | - 20                              | 30   | — 50<br> <br>                        | — <sub> </sub> 73<br> <br> <br>          | 2 - 50                                 | 15.                      |

<sup>\*)</sup> Für Mittheilung von Gerichtstostenrechnungen wird die Gebühr nicht entrichtet. Dat burch berartige Mittheilung veranlaßte Porto bleibt ber Staatstasse zur Last.

Anweisung vom 15. September 1879, zur Ausführung der Verordnung vom 7. September 1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen.

Berlin, den 15. September 1879.

Auf Grund der im §. 58 der Verordnung vom 7. September 1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (Ges. Samml. S. 591), den betheiligten Ministerien ertheilten Ermächtigung wird zur Ausführung dieser Versordnung Nachstehendes vorgeschrieben:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

Anwendung der Verordnung. (Zu §. 1.) Art. 1.

Nach den in den einzelnen Landestheilen bestehenden Vorschriften bestimmt sich, welche Geldleiftungen der Beitreibung im Verwaltungs.

zwangsverfahren unterliegen.

Soweit hiernach die Beitreibung eines Geldbetrages im Verswaltungszwangsverfahren zulässig ist, regelt sich das Verfahren aussichließlich nach den Vorschriften der Verordnung; alle auf das Versfahren bezüglichen Bestimmungen der seither bestehenden Exekutionssordnungen sind demnach für aufgehoben zu erachten.

### Vollstreckungsbehörden. (Zu §. 3.) Art. 2.

Diejenigen Behörden oder Beamten, welche kraft ihres Amtes Geldbeträge einzuziehen haben, die der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren unterliegen, bilden die zur Anordnung und Leitung des Iwangsverfahrens zuständigen Vollstreckungsbehörden, ohne daß es einer weiteren Beauftragung derselben bedürfte.

Auch wenn gewissen Beamten die Einziehung solcher Geldbeträge als Nebenamt aufgetragen ift, bilden dieselben bezüglich dieser Geld-

beträge die zuständige Vollstredungsbehörde.

Bon der Bestimmung des Abs. 1 bilden die Beamten solcher Korporationen, welche nach den bisherigen Vorschriften zur eigenen Iwangsvollstreckung nicht berechtigt sind, wie namentlich die Renstanten von Kirchengemeinden und Schulsozietäten, eine Ausnahme. Diese können niemals die Vollstreckungsbehörde bilden, falls sie nicht etwa auf Grund des von ihnen bekleideten Hauptamtes hierzu bestähigt sind, und deshalb gemäß der Bestimmung im Abs. 2 als Vollstreckungsbehörde zu fungiren haben.

Insoweit den Gemeinden die Einziehung von Geldbeträgen für den Staat obliegt, bilden die Gemeindevorstände, wenn jedoch eine

Gemeinde zum Zwecke der Einziehung solcher Geldbeträge selbst sit and ig e Beamten angestellt hat, diese Lepteren die Vollstreckungs-behörde. Ebenso sind die von mehreren zu einem Erhebungsbezirke vereinigten Gemeinden angestellten selbst ft and ig en Erhebungs-beamten für ihren Geschäftsbereich als Vollstreckungsbehörde zusständig.

Art. 3.

In allen Fällen, in benen eine nach den Bestimmungen des §. 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung zuständige Vollstreckungsbehörde nicht vorhanden ist, hat die örtlich zuständige Regierung (in der Provinz Hannover die Landdrostei, in der Stadt Berlin das Polizeipräsidium) entweder von Amtswegen, oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde oder Korporation eine besondere Vollstreckungsbehörde zu bestimmen. Diese Bestimmung kann nach dem Ermessen der Regierung (Landbrostei, Polizeipräsidium in Berlin), welche hierbei auf die Wünsche der ersuchenden Behörde oder Korporation thunlichst Rücksicht zu nehmen hat, für jeden einzelnen Fall, oder für eine Reihe von Fällen oder für eine bestimmte Zeitdauer erfolgen.

Die Regierungen (Landdrosteien, Polizeipräsidium in Berlin) sind ermächtigt, bei der Bestimmung einer Vollstreckungsbehörde nach S. 3 Abs. 3 der Verordnung einen von der Behörde oder Korporation, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt, zu entrichtenden verhältnismäßigen Beitrag zu der Remuneration der Vollstreckungs=

behörde und der Vollziehungsbeamten festzusepen.

#### Art. 4.

In welchen Fällen die zuständigen höheren Verwaltungs- und die Aufsichtsbehörden von der Ermächtigung, die Funktionen der Vollstreckungsbehörde ganz oder theilweise selbst zu übernehmen, Gebrauch machen wollen, bleibt ihrem Ermessen überlassen, vorzugs- weise wird solches dann geschehen müssen, wenn es sich, wie z. B. bei der Aussührung von Defektenbeschlüssen, um wichtige oder schwierige Fälle der Zwangsvollstreckung handelt. Selbstredend tritt, soweit die gedachten Behörden von der bezeichneten Ermächtigung Gebrauch machen, die etwa sonst zuständige Vollstreckungsbehörde außer Funktion.

#### Art. 5.

Da durch die Bestimmungen der Verordnung an den bestehenden Vorschriften über die Nothwendigkeit, eine Umlage für vollstreckbar (exekutorisch) zu erklären, nichts geändert worden ist, so hat die Vollstreckungsbehörde in den geeigneten Fällen zu prüfen, ob dieser Vorsaussetzung genügt ist.

## Vollziehungsbeamte. (Zu §. 5.)

Art. 6.

Die Bollziehungsbeamten unterliegen der Disziplin derjenigen dehorde, von welcher sie angestellt sind.

Wenn die von den Regierungen (Finanz-Direktion) angestellten Bollziehungsbeamten nach Vereinbarung mit den Ersteren von anderen Provinzialbehörden (§. 24 Nr. 2 des Geseßes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, Ges.=S. S. 465) als Vollziehungsbeamte verwandt werden, so haben diese Provinzialbehörden das Recht, die etwaigen Dienstvergehungen derzselben disziplinarisch zu rügen, müssen aber, wenn solches geschieht, die betreffende Regierung (Finanz-Direktion) hiervon in Kenntniß seben. Die Einleitung des Versahrens wegen unfreiwilliger Entzlassung eines solchen Vollziehungsbeamten steht jedoch ausschließlich der Regierung (Finanz-Direktion) zu.

#### Art. 7.

Diesenigen Vollziehungsbeamten, welche nicht eine besondere Dienstsleidung tragen, mussen bei allen amtlichen Verrichtungen mit einem Dienstschilde versehen sein; das Lettere soll in der Mitte den Preußischen Adler enthalten und auf der linken Brustseite getragen werden.

#### Art. 8.

Die eidliche Verpflichtung der Vollziehungsbeamten erfolgt durch die zuständige Behörde nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften. Sofern die Vollziehungsbeamten bereits auf Grund eines anderen von ihnen bekleideten Amtes eidlich verpflichtet sind, bedarf es der nochmaligen Vereidigung nicht.

#### Art. 9.

Den Resortchefs bleibt die Bestimmung der Voraussepungen vorbehalten, unter denen die Ausführung einer Zwangsvollstreckung einem Gerichtsvollzieher übertragen werden kann.

#### II. Mahnverfahren.

Nothwendigkeit der Mahnungen.

#### Art. 10.

Die Vollstreckungsbehörde darf ausnahmsweise die Mahnung unterlassen, wenn:

a. nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen zu befürchten ist, daß durch die mit der Mahnung verbundene Verzögerung der Vollstreckung der Erfolg der Letteren gefährdet werden würde; oder wenn

b. die Mahnung nach den unten folgenden Bestimmungen wegen eines in der Person des Schuldners liegenden hindernisses

nicht ausgeführt werden kann.

Sonstige Ausnahmen und Abweichungen von der Regel des §. 6 der Verordnung können nur die Ressortchefs gestatten.

# Reftverzeichniß.

#### Art. 11.

Die für die Einziehung der direkten Steuern und anderen in feststehenden Fristen wiederkehrenden öffentlichen Abgaben und Geställe zuständigen Behörden und Beamten haben ein Restverzeichniß zu führen, in welches unmittelbar nach dem Verfalle der einzuziehens den Abgaben und Gefälle die sämmtlichen Rückstände unter fortlausens den Nummern, und verschiedene von derselben Person verschuldete Rückstände unter derselben Nummer einzutragen sind.

Für dieses Restverzeichniß ist in der Regel das anliegende Muster I (Anlage I.), dessen Spalten nach Bedürfniß vermehrt wer=

den können, zu benuten.

Den Ressortchefs bleibt vorbehalten, von der Verpflichtung zur Führung von Restverzeichnissen zu entbinden, andere Muster vorzusschreiben, oder sonstige Abweichungen zu gestatten.

## Mahnzettel.

#### Art. 12.

Die Mahnung erfolgt durch Mittheilung eines Mahnzettels, welcher von der für die Einziehung des Geldbetrages zuständigen Stelle auf Grund des Restverzeichnisses nach dem beigefügten Muster U (Anlage II.) auszufertigen ist; verschiedene Rückstände desselben Schuldeners sind in der Regel durch denselben Mahnzettel einzufordern.

## Behändigung der Mahnzettel.

#### Art. 13.

Die Behändigung der Mahnzettel an den Schuldner erfolgt durch den Vollziehungs= oder einen anderen hiermit besonders be-auftragten öffentlichen Beamten oder durch Aufgabe zur Post.

Im ersteren Falle hat der beauftragte Beamte den Mahnzettel dem Schuldner selbst oder einem erwachsenen Hausgenossen desselben zu behändigen und wie solches geschehen, unter Angabe des Namens dessenigen, dem der Zettel behändigt worden und des Tages der Behändigung in einem ihm bei Ertheilung des Auftrages überzgebenen Verzeichnisse der anzumahnenden Schuldner zu bescheinigen. Wird die Annahme verweigert oder kann die Behändigung wegen Abwesenheit eines zur Annahme Berechtigten nicht erfolgen, so hat der Beamte die Behändigung durch Anhesten an die Thür der Bohenung des Schuldners oder durch Uebergabe des Mahnzettels an die Ortsbehörde zu bewirken, Lestere hat alsdann die Mittheilung an den Schuldner zu veranlassen.

Der mit der Behändigung des Mahnzettels beauftragte Beamte

ist niemals zur Unnahme von Zahlungen ermächtigt.

Die Behändigung durch Aufgabe zur Post geschieht in der Beise, daß der Mahnzettel in einem verschlossenen Briefumschlage

unter der Adresse des Schuldners nach dessen Wohnorte zur Post gegeben wird. In diesem Falle wird die Behändigung mit der bescheinigten Aufgabe zur Post als bewirft angesehen, selbst wenn die Sendung als unbestellbar zurücktommt. Die Bescheinigung der Aufgabe zur Post kann nur durch einen vereidigten Beamten gesichehen.

#### Art. 14.

Bildet die für die Einziehung zuständige Stelle zugleich die Vollstreckungsbehörde, so hat dieselbe das Verfahren der Behändisgung der Mahnzettel selbst zu leiten und namentlich unter Berückssichtigung der örtlichen und der sonst in Betracht kommenden Vershältnisse zu bestimmen, ob die Behändigung der Mahnzettel durch den Vollziehungsbeamten oder durch Aufgabe zur Post geschehen soll. Hat sedoch der Schuldner nicht seinen Wohnsitz im Geschäftse bezirke der Vollstreckungsbehörde, so muß der Regel nach die Beshändigung durch Aufgabe zur Post erfolgen.

Geschieht die Behändigung durch den Vollziehungsbeamten, so ist demselben ein auf die sämmtlichen anzumahnenden Schuldner bezüglicher, die Spalten 1, 3—5 des Restverzeichnisses umfassender Auszug zu übergeben; derselbe hat sodann in der Spalte 5 des Auszuges die erfolgte Behändigung durch den Vermert "behändigt dem N. N. am — ten . . . . . ", oder falls die Behändigung durch Anhesten an die Thür bezw. durch Uebergabe an die Ortsbehörde erfolgt ist, durch den Vermerk "angeheftet am — ten . . . . . " bezw. "dem Ortsvorsteher . . . . . übergeben am . . . . . . . . , zu bescheinigen.

Erfolgt die Behändigung durch Aufgabe zur Post, so muß der Beamte, welcher die Aufgabe bewirkt hat, dieselbe in der Spalte 5 des Restverzeichnisses durch den Vermerk "auf die Post gegeben am—ten . . . . . " bescheinigen.

#### Urt. 15.

Bildet dagegen die für die Einziehung zuständige Stelle nicht zugleich die Vollstreckungsbehörde, so muß die Behändigung der Mahnzettel entweder durch einen hiermit besonders beauftragten öffentlichen Beamten oder durch die in Gemäßheit des §. 3 Abs. 3 der Verordnung bestellte Vollstreckungsbehörde bewirkt werden. Die näheren Bestimmungen hierüber bleiben den zuständigen Behörden der verschiedenen Ressorts vorbehalten.

Im ersteren Falle hat die für die Einziehung zuständige Stelle die von ihr ausgefertigten Mahnzettel nehst dem im Art. 14 Abs. 2 erwähnten Auszuge des Restverzeichnisses dem beauftragten Beamten mitzutheilen, welcher die Behändigung unter Beobachtung der daselbst gegebenen Vorschriften auszuführen und den mit den erforderlichen Bescheinigungen versehenen Auszug demnächst zurückzugeben hat.

Soll die Behändigung der Mahnzettel durch die in Gemäßheit

des §. 3 Abs. 3 der Verordnung bestellte Vollstreckungsbehörde erfolgen, so muß die für die Einziehung zuständige Stelle die von ihr ausgesertigten Mahnzettel nebst ihrem Restverzeichnisse und dem Auszuge aus Lepterem der Vollstreckungsbehörde mittheilen, welche das weitere Versahren zu veranlassen hat. In solchen Fällen hat die gedachte Stelle von allen auf die in dem Restverzeichnisse aufgesführten Rückstände bei ihr eingehenden Zahlungen der Vollstreckungssehehorde unverzüglich Kenntniß zu geben.

# Mündliche Mahnung.

Art. 16.

Sofern in einzelnen Landestheilen die Aussertigung oder Behändigung der Mahnzettel wegen Mangels geeigneter Beamten auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, können die Provinzialbehörden für ihren Geschäftsbereich ausnahmsweise die mündliche Mahnung durch den Vollziehungs- oder einen anderen hiermit besonders beauftragten öffentlichen Beamten gestatten. Dieselben haben in solchen Fällen zugleich darüber zu bestimmen, in welcher Weise die Aussührung der Mahnung zu bescheinigen ist.

#### III. Zwangsverfahren.

A. Allgemeine Bestimmungen.

Einleitung des Zwangsverfahrens.

Art. 17.

Nach dem Ablaufe der Mahnungsfrist ist wegen der verbliebenen, in Spalte 7 des Restverzeichnisses einzutragenden Rücktände ohne Verzug das Zwangsversahren einzuleiten. Die Vollstreckungsbehörde ist ohne ausdrückliche, für jeden einzelnen Fall zu ertheilende Genehmigung der zur Bewilligung von Stundungen zuständigen Beshörde, bezw. der Korporation, für deren Rechnung die Zwangsvollsstreckung erfolgt, nicht ermächtigt, für die Einleitung des Zwangsvollsversahrens oder sur einzelne Vollstreckungsmaßregeln Ausstand zu gewähren. Alle von der Vollstreckungsbehörde eigenmächtig gewährte Stundungen erfolgen auf alleinige Gesahr des verantwortlichen Beamten.

Die von der zuständigen Behörde oder Korporation einem Schuldner nach Zustellung des Mahnzettels gewährte Stundung ist in Spalte 12 des Restverzeichnisses mit Angabe der Stundungsfrist zu vermerken.

Die Namen derjenigen Schuldner, gegen welche wegen Zahlung des vollen Betrages der Rückstände das Zwangsverfahren nicht einzuleiten ist, sind in dem Restverzeichniß mittelst Durchstreichens zu löschen, jedoch so, daß die Eintragungen vollständig lesbar bleiben.

# Zustellungen. (Zu §§. 8—18.) Art. 18.

Ob die Zustellungen im Zwangsverfahren durch den Vollziehungs= beamten oder durch die Post zu bewirken sind, ist unter entsprechen= der Anwendung der im Art. 14 gegebenen Vorschriften zu bestimmen.

Die Person, welcher zugestellt werden soll, ist von der Vollsstreckungsbehörde unter Beachtung der in den §§. 9—11 der Ber-

ordnung getroffenen Bestimmungen genau zu bezeichnen.

An welche Personen im Falle des S. 9 Abs. 1 der Verordnung die Zustellung erfolgen muß, richtet sich mit Rücksicht auf die Bestimmungen der SS. 50, 51 der Civilprozesordnung nach den Vorsschriften des bürgerlichen Rechtes. Hiernach erfolgen im Allgemeinen Zustellungen für Minderjährige an den Vater oder bezw. Vormund, Zustellungen für Geisteskrante, Verschwender oder sonst aus irgend einem Grunde unter Vormundschaft stehende Personen an den Vormund.

Die im S. 13 der Berordnung gedachte Erlaubniß der Bollftredungsbehörde darf nur im Falle der Dringlichkeit der Zustellung

ertheilt werden\*).

Für die über die Zustellung aufzunehmenden Urkunden ift das

anliegende Muster III (Anlage III.) zu benutzen.

Die Ersuchungsschreiben, welche bei Zustellungen in einem ansberen deutschen Staate (§. 17 Abs. 2 d. B.), sowie bei Zustellungen an die im §. 184 der Civilprozesordnung bezeichneten Personen erforsberlich werden, sind von der Vollstreckungsbehörde zu erlassen. Dasgegen sind bei Zustellungen, welche mittelst Ersuchens des Reichsstaaten, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten der Bundesstaaten oder der Konsuln oder Gesandten des Reichs (§§. 182, 183 der Civilprozesordnung) bewirkt werden sollen, wegen des Erlasses der Ersuchungsschreiben die über den Geschäftsverkehr mit den genannten Beamten ergangenen allgemeinen Vorschriften zu beachten. Können Zustellungen in einem anderen deutschen Staate nach den mit diesem getrossenen Vereinbarungen durch die Post bewirkt werden, so ist von der im §. 17 Abs. 2 der Verordnung vorgesehenen Art der Zustellung keine Anwendung zu machen.

Bei Zustellungen durch öffentlichen Aushang (§. 18 d. W.) ist der Tag der Anheftung auf dem auszuhängenden Schriftstücke zu

vermerken.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Feiertage im Sinne ber §§. 13, 20 Abs. 2 ber Berordnung (§. 681 ber Civilprozefordnung) finb:

<sup>1.</sup> Der erfte und zweite Feiertag ber brei driftlichen Feste Beihnachten, Oftern und Pfingften.

<sup>2.</sup> Der Charfreitag. 3. Der Neujahrstag.

<sup>4.</sup> Der Buß. und Bettag.

<sup>5.</sup> Der himmelfahrtstag.

## Anlegung von Aften.

#### Art. 19.

Alle auf die Zustellungen bezüglichen Urkunden und Bescheinisgungen sind, nachdem sie von der Bollstreckungsbehörde hinsichtlich ihrer vorschriftsmäßigen Ausstellung geprüft und auf deren Anordenung erforderlichenfalls berichtigt bezw. vervollständigt worden sind, zu besonderen Akten zu bringen. Die Lepteren sind nach der Reihensfolge des Restverzeichnisses anzulegen. Zu denselben sind auch alle im weiteren Verlaufe des Zwangsversahrens aufgenommenen Urkunden, Protokolle und Bescheinigungen, sowie alle Konzepte der ergangenen Verfügungen, Mittheilungen u. s. w. zu nehmen und bei den entsprechenden Nummern des Restverzeichnisses einzuheften. Die Akten, sowie die Restverzeichnisse sind mindestens fünf Jahre lang aufzusbewahren.

Verbot von Vollstreckungshandlungen an kirchlichen Festtagen und am Sabbath. (Zu §. 20.)

#### Art. 20.

Die Vollstreckungsbehörden werden angewiesen, Vollstreckungs= handlungen gegen Angehörige einer dristlichen Konfession an den nicht als allgemeine Feiertage anerkannten kirchlichen Festtagen dieser Konfession, sowie gegen Juden am Sabbath und an jüdischen Fest= tagen nur bei Gefahr im Verzuge ausführen zu lassen.

# B. 3wangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen.

#### 1. Allgemeine Bestimmungen.

Verschiedene Arten der Pfändung. (Zu §. 24.) Art. 21.

Bei der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen ist lediglich nach Zweckmäßigkeitsgründen zu bestimmen, welche Art der Pfändung ausgeführt werden, namentlich ob sich die Lettere auf körperliche Sachen oder auf Forderungen und andere Vermögenserechte des Schuldners erstrecken soll. Auch können unter Beobachtung der Vorschrift des §. 24. Abs. 1 der Verordnung körperliche Sachen und Forderungen oder andere Vermögensrechte zu gleicher Zeit gepfändet werden.

In der Regel ist diesenige Art der Pfändung zu wählen, welche voraussichtlich am sichersten und leichtesten zur Deckung der beizutreibenden Summe führen wird; an zweiter Stelle ist dersenigen Art der Pfändung der Vorzug zu geben, welche dem Schuldner am wenigsten nachtheilig ist und den geringsten Betrag an Gebühren

und Roften verurfacht.

# Ansprüche dritter Personen. (Zu §. 26.)

Art. 22.

Wenn ein Dritter bezüglich des gepfändeten Gegenstandes bei der Vollstreckungsbehörde Ansprüche anmeldet, welche im Falle ihrer Begründung der Deckung der beizutreibenden Summe aus dem Erlöse entgegenstehen würden, so ist zu prüfen, ob die Pfändung anderer Gegenstände möglich ist, welche hinreichende Sichersheit gewähren und von dritten Personen nicht in Anspruch genommen werden.

Treffen diese Voraussepungen zu, so kann die Vollstreckungsbehörde, nachdem die anderweite Pfändung erfolgt ist, die Freigebung

des erstgepfändeten Gegenstandes verfügen.

Ist jedoch die Pfändung eines anderen Gegenstandes nicht möglich, so hat die Vollstreckungsbehörde ohne Verzug derjenigen Behörde oder Korporation, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung stattsindet, den Sachverhalt anzuzeigen und deren Entscheidung abzuwarten. Bis die Leptere erfolgt, ist, sofern die angemeldeten Ansprüche bescheinigt sind, von weiteren Vollstreckungsmaßregeln Abstand zu nehmen.

#### Art. 23.

Wenn ein Dritter Ansprüche an den gepfändeten Gegenstand im Wege der Klage geltend macht, so hat die Vollstreckungsbehörde sich nach den etwa in Gemäßheit der §§. 688, 689 der Civilprozeßsordnung (§. 26 Abs. 2 d. V.) ergehenden Anordnungen des Gerichts oder nach etwaigen Weisungen derjenigen Behörde oder Korporation, für deren Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt, zu richten, im Uebrigen aber dem Zwangsversahren weiteren Fortgang zu geben.

Gegen die Bollstreckungsbehörde selbst kann die Klage nur in dem Falle gerichtet werden, wenn sie zur prozessulischen Vertretung Desjenigen, für dessen Rechnung die Iwangsvollstreckung erfolgt, befugt ist. Steht der Bollstreckungsbehörde eine solche Besugniß nicht zu, so hat sie bei eigener Verantwortlickkeit auf die gegen sie angestellte Klage lediglich die Einrede der mangelnden gesetzlichen Vertretung vorzuschüpen und die Verhandlung zur Hauptsache zu verweigern (§§. 247, 248 der C.=P.=D.); zugleich hat die Vollstreckungsbehörde in einem solchen Falle Demjenigen, für dessen Rechnung die Iwangsvollstreckung erfolgt, von der Sachlage Kenntniß zu geben.

## Offenbarungseid. (Zu §. 27.)

#### Art. 24.

Der Antrag auf Erhebung des Offenbarungseides behufs Offenlegung des Vermögens ift nur dann zu ftellen, wenn ausreichende Gründe zu der Annahme berechtigen, daß der Schuldner Gegenstände seines Vermögens, um sie der Pfändung zu entziehen, verheimlicht.

Bur Stellung des Antrages ist lediglich die für die Einziehung zuständige Stelle befugt; sofern es sich um Geldbeträge handelt, welche an den Staat zu entrichten sind, bedarf es der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, und hat die mit der Einziehung beauftragte Behörde diese Genehmigung in den geeigneten Källen nachzusuchen. Eine generelle Ertheilung der Genehmigung ist nur ausnahmsweise zulässig, sofern nach dem pflichtmäßigen Ermessen der Aufsichtsbehörde ein Mißbrauch nicht zu befürchten ist.

## 2. Pfaubung torperlicher Gachen.

Pfändungsbefehl. (Zu §§. 19, 25 Abs. 2.) Art. 25.

Der Auftrag zur Pfändung körperlicher Sachen wird dem Bollziehungsbeamten mittelst eines von der Vollstreckungsbehörde nach anliegendem Muster IV (Anlage IV.) auszusertigenden Pfändungsbessehls ertheilt. In dem Letteren ist stets anzugeben, ob bezw. bis zu welchem Betrage der Vollziehungsbeamte bei Aussührung der Pfänzdung zur Empfangnahme von Zahlungen ermächtigt ist. Eine solche Ermächtigung ist der Regel nach dem Vollziehungsbeamten für die Kosten und Gebühren der Zwangsvollstreckung ohne Beschränstung, im Uebrigen nur für Beträge bis zur Höhe von 20 Mart einschließlich zu ertheilen. Den Ressortchefs bleiben anderweite Bestimmungen hierüber vorbehalten.

Die Vollstreckungsbehörde hat auf Grund des in der Spalte 3a. des Restverzeichnisses einzutragenden Vermerks die schleunige Aus-

führung des Pfändungsbefehls zu übermachen.

Abwendung der Pfändung. (Zu §. 25.) Art. 26.

Der Vollziehungsbeamte darf die Ausführung des Pfändungsbefehls lediglich in den Fällen des S. 25 Abs. 1 der Verordnung

unterlassen oder einschränken.

Fristbewilligungen, in Folge deren die Pfändung auszusezen ist, müssen von der Vollstreckungsbehörde ausgestellt sein; andere Fristbewilligungen hat der Vollziehungsbeamte nicht zu beachten. Die Vollstreckungsbehörden haben sich bei der Ertheilung von Fristbewilligungen streng nach der Vorschrift des Art. 17 zu richten. Die Vorzeigung eines Postscheines über die Absendung eines Geldbriefes
ist zur Abwendung der Pfändung nicht geeignet.

Im Falle, daß Theilzahlungen nachgewiesen oder an den Vollsziehungsbeamten geleistet werden, ist die Pfändung entsprechend zu

beschränfen.

Der Bollziehungsbeamte hat dem Schuldner über die von ihm geleisteten Zahlungen Quittung zu ertheilen.

#### Art. 27.

Wenn der Pfändungsbefehl auf Grund der Bestimmungen des §. 25 Abs. 1 der Verordnung gar nicht ausgeführt wird, so hat der Vollziehungsbeamte den Grund hierfür, sowie den Vetrag der etwa von ihm in Empfang genommenen Zahlungen auf dem Pfändungs-besehl zu vermerken und den Letteren der Vollstreckungsbehörde sofort zurückzugeben.

Ausführung der Pfändung. (Zu §§. 28—31.) Art. 28.

Auf Grund des Pfändungsbefehls ist der Vollziehungsbeamte berechtigt, die in der Wohnung oder sonst im Gewahrsam des Schuldners befindlichen pfändbaren Sachen, soweit als es zur Deckung der beizutreibenden Rückstände und Kosten erforderlich ist, in Besitzu nehmen.

a. Auswahl der zu pfändenden Sachen. Art. 29.

Alle Sachen, welche unzweifelhaft nach §. 31 der Verordenung (§. 715 der Civilprozesordnung) der Pfändung nicht unter-

liegen, muffen unbedingt freigelassen werden \*).

Behufs Feststellung der Unentbehrlichkeit der daselbst bezeichneten Sachen kann ein Sachverständiger zugezogen werden. Im Falle der Nr. 5 des §. 715 der Civilprozesordnung muß stets die Zuziehung eines Sachverständigen erfolgen, wenn die dort bezeichneten Sachen den Werth von 1000 Mark übersteigen. Der Sachverständige ist in diesem Falle, wenn es sich um eine Zwangsvollstreckung gegen den Besiper eines landschaftlich beliehenen Gutes handelt, aus den Beamten oder den Mitgliedern des landschaftlichen Verbandes zu nehmen.

Art. 30.

Solche Sachen, bei benen:

a. hinsichtlich der Pfändbarkeit Zweisel bestehen oder Einwenstungen des Schuldners erhoben werden, oder bezüglich deren b. ein Dritter persönlich oder nach Angabe des Schuldners Eigenthumss oder sonstige, der Verwendung des Erlöses zur Deckung des beizutreibenden Geldbetrages entgegenstehende

Unspruche erhebt, oder welche

<sup>3)</sup> Zu ben der Pfändung nicht unterworfenen Sachen gehört auch das Inventar der Posthaltereien (§. 20 Gesetz über das Postwesen des Deutschen Reichs, vom 28. Oktober 1871).

c. nach den angelegten Siegeln ober sonftigen Zeichen bereits von anderen Vollziehungsbeamten oder von Gerichtsvoll-

ziehern gepfändet worden sind,

muffen von der Pfändung freigelassen werden, falls die Pfändung anderer Sachen möglich ift, welche hinreichende Sicherheit gewähren und zu einer der zu a. bis c. gedachten Kategorien nicht gehören.

Ist jedoch hiernach die Pfandung anderer Sachen nicht möglich, so sind der Regel nach auch die zu diesen Kategorien gehörigen Sachen zu pfanden. Auf Grund des hierüber in das Pfandungs= prototoll aufzunehmenden Vermerts hat alsdann in dem Falle zu a. die Vollstreckungsbehörde über die Pfandbarkeit der Cache Bestimmung zu treffen und hiernach das weiter Erforderliche zu veranlassen. Der Schuldner, welchem die Entscheidung mitzutheilen ist, muß, wenn er von der ihm offenstehenden Beschwerde (§. 2 Abs. 2 der Berordnung) Gebrauch machen will, dieselbe so zeitig anbringen, daß der Vollstreckungsbehörde die Siftirung der Versteigerung aufgegeben werden fann.

In dem Falle zu b. hat die Vollstreckungsbehörde nach Maß= gabe der Vorschriften des Art. 22 Abs. 3 zu verfahren; in dem Falle zu c. regelt sich das weitere Verfahren nach den Vorschriften

der §§. 40, 41 der Berordnung.

#### Mrt. 31.

Im Uebrigen ift die Auswahl der zu pfändenden Sachen vorzugsweise nach den allgemeinen Regeln des Art. 21 zu treffen, hierbei jedoch auf etwaige Wünsche des Schuldners thunlichst Rucksicht zu nehmen.

Baares Geld, Werthpapiere, Kostbarkeiten und andere Gegen= stände, welche der Bollziehungsbeamte ohne Schwierigkeiten selbst

fortschaffen tann, find ftets an erfter Stelle zu pfanden.

Sonft ist bei Anwendung der allgemeinen Regeln besonders in Betracht zu ziehen, ob nach den im Art. 32 folgenden Vorschriften die zu pfändenden Sachen im Gewahrsam des Schuldners belaffen werden durfen und ob, wenn dieses nicht geschehen kann, der Transport und die weitere Aufbewahrung der Sachen unverhaltnigmäßige Schwierigfeiten und Roften verurfachen murbe.

Die Pfändung von Bieh und von Früchten, welche von dem

Boden noch nicht getrennt find, ift möglichft zu vermeiden.

## Bollziehung der Pfandung.

## Art. 32.

Die Pfandung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen beweglichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte die Letteren in Befit nimmt.

## Art. 33.

Die gepfändeten Sachen dürfen nur dann in dem Gewahrsam der Schuldners belassen werden, wenn

a. der Schuldner die Aufbewahrung der Sachen übernimmt und genügende Zuverlässigkeit für die Erfüllung der übernommenen

Berpflichtung besitzt, und

b. die Pfändung der Sachen der Vorschrift des §. 28 Abs. 2 der Berordnung gemäß durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise ersichtlich gemacht werden kann.

Der Schuldner muß die übernommene Verpflichtung zur Auf= bewahrung der gepfändeten Sachen durch die Vollziehung des Pfan=

dungsprotofolls anerkennen.

Der Vollziehungsbeamte hat an jeder in dem Gewahrsam des Schuldners belassenen gepfändeten Sache sein Amts= siegel anzulegen. Auch ist es gestattet, die gepfändeten Sachen in ein verschließbares Behältniß zu legen oder in ein verschließbares Ge= laß der Wohnung zu schaffen, das Behältniß oder Gelaß zu ver= schließen und den Verschluß durch Anlegung des Amtssiegels zu sichern.

Rann die Anlegung des Amtssiegels an den in dem Gewahrs sam des Schuldners belassenen gepfändeten Sachen nicht erfolgen, so muß die Pfändung durch andere unzweideutige Zeichen ersichtlich gemacht werden. Die Regierungen (Finanz Direktion, Landdrosteien) haben, nach Anhörung der vorzugsweise betheiligten sonstigen Provinzialbehörden, bestimmte Pfändungszeichen vorzusschreiben und solche öffentlich bekannt zu machen.

Die Anlegung der Amtssiegel oder die Anbringung anderer Pfändungszeichen muß auch erfolgen, wenn die zu pfändenden Sachen bereits in Folge einer früheren Pfändung mit dem Siegel oder sonstigen Zeichen eines anderen Vollziehungsbeamten oder eines

Gerichtsvollziehers versehen sind.

### Urt. 34.

Fehlt es an einer der im Art. 33 litr. a. und b. bezeichneten Voraussezungen, so sind die gepfändeten Sachen unbedingt aus dem Gewahrsam des Schuldners zu entfernen; namentlich muß dieses in allen Fällen geschehen, in denen die Anlegung des Amtssiegels oder die Anbringung anderer Pfändungszeichen nicht auf sichere Weise zu ermöglichen ist.

Die im Art. 31 Abs. 2 bezeichneten Sachen sind stets im Falle der Pfändung aus dem Gewahrsam des Schuldners zu entfernen.

## Art. 35.

Die genaue Beachtung der Vorschriften der Art. 32—34 ist für die Rechtsgültigkeit der Pfändung von besonderer Wichtigkeit.

Der gehörig vollzogenen Pfändung ist im §. 709 der Civilprozeßs ordnung (§. 14 Abs. 1 des Ausführungsgeseßes vom 24. März 1879 — Ges. Samml. S. 281) die Wirtung beigelegt, daß durch dieselbe der Gläubiger, für welchen sie vollzogen wird, ein Pfandrecht erwirdt und daß das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht demjenigen vorgeht, welches durch eine spätere Pfändung erworben wird. Für die Befriedigung des Gläubigers ist somit der Att der Pfändung, sowohl was die Zeit als die gehörige Form anlangt, von entscheidender Bedeutung. Deßhalb haben die Vollziehungs beamten, um sich nicht selbst dem Regresse wegen eines begangenen Versehens auszusehen, überall mit besonderer Vorsicht zu verfahren. Die Vollstreckungsbehörden haben die genaue Beachtung der Vorsichtiten der Art. 32—34 mit besonderer Sorgsalt zu überwachen.

# c. Anderweite Unterbringung und Erhaltung der gepfändeten Sachen.

## Art. 36.

Was die anderweite Unterbringung der aus dem Gewahrsam des Schuldners zu entfernenden gepfändeten Sachen bis zu deren Versteigerung betrifft, so mussen die im Art. 31 Abs. 2 bezeichneten Sachen nach der Pfändung unverzüglich an die Vollstreckungsbehörde abgeliefert werden, welche über die weitere Ausbewahrung Bestimmung zu treffen hat.

Die Unterbringung anderer Sachen muß zwar in sicherer Beise,

jedoch mit möglichster Rostenersparniß erfolgen.

Der Vollziehungsbeamte muß sich auch die Erhaltung der gepfändeten Sachen in brauchbarem Zustande angelegen sein lassen und namentlich bei Sachen, welche leicht dem Verderben ausgesest sind, geeignete Vorkehrungen treffen.

Können die gepfändeten Sachen ohne Verminderung ihres Werthes benutt werden, oder liefern dieselben einen Ertrag, so ist

auch in dieser Beziehung das Geeignete anzuordnen.

#### Art. 37.

Bei Pfändung von Vieh ist mit der nöthigenfalls zur Aufsicht und Pflege zu bestellenden Person über die zu gewährende Entschädigung eine Vereinbarung zu treffen; neben der Ueberlassung der gepfändeten Viehstücke zum Gebrauche oder zur Nupung ist eine Geldvergütung nur dann zu gewähren, wenn die aus dem Gebrauche oder aus der Nupung erzielten Vortheile mit den übernommenen Verpflichtungen in keinem richtigen Verhältnisse stehen.

Bei der zu vereinbarenden Geldvergütung ist auf Angemessen-

heit und Ortsgebrauch gebührende Rudficht zu nehmen.

## Art. 38.

Gepfändete, vom Boden noch nicht getrennte Früchte sind stets unter die Aufsicht eines besonderen Wächters zu stellen; hiermit ist

in der Regel der Gemeindefeldhüter, und nur wenn ein solcher nicht vorhanden oder wenn derselbe wegen persönlicher Beziehungen zu dem Schuldner oder wegen sonstiger erheblichen Gründe nicht geeignet erscheint, eine andere zuverlässige Person zu beauftragen. Der bestellte Wächter hat außer der allgemeinen Beaufsichtigung der Früchte namentlich auch für die Erhaltung der Pfändungszeichen, welche von dem Vollziehungsbeamten auf jedem Grundstück, dessen, welche von dem Vollziehungsbeamten auf jedem Grundstück, dessen Früchte gepfändet werden, anzubringen sind, zu sorgen. Alle nachtheiligen Veränderungen, welche hinsichtlich der Früchte durch Naturereignisse oder durch Handlungen des Schuldners oder anderer Personen bewirkt worden sind, hat der Wächter unverzüglich zur Kenntnis der Vollstreckungsbehörde zu bringen.

#### Art. 39.

Die mit den nach den Bestimmungen der Art. 37 und 38 zur Aufsicht bestellten Personen getroffenen Vereinbarungen sind in das Pfändungsprotokoll oder in einen Nachtrag zu diesem aufzunehmen und von denselben zu unterzeichnen.

Den Regierungen (Kinanz-Direktion, Landdrosteien) bleibt es überlassen, für die solchen Personen zu gewährenden Geldvergütungen

bestimmte Gape vorzuschreiben.

#### art. 40.

Der Vollziehungsbeamte hat sich behufs Aussührung der in Art. 36—38 bezeichneten Obliegenheiten erforderlichenfalls an die Ortsbehörde zu wenden, welche demselben Beihülfe zu leisten verspsichtet ist; namentlich hat derselbe, wenn ihm zur Ausbewahrung, Verpslegung oder Beaufsichtigung der gepfändeten Sachen geeignete Personen nicht bekannt sind, die Ortsbehörde um die Benennung solcher Personen zu ersuchen.

## d. Pfändungsprotofoll.

#### Art. 41.

Der Vollziehungsbeamte hat das nach §. 20 der Verordnung (§. 682 der Civilprozessordnung) erforderliche Protokoll unmittelbar nach der Pfändung an Ort und Stelle, nach Anleitung des vorsliegenden Musters V (Anlage V.), aufzunehmen und hierbei Folgendes

zu beachten:

1) Sede gepfändete Sache ist nach ihrer Art und Beschaffenheit, in den erforderlichen Fällen, wie namentlich bei Waaren, Früchten, Produkten und sonstigen Quantitäten nach Maß oder Gewicht so genau zu bezeichnen, daß die Möglichkeit einer Verwechselung mit anderen Sachen ausgeschlossen ist. Bei gepfändeten, vom Boden noch nicht getrennten Früchten sind außerdem die Grundstücke, auf welchen sie sich besinden, möglichst genau anzugeben.

2) Bei einer jeden gepfändeten Sache ist der von dem Voll=

ziehungsbeamten geschäpte Werth anzugeben.

Bei den im Gewahrsam des Schuldners belassenen gepfandeten Sachen ist zu vermerken, daß sie mit dem Amtssiegel
oder mit dem sonstigen genau zu beschreibenden Pfandungszeichen versehen sind. Sind die gepfandeten Sachen in ein
verschlossenes Behältniß gelegt oder in ein verschlossenes
Gelaß geschafft, so ist dieses mit dem Bemerken anzusühren,
daß der Verschluß des Behältnisses oder Gelasses durch
Anlegung des Amtssiegels gesichert ist.

4) Bei den aus dem Gewahrsam des Schuldners zu entfernen= Sachen ist die Person, welcher dieselben zur Aufbewahrung, Verpflegung oder Beaufsichtigung übergeben sind, oder über=

geben werden follen, zu beneunen.

Hat der Vollziehungsbeamte die Sachen behufs Ablieferung an die Vollstreckungsbehörde selbst an sich genommen,

so ist dies zu bemerten.

5) Der Vollziehungsbeamte hat in dem Pfändungsprotokoll unter Beobachtung der Bestimmungen des Art. 49 Zeit und Ort der Versteigerung festzusepen und dem Schuldner, sowie den zur Aufbewahrung, Verpflegung oder Beaufsichtigung

bestellten Personen mitzutheilen.

6) In dem zu benußenden Kormular sind die sur den vorliesgenden Fall nicht passenden Stellen zu durchstreichen. Dagegen sind an geeigneter Stelle, erforderlichenfalls auch in Nachtragsverhandlungen alle Vorgänge, an den Schuldner gerichteten Aufforderungen und Mittheilungen, sowie die mit den zur Ausbewahrung, Verpslegung oder Beaussichtigung bestellten Personen getroffenen Vereinbarungen aufzusühren, welche nach den allgemeinen Vorschriften des §. 20 der Verordnung (§. 682 der Civilprozesordnung), sowie nach den besonderen Bestimmungen dieser Anweisung überhaupt der Protokollirung bedürfen.

7) Ueber die etwa stattgehabte Widersetzlichkeit des Schuldners muß immer eine besondere Verhandlung aufgenommen und den als Zeugen in Vorschlag zu bringenden Personen zur

Unterschrift vorgelegt werden.

## Art. 42.

Ift baares Geld gepfändet worden, so hat der Vollziehungsbeamte dem Schuldner sofort eine Abschrift des Pfändungsprotokolls, welche diesem als Beweis der Zahlung dient, zu behändigen.

Art. 43.

Wenn sich bei der Ausführung des Pfändungsbefehls ergiebt: a. daß der Schuldner gänzlich unpfändbar ist, oder daß sich b. die Pfändbarkeit desselben auf solche Sachen beschränkt, deren Versteigerung einen Ueberschuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten läßt (§. 24 Abs. 2 der Ver-

ordnung)

1

so ist ein Protokoll nach anliegendem Muster VI (Anlage VI) aufzusnehmen. In demselben sind für den Fall zu b. die vorhandenen pfändsbaren Sachen nebst dem geschätzten Werthe nachzuweisen; im Uebrigen bedarf es in beiden Fällen nicht der Aufzählung der im Besitze des Schuldners befindlichen, der Pfändung nicht unterworfenen Sachen.

#### Art. 44.

Der Vollziehungsbeamte hat das Pfändungsprotokoll nebst etwaigen Nachtragsverhandlungen unmittelbar nach der Pfändung der Vollstreckungsbehörde zu übergeben. Diese hat den Inhalt des Protokolles sorgfältig zu prüfen und etwa erforderliche Berichtigungen des Verfahrens zu veranlassen.

#### 8. Berwerthung ber gepfandeten Cachen.

 $(3u \S\S. 32-39.)$ 

#### art. 45.

Sind Werthpapiere mit Börsen= oder Marktpreis gepfändet, so ist deren Verkauf zum Tageskurse durch die Regierungs=Hauptkasse oder eine andere geeignete öffentliche Kasse oder ein Bankgeschäft zu bewirken und ist aus dem Erlöse die beizutreibende Summe zu decken.

#### Art. 46.

hat der Schuldner geeignete Vorschläge über eine andere Weise der Verwerthung der gepfändeten Sachen als durch Versteigerung gemacht, oder sprechen überwiegende Zweckmäßigkeitsgründe für eine andere Weise der Verwerthung (§. 39 der Verordnung), so hat die Vollstreckungsbehörde unter Benachrichtigung des Schuldners das Erforderliche zu veranlassen.

Namentlich ist es gestattet, ausgedroschenes Getreide, Stroh, Heu, Lebensmittel und andere Gegenstände, welche einen gemeinen Marktwerth haben, aus freier Hand für den letzten Marktpreis zu

verkaufen.

#### Art. 47.

Sepfändete Kostbarkeiten, namentlich Gold= und Silbersachen, Sdelsteine und Gegenstände, die einen Kunstwerth haben, hat die Voll= streckungsbehörde vor Ertheilung des Auftrages zur Versteigerung durch einen Sachverständigen nach ihrem vollen Werthe, Gold= und Silber= sachen zugleich auch nach ihrem Metallwerthe abschäpen zu lassen; der geschäpte Werth ist unter dem Pfändungsprotokoll anzugeben.

## Berfteigerung.

## a. Auftrag zur Versteigerung.

#### Art. 48.

Die Bollstreckungsbehörde hat den Auftrag zur Versteigerung durch eine unter das Pfändungsprotokoll zu sepende, Zeit und Ort der Versteigerung, sowie die Person des beauftragten Beamten bezeichnende, zugleich auch etwaige besondere Versteigerungsbedingungen festsepende Versügung zu ertheilen. In der Lepteren ist auch wegen der Ermächtigung des beauftragten Beamten zur Empfangnahme der beizutreibenden Summe das Erforderliche zu vermerken (Art. 55).

#### Art. 49.

Zeit und Ort der Versteigerung sind nach den Regeln der §§. 33, 37, 39 der Verordnung mit Rücksicht auf die vortheilhafteste Verwerthung der gepfändeten Sachen und die möglichste Ersparniß von Transportkosten zu bestimmen. hiernach ist zu beurtheilen, ob die Versteigerung in dem Hause, in welchem die gepfändeten Sachen sich besinden, oder an einem dazu geeigneten öffentlichen Orte derselben oder einer benachbarten Gemeinde vorzunehmen ist; die Versteigerung in dem Hause des Schuldners ist jedoch möglichst zu vermeiden.

Insbesondere ist hervorzuheben:

a. Gepfändete, vom Boden noch nicht getrennte Früchte (§. 30 der Verordnung) sind zwar erst nach der Reise, aber der Regel nach vor der Trennung vom Boden zu versteigern. Nur wenn ganz besondere, in der Auftragsverfügung anzugebende Gründe die zuvorige Aberntung rechtsertigen, kann die Versteigerung bis nach Bewirkung der Letteren ausgesetzt und muß in diesem Falle der Auftrag auch auf die Bewirkung der Aberntung gerichtet werden.

b. Die im Art. 47 bezeichneten Rostbarkeiten, sowie gepfändete Werthpapiere ohne Börsen- oder Marktpreis sind in der Regel durch Vermittelung der zuständigen Behörde (§. 4 der Verordnung) in einer größeren Stadt zu versteigern.

## Art. 50.

Mit der Versteigerung ist der Regel nach der Vollziehungsbesamte, welcher die Pfändung auszesührt hat, zu beauftragen; doch kann dieser Auftrag auch einem anderen öffentlichen Beamten ertheilt werden. Auch ist es gestattet, einem solchen Beamten die Beaufsichtigung und Leitung der Versteigerung unter Mitwirkung des Vollziehungsbeamten zu übertragen. In diesem letteren Falle sind die Obliegenheiten Beider in der Auftragsverfügung genau zu bezeichnen.

## b. Vorbeitungen zur Verfteigerung.

### Art. 51.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte hat die öffentsliche Bekanntmachung (§. 33 Abs. 2 der Verordnung) zu bewirken; diese muß in der Gemeinde, in welcher die Pfändung vollzogen ist, eventuell auch in der Gemeinde, in welcher die Versteigerung stattsfinden soll, mindestens 3 Tage vor dem Tage der Versteigerung oder in der von der Vollstreckungsbehörde ausdrücklich vorgeschriebenen kürzeren Frist, in ortsüblicher Weise durch Ausruf, Aushang an öffentlicher Stelle oder Einrückung in öffentliche Blätter erfolgen.

Der Aushang ist an dem Gemeindehause, dem Orte der Versteigerung und nach Befinden auch an anderen öffentlichen Orten zu bewirken.

Die Vollstreckungsbehörde ist andere Arten der Bekanntmachung vorzuschreiben berechtigt und ist hierzu verpflichtet, falls der Schuldner unter Zahlung der Kosten geeignete Anträge stellt.

#### Art. 52.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte hat dem Schuldner Zeit und Ort der Versteigerung nur dann besonders mitzutheilen, wenn die in dem Pfändungsprotokolle hierüber getroffene und dem Schuldner mitgetheilte Bestimmung abgeändert ist oder wenn das Pfändungsprotokoll hierüber keine Bestimmung enthält.

Derfelbe Beamte hat unter dem Pfändungsprotokoll zu bescheis nigen, in welcher Weise die öffentliche Bekanntmachung und in den erforderlichen Fällen auch die besondere Mittheilung an den Schuldner

bewirkt worden ift.

Bei einer Verlegung des bereits bekannt gemachten Versteigerungstermins, sowie bei einer etwaigen Wiederholung desselben, muß eine abermalige öffentliche Bekanntmachung bezw. Mittheilung an den Schuldner erfolgen.

### Art. 53.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte hat ferner für den Transport der gepfändeten Sachen an den Ort des Verkaufs und für deren ordnungsmäßige Aufstellung zu sorgen, auch durch sorgfältige Vergleichung mit dem Pfändungsprotokoll die Identität und das Vorhandensein sämmtlicher gepfändeten Sachen zu prüfen.

#### Art. 54.

Die Vollstreckungsbehörde hat den Tag der Versteigerung in der Spalte 12 des Restverzeichnisses zu vermerken und, wenn der Schuldner bis dahin auf die beizutreibende Summe Zahlungen gesleistet hat, die entsprechenden Anordnungen über Aushebung oder Beschränkung der Versteigerung zu treffen. Die vor dem Versteigerungstermine erfolgende Freigebung gepfändeter Sachen ist dem Schuldner besonders mitzutheilen; der Lettere ist auf Grund dieser

Mittheilung zur Abnahme des Amtsfiegels oder des sonstigen Pfandungszeichens berechtigt.

c. Berfahren im Verfteigerungstermine.

#### Art. 55.

Wenn der Schuldner im Versteigerungstermine gemäß §. 25 Abs. 1, §. 33 Abs. 3 der Verordnung die vollständige Berichtigung der beizutreibenden Summe nachweist oder den vollen Betrag der Letteren dem mit der Versteigerung beauftragten Beamten zahlt, so ist der Versteigerungstermin unter Freigebung der gepfändeten Sachen aufzuheben.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte ist zur Empfang= nahme der vollen beizutreibenden Summe ermächtigt, und hat über

die Zahlung der Letteren zu quittiren.

Wird eine Fristbewilligung der Vollstreckungsbehörde vorgezeigt, so erfolgt gleichfalls die Aufhebung des Termins, jedoch unter Auf=rechthaltung der Pfändung.

Urt. 56.

Vor dem Beginne der Versteigerung sind den Kauflustigen die allgemeinen gesetzlichen, sowie die in dem Versteigerungsauftrage

etwa festgestellten besonderen Bedingungen mitzutheilen.

Bei der Ausbietung einer jeden Sache ift die im Pfändungsprotokolle enthaltene, sowie bei der Ausbietung von Kostbarkeiten die durch Sachverständige erfolgte Werthschäuung (Art. 47) bekannt zu machen, auch bei der Ausbietung von Gold = und Silbersachen zu erklären, daß der Zuschlag nicht unter dem angegebenen Metall= werthe erfolgen werde.

Art. 57.

Sobald der Erlöß der Versteigerung, unter Hinznrechnung der etwa vom Schuldner geleisteten Theilzahlungen, die beizutreibende Summe deckt, ist die weitere Versteigerung unter Freigebung der übrigen gepfändeten Sachen einzustellen.

Art. 58.

Gewährt der Erlös der Versteigerung keine hinreichende Deckung, so kann der Schuldner die künftige Kortiepung des Zwangsverfahrens dadurch abwenden, daß er vor dem Schlusse der Versteigerung eine hinreichende Zahl nicht gepfändeter Sachen zur Versteigerung übergiebt.

Art. 59.

Die gepfändeten Sachen sind nach Möglichkeit einzeln, zus sammengehörige Stücke jedoch zugleich auszusepen, sofern nicht die Ausbietung im Einzelnen einen höheren Erlös erwarten läßt. Duanstitäten sind in ortsüblicher Beise nach Maß oder Gewicht auszubieten.

Bei Bestimmung der Reihenfolge ist besonders auf den Wunsch

des Shuldners Rudficht zu nehmen.

#### Art. 60.

Die mit der Versteigerung beauftragten oder bei derselben zugezogenen, sowie die zu der Vollstreckungsbehörde gehörigen Beamten durfen kein Gebot abgeben, auch nicht durch Andere für sich bieten lassen.

## d. Berfteigerungsprotofoll.

#### Art. 61.

Das Versteigerungsprotokoll ist unter Beobachtung der Borsschriften der §§. 20, 21 der Verordnung (§. 682 der Civilprozeßsordnung) nach dem anliegenden Muster VII (Anlage VII.) unmittelbar nach dem Schlusse der Versteigerung aufzunebmen.

Ist in Gemäßheit des Art. 55 die Aufhebung des Bersteigerungstermins erfolgt, so genügt die Aufnahme eines den Grund der Aufbebung, sowie den Betrag der in Empfang genommenen Zah-

lungen enthaltenden Bermerfe.

Der mit der Versteigerung beauftragte Beamte hat das Protokoll oder den Vermerk unverzüglich der Vollstreckungsbehörde zu übersgeben. Die Lestere hat die prompte Ablieferung auf Grund des über die Zeit der Versteigerung in der Spalte 12 des Restverzeichenisses eingetragenen Vermerks sorgfältig zu überwachen und den Inhalt des Versteigerungsprotokolls einer genauen Prüfung zu unterziehen.

## e. Beiteres Verfahren.

### Art. 62.

hat die Versteigerung einen Ueberschuß ergeben, welcher dem Schuldner im Versteigerungstermine noch nicht ausgehändigt ist, so ist die Auszahlung an denselben binnen einer Woche zu veranlassen.

Reicht der Erlös der Versteigerung zur Deckung der beizutreis benden Summe nicht aus, so ist, falls nicht etwa die gänzliche Unpfandbarkeit des Schuldners feststeht, sofort zur weiteren Pfandung zu schreiten.

Auf Verlangen ist dem Schuldner eine Abschrift des Versteigerungsprotokolles und eine Nachweisung über die Verwendung des

Erloses zu ertheilen.

## 4. Pfändung von Forderungen und anderen Bermögenerechten.

Voraussepungen der Pfändung von Geldforderungen.

## Art. 63.

Bur Pfändung von Forderungen des Schuldners ist nur dann zu schreiten, wenn es nach den angestellten Ermittelungen wenigstens wahrscheinlich ist, daß die zu pfändende Forderung wirklich zu Recht besteht und wenn der Drittschuldner selbst zahlungsfähig ist. Bedingte oder betagte Forderungen, sowie solche Forderungen, deren Einziehung wegen der Abhängigkeit von einer Gegenleiftung oder aus anderen Gründen mit Schwierigkeiten verbunden ist, sind in der Regel nicht zu pfänden.

Erlaß der Verfügungen. (Zu §§. 42; 44, 46.) Art. 64.

Sofern keine besonderen Gründe entgegenstehen, hat die Vollsstreckungsbehörde die Ueberweisungsverfügung (§. 44 d. V.) zugleich mit der Pfändungsverfügung (§. 42 Abs. 1 d. V.) zu erlassen.

Die Zustellung der Pfändungsverfügung an den Drittschuldner muß nach Möglichkeit gleichzeitig mit der Zustellung der Verfügung an den Schuldner (§. 42 Abs. 2) erfolgen und möglichst beschleunigt werden. Nach Eingang der Urkunde über die Zustellung der Pfänsdungsverfügung an den Drittschuldner ist der Schuldner von der stattgehabten Zustellung unter Angabe des Tages derselben in Renntzniß zu sehen (§. 42 Abs. 3 d. V.). Die Zustellung der Verfügung an den Ueberweisungsberechtigten (§. 44 d. V.) erfolgt zweckmäßiger Weise nach der Zustellung der Verfügungen an den Orittschuldner und an den Schuldner.

Der Ueberweisungsberechtigte ist stets der Gläubiger, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt, also z. B. bei Steuern und Abgaben an den Staat oder das Reich der Staats- oder Reichs- siskus, bei Kommunalabgaben der Kommunalverband, bei Kirchensteuern die Kirchengemeinde u. s. w. Hiernach bestimmt sich auch, an wen die Zustellung der Ueberweisungsverfügung geschehen muß (§. 9 Abs. 2 d. B.).

## Art. 65.

Die Aufforderung zur Abgabe der im S. 46 der Berordnung bezeichneten Erklärung ist, falls der Gläubiger schon vor der Zusstellung der Pfändungsverfügung an den Drittschuldner einen entsprechenden Antrag gestellt hat, in diese Verfügung mit aufzunehmen.

Die Vollstreckungsbehörde kann auch von der zuständigen Behörde oder Korporation ein für alle Male angewiesen bezw. ersucht werden, bei den behufs Beitreibung der von ihr zu erhebenden Abgaben zc. erfolgenden Pfändungen von Geldforderungen die vorgedachte

Aufforderung in die Pfandungsverfügung aufzunehmen.

Ist die Aufnahme einer solchen Aufforderung in die Pfändungsverfügung erfolgt, so ist es zweckmäßig, die Lettere durch den Vollziehungsbeamten dem Drittschuldner zustellen zu lassen, um diesem Gelegenheit zur sofortigen Abgabe der von ihm verlangten Erklärung zu geben. Der die Zustellung bewirkende Vollziehungsbeamte hat bei der Zustellung den Drittschuldner auf den entsprechenden Theil der Verfügung besonders aufmerksam zu machen und dessen etwaige Erklärung in die Zustellungsurkunde aufzunehmen, die Letztere auch von dem Drittschuldner unterschreiben zu lassen. Ist eine solche Erklärung abgegeben, so hat die Vollstreckungsbehörde auch eine Abschrift der Zustellungsurkunde dem Gläubiger mitzutheilen.

Für die in den §§. 42, 44 der Verordnung bezeichneten Versfügungen und Mittheilungen ist das Muster VIII (Anlage VIII.) zu

benuten.

Realisirung der überwiesenen Forderungen.

Art. 66.

Die Realisirung der gepfändeten und überwiesenen Forderung hat die Vollstreckungsbehörde lediglich dem Gläubiger, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt, zu überlassen. Insbesondere kann die Anstellung der Klage gegen den Drittschuldner nur von demjenigen erfolgen, welcher zur prozessualischen Vertretung des Gläubigers befugt ist. Die von dem Drittschuldner etwa ansgebotenen Zahlungen sind von der Vollstreckungsbehörde nur dann anzunehmen, wenn sie zugleich für die Erhebung des beizutreibenden Betrages zuständig ist.

Benachrichtigung von der bevorstehenden Pfändung. (Zu §. 47.)

#### Art. 67.

Von dem im §. 47 der Verordnung zugelassenen Sicherungs= mittel muß die Vollstreckungsbehörde stets Gebrauch machen, wenn der Schuldner außer bestimmten Forderungen keine ausreichenden pfändbaren Gegenstände besitzt, der Pfändung selbst aber noch ein hinderniß entgegensteht und zu befürchten ist, daß inzwischen ent= weder der Schuldner die Forderungen einziehen oder ein anderer Gläubiger durch Pfändung ein Vorrecht erlangen werde. Selbst= redend setzt die Anwendung dieses Sicherungsmittels die Fälligkeit der Geldsorderung an den Schuldner voraus.

Für die Benachrichtigungen des Drittschuldners und des Schuld=

ners ist das anliegende Mufter IX (Anlage IX.) zu benuten.

Die Pfändung selbst muß der Benachrichtigung des Drittschuld= ners innerhalb dreier Wochen, vom Tage der Zustellung an gerechnet, nachfolgen; geht durch schuldbare Versäumung dieser Frist das Vor= recht verloren, so hat der hierfür verantwortliche Beamte den durch den Verlust des Vorrechtes etwa eintretenden Ausfall zu tragen.

Pfändung von anderen Vermögensrechten. (Zu §§. 48—50, 53.)

Art. 68.

Während die §§. 42—47 der Verordnung sich zunächst nur auf Geldforderungen beziehen, behandeln die §§. 48—50 die Pfan=

dung von Vermögensrechten des Schuldners, welche die Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen zum Gegenstand haben; hierher gehören z. B. der Anspruch des Käufers auf Herausgabe der gekauften Sache, des Eigenthümers auf Rückgewähr der in Verwaltung, Leihe oder Verwahrung gegebenen Sachen, des Bestellers auf Lieferung der bestellten Sache u. s. w.

Der §. 53 dagegen umfaßt alle Vemögensrechte, welche zu den vorbezeichneten Kategorien nicht gehören und auch nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind. Vorzugsweise kommen hier solche Rechte in Betracht, welche nur in Ansehung der Ausübung veräußerlich sind, wie z. B. das Recht des Nießbrauches, die Rechte aus Grundgerechtigkeiten u. s. w.

Die Pfändung der im §. 48 bezeichneten Vermögensrechte erfolgt unter entsprechender Anwendung aller für die Pfändung von Geldsforderungen gegebenen Vorschriften. Außerdemssind die besonderen Vorschriften der §§. 49, 50 zu beachten. Vor der Pfändung eines Anspruchs, welcher eine unbewegliche Sache betrifft und deshalb nach §. 50 die Einleitung der Sequestration zur Folge haben würde, ist erforderlichenfalls die Genehmigung der zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Die Pfändung der im §. 53 bezeichneten Vermögensrechte erfolgt gleichfalls unter entsprechender Anwendung der für die Pfändung von Geldforderungen geltenden Vorschriften, wobei jedoch die besonderen

Bestimmungen des §. 53 zu beachten sind.

Da für die Ausführung der Pfändung von Vermögensrechten, welche keine Geldforderungen sind, wegen der außerordenklichen Verschiedenheit dieser Rechte weitere allgemein anwendbare Anweisungen nicht gegeben werden können, so hat die Vollstreckungsbehörde in allen zweiselhaften Fällen von ihrer vorgesetzten Behörde sich die erforderliche Belehrung zu erbitten.

C. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen.

Antrag auf Sequestration ober Subhastation. (Zu §. 54.) Art. 69.

Inwieweit zur Stellung des Antrages auf Sequestration oder Subhastation die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist, richtet sich nach den hierüber in den einzelnen Ressorts bestehenden oder künftig ergehenden besonderen Vorschriften.

# D. Schlußbestimmungen. Rechnung sbuch.

art. 70.

Der Vollziehungsbeamte hat ein Rechnungsbuch zu führen, in welches er unter fortlaufenden Nummern, mit Bezeichnung des

Schuldners und mit Angabe der Nummer des Restverzeichnisses alle Geldbeträge einträgt, welche er bei den einzelnen Vollstreckungshand= lungen in Empfang genommen hat.

Derfelbe muß dieses Buch nach Erledigung von Pfändungsbefehlen und Versteigerungsaufträgen stets der Vollstreckungsbehörde vorlegen und die in Empfang genommenen Geldbeträge abliefern.

Die Vollstreckungsbehörde hat die Eintragungen genau zu prüfen, namentlich mit dem Inhalte der Vermerke auf den Pfändungs= befehlen und mit dem Inhalte der Pfändungs= und Versteigerungs= protokolle zu vergleichen, und über den Empfang der abgelieferten Gelder in dem Rechnungsbuche zu quittiren.

Den Provinzialbehörden bleibt es überlassen, die Einrichtung dieser Bücher vorzuschreiben und bezüglich der Ablieferung der vom Vollziehungsbeamten in Empfang genommenen Geldbeträge weitere

Rontrolmagregeln anzuordnen.

## Gebühren des Bollziehungsbeamten.

#### Art. 71.

Ueber die dem Vollziehungsbeamten zukommenden, nach der erfolgten Einzahlung in Spalte 11 des Restverzeichnisses einzutrasgenden Gebühren muß die Vollstreckungsbehörde mindestens am

Ende eines jeden Monats mit demselben abrechnen.

Bu diesem Behufe sind die in Spalte 11 verzeichneten Beträge bis zum Tage der Abrechnung zu summiren und dem Vollziehungs-beamten, welcher darüber zu quittiren hat, auszuzahlen. Diejenigen Gebühren, welche erst nach diesem Tage eingezahlt und in Spalte 11 eingetragen werden, sind bei der Abrechnung des folgenden Monats zu berücksichtigen.

Der Minister für Handel und Gewerbe. Im Auftrage: Sakobi.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: Ribbeck. Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage: g Marot.

Der Minister der geistl., Unt. und Med. Angelegenheiten. v. Puttkamer.

Der Minister für Lands wirthschaft, Domänen und Forsten. Lucius.

## Mufter I. (zu Art. 11.)

# Restverzeichniß

für das Jahr 18 . . .

| 1.           | 2.                                                     | 3.                         | 4.                               |                     | 5.                                | 6.                           | 7.                                      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Laufende Dr. | Rummer des Sebe- registers, Journals, Ronto- buchs 2c. | Ramen<br>des<br>Shulbners. | Rücktänbe<br>an Abgaben n. s. w. |                     | Vermert<br>über bie<br>Zustellung | Nach ber<br><b>Wahnu</b> ng  | Rach<br>Spalte 4<br>unb 6               |  |
|              |                                                        |                            | Bezeich-<br>nung.                | Betrag<br>Mart. Pf. | des<br>Mahn-<br>zettels.          | find<br>gezahlt<br>Mart. Pf. | beträgt<br>ber<br>Rückanb<br>Mark.   Pf |  |
|              |                                                        |                            |                                  |                     |                                   |                              |                                         |  |

| 8.<br>Wegen<br>des Rücftandes<br>in Spalte 7<br>ift    |                                                   | 9,                                        |            |                                    | 10.                                                                   |                             | 11.                                               | 12.          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                   | Nach Erlaß bes Pfändungs-<br>befehls find |            |                                    | In dem Mahn- und<br>Zwangsverfahren<br>find an Rosten und<br>Gebühren |                             | Bon bem<br>Betrage<br>in Spalte                   |              |
| 8.                                                     | <b>b</b> .                                        | A.                                        | b.         | c.                                 | 8.                                                                    | <b>b</b> .                  | 10 a.                                             | Ė            |
| der Boll- ziehungs, beamte mit Pfändung beau ftragt am | rungen<br>ober ande-<br>ren Bermö.<br>genorechten |                                           |            | treiblich<br>nieber-<br>zuschlagen | Aberhaupt<br>entstan-<br>ben                                          | vom<br>Schuldner<br>gezahlt | tommen<br>bem Boll-<br>ziehungs-<br>beamten<br>zu | Bemertungen. |
| <del></del>                                            | erfolgt am                                        | <b>BRart.</b>   Pf.                       | Mart.   Pf | Mart. Pf                           | Mart. Pf.                                                             | Mart. 18f.                  | Mart.   Bf.                                       |              |
|                                                        |                                                   |                                           | ,          | 1                                  |                                                                       |                             |                                                   |              |

| Mufter II. (zu Art. 12.)                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreis                                                                                                                                                     |
| Gemeinde.                                                                                                                                                 |
| Nr des Restverzeichnisses.                                                                                                                                |
| Mahnzettel.                                                                                                                                               |
| Der (Die) wird hierdurch aufgefordert,                                                                                                                    |
| die folgenden Rückstände, nämlich:                                                                                                                        |
| 1) an                                                                                                                                                     |
| 3) =                                                                                                                                                      |
| im Gesammibetrage von Mart Ps.                                                                                                                            |
| sowie die unten vermerkten Gebühren binnen                                                                                                                |
| falls unverzüglich zur Pfändung geschritten werden wird.                                                                                                  |
| Der mit der Behändigung des Mahnzettels beauftragte Beamte                                                                                                |
| ist zur Annahme von Zahlungen nicht ermächtigt.                                                                                                           |
| , den ten 18 (Bezeichnung der für die Einziehung zuständigen Stelle.)                                                                                     |
|                                                                                                                                                           |
| Mahngebühren Pf.                                                                                                                                          |
| <del></del>                                                                                                                                               |
| Muster III. (zu Art. 18.)                                                                                                                                 |
| Instellungsurkunde.                                                                                                                                       |
| Am heutigen Tage mittags Uhr habe ich mich                                                                                                                |
| hier nach der Wohnung                                                                                                                                     |
| dem Geschäftslokale<br>des — der — begeben, um de . selben im                                                                                             |
| Auftrage de das — die — eine                                                                                                                              |
| zuzustellen. — Daselbst habe ich                                                                                                                          |
| den — die Genannte persönlich<br>in Abwesenheit des — der — Genannten                                                                                     |
| den zur Familie gehörigen erwachsenen Hausgenossen,                                                                                                       |
| nur bei   nämlich d Ehefrau — Sohn — Tochter                                                                                                              |
| Bustel. d in der Familie dienende erwachsene Knecht                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |
| lungen \ — Magd —                                                                                                                                         |
| in der in Abwesenheit des — der — Genannten und eines em=<br>Wohnung. pfangsberechtigten Hausgenossen oder Dienstboten den                                |
| in der der der — Genannten und eines em=<br>Wohnung. pfangsberechtigten Hausgenossen oder Dienstboten den<br>in demselben Hause wohnenden und zur Annahme |
| in der in Abwesenheit des — der — Genannten und eines em=<br>Wohnung. pfangsberechtigten Hausgenossen oder Dienstboten den                                |

| angetroffen und das vorbezeichnete Schriftstück                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de . selben übergeben.<br>da die Annahme der Zustellung verweigert wurde, zurück=                               |
| gelassen. —                                                                                                     |
| Da ich in der Wohnung eine empfangsberechtigte Person nicht                                                     |
| angetroffen, so habe ich das vorbezeichnete Schriftstück bei der niedergelegt und die Niederlegung sowohl durch |
| eine an der Thür der Wohnung befestigte schriftliche Anzeige, als                                               |
| auch durch mündliche Mittheilung an die in der Nachbarschaft woh-                                               |
| nenden bekannt gemacht. (Ort der Zustellung) den ten                                                            |
| (Unterschrift des Vollziehungsbeamten.)                                                                         |
| (unterfictit des Hongredunksbeumten.)                                                                           |
|                                                                                                                 |
| Mufter IV. (zu Art. 25.)                                                                                        |
| Kreiß                                                                                                           |
| Nr des Reftverzeichnisses.                                                                                      |
| Pfändungsbefehl.                                                                                                |
|                                                                                                                 |
| Da der (die) auf die nachfolgend bezeich=<br>neten Rückstände, nämlich:                                         |
| 1) an                                                                                                           |
| 2)                                                                                                              |
| — der Mahnung ungeachtet — keine Zahlung geleistet (nur                                                         |
| gezahlt, mithin noch zu                                                                                         |
| berichtigen) hat, so wird der Vollziehungsbeamte                                                                |
| fowie wegen der nicht bezahlten Gebühren im                                                                     |
| Betrage von und zur Deckung der durch                                                                           |
| die Pfändung und den Berkauf der Pfandstücke künftig entstehenden Kosten im ungefähren Betrage pon              |
| Rosten im ungefähren Betrage von gegen den (die) die Pfändung körperlicher Sachen zu                            |
| vollstrecken.                                                                                                   |
| Bur Annahme von Zahlungen bei Ausführung der Pfändung ist der vorgenannte Vollziehungsbeamte er-                |
| mächtigt; derselbe hat über die Zahlung zu quittiren.                                                           |
| (Bezeichnung der Vollstreckungsbehörde und Unterschrift<br>des dieselbe vertretenden Beamten.)                  |
| Gebühren des Vollziehungsbeamten Mart Pf.                                                                       |

| Muster V. (zu Art. 41.)                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kreis                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Gemeinde                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Pfändungsprotofoll.                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Verhandelt zu in der Wohnung des (der)                                                                                               |  |  |  |  |  |
| , den ten 18                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Auf Grund des von dem (der) gegen den                                                                                                |  |  |  |  |  |
| (die) wegen rückständiger                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| eines Kostenbetrages von Mark Pf. unter dem                                                                                          |  |  |  |  |  |
| ten d. I. erlassenen Pfändungsbefehls hat der unterzeichnete Bollziehungsbeamte heute in Gegenwart des Schuld=                       |  |  |  |  |  |
| ners (des — der — zur Familie des Schuldners gehörigen                                                                               |  |  |  |  |  |
| — des — der — in der Familie des Schuldners dienenden)                                                                               |  |  |  |  |  |
| nachdem wegen des von demselben geleisteten Widerstandes — wegen<br>Abwesenheit des Schuldners und einer zur Familie desselben gehö= |  |  |  |  |  |
| rigen oder in dieser Familie dienenden erwachsenen Person der                                                                        |  |  |  |  |  |
| und der als Zeugen zugezogen worden waren, nach fruchtloser Aufforderung zur Zahlung und nach Vor=                                   |  |  |  |  |  |
| zeigung des Pfändungsbefehles die nachbezeichneten in der Wohnung                                                                    |  |  |  |  |  |
| — Besitzung — des Schuldners befindlichen Sachen, nämlich:                                                                           |  |  |  |  |  |
| 1) geschätzt zu Mark Pf.<br>2)                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 3)                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| u. z. w.<br>behufs Pfändung in Besitz genommen.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Die unter Nr bezeichneten Sachen hat der Voll-<br>ziehungsbeamte zum Zwecke der Ablieferung an die Vollstreckungs=                   |  |  |  |  |  |
| ziehungsbeamte zum Zwecke der Ablieferung an die Vollstreckungs= -behörde an sich genommen.                                          |  |  |  |  |  |
| Die unter Nr bezeichneten Sachen sind mit dem                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Amisfiegel des Vollziehungsbeamten bezw. die unter Nr                                                                                |  |  |  |  |  |
| bezeichneten Sachen mit als Pfändungszeichen ver-<br>sehen (in gelegt — geschafft — und ist dieses Be-                               |  |  |  |  |  |
| hältniß — Gelaß — verschlossen und der Verschluß durch Anlegung                                                                      |  |  |  |  |  |
| des Amtssiegels gesichert) worden.<br>Der Schuldner hat sich zur Ansbewahrung der unter Nr                                           |  |  |  |  |  |
| bezeichneten Sachen verpflichtet und ist auf die Strafen der Pfand-                                                                  |  |  |  |  |  |
| verbringung (§. 137 St.=G.=B.) hingewiesen worden.                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Die unter Nr bezeichneten Sachen sind aus dem Gewahrsam des Schuldners entfernt und dem                                              |  |  |  |  |  |
| Aufbewahrung — Verpflegung — übergeben worden; mit dem Letteren ist vereinbart worden                                                |  |  |  |  |  |
| Tegreren ist vereinvart worden                                                                                                       |  |  |  |  |  |

| und nach Vorzeigung des Pfändungsbefehls, die zu der Wohnung gehörigen Gelasse und die in derselben befindlichen Behältnisse durchs sucht, pfändbare Sachen aber nicht (aber nur die nachbezeichneten pfändbaren Sachen, nämlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) geschätzt zu Mark Pf. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gefunden. (Da sich von der Verwerthung dieser Sachen ein Uebersichuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten läßt, so wurde von der Pfändung derselben Abstand genommen).  Nachdem dem Schuldner eröffnet war, daß nach Besinden die Leistung des Offenbarungseides behuss Offenlegung seines Versmögens von ihm verlangt werden würde, wurde derselbe befragt, ob und welche pfändbaren Gegenstände einschließlich ausstehender Forderungen und anderer Vermögensrechte zu seinem Vermögen geshörten. Der Schuldner erklärte hierauf, daß er gar keine (nur fols |
| gende) pfändbaren Gegenstände besitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die vorstehende Verhandlung ist den bei derselben betheiligten<br>Personen vorgelesen (zur Durchsicht vorgelegt) und von ihnen nach<br>vorgängiger Genehmigung wie folgt:<br>(Namen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unterschrieben worden.<br>Die Unterschrift des (der) tounte nicht ers folgen, weil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berhandelt wie oben.<br>(Unterschrift des Vollziehungsbeamten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebühren des Vollziehungsbeamten Mark Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mufter VII. (zu Art. 61.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KreisGemeinde<br>Bemeindedes Restverzeichnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bersteigerungsprotokoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verhandelt zu in dem Hause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zufolge Auftrages des (der)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Mark Pf. und wegen eines Kostenbetrages von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mart Pf. gepfändeten und vollständig (mit Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nahme ) vorgefundenen Sachen geschritten wor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| den, nachdem die Versteigerung durch gehörig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| öffentlich bekannt gemacht (auch der Schuldner unter Vorzeigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des Versteigerungsauftrages in Renntniß gesett) worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bei der Versteigerung war (der Ortsvorstand - · Polizeibeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Gemeindebeamte gegenwärtig, auch) der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schuldner anwesend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Den erschienenen Raufluftigen wurde bekannt gemacht, daß der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zuschlag an den Meistbietenden nach dreimaligem Aufrufe erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| und daß die Ablieferung einer zugeschlagenen Sache nur gegen baare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zahlung geschehen, daß aber, wenn der Meiftbietende nicht vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schlusse des Versteigerungstermins die Ablieferung gegen Zahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des Kaufgeldes verlange, die anderweite Versteigerung der Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unter Ausschließung des früheren Meistbietenden von weiteren Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| boten stattfinden werde, in diesem Falle hafte der Lettere für den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausfall, habe aber auf den Mehrerlös keinen Anspruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Den Rauflustigen wurde ferner bekannt gemacht, daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zon committed control to the formation from the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the first terms of the fir |
| Hierauf wurden ausgeboten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) geschätzt zu Mark Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und dem (den) als Meistbietenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zugeschlagen zu Mark Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| u. j. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Da der erzielte und baar entrichtete Erlös von Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pf. zur Dedung der beizutreibenden Summe hinreichte, wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| die Versteigerung eingestellt und wurden die noch nicht versteigerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gepfändeten Sachen unter Aufhebung der Pfändung dem Schuldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zurückgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Nachdem die Versteigerung sämmtlicher gepfändeten Sachen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sowie die Zahlung des Gesammterloses zum Betrage von Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pf. erfolgt war, wurde das Verfahren geschlossen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die vorstehende Verhandlung ist den bei derselben betheiligten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personen vorgelesen (zur Durchsicht vorgelegt) und von ihnen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vorgängiger Genehmigung, wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Namen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unterschrieben worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Unterschrift des (der)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erfolgen, weil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verhandelt wie oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Unterschrift des mit der Versteigerung beauftragten Beamten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebühren des Vollziehungsbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mark Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duit 1/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Mufter VIII. (zu Art. 65.) Rreis Gemeinde. Rr. . . des Restverzeichnisses. (1.) Zahlungsverbot. Der — Die — (Stand und Name des Schuldners) zu . . 2) (Grundsteuer) = 3) (Kommunalsteuer) = u. f. w. sowie an Kosten des Zwangsverfahrens . . . = im Ganzen die Summe von . . . . Mart . . Pf. welche der Unterzeichnete — die unterzeichnete Behörde — beizu= treiben hat. Bur Deckung dieser Schuld soll die Forderung, welche dem der — Genannten aus dem — der (Bezeichnung des Rechtsgrundes — "aus dem Dienst= — Arbeits- — Verhältnisse für die Zeit Es ergeht deshalb auf Grund des §. 42 der Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 7. September 1879 hiermit an Sie das Verbot, Nach dem in beglaubigter Abschrift (begl. Abschrift von Nr. 2) beigefügten Ueberweisungsbeschlusse vom heutigen Tage ist die ge= pfändete Forderung dem — der — (Bezeichnung des Gläubigers, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt) zur Ginziehung überwiesen worden und können Sie gültige Zahlung nur an den — die — (Bezeichnung der fur die Erhebung zuständigen Stelle) leisten. Zugleich werden Sie in Gemäßheit des §. 46 a. a. D. hiermit aufgefordert, binnen zwei Wochen, vom Tage der Zustellung dieser Verfügung an gerechnet, dem — ber — (Bezeichnung des Gläubigers bezw. deffen gesethlichen Bertreters) zu erklären: 1) ob und inwieweit Sie die gepfändete Forderung als begründet anerkennen und Zahlung zu leiften bereit sind; 2) ob und welche Anspruche andere Personen an die Forderung machen; 3) ob und wegen welcher Anspruche die Forderung bereits für

andere Gläubiger gepfändet ist. Diese Erklärung können Sie auch sofort dem mit der Zustellung dieser Verfügung beauftragten Vollziehungsbeamten abgeben und haben Sie für diesen Fall den von demselben hierüber in die Zustellungeurkunde aufzunehmenden Vermerk zu unterschreiben. Für den aus der Nichterfüllung Ihrer Verpflichtung entstehen= den Schaden haften Sie dem Gläubiger. . . . . . . den . . ten . (Bezeichnung der Bollftredungsbehörde und Unterschrift des dieselbe vertretenden Beamten.) An (Stand und Namen des Drittschuldners) (2.) Ueberweisungsbeschluß. Bur Dedung des Betrages von . . . M. . . Pf., welchen der (Stand und Namen des Schuldners) zu . . . . . an (Bezeichnung der Art der beizutreibenden Geldforderung) verschuldet, ist ein gleich hoher Betrag der Forderung, welche dem — der — Genannten aus dem — der — . . . . . . gegen den die — (Stand und Namen des Drittschuldners) zu . . zusteht, von der unterzeichneten Vollstreckungsbehörde gepfändet worden. Auf Grund des S. 44 der Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 7. September 1879 wird die gepfändete Geldforderung hiermit dem — ber — (Bezeichnung des Gläubigers, für dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung erfolgt) zur Ginziehung überwiesen. An (Bezeichnung des Gläubigers) zu (3.) Beglaubigte Abschrift des vorstehenden Zahlungsverbotes und Ueberweisungsbeschlusses erhalten Sie mit der Aufforderung, Sich jeder Berfügung über die gepfandete Forderung, insbesondere der Einziehung derselben, zu enthalten. . . . . . . den . . ten . . (Bezeichnung der Vollstreckungsbehörde und Unterschrift des dieselbe vertretenden Beamten.) An (Stand und Namen des Schuldners)

| (4.) Unter Bezugnahme auf die diesseitige Verfügung vom         |
|-----------------------------------------------------------------|
| An (Stand und Namen des Schuldners) zu                          |
| (5.) Beglaubigte Abschrift des vorstehenden, am ten             |
| Auster IX. (zu Art. 67.)                                        |
| Gemeinde                                                        |
| Vorlänfiges Zahlungsverbot.                                     |
| Der — Die — (Stand und Namen des Schuldners) zu verschuldet an: |

| 1) (Klassensteuer) zum Betrage von Mark Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) (Grundsteuer) = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3) (Rommunalsteuer) = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| u. J. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sowie an Kosten des Zwangsverfahrens = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| im Ganzen die Summe von Mart Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Behufs Deckung dieser Schuld steht die Pfändung der Forde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rung, welche dem — der — Genannten aus dem — der — (Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zeichnung des Rechtsgrundes der Forderung, wie z. B. "aus dem<br>Raufvertrage vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arbeits= — Verhältnisse für die Zeit vom bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vom gegen Sie zusteht, zur Höhe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mark Pf. bevor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auf Grund des S. 47 der Verordnung, betreffend das Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| waltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. September 1879, werden Sie hiervon mit der Aufforderung be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nachrichtigt, den lettbezeichneten Betrag zur Vermeidung doppelter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zahlung dem (Namen des Schuldners) nicht zu entrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die gegenwärtige Verfügung tritt außer Kraft, wenn nicht<br>binnen einer, vom Tage der Zustellung an Sie zu berechnenden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dreiwöchigen Frist behufs der Pfändung ein weiteres Zahlungsverbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ihnen zugeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| den ten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Bezeichnung der Vollstreckungsbehörde und Unterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des dieselbe vertretenden Beamten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Stand und Namen des Drittschuldners)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHECE S. ISA baga a superfection bear and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second by Check and the second b |
| Abschrift des vorstehenden, am ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Gemäßheit desselbotes ethatten Ste mit vet auffordetung, Sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| betroffenen Betrag der Forderung, insbesondere der Ginziehung des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| selben, zu enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , den ten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Bezeichnung der Vollstreckungsbehörde und Unterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des dieselbe vertretenden Beamten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Stand und Namen des Schuldners)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

172) Verfügung des General=Postmeisters. Verfahren, betreffend die postamtliche Behandlung der Sendungen mit Zustellungsurkunde. \*)

Berlin, den 24. August 1879.

Mit Rücksicht auf das Inkrafttreten der Reichs=Justizgesetze erhält die zu dem Gesetze über das Postwesen des Deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871 erlassene Postordnung vom 8. März 1879 vom 1. Oktober 1879 ab folgende Abanderungen:

1. Der §. 22 erhält folgende Fassung. Briefe mit Postzustellungsurkunde.

um Briefes über die erfolgte Bestellung eine postamtliche Bescheisnigung zu erhalten, so muß dem Briefe eine gehörig ausgefüllte Zustellungsurfunde nebst Abschrift äußerlich beigefügt werden; zusgleich muß in der Aufschrift vermerkt sein: "Hierbei ein Formular zur Zustellungsurfunde nebst Abschrift." Auf die Außenseite der zusammengefalteten Zustellungsurfunde ist vom Absender des Briefes die für die Rücksendung erforderliche Ausschrift zu seßen.

In Betreff der Bestellung ac. der Briefe mit Bustellungeur=

tunde siehe §. 35.

11 Für Sendungen mit Zuftellungsurkunde werden erhoben:

1) das gewöhnliche Briefporto,

2) eine Zustellungsgebühr von 20 Pf.,

3) das Porto von 10 Pf. für die Rücksendung der Zustellungs= urkunde.

Wird die Einschreibung verlangt, so tritt dem Porto zu 1 die

Einschreibgebühr von 20 Pf. hinzu.

in Formulare, welche sowohl zu Urschriften, als auch zu Abschriften von Zustellungsurkunden verwendbar sind, können durch die Postanstalten zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen wers den. Die Lieferung von Formularen an Gerichte, Gerichtsvollzies her und Gerichtsschreiber erfolgt unentgeltlich.

2. Der §. 35 erhält folgende Faffung:

Beftellung der Schreiben mit Zustellungsurkunde.

1 Auf die Bestellung von Schreiben mit Zustellungsurkunde sinden die Bestimmungen in den §§. 165—174 und 178 der Civil-prozesordnung für das Deutsche Reich vom 30. Januar 1877 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Gerichtsvollziehers der bestellende Bote der Postanstalt tritt.

urkunde, welche von Deutschen Gerichten, Gerichtsvollziehern, Ge-

<sup>\*)</sup> veröffentlicht burch bas Amtsblatt ber Reichs - Post- und Telegraphen verwaltung pro 1879! Nr. 53 Seite 337.

richtsschreibern, Reichs- oder Staatsbehörden ausgehen, bewendet es

bei den hierüber bestehenden besonderen Bestimmungen.

Die Porto= bez. sonstigen Beträge für ein Schreiben mit Zustellungsurfunde müssen sämmtlich entweder vom Absender oder vom Empfänger entrichtet werden. Will der Absender die Gebühren tragen, so zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens zunächst nur das Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte, die anderen Beträge werden erst auf Grund der vollzogen zurücksommenden Zustellungsurkunde von ihm eingezogen. Im Uedrigen bleibt der Absender für alle Beträge haftbar, welche bei der Bestellung der Sendung vom Empfänger nicht erhoben wersden können. Falls jedoch die Zustellung nicht ausgeführt werden kann, kommt nur das Porto für die Besörderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte und bez. die Einschreibgebühr zum Ansap.

Gleichzeitig kommen die bezüglich der Behändigung gerichtlicher Verfügungen in den einzelnen Bundesstaaten gegenwärtig bestehenden Vorschriften und Beschränkungen vom 1. Oktober d. J. ab allgemein in Wegfall.

Für das Verfahren bei postamtlichen Zustellungen (Behändisgungen) ist von dem gedachten Zeitpunkte ab für das ganze Reichs-

Postgebiet die anliegende Anweisung maßgebend.

Im Uebrigen sind noch folgende Bestimmungen zu beachten.

Die in gerichtlichen Angelegenheiten zuzustellenden Schreiben mussen seitens der Gerichtsvollzieher oder Gerichtsschreiber gehörig vorbereitet der Post übergeben werden. Es sind hierbei zu unterscheiden:

a. Zustellungen, welche der Gerichtsvollzieher bez. Gerichtsschreis

ber durch Aufgabe zur Post zu bewirken hat;

b. Zustellungen, welche durch die Post erfolgen sollen.

In den Källen zu a haben die Postanstalten die betreffenden Sendungen lediglich nach Maßgabe der allgemeinen Borschriften über die Beförderung und Bestellung von Postsendungen zu behandeln; Entwürfe zu Zustellungsurkunden können diesen Sendungen

daher nicht beigefügt sein.

In den Fällen zu b enthält die Uebergabe des Briefes an die Postanstalt das Ersuchen, den Brief durch einen Postboten in derselben Weise dem Adressaten zuzustellen, als wenn der Gerichtsvollzieher bez. Gerichtsschreiber den Akt selbst vornähme. Die Gerichtsschreiber sind übrigens angewiesen worden, nur dann, wenn Gefahr im Verzuge liegt, die Post unmittelbar um Bewirkung von Zustelzlungen zu ersuchen; sonst haben sich dieselben der Vermittelung der Gerichtsvollzieher zu bedienen.

In einzelnen gerichtlichen Angelegenheiten, sowie für Sendungen anderer nicht gerichtlicher Behörden sind Zustellungen in einfacheren Formen — sog. vereinfachte Zustellungen — nachsgegeben. Der Unterschied zwischen vereinfachten und anderen Zustellungen besteht im Wesentlichen darin, daß eine Abschrift der Zustellungsurtunde nicht übergeben wird. Gerichtliche Sendunsgen müssen in derartigen Fällen auf dem Briefumschlage durch den Vermert: "Vereinfachte Zustellung" tenntlich gemacht sein, und außerdem ein Formular zur Zustellungsurfunde in blauer Farbe tragen. Wünschen nicht gerichtliche Behörden, daß die von ihnen ausgehenden Sendungen mit Zustellungsurfunde nach S. 35 I der Postordnung behandelt werden, so ist einem derartigen Verlangen zu entsprechen. Sendungen mit Zustellungsurfunde von Privatpersonen sind stets nach S. 35 der Postordnung zu behandeln.

Für Anfertigung der Zustellungsurkunden kommen die Formuslare C 87 a dis e auf weißem bez. blauem Papier (lettere von der Farbe des Formulars C 63 a) zur Anwendung. Je ein Exemplar dieser Formulare auf weißem Papier ist hier beigefügt. Den Gerichten, Gerichtsvollziehern und Gerichtsschern sind diese Formulare unentgeltlich zu liefern. In den zum Verkauf zu stellenden Formularen sind vor deren Aushändigung an das Publikum die

Worte, bez. Zeichen:

"Dienstsiegel eines Gerichtsvollziehers"
"P. D. S."
"A. D. R. Nr."
"Gerichtsvollzieher"
"auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts zu"
"bei dem Polizeivorsteher zu"
und auf der Rückseite
"den Gerichtsvollzieher"
und in den Formularen in blauer Farbe die Worte
"nebst Abschrift"

und "nebst Abschrift dieser Zustellungeurkunde"

mit der Feder zu streichen. Die Berichtigung dieser Formulare ist von den Kaiserlichen Postanstalten im Voraus und nicht etwa erst im Augenblicke der Aushändigung zu bewirken.

Für Benachrichtigungen in Fällen der Niederlegung von Schrift= ftücken ist allgemein das hier beigefügte Formular C 87 f zu ver=

wenden und u. U. mit der Feder zu berichtigen.

Den ersten Bedarf an Formularen wollen die Raiserlichen Postanstalten alsbald, unter Umständen durch Rückfrage bei den betreffenden Gerichten, seststellen und den Raiserlichen Ober-Postsbirektionen anzeigen. Die Letteren werden wegen herstellung der Formulare, zu welchen die bisherige Papiersorte zu verwenden ist,

44

mit den betreffenden Drucksachenlieferern sofort in Verbindung treten.

Bei der Ermittelung des der Portoberechnung zu Grunde zu legenden Gewichts der Briefe mit Zustellungsurfunde werden die

Urfundenformulare nicht mitgewogen.

Bon der anliegenden, vorbezeichneten Anweisung ist je 1 Exemplar in jede Dienstanweisung für bestellende Boten seiner Zeit haltbar einzukleben. Den erforderlichen Bedarf wollen die Raiser-lichen Ober-Postdirektionen bei der Geheimen Kanzlei des General-

Postamte anmelden.

Die genaue und sorgfältige Beobachtung der Bestimmungen über die Zustellung ist für die Rechtspflege und für das Publikum von der größten Bedeutung. Durch unrichtige oder unvollständige Zustellungen konnen die schwerwiegendsten Rachtheile entstehen. Ich erwarte daher, daß die Kaiserlichen Postan= stalten sich vor Eintritt der Veränderungen mit den neuen Bestimmungen genau vertraut machen. Insbesondere haben die Herren Vorsteher der Raiserlichen Postanstalten die bestellenden Boten mündlich mit genauer Anweisung zu versehen und sich Ueber= zeugung zu verschaffen, daß die neuen Bestimmungen seitens der Letteren allseitig begriffen und richtig aufgefaßt sind. Herren Aufsichtsbeamten werden bei ihren Dienstreisen Gelegenheit nehmen, in dieser Beziehung fordernd und belehrend einzuwirken. Besonders hervorzuheben ist ben bestellenden Boten noch, daß, im Gegensage gegen das frühere Berfahren, seitens der Empfänger ein Anerkenntnig in der Zustellungsurkunde nicht mehr ertheilt wird, daß vielmehr für die Glaubwurdigkeit der Letteren lediglich die Angaben des Postboten maßgebend find.

Die Kaiserlichen Ober-Postdirektionen wollen Mitte Januar 1880 eingehenden Bericht darüber erstatten, welche Erfahrungen bei

Anwendung des neuen Verfahrens gewonnen worden find.

Anweisung über das Verfahren, betreffend die postamtliche Bestellung von Schreiben mit Zustellungs= urkunden.

Gegenstände der postamtlichen Zustellung.

§. 1.

Schriftstücke, bei welchen es auf die Beschaffung einer Zustellungsurfunde ankommt, können durch die Postanstalten zugestellt werden. Hiervon sind jedoch solche Sendungen ausgeschlossen, welche nicht an eine Person gerichtet sind, sondern mehreren auf der Aufschrift benannten Personen nach einander als Umlauf zugestellt werden sollen (Kurrenden), sowie Sendungen an Gefangene. Meußere Beschaffenheit der durch die Post zuzustellenden Gegenstände.

§. 2.

Die durch die Post zuzustellenden Sendungen mussen Briefpostgegenstände in Briefform zur Post geliefert werden; die Anwendung des Verfahrens der Ginschreibung ift bei solchen Sendungen nicht ausgeschlossen.

Es sind zu unterscheiden:

- 1) Zustellungen auf Ersuchen von Gerichtsvollziehern und Gerichts= schreibern,
  - a. gewöhnliche, b. vereinfacte,

2) Zustellungen auf Ersuchen nicht gerichtlicher Behörden, 3) Zustellungen auf Ersuchen von Privatpersonen.

Jeder zuzuftellende Brief muß in den Fällen zu 1 a und 3 zwei Entwürfe zur Postzustellungsurkunde auf weißem Papier (Urschrift und Abschrift), in den Fällen zu 1 b einen Entwurf auf blauem Papier, in den Fällen zu 2 einen, nach Umständen zwei Entwürfe auf weißem Papier beigefügt erhalten.

Daß dies geschehen, muß auf der Aufschrift des Briefes durch die Worte: "Hierbei ein Formular zur Postzustellungsurkunde nebst Abschrift", bezw. "Hierbei ein Formular zur Postzustellungsurkunde"

ausgedrückt sein.

In den Fällen zu 1 b werden die Briefe außerdem auf dem Briefumschlage den Vermerk tragen: "Bereinfachte Zustellung."

Auf die Außenseite der zusammenzufaltenden Zustellungsurkunden muß bereits bei Auflieferung der Schriftstude zur Post die für die

Rücksendung erforderliche Aufschrift gesetzt sein.

In der Aufschrift der zuzustellenden Sendung muß die Person, welcher zugestellt werden soll, nach Namen, Stand ober Gewerbe und Wohnort so genau bezeichnet sein, daß der Empfänger leicht und sicher aufgefunden werden kann und Verwechselungen ausge=

schloffen find.

Bei Zustellungen an Unteroffiziere und gemeine Soldaten muß die Aufschrift an diese selbst gerichtet sein unter genauer Bezeich= nung des Truppentheils (Kompagnie, Estadron oder Batterie des zu bezeichnenden Regiments u. s. w., zu welchem sie gehören) und unter Beifügung des Zusapes "zu Handen des Chefs der (genau zu bezeichnenden) zunächst vorgesetzten Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, Estadron, Batterie u. s. w.).

Bei Zustellungen an Behörden, Gemeinden u. f. w. muß die Aufschrift ebenfalls an diese felbst gerichtet sein mit dem Zusape "zu

Sanden des Vorftehers".

Bei Sendungen der Gerichtsvollzieher muß deren Rame und

Amtseigenschaft, bei Sendungen der Gerichtsschreiber die Gerichts= schreiberei des betreffenden. Gerichtes als Absender auf der Aufschrift der Sendung bezeichnet sein.

Der Kopf der Entwürfe zu den Postzustellungsurkunden, bezw. zu den Abschriften derselben, muß bereits vom Absender ausgefüllt sein.

Zu den Postzustellungsurfunden, bezw. den Abschriften derselben kommen verschiedene Formulare zur Anwendung, je nachdem es sich um die obenbezeichneten Fälle 1, 2 oder 3 handelt, und je nachdem Zustellungen an Gewerbetreibende, Rechtsanwälte, Behörden oder Korporationen 2c., an Unteroffiziere und Soldaten oder andere vor-

stehend nicht näher bezeichnete Personen in Frage kommen.

Die bei Postzustellungen zu verwendenden Formulare sind so eingerichtet, daß sie die bei der Zustellung in Betracht kommenden Fälle erschöpfend enthalten, so daß der Postbote nur den Namen derjenigen Personen, an welche die Zustellung erfolgt, an der bestreffenden Stelle niederzuschreiben und den Vordruck insoweit zu durchstreichen hat, als derselbe in dem gerade vorliegenden Falle nicht zutrifft.

Vor der Uebergabe der zuzustellenden Sendungen an die besstellenden Boten hat die Postanstalt genau zu prüsen, ob die Sensdungen den vorbezeichneten Vorschriften entsprechen, und auf die

Beseitigung etwaiger Mangel auf turzem Wege hinzuwirken.

## Beurkundung.

## §. 3.

Die postamtliche Zustellung besteht in der Uebergabe der zuzusstellenden Sendung unter Beurkundung der erfolgten Uebergabe. Die hierbei aufzunehmende Urkunde hat folgenden Erfordernissen zu entsprechen:

1) Jede Urkunde muß enthalten:

a. Ort und Zeit der Zustellung;

b. die Bezeichnung der Person, an welche zugestellt werden soll;

c. die Bezeichnung der Person, welcher zugestellt ist; in den Fällen der §§. 6 bis 9 die Angabe des Grundes, durch welchen die Zustellung an die bezeichnete Person gerechtstertigt wird; wenn nach §. 10 versahren ist, die Bemerkung, wie die darin enthaltenen Vorschriften befolgt sind;

d. im Falle der Verweigerung der Annahme die Erwähnung, daß die Annahme verweigert und das zu übergebende Schriftstäd am Orte der Zustellung zurückgelassen ist;

e. die Bemerkung, daß das zuzustellende Schriftstück und u. U. eine Abschrift der Zustellungsurkunde übergeben ist;

f. die Unterschrift des die Zuftellung vollziehenden Beamten.

?) Die Urkunden sollen deutlich und bestimmt abgefaßt und leserlich

geschrieben sein. Der Gebrauch der Bleischrift oder einer anderen

ähnlichen Trockenschrift ist unstatthaft.

3) Die Urkunden — Urschriften wie Abschriften — sind ohne Lücken anzusertigen. Radirungen sind untersagt. Etwa nöthige Durchstreichungen mussen in der Art geschehen, daß das Durchstrichene noch leserlich bleibt. In den Formularen sind die in denselben vorhandenen, zur Aussüllung bestimmten Zwischenräume, insoweit sie durch die erforderlichen Eintragungen nicht ausgefüllt werden, zu weiteren Eintragungen durch Striche ungeeignet zu machen.

4) Die Abschriften, welche in den Fällen 1 a und 3, u. U. auch im Falle 2 des S. 2 vom Postboten am Orte der Zustellung auszufertigen und an den Empfänger zu übergeben sind, müssen stets als solche bezeichnet und am Schlusse, unmittelbar vor der Unterschrift, mit dem Vermerke "Beglaubigt" versehen werden. Die Beglaubigung darf erst erfolgen, nachdem der bestellende Bote von der wörtlichen Uebereinstimmung der Abschrift mit der

Urschrift (Ausfertigung) sich überzeugt hat.

Haben für Urschrift und Abschrift Formulare von derselben Fassung Verwendung gefunden, so ist der auf der Rückseite der Abschrift besindliche, für die Rücksendung der Urschrift bestimmte Vordruck zu durchstreichen.

## Ort und Zeit der Zuftellung.

§. 4.

Die Zustellung kann an jedem Orte erfolgen, wo der bezeichnete Empfänger angetroffen wird. Hat derselbe aber an diesem Orte eine Wohnung oder ein Geschäftslokal, so ist er nicht verpflichtet, sich auf eine außerhalb derselben versuchte Zustellung einzulassen. Der bestellende Bote muß in einem solchen Falle bei Verweigerung der Annahme die Zustellung in der Wohnung oder in dem Geschäfts=lokale bewirken.

Der regelmäßige Ort, welchen der bestellende Bote zur Vornahme der Zustellung aufzusuchen hat, ist daher die Wohnung oder das Geschäftslokal des bezeichneten Empfängers, weil alsdann die Zustellung nöthigenfalls in dessen Abwesenheit und selbst bei verweigerter Annahme der Schriftstücke vorgenommen werden kann.

Jedenfalls muß bei der Zustellung außerhalb der Wohnung oder des Geschäftslokals immer ein angemessener Ort und eine passende Gelegenheit gewählt werden, welche die ungehinderte und sichere Uebergabe und Annahme der Schriftstücke gestatten.

Was die Zeit der Zustellung anlangt, so mussen die betreffenden Sendungen mit der nächsten sich darbietenden Bestellgelegenheit zugestellt werden, sofern nicht etwa auf der Ausschrift der Sendungen

ein bestimmter Tag für die Zustellung bezeichnet ist. An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf indeh die Zustellung nur dann ersfolgen, wenn solches auf der Aufschrift des Briefes besonders verslangt worden ist.

Personen, an welche die Zustellung zu erfolgen hat.
(Formular C. 87 e.)

§. 5.

Die Zustellung erfolgt an den bezeichneten Empfänger in Person. Handelt es sich um eine Zustellung an einen Unteroffizier oder Gemeinen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine, so muß die Zustellung an den Chef der zunächst vorgesepten Kommandobehörde desselben (Chef der Kompagnie, Eskadron, Batterie u. s. w.) ersfolgen. Zu den Unteroffizieren gehören in dieser Beziehung auch die Feldwebel, Wachtmeister und die denselben gleich oder nachstehenden Avancirten.

Die Zustellung an eine Behörde, Gemeinde oder Korporation, sowie an Aftiengesellschaften, eingetragene Genossenschaften und andere Personenvereine, welche als solche klagen und verklagt werden können, erfolgt an deren gesestiche Vertreter oder Vorsteher. Sind mehrere gesestiche Vertreter oder Vorstanden, so genügt

die Zustellung an einen derfelben.

Rann eine Zustellung an den bezeichneten Empfänger in Person nicht erfolgen, so ist sie nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun= gen an eine andere Person oder durch Niederlegung bei einer Be= hörde zu bewirken. Dabei sind die folgenden Fälle zu unterscheiden.

Zustellungen an Gewerbetreibende. (Formular C. 87 b.)

§. 6.

Soll die Zustellung an einen Gewerbetreibenden erfolgen, welcher ein besonderes Geschäftslotal hat, so hat sich der bestellende Bote der Regel nach zunächst in das Geschäftslotal desselben (Laden, Komtoir u. s. w.) zu begeben. Wird der bezeichnete Empfänger dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung in dem Geschäftslotale an einen darin anwesenden Gehülfen des Gewerbetreibenden (Kom= mis, Buchhalter, Gesellen u. s. w.) erfolgen.

Ist die Zustellung in dieser Beise nicht aussührbar, so hat sich der bestellende Bote in die Wohnung des bezeichneten Empfängers zu begeben und demnächst, wenn derselbe auch dort nicht angetroffen

wird, nach Maßgabe der §§. 9 bis 11 zu verfahren.

Zustellungen an Rechtsanwälte. (Formular C. 87 a.)

S. 7. Soll die Zustellung an einen Rechtsanwalt erfolgen, so hat sich der bestellende Bote der Regel nach zunächst in das Geschäftslokal (Büreau) desselben zu begeben. Wird der Rechtsanwalt dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung in dem Geschäftslokale an einen darin anwesenden Gehülfen (Büreauvorsteher, Expedient u. s. w.) oder Schreiber des Rechtsanwaltes erfolgen.

Ist die Zustellung in dieser Weise nicht ausführbar, so hat sich der bestellende Bote in die Wohnung des Rechtsanwaltes zu begeben und demnächst, wenn derselbe auch dort nicht angetroffen

wird, nach Maßgabe der §§. 9 bis 11 zu verfahren.

Zustellungen an Behörden, Gemeinden, Korporationen oder Personenvereine. (Formular C. 87 d.)

§. 8.

Soll die Zustellung an den gesetlichen Vertreter oder Vorsteher einer Behörde, einer Gemeinde, einer Korporation oder eines Personenvereins, wie Aktiengesellschaften, eingetragene Genossenschaften und dergleichen Gesellschaften, erfolgen, so hat sich der bestellende Bote der Regel nach zunächst während der gewöhnlichen Geschäftsstunden der Behörde u. s. w. in das Geschäftslotal derselben zu begeben. Wird in diesen Stunden die Person, an welche die Zustellung erfolgen soll, dort nicht angetroffen oder ist sie an der Annahme verhindert, so kann die Zustellung in dem Geschäftslokale an einen andern dort anwesenden Beamten oder Bediensteten der Behörde u. s. w. erfolgen.

Ist die Zustellung in dieser Weise nicht aussührbar, so hat sich der bestellende Bote in die Wohnung des Empfängers zu begeben und demnächst, wenn derselbe auch dort nicht angetroffen wird, nach Maßgabe der §§. 9 bis 11 zu verfahren. Hat jedoch die Behörde u. s. w. ein besonderes Geschäftslofal, so kann außerhalb dieses Lokals, auch in der Wohnung, nur an den Empfänger in Person

zugestellt werden.

Zustellungen an andere Personen. (Formular C. 87 a.)

§. 9.

Soll die Zustellung an eine andere als an eine der in den SS. 6 bis 8 bezeichneten Personen erfolgen, so hat sich der bestellende Bote der Regel nach in die Wohnung des bezeichneten Empfängers zu begeben. Wird derselbe dort nicht angetroffen, so kann die Zustellung in der Wohnung an einen zu der Familie gehörenden erswachsenen Hausgenossen oder an eine in der Familie dienende erwachsene Person erfolgen. Daß die dienende Person in demselben Hause wohne, ist nicht erforderlich.

Wird in der Wohnung eine solche Person nicht angetroffen, so kann die Zustellung an den in dem selben Hause wohnenden Hauswirth oder Vermiether erfolgen, wenn dieser zur Annahme des

Schriftstudes bereit ist.

#### Niederlegung der Schriftstücke bei einer Behörde. (Formular C. 87 f.)

§. 10.

Ist der bezeichnete Empfänger in seiner Wohnung nicht angetroffen, und kann die Zustellung auch nicht nach den Vorschriften
des S. 9 erfolgen, so hat der bestellende Bote dieselbe dadurch zu
bewirken, daß daß zu übergebende Schriftstück in den Fällen zu 1
des S. 2 auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichtes, in dessen
Bezirk der Ort der Zustellung belegen ist, oder an diesem Orte bei
der Postanstalt oder dem Gemeindevorsteher oder dem Polizeivorsteher, in den Fällen zu 2 und 3 des S. 2 bei der Postanstalt des
Ortes und, wenn sich eine solche am Orte nicht besindet, bei dem
Gemeindevorstande niedergelegt und die Niederlegung sowohl durch
eine an der Thür der Wohnung des Empfängers zu besestigende
schriftliche Anzeige, als auch, soweit thunlich, durch mündliche Mittheilung an zwei in der Nachbarschaft wohnende Personen bekannt
gemacht wird.

Unter den bezeichneten Niederlegungsstellen hat der Postbote thunlichst diesenige zu wählen, welche dem Empfänger am bequemsten zugänglich ist. Sind mehrere Postanstalten am Orte, so erfolgt die Niederlegung bei dersenigen, welche das betreffende Schriftstück dem

Postboten übergeben hat.

Die Nachbarn, denen die Niederlegung der Schriftstücke mit= getheilt wird, sind zu ersuchen, den Empfänger davon alsbald in Kenntniß zu sepen.

§. 11.

Bevor der Postbote die Zustellung an eine der in den §§. 5 bis 9 bezeichneten Personen oder durch Niederlegung (§. 10) bewirkt, hat er sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Wohnung oder das Geschäftslofal, worin die Zustellung vorgenommen oder vergebens versucht wird, auch wirklich die Wohnung oder das Geschäftslofal des bezeichneten Empfängers ist, und daß die Personen, mit denen er verhandelt, auch wirklich diesenigen sind, für welche sie sich ausgeben.

Die Personen, an welche an Stelle des bezeichneten Empfängers die Zustellung erfolgt, hat der Postbote zu bedeuten, daß sie verspflichtet sind, die Schriftstücke dem Ersteren alsbald auszuhändigen.

An unerwachsene Kinder, an Miether oder an Fremde darf eine Zustellung niemals geschehen.

Verweigerung der Annahme der Zustellung.

§. 12.

Die Annahme einer gehörig erfolgenden Zustellung darf von er Person, an welche sie bewirft wird, nicht verweigert werden.

Geschieht dies dennoch, so hat der Postbote das zu übergebende

Schriftstud am Orte der Zustellung zurudzulassen.

Es ist jedoch hierbei zu beachten, daß an den Hauswirth und den Vermiether die Zustellung nur erfolgen kann, wenn sie zur Annahme bereit sind, daß also, wenn sie die Annahme verweigern, die Zusstellung auch nicht durch Zurücklassung des Schriftstückes bewirkt werden darf.

Ferner bleibt zu berücksichtigen, daß die Verweigerung der Zahlung der auf der Sendung haftenden Gebühren nicht als Ver-weigerung der Annahme der Sendung zu betrachten ist, daß viel=mehr in diesem Falle die Gebühren vom Absender einzuziehen sind.

173) Verfügung des Finanz=Ministers, betreffend die postamtliche Behandlung der Sendungen mit Zustellungsurkunden.

Berlin, den 1. Oktober 1879.

Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen in den §§. 8, 15 und 16 der Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsversahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom 7. September 1879 (Ges. Samml. S. 591) wird die Königliche Regierung davon in Kenntsniß geset, daß für das Versahren, betreffend die postamtliche Beshandlung der Sendungen mit Zustellungsurkunden, die Verfügung des Herrn General=Postmeisters vom 24. August d. J. maßgebend ist (Amtsblatt der Deutschen Reichs=Post= und Telegraphenverwal= tung S. 337).

Namentlich ist hervorzuheben, daß die Vollstreckungsbehörden bei den durch die Post zu bewirkenden Zustellungen dem zuzustellens den Briefe eine gehörig ausgefüllte Zustellungsurkunde äußerslich beizusügen und in der Aufschrift des Briefes zu vermerken haben: "Hierbei ein Formular zur Zustellungsurkunde;" zugleich ist auf die Außenseite der zusammengefalteten Zustellungsurkunde die

für die Rücksendung erforderliche Aufschrift zu sepen.

Die Uebergabe eines derartig vorgerichteten Briefes an die Postanstalt enthält das Ersuchen um Bewirkung der Zustellung, so

daß es eines besonderen Ersuchungsschreibens nicht bedarf.

Die für die Zustellungsurkunden zu benutzenden Formulare, welche von den Postanstalten zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück geliesert werden, sind dieselben, welche die Gerichtsvollzieher bei Zustellungen durch die Post anzuwenden haben. Die in diesen Formularen enthaltenen Worte bezw. Zeichen, welche für Zustellungen auf Ersuchen von Vollstreckungsbehörden nicht passen, werden nach der mit dem Herrn General-Postmeister hierüber getroffenen besonderen Vereinbarung von den Postanstalten vor dem Verkaufe gestrichen bezw. abgeändert.

Bei Zustellungen, welche an Sonntagen oder allgemeinen Feierztagen (§. 13 der Verordnung, Art. 18 Abs. 4 der Aussührungs-anweisung vom 15. September 1879) durch die Post bewirft werden sollen, ist die hierzu erforderliche Erlaubniß nach der ferner mit dem Herrn General Postmeister getroffenen Vereinbarung von der Vollstreckungsbehörde durch den Vermert "die Zustellung darf auch an Sonntagen oder allgemeinen Feiertagen erfolgen" unter Hinzussügung des Datums und der Unterschrift des die Vollstreckungsbehörde vertretenden Beamten zu ertheilen. Dieser Vermerk ist auf die Aussicht des zuzustellenden Briefes zustellungsurfunde die ganze Ausschrift des zuzustellenden Briefes wiedergegeben werden soll, so ergiebt sich von selbst, daß auch der gedachte Vermerk in dem ausgefüllten Formular enthalten sein muß.

Hierbei wird bemerkt, daß die Postanstalten an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen nur insoweit Zustellungen bewirken können, als bei ihnen überhaupt eine Sonntags= bezw. Feiertagsbestellung

stattfindet.

Was die Behandlung der bei den Postanstalten im Zustellungs= verfahren niedergelegten Schriftstücke (§. 12 der Verordnung, §. 167 der Deutschen Civilprozehordnung) anbetrifft, so sollen hierfür dieselben Bestimmungen gelten, welche für die betreffenden Schreiben mit gerichtlichen Verfügungen ergehen werden.

Die Königliche Regierung wolle hiernach die betheiligten Be-

hörden mit entsprechender Anweisung verseben.

Der Finanz-Minister. In Vertretung: Meinecke.

An die sammtlichen Königl. Regierungen, die Königl. Finanz-Direktion zu Pannover und die Direktion für die Berwaltung der direkten Steuern zu Berlin.

174) Höhe der Zahlungen, für welche Postscheine als gültige Rechnungsbeläge angenommen werden.
(Centrbl. pro 1876 Seite 27 Nr. 5.)

Berlin, den 20. Ottober 1879.

Durch Beschluß vom 1. d. M. hat das Königliche Saats-Ministerium unter Erweiterung seines Beschlusses vom 3. September 1875 angeordnet, daß bei Zahlungen an auswärtige Privatempfänger, sosern solche Zahlungen durch Post-Anweisungen bewirkt werden und den Betrag von 400 M. in jedem einzelnen Falle nicht übersteigen, die von der betreffenden Postbehörde darüber ausgefertigten Postsschen als gültige Rechnungsbeläge angesehen werden sollen.

Indem ich unter Bezugnahme auf den dieffeitigen Erlaß vom

4. Dezember 1875 — G. III. 6344 — Abschrift des gedachten Beschusses zur Nachachtung beifüge, überlasse ich dem Königl. Propinzial = Schulkollegium 2c., die Behörden resp. Kassen Seines Ressorts hiernach mit Instruktion zu versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An sämmtliche Königliche Konfistorien, Provinzial-Schultollegien, Universitäts-Kuratorien, 2c. 2c.

G. III 3539.

Nachdem die Versendung von Geldern bis 400 M. einschließlich durch Postanweisung zufolge der in Nr. 72 des Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeigers vom 25. März d. I. enthaltenen Bekanntmachung des General-Postmeisters vom 16. desselben Monats gestattet ist, hat das Königliche Staats-Ministerium beschlossen, daß die durch den Beschluß vom 3. September 1875 allgemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgeschriebene Einrichtung, nach welcher über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger bis 300 Mark einschließlich die Postscheine als gültige Rechnungsbeläge angesehen und die dessalssigen Geldsendungen durch Postanweisungen bewirkt werden können, dahin erweitert werde, daß dieselbe fortan auch auf alle Zahlungen der gedachten Art bis zum Betrage von 400 Mark einschließlich Anwendung sinden kann.

Berlin, den 1. Oftober 1879.

Königliches Staats-Ministerium.

Otto Graf zu Stolberg. Leonhardt. v. Kameke. v. Bülow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Bitter. v. Puttkamer. Lucius.

Beschluß.

ad St. M. 1798.

175) Mitwirkung der Regierungen zc. bei Ausführung von Bauten im Ressort der Provinzial=Schulkollegien.

1.

Berlin, den 13. Juli 1879.

Bei Ausführung der Bauten im Ressort der Königl. Provinzial=Schulkollegien empsiehlt es sich nicht, die Mitwirkung der Königl. Regierungen auf die Erörterung einzelner technischer Fragen und die Revision der Schlußrechnungen zu beschränken und die betrefsenden Aufträge den mit der Aussührung betrauten Baubeamten direkt zugehen zu lassen, da hierdurch zu verschiedenen Unzuträglichsteiten Anlaß zgegeben wird. Vielmehr entspricht es nicht nur dem

Zwecke einer geordneten und gedeihlichen Bauausführung, sondern auch der in ähnlichen Verhältnissen bestehenden Ordnung, daß die Königl. Provinzial=Schulkollegien nur bei der Feststellung und der etwa erforderlichen nachträglichen Abanderung der Bauplane sich betheiligen, die Einleitung, Ausführung und Abnahme der Bauten nach Maggabe der festgestellten Plane und Anschläge sowie Anweisung der Zahlungen aber durch die betreffenden Königl. Regierungen, bezw. Landdrosteien, rejp. die Ministerial=Bau=Rommis= fion hierselbst erfolgt, welche bei allen irgend wie erheblicheren Ab= weichungen von den festgestellten Projekten sich des Einverständnisses der Provinzial. Schulkollegien zu vergewissern und demnachst an mich, den mitunterzeichneten Minister der geistlichen, Unterrichts- und Me= dizinal = Angelegenheiten zu berichten haben werden. Die Königl. Provinzial=Schulkollegien haben daher die ihnen auch fernerhin von hier aus Behufs der Ausführung zugehenden festgestellten Rosten= anschläge fortan ohne Ausnahme den Königl. Regierungen und Landdrofteien, bezw. der Ministerial-Bau-Rommission hierselbst zur wei= teren Veranlassung zuzustellen.

In Betreff der kalkulatorischen Feststellung der Baurechnungen und Revisionsnachweisungen bestimmen wir schließlich, daß hiermit, da dieselbe die Grundlage für die Zahlungsanweisungen bildet, solche aber künftig von den Regierungen, bezw. Landdrosteien und der Ministerial=Bau=Kommission hierselbst zu erlassen sind, hinsort eben so versahren wird, wie solches in Betreff der kalkulatorischen Prüsung und Feststellung der Bauanschläge durch den Cirkular=Erlaß

vom 4. März v. 3. \*) vorgeschrieben worden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Dr. Falk.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

An sämmtliche Königliche Regierungen und Landbrosteien, die Königl. Ministerial Bau-Kommission zu Berlin, sowie die Königl. Provinzial-Schulsollegien.
IU. 8682. M. d. v. U. II. 1861. M. b. g. A.

2.

Berlin, den 15. Auguft 1879. Auf den Bericht vom 30. r. M., betreffend die Abgabe von Bauten an die Landdrosteien, eröffnen wir dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium, daß die Cirkular-Versügung vom 13. v. M. — III. 8682. M. d. ö. A. — U. II. 1861. M. d. g. A. — eine Vereinfachung des bisherigen Versahrens bezüglich der Ausführung von zum Ressort des Königl. Provinzial-Schulfollegiums gehörigen Bauten in der Weise bezweckt, daß möglichst jede vermeidbare Korre-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1878 Seite 198.

spondenz zwischen dem Königl. Provinzial Schulkollegium und den banausführenden Behörden beseitigt, auch den letteren, welche mit den einschläglichen Berhältnissen genauer bekannt sind und das tech=nische Personal zur Seite haben, die kalkulatorischen Abrechnungs=arbeiten überlassen werden. Die Stellung des Königl. Provinzial=Schulkollegiums als Bauherr bleibt im Uebrigen unverändert.

Daraus folgt, daß das Königl. Provinzial = Schulkollegium die Bestimmung über die Ihm etatsmäßig oder durch spezielle Verfüsungen zur Disposition gestellten Bausonds nach wie vor behält und nur in Höhe des Rostenanschlages resp. innerhalb desselben bei den betreffenden Kassen den Landdrosteien den erforderlichen Kredit zu eröffnen hat, damit diese die in Gemäßheit des Rostenanschlages zu leistenden Zahlungen an die Lieferanten und Arbeiter direkt anweisen können und nicht genöthigt sind, dieserhalb erst mit dem Königl. Provinzial = Schulkollegium in Verbindung zu treten. Es ist nicht ersichtlich, weshalb dieses Versahren nicht auch hinsichtlich solcher Bauten sollte zur Anwendung gelangen können, deren Projekte nicht in der Ministerialinstanz superrevisiert sind beziehungsweise nach den geltenden Bestimmungen dieser Superrevision nicht bedürfen.

Aus der Stellung des Königl. Provinzial=Schulkollegiums als Bauherrn folgt ferner, daß Demselben auch in Zukunft gestattet ist, von dem Beginn und dem Fortgange der Bauten Seines Ressorts Renntniß zu nehmen, Vorschläge dieserhalb zu machen und alle vom Standpunkte des Königl. Provinzial=Schulkollegiums aus wünschens= werthe Maßregeln mit den Königl. Landdrosteien zu vereinbaren

eventl. darüber zu berichten.

Der Erlaß vom 13. v. M. findet auch auf die bereits in der Ausführung begriffenen Bauten Anwendung, soweit nicht nach Lage der Sache Ausnahmen geboten erscheinen. In dieser Beziehung wird es sich empfehlen, die von dem Königl. Provinzial=Schultolle=gium bereits in Angriff genommenen kalkulatorischen Abrechnungs=arbeit en dort zu beendigen.

An das Königs Provinzial-Schulkollegium zu Hannover.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. zur Kenntnisnahme.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Im Auftrage: Schede. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien, Regierungen, Landbrosteien und die Ministerial-Bau-Rommission hierselbst.

III. 12925. M. b. s. M. U. II. 2128. U. III. M. b. g. M. 176) Behandlung der von dem technischen Büreau des Ministeriums entworfenen Bauprojekte bei Entnahme von Kopien und bei Versendung.

(cfr. Centribl. pro 1878 Seite 69 Rr. 28.)

Berlin, ben 23. Ottober 1879.

Seitens des technischen Büreaus meines Ministeriums ist darsüber Rlage geführt worden, daß die hier entworfenen Bauprojekte, welche den Behörden behufs Entnahme von Ropien und demsnächstiger Rückgabe zugefertigt worden sind, nicht immer eine sorgfältige Behandlung erfahren. Die Ropirung geschieht nicht selten in einer Beise, wie sie wohl bei geometrischen Flurkarten angemessen sein mag, für architektonische Zeichnungen aber unzweckmäßig erscheint. Sie ist aber absolut unzulässig, wenn, wie neuerdings in einem Spezialfalle geschehen, das Original durch Nadelstiche auf die Ropie übertragen wird, da dasselbe hierdurch nothwendig entstellt werden muß. Die Entnahme der Ropien erfolgt zweckmäßig entweder durch Abgreisen der Maße mit dem Zirkel oder durch Paußen.

Was ferner die Versendung der Zeichnungen betrifft, so ist es mehrfach vorgekommen, daß dieselben zusammengefaltet den Berichten beigefügt und dadurch in der Mitte geknickt resp. durch Einreißen an den Rändern verlett worden sind. Ebenso erleiden die Zeichenungen Schaden, wenn sie, wie es häusig geschieht, in Rollen ver-

pact werden.

Um diesen Uebelständen für die Folge vorzubeugen, bringe ich die Bestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 25. Juni 1845, sowie des §. 5 der Instruction zur formellen Behandlung der Land-bauprojekte vom 26. Mai 1871, wonach Zeichnungen zum Zwecke der Versendung in Mappen zu verpacken sind, wiederholt in Erinnerung und erwarte, daß diese Vorschrift für die Folge Beachtung findet.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Eucanus.

jämmtliche Königl. Regierungen, Provinzial-Schulkollegien und Konsistorien, sowie an den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 7753.

177) Ressortverhältnisse der Provinzialbehörden in Angelegenheiten der Lesebucher.

Berlin, den 8. Oktober 1879. Auf den Bericht vom 15. August c. erwiedere ich dem Königlichen Konsistorium, daß es nicht in meiner Absicht gelegen hat,

durch die Verfügung vom 11. v. M., das Lesebuch von N. betreffend, eine Aenderung der bezüglichen Ressortverhaltnisse, nach welchen die allgemeinen Angelegenheiten der Lesebucher von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium, die besonderen von dem Röniglichen Konfistorium bearbeitet werden, herbeizuführen. Ich wünsche es daher dabei zu belassen, daß die Prüfung neuer und umgearbeiteter Lesebücher, sowie die Ginführung von Lesebüchern, welche zwar anderweitig bereits genehmigt, aber dort noch nicht verbreitet find, in den Unterrichtsgebrauch der Schulen der dortigen Provinz in den Geschäftetreis des Königlichen Provinzial = Schulkollegiums gehören, und daß in Fällen, wo in Gemäßheit der allgemeinen Verfügung vom 5. Mai 1876\*) meine Genehmigung erforderlich ist, dieselbe von dieser Behörde, selbstverständlich nach vorgängigem Benehmen mit dem Königlichen Konfistorium, eingeholt wird. Dagegen bemendet es ebenso dabei, daß wie bisher die Genehmigung zur Ginführung von Lesebuchern in eine bestimmte, dem Reffort des Ronig= lichen Konfistoriums angehörige Schule, bei Demselben beantragt und von Ihm gewährt, bezw. versagt wird. Im vorliegenden Falle ist demnach das Königliche Konfistorium ohne weitere Bermittelung des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums ermächtigt, den Gebrauch des Lesebuches von N. in der neuesten Umarbeitung in denjenigen ein= bis dreiklassigen Bolksichulen Seines Aufsichtskreises, in welchen es bisher eingeführt war, auch weiterhin zu gestatten, und dieses Buch, wenn der bezügliche Antrag von dem betreffenden Kreis-Schul= inspettor gestellt wird, an Stelle solcher Bucher, beren Beseitigung durch die Verfügungen vom 11. Dezember 1874 \*\*) und vom 5. Mai 1876 angeordnet ist, nen einzuführen.

An das Königliche Konsistorium zu N. (in der Provinz Hannover.)

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium 2c. zur Kenntnifnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Puttkamer.

das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu Hannover, die Königl. Konsistorien der Provinz (außer N.) und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III.a. 11915.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1876 Seite 377. \*\*) Degl. pro 1875 Seite 105.

## II. Universitäten 2c.

#### 178) Statuten für die Beder-Stiftung.

Die am 14. Oktober 1878 hierselbst verstorbene Tochter des im Jahre 1850 verstorbenen ordentlichen Prosessors der Medizin an hiesiger Königlichen Friedrich Wilhelms Universität, Geheimen Medizinal Raths Dr. Karl Hecker, Agathe Hecker, hat dieser Universität ein Legat von 12,000 Reichsmark mit der Bestimmung vermacht, daß dasselbe zur Begründung einer den Namen ihres eben genannten Baters sührenden Stiftung für Studirende der Medizin an hiesiger Universität dienen soll.

Nachdem durch Allerhöchste Ordre vom 24. März 1879 zur Annahme dieser Zuwendung die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist, sind unter Zugrundelegung der testamentarischen Bestim=mungen folgende Statuten für diese Stiftung festgesett worden:

#### §. 1.

Die Hecker-Stiftung wird nach den für die Verwaltung von Mündelgeldern geltenden Vorschriften vom Senate der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität verwaltet.

#### §. 2.

Aus den Zinsen des 12,000 Reichsmark betragenden Kapitals wird ein Stipendium gebildet, welches alle 4 Jahre vergeben werden soll.

#### §. 3.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörenden Werthpapiere, Dokumente und baaren Bestände werden von der Quastur der Königlichen Universität, gleichwie die übrigen Dokumente und baaren Bestände der Stiftungsfonds, unter der üblichen Kontrole aufbewahrt.

#### §. 4.

Bis zur Auszahlung an den Stipendiaten werden die von dem Stiftungs-Rapital aufkommenden Zinsen bei einer öffentlichen, obrigeteitlich bestätigten Sparkasse zinsbar belegt.

#### §. 5.

Der Duästor meldet alle 4 Jahre der medizinischen Fakultät die Höhe des aufgelaufenen und als Stipendium (in abgererundeter Summe) zu vergebenden Zinsbetrages.

#### §. 6.

Die Vergebung erfolgt alle 4 Jahre ein Mal an einen bedürftigen, durch seinen Fleiß und seine Leiftungen ausgezeichneten Studirenden der Medizin der hiesigen Universität, zum Behuf der Vornahme einer Studienreise. Derselbe muß die vorgeschriebene Studienzeit — nach den jest gültigen Bestimmungen 8 Semester — ganz oder nahezu vollendet haben. Diejenigen, welche bei der hiesigen medizinischen Fakultät bereits das Examen rigorosum bestanden haben, sollen bevorzugt werden.

#### §. 7.

Unter Beachtung der in dem vorstehenden S. gegebenen Festsepungen erfolgt die Auswahl des würdigsten der Bewerber durch Beschluß der medizinischen Fakultät hiesiger Königlichen Friedrich=

Wilhelms-Universität.

Diese präsentirt den Gewählten dem Senat, welcher zu prüfen hat, ob bei der Wahl den statutarischen Bestimmungen entsprochen worden ist, und wenn dies geschehen, die Wahl bestätigt und die Zahlung des Stipendiums verfügt, anderen Falls die Fakultät zu einer neuen Wahl auffordert.

#### §. 8.

Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt in 2 Raten, deren erste alsbald nach der Verleihung empfangen werden kann, während die Auszahlung der zweiten von der frühestens nach zwei Monaten zulässigen Einsendung eines Reiseberichts an die medizinische Fakultät hiesiger Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität abhängig ist, aus welchem letztere die Ueberzeugung gewinnen muß, daß Stipendiat den Anforderungen des S. 6 entsprochen habe.

#### §. 9.

Genügt der Reisebericht nach dem Urtheile der medizinischen Fakultät, so erfolgt, auf deren Antrag, durch den Rektor die Anweisung der zweiten Rate. Andernfalls tritt §. 11 in Kraft.

#### §. 10.

Die medizinische Fakultät hat zur Bewerbung um das Hecker= Stipendium durch Anschlag am schwarzen Brett aufzufordern, wenn dasselbe vergeben werden soll.

#### §. 11.

Sollte der Fall eintreten, daß das Stipendium oder einzelne Raten desselben nicht vergeben würden, so werden diese Beträge zum Kapital geschlagen.

Berlin, den 6. August 1879.

Rettor und Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität.

(L. S.) Beller.

Vorstehende Statuten der Hecker-Stiftung werden hierdurch bestätigt.

Berlin, den 30. September 1879.

(L. S.)

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

179) Berleihung goldener Medaillen an Rünftler.

(Centrbl. pro 1878 Seite 602 Rr. 194.)

Berlin, den 28. Ottober 1879.

Seine Majestät der Kaiser und König haben, in Berücksichtigung der Allerhöchstdemselben unterbreiteten Vorschläge des Senates in dem Bericht vom 10. d. M. zur Verleihung der goldenen Medaille für Kunst an solche Künstler, welche sich auf der diesjährigen akabemischen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet haben, mittels Allerhöchster Ordre vom 20. d. M. Allergnädigst zu bewilligen geruht:

- I. die große goldene Medaille:
- 1) dem Thier= und Landschaftsmaler Christian Kröner in Düffeldorf,
- 2) dem Genremaler &. Botelmann in Duffeldorf.

II. die kleine goldene Medaille:

1) dem Maler Otto Kirberg in Duffeldorf,

2) dem Maler Professor Leon Pohle in Dresden,

3) dem Landschaftsmaler Hermann Eschte in Berlin, 4) dem Geschichtsmaler Henry Siemiradzti in Rom,

5) dem Landschaftsmaler Otto von Kamecke in Berlin,

6) dem Maler Professor Paul Thumann in Berlin,

7) dem Bildhauer Professor Rarl Rundmann in Wien.

Beifolgend erhält der Senat die erforderlichen 2 großen und 7 kleinen Medaillen mit der Veranlassung, dieselben den genannten Künstlern auszuantworten und diese Allerhöchste Bewilligung in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Senat ber Königlichen Akademie ber Künste, Sektion für die bilbenden Künste, hierselbst.

U. IV. 3031.

#### 180) Rurge Mittheilungen.

1. Kuratorium ber Humboldt-Stiftung. (Centrbl. pro 1872 Seite 135 Nr. 63. 2.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten Herr von Puttkamer hat durch Verfügung vom 25. August d. J. den Herrn Seheimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath Dr. Söppert zu Seinem beständigen Stellvertreter in dem Kuratorium der Humboldt-Stiftung ernannt.

181) Preisertheilung wegen Aufstellung einer Biktoria-Statue im Zeughause zu Berlin.

(Centrbl. pro 1879 Seite 449 Dr. 113.)

Unter Bezugnahme auf das, am 28. Juli d. J. veröffentlichte Preisausschreiben, betreffend die Aufstellung einer in carrarischem Marmor auszuführenden Viktoria-Statue in der Herrscherhalle des hiesigen Zeughauses, wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß von der das Preisrichter-Amt ausübenden Kommission

ber erfte Preis teinem der eingesandten Entwürfe,

der zweite Preis dem Bildhauer Frit Schaper zu Berlin, der dritte Preis dem Bildhauer Carl Begas zn Berlin,

zuerkannt worden ist.

Außerdem hat die oben genannte Kommission den Antrag gestellt, daß der mit dem Motto "Gloria" bezeichnete Entwurf für eine dem dritten Preise entsprechende Summe angekauft und bei einer geeigneten Gelegenheit zur Ausführung bestimmt werden möchte.

Die eingegangenen Entwürfe werden vom 22. d. M. ab im Uhrsaale des Königlichen Akademiegebäudes öffentlich ausgestellt werden.

Berlin, den 20. Oktober 1879.

Müller, Oberst-Lieutenant und Abtheilungs-Chef im Kriegs-Ministerium.

Herrmann, Geheimer Ober=Baurath im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

Dr. Schöne, Geheimer Ober-Regierungs-Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

> Grandke, Geheimer Finanz-Rath im Finanz-Ministerium.

## III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

182) Maaßbestimmungen für die Klassenräume der Gymnasien und Vorschulen.

Berlin, den 23. Ottober 1879.

Dem Königlichen Provinzial = Chulkollegium 2c. lasse ich beisfolgend ein Exemplar der von dem Königlichen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unter dem 17. November 1870 zusammengestellten Maaßbestimmungen für die Klassenräume der Symnasien und Vorschulen mit dem Bemerken zugehen, daß diese Bestimmungen bei Aufstellung von Neubauprojekten für höhere Schulen und deren Vorklassen in der Regel als Anhalt zu nehmen sind; in Fällen jedoch, wo die konkreten Verhältnisse es erfordern oder räthlich erscheinen lassen, ist von der Anwendung dieser Bestimmungen abzusehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Gogler.

san fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien, Regierungen und Landbrosteien, sowie die Königl. Ministerial-Bau-Kommission hierselbst.

U. II. 2217. G. III. M. 4806.

Maßbestimmungen für Gymnasien und Vorschulen.

Die äußerste Entfernung, in welcher der Schüler die Schrift an der Schultafel noch deutlich zu lesen vermag, beträgt ersahrungs-mäßig 8,2 m. Daher wird das äußerste Maß eines Klassenzimmers, in der Richtung von der hintersten Bank nach dem Podium des Lehrers hin, nicht über 9,5 m., von Wand zu Wand gemessen, betragen dürfen.

Die Zimmerbreite wird zwischen 5,7 und 7,0 m. variiren. Die Höhe des Klassenzimmers beträgt 4,1 bis höchstens 4,4 m.

Die innere Einrichtung eines Klassenzimmers wird bestimmt: 1) durch den Sit des Lehrers und die zunächst demselben besindliche Schultafel oder sonstige Unterrichtsmittel,

2) durch Sipe und Tische ber Schüler,

3) durch die freizulaffenden Gange im Zimmer.

ad 1. Der Sip des Lehrers nimmt die eine Seite eines 3,2 m. langen, 1,5 m. breiten und eine Stufe hohen Podiums ein. Neben dem Sipe (nicht hinter demselben) ist die Tafel anzubringen, Es bleibt dabei auf dem Podium noch der erforderliche Raum für die deklamatorischen Uebungen der Schüler.

ad 2. In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundslächen, welche die Size nebst zugehörigen Tischen der Schüler im Wilhelms- Gymnasium zu Berlin, in den städtischen Schulen zu Berlin und in denen zu Köln erhalten haben, zusammengestellt. Hiernach haben die Size in den Berliner Stadtschulen die geringste Aus- dehnung erhalten; gleichwohl erweisen sie sich für den praktischen Gebrauch als ausreichend und werden ihre Abmessungen für neue Anlagen beizubehalten sein.

| Alter und Rlaffe                       |         | in Bei  | hmna-<br>clin.*) |         | ische Serli | •          | Stäbtische Schulen<br>in Köln.**)<br>Der Sitze und Tische |        |         |  |  |
|----------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| ber                                    | Der S   | ige und | Tische           | Der S   | ize unb     | Tische     |                                                           |        |         |  |  |
| Shiller.                               | Breite. | Tiefe   | Fläche.          | Breite. | Tiefe.      | Fläche.    | Breite.                                                   | Tiefe. | Fläche. |  |  |
|                                        | m.      | m.      | □m.              | m.      | m.          | <b>□m.</b> | m.                                                        | m.     | □m.     |  |  |
| I. Elementar - und<br>Gemeindeschulen. |         |         |                  |         |             |            |                                                           |        |         |  |  |
| Alter von 6 bis ? Jahren               | 0,48    | 0,73    | 0,35             | 0,42    | 0,58        | 0,23       | 0,42                                                      | 0,71   | 0,30    |  |  |
| 7 . 8 .                                | 10,48   | 0,75    | 0,36             | 0,45    | 0,63        |            | 0,43                                                      | 0,73   | 0,31    |  |  |
| 8 . 14 .                               | 0,50    | 0,79    | 0,39             | 0,48    | 0,65        | 0,30       | 0,45                                                      | 0,76   | 0,34    |  |  |
| Il. Symnafien.                         | ł       | !       |                  |         |             |            |                                                           |        | ]       |  |  |
| Serta und Duinta                       | ļ       |         |                  |         |             |            |                                                           |        |         |  |  |
| 10 bis 13 Jahre                        | 0,54    | 0,81    | 0,43             | 0,50    | 0,71        | 0,35       | 0,47                                                      | 0,81   | 0,38    |  |  |
| Quarta und Tertia                      | 0.0     | 1000    | 0.00             |         | 0           | 0.40       |                                                           |        |         |  |  |
| 13 bis 16 Jahre<br>Sekunda und Brima   | 0,59    | 0,85    | 0,50             | 0,55    | 0,73        | 0,40       | 0,52                                                      | 0,84   | 0,44    |  |  |
| 16 bis 19 Jahre                        | 0,65    | 0,89    | 0,58             | 0,60    | 0.79        | 0,47       | 0,58                                                      | 0,84   | 0,48    |  |  |
| Borbereitungstlaffen für               | ",""    | ",""    | ",""             |         |             |            | ",""                                                      |        |         |  |  |
| höhere Lehranstalten                   |         |         |                  | 0,48    | 0,68        | 0,33       | •                                                         |        |         |  |  |

<sup>\*)</sup> Beim Wilhelms-Gymnasium beziehen sich bie Maße auf Borbereitungstlassen für bas Gymnasium.

\*\*) In Köln bie boberen Klaffen ber Realschulen.

ad 3 a. Der für den Eintritt der Schüler und Lehrer bestimmte Gang muß mindestens 1 m. breit sein.

b. Der Raum für den Sig des Lehrers, resp. die das Podium umgebende Fläche erhält eine Breite von 1,9 bis 2 m. von der Wand ab gemessen.

c. Der Gang längs der Fensterwand, resp. zwischen dieser und den Kopfenden der Schülerbanke wird mit Rücksicht auf die

vorhandenen Fenfternischen 0,4 m. breit.

d. Der Mittelgang zwischen ben Schülersitzen in der Richtung vom Podium nach der Hinterwand des Zimmers wird O,s m. breit. Dieser Gang wird nur dann erforderlich, wenn das Klassenzimmer so breit ist, daß mehr als 6 Schüler neben einander sitzen.

e. Dieser Gang hinter der hintersten Bank, resp. zwischen dieser und der Abschlußmauer des Zimmers wird ebenfalls 0,5 m. breit. — Zur Bestimmung der Gesammtgröße des Rlassenzimmers nach der Kopfzahl der darin unterzubringenden Schüler ergiebt sich nach dem Vorstehenden ein pro Schüler zu berechnendes Flächenmaß von

a. in den Unterklassen: 0,0 bis 1,0 [m.,

b. in den Mittelklassen: 1,0 bis 1,1 m., c. in den Oberklassen: 1,1 bis 1,2 m.; und es kommen hiernach, nachdem je die Zimmerhöhe zu 4,1 oder zu 4,4 m.

angenommen wird, an Raum auf den einzelnen Schüler: d. in den Unterklassen: 3,9 bis 4,8 Kubikmeter,

e. in den Mittelklassen: 4,3 bis 4,8

f. in den Oberklassen: 4,8 bis 5,2

Für den Unterricht im Zeichnen ist das Doppelte des vorhin angegebenen Flächenmaßes, für den Unterricht in der Physik und Chemie ist 0,2 bis 0,25 [m. mehr als das unter a. b. c. angegebene Flächenmaß, und für den Unterricht im Gesange ebenso viel weniger pro Schüler erforderlich.

Die Größe der Aula wird in der Regel nach der Anzahl der sammtlichen Schüler der Anstalt zu bestimmen und es wird dabei das Maß von 0,50 bis 0,6 m. pro Schüler anzunehmen sein. Bei Gymnasien von außergewöhnlich bedeutender Schülerzahl jedoch werden hier noch Erwägungen eintreten, damit zu erorbitante Maß= Verhältnisse der Aula in angemessener Weise auf das wirkliche Bedürfniß beschränkt werden.

Berlin, den 17. November 1870.

Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Abtheilung für das Bauwesen.

#### 183) Rurge Mittheilungen.

1. Landesherrlicher Kommissarius bei ber Litthauischen Friedensgesellschaft. (Centrbl. pro 1876 Seite 164 Nr. 72.)

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Order vom 8. Ottober d. 3. den Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, an Stelle des verstorbenen Regierungs-Präsidenten Grafen von Westarp den Regierungs-Präsidenten Dr. von Schliedmann zu Gumbinnen zum landes-herrlichen Kommissarius für die Litthauische Friedensgesellschaft zu ernennen. — Diese Ernennung ist durch Verfügung vom 21. Ottober d. 3. erfolgt.

184) Anweisung, Zahlung und Verrechnung der Staats= zuschüffe für Gewerbeschulen.

Berlin, den 28. Oktober 1879.

Auf den Bericht vom 1. d. M. erwiedere ich der Königl. Re= gierung, daß in Folge der eingetretenen Ressortveränderung,\*) durch · welche einzelne Gewerbeschulen, und zwar im dortigen Verwaltungs= bezirke die Gewerbeschule zu R., dem Königl. Provinzial = Schul=. kollegium unterstellt worden, das bisherige Verfahren wegen An= weisung, bezw. Zahlung des diesen Schulen etatsmäßig bewilligten Staatszuschusses im Wesentlichen nicht geandert wird. Es bleiben die von dem Königl. Provinzial-Schulkollegium zu bezeichnenden etats= mäßigen Buschuß-Beträge nach wie vor Seitens der Königl. Regierungen auf die Hauptkassen zur fortlaufenden Zahlung anzuweisen. Zur Zahlung von Mehrausgaben, deren Genehmigung Seitens des Königl. Provinzial = Schulkollegiums auf Antrag des betreffenden Shulkuratoriums jedesmal hier nachzusuchen ift, wird den Königl. Regierungen besondere Ermächtigung von mir ertheilt werden, so daß die letteren von jeder diesseits genehmigten Veränderung gegen die etatsmäßigen Beträge auch fernerhin von hier aus Nachricht erhalten.

Hinsichtlich der Verrechnung des Gesammtzuschusses am Jahresschlusse verbleibt es bei den Beftimmungen des Cirkular - Erlasses vom 29. April d. J. mit der Maßgabe, daß die Revision des Final= Abschlusses, sowie die Feststellung des Staats-Zuschusses künftighin dem Königl. Provinzial = Schulkollegium obliegt, welches seinerseits den Abschluß unter Bezeichnung des festgestellten Zuschußbetrages bis zu dem bestimmten Termine hierher einreicht, gleichzeitig jedoch auch der Königl. Regierung den festgesetzten Zuschuß, sowie den Betrag der darunter befindlichen, auf Rap. 126 a. Tit. 14 a. des Etats der geiftlichen und Unterrichts-Verwaltung entfallenden Woh-

nungegeldzuschüffe, mittheilt.

Das Königl. Provinzial=Schulkollegium zu N. ist unter Ueber= sendung einer Abschrift dieses Erlasses entsprechend verständigt worden.

bie Königl. Regierung zu N.

Abschrift erhält das Königl. Provinzial=Schulkollegium 2c. im Berfolg der Erlasse vom 10. Juli bezw. 6. August d. J., und zwar die Königl. Provinzial-Schulkollegien unter Beifügung eines metal=

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1879 Seite 568 Rr. 158.

lographischen Eremplares der Cirkular Berfügung vom 29. April cr. — G. III. 1565. — nebst Anlage, zur Kenntnisnahme resp. Nachachtung und weiteren Beranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un die Königs. Provinzial - Schulkollegien zu R. N. 20., die Königs. Regierungen zu R. N. 20. und die Königs. Landdrostei zu N.

U. V. 2564.

# IV. Seminare, Bildnug der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

185) Anordnungen für die Entlassungsprüfungen an den Seminaren in der Provinz Hannover.

Hannover, den 11. Oktober 1879.

Bammissarius in diesem Gerhste

In Folge der durch unsern Kommissarius in diesem Herbste abgehaltenen Entlassungsprüfungen an den Seminaren unseres Aufsichtstreises sehen wir uns veranlaßt, folgende allgemein gültige Bestimmungen zu treffen, welche in Zukunft bei den Abgangsprüfungen

der Seminaristen genau zu beachten sind.

Wenn in §. 13 und 23 der Prüfunge. Ordnung für Bolteschullehrer vom 15. Oktober 1872 vorgeschrieben ist, daß die Leistungen jedes Kandidaten in den einzelnen Prüfungsfächern nach den Prädikaten sehr gut (1), gut (2), genügend (3), nicht genügend (4) zu beurtheilen sind, so erwarten wir, daß kunftighin in den den Geprüften auszustellenden Zeugnissen ausschließlich diese 4 Prädikate zur Anwendung kommen, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß Einsichränkung oder Erhöhung dieser Prädikate im Einzelnen durch einen besonderen Zusat in ausführlicherer Weise ausgedrückt werden kann; 3. B. Religion: gut, in der Bibelfunde noch unsicher; Geschichte: genügend, in der mundlichen Prufung blieben seine Leiftungen noch zurück; Padagogik: gut, doch mar seine schriftliche Arbeit in sprachlicher Beziehung noch mangelhaft, u. drgl. — Wenn sich durch die bisherige Praxis bei den Prüfungen an den Seminaren der Gebrauch eingebürgert hat, daß Zwischenstufen zwischen den obigen Nummern mit +2, +3, -3 angewendet worden sind und diesen die Bedeutung: recht gut, fast gut, nicht völlig genügend gegeben worden ift, so haben wir zwar gegen den Fortgebrauch dieser Bezeichnungen in den Prufungsprotokollen zur Erleichterung des

Prüfungsgeschäftes nichts einzuwenden; für die Ausstellung der schriftlichen Zeugnisse aber muß es bei den Bestimmungen der Prüsfungs=Ordnung in Verbindung mit unsern obigen Erläuterungen

künftighin sein Bewenden behalten.

2. Da es für unsern Kommissarius, als Vorsigenden der Prüfungskommission, von Bedeutung ist, schon während der mündslichen Prüfung zu erfahren, wie sich die Leistungen des einzelnen Eraminanden während seiner Seminarzeit gestaltet haben, so ordnen wir hiedurch an, daß unmittelbar vor der Entlassungsprüfung in einer Konferenz des Lehrerkollegiums diesenigen Prädikate sestgestellt werden, welche die Abiturienten für ihre Leistungen während der Seminarzeit in den einzelnen Unterrichtsgegenständen sich verdient haben. Diese Prädikate sind alsdann durch Zissern in rother oder blauer Tinte in die Rubriken der Prüfungsprotokolle einzutragen und auf solche Weise zur Kenntniß des Vorsigenden zu bringen.

Bei der Abfassung der Klausurarbeiten machen wir den Direktoren die größte Sorgfalt und strengste Kontrolle zur Pflicht; namentlich sind die Eraminanden jedesmal vor der Benutung von unerlaubten Gulfsmitteln beim Beginne der Arbeit eindringlichft zu warnen; auch ist ihnen zu eröffnen, daß der Versuch, unerlaubte Bulfsmittel zu gebrauchen, icon die Ausschließung von der Prufung zur Folge haben murde. Daß den Eraminanden vorher angefündigt wird, in welchem Gegenstande sie die Klausurarbeit anzufertigen haben, erscheint nur dann erforderlich, wenn besondere Vorbereitun= gen zur Anfertigung der Arbeit nothig sind; in den übrigen Fallen genügt es, daß die Eraminanden nur mit den erforderlichen Schreib= materialien versehen, zur festgesetten Stunde erscheinen und erft dann den Gegenstand der Arbeit erfahren. Die durch unsern Rommissarius ausgewählten Aufgaben sind durch den Direktor sorgfältig unter Berschluß zu halten und werden verfiegelt kurz vor Beginn der Arbeitsstunde dem Aufsicht führenden Lehrer übergeben, welcher in Gegenwart der Eraminanden das Siegel löst und die Aufgabe ertheilt. Es ist darauf zu sehen, daß die Arbeitenden möglichst so gesett werden, daß eine Kommunikation unter einander unmöglich gemacht ober wenigstens erschwert wird.

4. Bei Einreichung der Abgangs=Zeugnisse an uns ist noch vielfach versäumt worden, die Aufnahme=Reverse der Abiturienten den Zeugnissen beizufügen, wir bringen daher unsere Verfügung vom

2. September 1876 Nr. 6024 hierdurch in Erinnerung.

5. Daß die Abgangszeugnisse mit einem Stempel von 1 Mark 50 Pf. zu belegen sind, beruht auf der Bestimmung des Stempeltariss vom 24. Februar 1869 Nr. 61. Auch dies ist von den Direktoren wiederholentlich übersehen worden, so daß durch die nachträgliche Ershebung der Stempelgebühren den Behörden lästige Weiterungen und den Zeugnissinhabern Untosten erwachsen siud. Wir erwarten daher,

daß künftig vor Entlassung der abgehenden Seminaristen die Stem= pelgebühren durch den Direktor eingezogen und die betressenden Stempelmarken bei Einreichung der Zeugnisse uns vorgelegt werden. Das Auftleben derselben auf die Zeugnisse ist zu unterlassen.

Ronigliches Provinzial=Schulkollegium.

An die Direktoren ber Königlichen Ecullehrer-Seminare ber Proving.

186) Bereinbarung mit dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrer und Lehrerinnen.

(Centrbl. pro 1878 Seite 240 Mr. 90.)

Berlin, den 22. Ottober 1879.

Mit dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg habe ich in Erweiterung der zufolge diesseitiger Cirkular = Verfügung vom 20. Februar 1878 (U. III. 6502) geschlossenen Vereinbarung das Uebereinkommen getrossen, daß allen im Hamburgischen Staatsgebiete auf Grund der dortigen Prüfungsordnung vom 23. Juni d. J. ausgestellten Befähigungszeugnissen für Lehrer und Lehrerinnen die gleiche Gültigkeit, welche dieselben im genannten Staatsgebiete haben, auch in Preußen zustehen soll. Soweit sich das nach Inhalt der Cirkular Verfügung vom 20. Februar v. J. getrossene Abstommen auf früher ausgestellte Zeugnisse für Lehrerinnen und für Vorsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen bezieht, behält es bei der damals vereinbarten Festsezung sein Bewenden.

Die erwähnte, von der Oberschulbehörde zu hamburg erlassene, in der Hamburgischen Gesetz-Sammlung für 1879 verkun-

dete Prüfungkordnung vom 23. Juni d. 3. bezieht sich auf

A. die Prüfung behufs einer nicht festen Anstellung an öffentlichen Volksschulen,

B. die Prüfung behufs einer festen Anstellung an öffentlichen Volksschulen,

C. die Prüfung für Mittelschulen,

D. die Prüfung für Lehrerinnen und Vorsteherinnen mittlerer und höherer Mädchenschulen,

E. die Prüfung für Fachlehrer und Fachlehrerinnen, und zwar:

1) im Englischen oder Französischen,

2) im Zeichnen, 3) im Turnen,

4) in weiblichen Sandarbeiten.

Der diesseits gewährten Begünftigung entsprechend, erlangen die in Preußen von Königlichen Prüfungs-Kommissionen ausgestell-

ten Befähigungszeugnisse für die Lehrer und die Lehrerinnen der vorstehend bezeichneten Kategorien die gleiche Gültigkeit im Gebiete der freien und hansestadt hamburg.

Die Königliche Regierung zc. sete ich hiervon zur Beachtung

und weiteren Beranlassung in Renntnig.

An fämmtliche Königl. Regierungen, bas Königl. Provinzial. Soultolleginm bier, bie Abnigl. Ronfiftorien in ber Proving Hannover und ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Beachtung und weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

fämmtliche Königliche Provinzial-Schustollegien.

U. III. a. 12345.

187) Umfang der Wohnung und des Scheunenraumes für Lehrer einklassiger Schulen.

(Centrbl. pro 1874 Seite 345; pro 1879 Seite 362.)

Berlin, den 30. September 1879.

Auf den Bericht vom 13. d. M., betreffend die Beschwerde des Lehrers N. zu N., eröffne ich der Königl. Regierung Folgendes:

Nach den gegenwärtig geltenden Grundsäßen wird bei ein= klassigen Schulen für den Lehrer stets eine Familienwohnung angelegt, welche außer Rüche und Vorrathsgelaß zc. aus zwei Stuben und ein bis zwei Rammern befteht. Es ist hierbei ohne Ginfluß, ob der zeitige Stelleninhaber verheirathet ift oder nicht. Danach fehlt für die Lehrerwohnung in N. eine Kammer unbedingt, und es ist zu wünschen, daß dieselbe nicht zu klein angelegt und beizbar gemacht werde.

Den von dem zc. N. gewünschten Scheunenraum anlangend, so wird über die Nothwendigkeit eines solchen das Gutachten eines unparteilschen landwirthschaftlichen Sachverständigen einzufordern Sollte dasselbe dahin lauten, daß nach Maßgabe der zur sein. Stelle gehörigen Landdotation ein neuer Raum zum Bergen der Vorräthe ic. nothwendig erscheine, so wurden wegen Herstellung eines solchen Raumes die erforderlichen Verhandlungen einzuleiten sein.

Hiernach ist das Weitere zu veranlassen und der Lehrer N. entsprechend zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Lucanus.

An die Königs. Regierung zu R. G. III. 7826.

## V. Volksschulwesen.

188) Theilnahme der katholischen Schulkinder an der Schulmesse. Schulandacht.

Berlin, den 18. Oktober 1879. Die Königliche Regierung hat nach dem Berichte vom 11. v. M., betreffend das hier wieder beigefügte Gesuch katholischer Schulgemeindemitglieder zu N. vom 8. August d. J., aus dem Schulaufssichtsgesetze vom 11. März 1872, sowie aus §. 7. der Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 ableiten zu sollen geglaubt, daß die observanzmäßig bestehende und noch in den Grundzügen für Unterrichtspläne einklassiger katholischer Schulen in der dortigen Provinz vom 9. November 1867 bestätigte Einrichtung, nach welcher die katholischen Schulkinder vor dem Beginne des Schulunterrichtes an der kirchlichen Andacht theilzunehmen und die betreffenden Lehrer sie zu begleiten und zu beaufsichtigen haben, nicht weiter aufrecht erhalten werden könne.

Ich vermag diese Auffassung nicht zu theilen.

Wenn der die Andacht haltende Geistliche nicht Lotalschulinspektor ist und sich Unregelmäßigkeiten, welche die vorschriftsmäßige Abhaltung des Schulunterrichtes stören, zu Schulden kommen läßt, so hat die Königliche Regierung allerdings kein Mittel, denselben zur punktlichen Beobachtung seiner kirchlichen Pflicht anzuhalten. Sie wird aber alsdann in der Lage sein, im Interesse des Unterrichtes die Theilnahme der Schulkinder an der kirchlichen Andacht nicht mehr zu gestatten. Daß es unangenehm empfunden werden müßte, wenn die paritätischen Schulen angehörenden katholischen Kinder von dem Lehrer ihrer Konfession vor dem Beginne des Unterrichtes zur kirchlichen Andacht geführt würden, die evangelischen Schulkinder der von dem Lehrer ihrer Konfession abzuhaltenden Andacht beizuwohnen haben. Die bezügliche Frage hat übrigens schon unter meinem herrn Amtsvorgänger eine eingehende Erörterung zunächst für die

Rheinprovinz erfahren und ist unter dem 2. Ottober 1875 dorthin

verfügt worden, wie folgt:

"Wie ich es einerseits für genügend und dem Charakter einer christlichen Schule durchaus entsprechend erachte, den Bormittags = Unterricht jedesmal mit einem kurzen Gebete Seitens der Lehrenden zu eröffnen, so wird doch andererseits, wo es bisher Sitte war, statt dieses Gebetes auch fernerhin eine sogenannte Schulmesse von der Dauer ½ Stunde, jesdoch an höchstens 2 Wochentagen beizubehalten sein. Ist mit der Pfarrgeistlichkeit keine Verständigung über die Tage, an welchen die Schulmesse zu halten ist, und über den pünktlichen Schluß derselben zu erzielen, so tritt an allen Wochentagen vor dem Vormittags. Unterrrichte das vorgedachte Gesbet ein.

An diesem Schulgottesdienste Theil zu nehmen, sind die Lehrer, resp. Lehrerinnen der Oberstufe und die Kinder dersselben Abtheilung, welche nicht weiter als 15 Minuten von der betreffenden Kirche wohnen, im Allgemeinen verpflichtet, und liegt dem Lehrerpersonal dabei die Beaufsichtigung der Jugend ob. Inwieweit Dispensationen von dem Besuche dieser Messe zulässig find, oder ein gänzliches zeitweises Aussehen derselben geboten erscheint, darüber hat der Kreissschulinspektor, resp. die Königliche Regierung zu befinden.

In den Klassen und an den Tagen, für welche keine Schulmesse angeordnet ist, ist der Vormittags. Unterricht

immer mit Gebet zu eröffnen."

Ich veranlasse die Königliche Regierung, hiernach die Angeles genheit in N. zu ordnen und die Rekurrenten mit Bescheid zu versehen.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: von Gogler.

An die Königs. Regierung zu N.

U. III.a. 12580.

189) Mitwirkung der Bolksschulen zur Verhütung von Beschädigungen an Telegraphen.

(cfr. Centrbl. pro 1878 Seite 625 Mr. 208.)

Oppeln, den 19. August 1879.

In neuerer Zeit haben sich die Fälle muthwilliger Beschädisgungen der Telegraphen-Anlagen in bedauerlichem Maaße vermehrt. Insbesondere mussen die als Träger des Leitungsdrathes benutten Porzellanglocken sehr oft als Ziel für die Steinwurfe schulpflichtiger Knaben dienen und es werden in Folge dessen jährlich eine große

Anzahl dieser Glocken zertrümmert. Abgesehen davon, daß jede einzelne der letteren einen Werth von 70 Pfennig darstellt, und daß die Arbeiten zum Zwecke des Ersates der zerbrochenen durch neue Isolatoren zeitraubend und kostspielig sind, so kann durch die Zertrümmerung solcher Glocken auch sehr leicht eine Beeinträchtigung des Isolationszustandes der betreffenden Leitungen in dem Maaße herbeigeführt werden, daß die letteren zur Vermittelung des

telegraphischen Verkehrs nicht mehr zu benuten sind.

Im allgemeinen sistalischen Interesse sowohl, als auch mit Rücksicht auf die hohe Bedeutung des Telegraphen als Verkehrsmittel ersuche die Königliche Regierung ich ganz ergebenst, gefälligst
dahin wirken zu wollen, daß den Kindern vornehmlich durch die
Lehrer ein Begriff von dem Unrechte beigebracht werde, welches sie
durch Beschädigungen der Telegraphen-Anlagen begehen. Ich gebe
mich der Hoffnung hin, daß eine derartige, von Zeit zu Zeit wiederkehrende Belehrung der Kinder nicht versehlen wird, auch auf das
Verhalten der Erwachsenen gegenüber den mehrerwähnten Anlagen
einen wohlthätigen Einfluß auszuüben.

Der Raiserliche Ober-Postdirektor.

un die Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern hier.

Oppeln, den 26. August 1879. Abschrift erhalten Euer Wohlgeboren zur Kenntnisnahme und entsprechenden Anweisung der Lehrer, zur Verhütung der Beschädigungen der Telegraphen wirksam mitzuhelfen.

Königliche Regierung; Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

An sämmtliche Perren Kreis. Schulinspettoren bes Bezirks.

190) Amtliche Eigenschaft desjenigen, welcher mit Wissen und auf Zulassung der vorgesetzen Diensthe=
hörde thatsächlich in Ausübung der Berechtigung des Gutsherrn gegenüber der Schule als Mitglied und Vorsteher des Schulvorstandes fungirt. Eine gericht=
liche Verfolgung desselben findet nicht statt, wenn er
des Widerspruches des Lehrers ungeachtet das Schullokal
betritt, um die Schultinder zum Empfange einer her=
tömmlichen Weihnachtsbescheerung zu bestellen.

Im Namen des Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu C. erhobenen Konflikt in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu E. anhängigen Untersuchungssache

#### wider

den Rittergutspächter von B. zu D., betreffend Hausfriedensbruch,

erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Ronflitte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzuläsfig und der

erhobene Konflikt daher für begründet zu erachten.

Rechts Wegen.

Gründe.

Der Angeklagte wollte in hergebrachter Beise zum Beihnachtefest 1878 die Schulkinder des Dris beschenken und zu diesem Behufe am ersten Feiertage Nachmittags 5 Uhr auf dem Gutshofe Durch einen Diener ließ er den Lehrer ersuchen, die versammeln. Kinder demgemäß zu bestellen. Der Lehrer lehnte dies auf zweis malige Aufforderung ab, weil er zu derselben Zeit eine Schulfeier veranstaltet habe, er ließ den Angeklagten zu letterer einladen und ihm sagen, er könne ja den Rindern bei dieser Gelegenheit bescheeren. Hierauf begab sich dieser selbst zur Schule, rief den Lehrer aus der Schulftube heraus, begab sich, als er bei Wiederholung seines Ansinnens auf fortgesetzte Weigerung stieß, selbst in die Rlasse und theilte den Kindern die Einladung mit. Das Eintreten in die Klasse geschah, obgleich der Lehrer dem Angeklagten gesagt hatte, er habe nicht das Recht dazu. Angeklagter hatte darauf erwidert: das werde er vertreten. hierauf wegen hausfriedensbruches zur Untersuchung gezogen, ist er durch Erkenntniß des Königlichen Rreisge= richts zu g. vom 27. März 1879 zu 20 Mark Geldstrafe eventl. Nachdem gegen das Erkenntniß 2 Tagen Gefängniß verurtheilt. Appellation eingelegt und gerechtfertigt war, hat die Königliche Regierung zu C. unter dem 22. April den Konflikt auf Grund des Gesepes vom 13. Februar 1854 erhoben. Das erkennende Gericht und das Königliche Appellationsgericht zu C. halten denselben für unbegründet, der Angeklagte für begründet.

Die Entscheidung hängt von dem Befinden über die beiden

ftreitigen Fragen ab:

ob dem Angeklagten bezüglich ber Schule zu D. die Eigenschaft eines Beamten beiwohnte,

und ob das Eintreten in die Schule in Ausübung oder in

Veranlassung der Ausübung eines Amtes erfolgte. In ersterer Beziehung hat der Angeklagte die Eigenschaft eines Mitgliedes des Schulvorstandes in Anspruch genommen, und der Konflittbeschluß geht von derselben Annahme aus. Nach §. 12 Theil II Titel 12 A. &. R. stehen die Volksschulen unter der Direktion der Gerichtsobrigkeit eines jeden Ortes, welche dabei die Geiftlichkeit des Dris zuziehen muß, nach S. 13 find die Rirchenvorfteber,

bezüglich die Schulzen und Gerichte verpflichtet, unter der Direktion der Obrigkeit und der Geistlichen die Aufsicht über die außere Ber= fassung der Schulanstalt und über die Aufrechthaltung der dabei eingeführten Ordnung zu übernehmen. Ihre weitere Ausführung und Durchbildung haben diese Bestimmungen durch das Restript des Departements für den Kultus und öffentlichen Unterricht vom 28. Oftober 1812 (v. Ronne, Unterrichtswesen Ih. 1 G. 321) und des weiteren für den hier in Rede stehenden Bezirk durch die Verordnung der Königlichen Regierung zu C. vom 30. Mai 1843 (Amtsblatt S. 108) gefunden. Namentlich werden hierdurch die Schulvorstände des Näheren organisirt, es werden ihre Befugnisse und Pflichten genau festgestellt. Mitglied des Schulvorstandes ist in ritterschaftlichen Dörfern stets die Gutsherrschaft (der Patron); der Gutsherr führt, wenn er personlich zugegen ist, den Vorsitz. Die Aufgabe der Schulvorstände ist im Wesentlichen die im §. 13 a. a. D. bezeichnete. Hiernach kann es nicht füglich einem Zweifel unterliegen und ift auch schon in der Vorentscheidung vom 30. Januar 1858 (Just.-Minist.-Bl. S. 282 — vergl. Entscheidung des Ober-Tribunals vom 13. April 1866, Archiv für Rechtsfälle Band 62 S. 284) angenommen, daß den Mitgliedern des Schulvorstandes, insonderheit dem Gutsherrn in dieser Stellung die Eigenschaft eines öffentlichen Beamten beiwohnt. Der Angeklagte ist nun aber nicht Eigenthümer des Gutes D., sondern nur Pachter, und daraus leiten die begutachtenden Gerichte ab, daß er — im Mangel einer beson= deren Bestallung — nicht als Mitglied des Schulvorstandes erachtet werden könne. Indessen — abgesehen davon, daß nach Anführen der Regierung und Behaupten des Angeklagten letterer von dem Eigenthümer des Gutes mit einer General= Bollmacht versehen sein soll, und dahingestellt, ob durch eine solche Vollmacht auch die amtliche Stellung als Mitglied des Schulvorstandes ohne Weiteres übertragen werden kann, — ist der Angeklagte bereits am 11. Februar 1876 von dem Landrathe des Kreises St. als Gutsvorfteher bestätigt und verpflichtet, eine Thatsache, die für die vorliegende Frage von Wichtigkeit ist, da der §. 12 Tit. 12 a. a. D. den Gerichtsobrigkeiten als solchen auch die Direktion der Schule überträgt. Nac Bezeugen der Regierung hat Angeklagter aber auch thatsächlich seither die Berechtigung des Gutsherrn gegenüber der Schule in D. ausgeübt, namentlich unter dem 13. November 1878 eine Vokation für den Lehramtskandidaten Sch. ausgestellt, der Lehrer hat sich auf Anordnung der Regierung bei ihm gemeldet. Die thatsächliche Funktion im Amte, mit Wissen und auf Zulassung der vorgesetzen Dienstbehörde muß aber als hinreichend angesehen werden, um die amtliche Eigenschaft im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 1854 festzustellen; es kann diesen Thatsachen gegenüber nicht in eine

Untersuchung darüber eingetreten werden, ob die Zulassung etwa

auf unrichtigen Voraussegungen beruhte.

Bezüglich des zweiten oben erwähnten Punktes ist festzuhalten, daß nach S. 1 des Gesetzes vom 13. Februar 1854 ein Konflikt nur dann erhoben, bezüglich begründet befunden werden soll, wenn gegen einen Beamten wegen einer in Ausübung oder in Ver= anlassung der Ausübung seines Amtes vorgenommenen Sandlung eine gerichtliche Verfolgung eingeleitet worden ist. Angesichts dieser Vorschrift beben die betheiligten Gerichte hervor, daß zu den Rechten und Pflichten eines Schulvorstehers nur die Sorge für die äußeren Bedürfnisse der Schule insbesondere das Schullokal gehöre und daß eine Weihnachtsbescheerung an Schul= kinder ein Akt bloßer Privatwohlthätigkeit sei, welcher nicht einmal mit Rücksicht auf die Stellung als Mitglied des Schulvorstandes geschehen zu sein brauche. Es ist jedoch zu beachten, daß die gerichtliche Verfolgung wegen Betretens des Schullokals eingeleitet ist, die Frage der Weihnachtsbescheerung kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Nun ist aber der Schulvorftand in Schulsachen die nächste Behörde für den Schullehrer und die Schulgemeinde, insbesondere liegt dem Gutsherrn — hier deffen Stellvertreter — mit Zuziehung des Geistlichen die Leitung des Ortsschulmesens im Ganzen ob, der Schulvorstand soll auch darauf sehen, daß in dem Schul= zimmer die nöthige Ordnung, Punktlickeit und Reinlickeit herrsche, die Mitglieder des Schulvorstandes sind ausdrücklich verpflichtet, gemeinschaftlich oder einzeln, öfter die Schule zu besuchen (Rr. 8, 9, 11 der Regierungsverordnung vom 30. Mai 1843). Erscheint also ein Mitglied des Schulvorstandes in dem Schullokal, so spricht mindestens die Vermuthung dafür, daß dies in amtlicher Eigenschaft geschehe; nicht kann dies, wie das Königliche Kreisgericht zu &. zu meinen scheint, von der jedes= maligen ausdrücklichen Erklärung, daß das betreffende Mitglied als solches erscheine, abhängig sein. Allenfalls könnte auch im vorliegenden Falle die Entgegnung des Angeklagten auf den Protest des Lehrers: das werde er vertreten, als eine Berufung auf seine amt= liche Stellung aufgefaßt werden. Auch in der Person des Lehrers handelte es sich bezüglich des Schulzimmers nicht um eigene person= liche Gerechtsame, auch er vertritt nur die Gerechtsame der Schule, und in dieser Beziehung ist ihm der Schulvorstand bezw. der Gutsherr oder dessen Stellvertreter als Vorsizender des Schulvorstandes übergeordnet. Auch wenn die Führung oder Geltendmachung der besonderen Legitimation im angegebenen Fall als ein Erforderniß bezeichnet werden könnte, um das Erscheinen eines Mitgliedes des Schulvorftandes in der Schule als Ausübung eines Amtes zu charatterifiren, so läßt fich den konkreten Fall angeseben, keinenfalls fagen, daß das Eintreten des Angeklagten gegensäplich zu seiner Amts=

stellung oder ohne Beziehung zu derselben erfolgte. Die Dbacht — wenn auch nicht die Dispositionsbefugniß — des Schulvorstandes ist in der mehrerwähnten, hier maßgebenden Berordnung vom 30. Mai 1843 auch auf das Innere der Schule, die Sittlichkeit, Bucht, den Unterricht u. s. w. gelenkt, und nicht mit Unrecht hebt die Königliche Regierung hervor, daß die Gutsherrlichkeit nicht allein privatrectliche Befugnisse und Verpflichtungen, sondern auch, abnlich dem Berhaltniß zwischen Herrschaft und Gefinde, und der Gemeinde und ihren Gliedern soziale und moralische involvirt; daß deshalb auch die §§. 122 ff. Tit. 7 Th. 2 A. E. R. beftimmten, der Gutsherr solle fich seiner Unterthanen in Rothfällen annehmen und besonders für eine gute und fleißige Erziehung ihrer Rinder Sorge tragen; daß es ganz im Geifte dieser Borschriften und nicht lediglich ein Aft privater Wohlthätigkeit sei, wenn der Angeklagte die Kinder seiner Gutsangehörigen zum Chriftfest einlade; und daß es sich gleicher Weise verhalte, wie wenn eine Gemeinde aus Rommunalmitteln eine Bescheerung veranftalte. Bas von dem Gutsherrn in dieser Beziehung gilt, muß auch von dem Schulvorftande gelten, insbesondere von dem Gutsherrn, welcher als solcher und ohne daß sich beide Eigenschaften trennen laffen, dem Schulvorstande angehört. Gerade auch ber Umstand, daß Angeklagter die Vermittelung des Cehrers in Anspruch nahm und daß er sich an die Kinder der Schule als solcher wendete, nöthigt zu der An= nahme, daß er in Verbindung und aus Anlag seiner obrigteitlichen Stellung die Ginladung ergeben ließ, wogegen die Gachlage für die Vermuthung des Königlichen Kreisgerichts zu E., daß es sich nur um eine Beschenkung der Kinder der auf bem Pachtaute beschäftigten Arbeiter gehandelt habe, teinen genügenden Anhalt giebt. Der Auffassung des genannten Gerichtes, welches die Bermuthung darauf stütt, daß der Angeklagte sich auf seine amtliche Stellung als Vorsteher des Schulvorftandes nicht ausdrücklich bezogen habe, daß er das Ersuchen an den Lehrer "in der durchaus nicht amtlichen Weise einer Bestellung durch seinen Bedienten" habe gelangen lassen und daß er das Schullokal begleitet von einem hunde betreten habe, hat der unterzeichnete Gerichtshof nicht folgen können.

Allerdings dürfen die Mitglieder des Schulvorstandes nicht in das Geschäft des Lehrers eingreifen oder den Lehrer vor der Schule tadeln (Nr. 11 a. a. D.), und auch abgesehen von dieser Bestimmung läßt sich zweiseln, ob der Angeklagte formell berechtigt war oder sachlich richtig handelte, indem er den Widerspruch des Lehrers in der geschehenen Weise zu beseitigen suchte; dies fällt aber der Beurtheilung der dienstvorgesetzen Behörde anheim, ist nicht Gegenstand der Anklage und berührt nicht den entscheidenden Punkt, daß er Verklagte, indem er das Schullokal betrat, sich in Ausübung

seines Amtes befand, und fich hierbei einer zur gerichtlichen Berfolgung geeigneten Ueberschreitung seiner Amtsbefugnisse nicht schuldig machte.

Berlin, den 13. September 1879.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflitte. (L. S.) Grimm.

#### 191) Anbringung der Fenster im Schulzimmer.

Berlin, den 13. Oktober 1879.

Bei Rückanschluß der Anlagen des Berichtes vom 6. v. M., betreffend den Umbau des katholischen Schul= und Rufterhauses in N., erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die von den Interessenten für die Beibehaltung der Doppelbeleuchtung in den Klassen geltend gemachten Grunde nicht ausreichend find, um die von dem bautechnischen Bureau meines Ministeriums dagegen erhobenen Bedenken zu entkräften. Das Doppellicht ist unter allen Umständen bei Schulzimmern unzuläsfig, und ba fich hier mit verhältnigmäßig geringen Mitteln eine Abhülfe schaffen läßt, so liegt kein Anlaß vor, eine Anordnung, die vom sanitaren Standpunkt entschieden zu verwerfen ist, noch länger zu konserviren. Es empfiehlt sich deshalb, die Fenster an der Straßenseite ganz zu blenden und das Licht nur von der Hofseite her durch Vermittelung mehrerer bis an die Decke hinaufzurudender Fenfter einzuführen.

Der Einwand, daß bei hellem Sonnenschein die Borhange herabgelassen werden mußten und so die Beleuchtung unzureichend wurde, kommt auf eine Berwerfung der südlichen Lage von Schulzimmern hinaus, welche anderwärts gerade von den Interessenten oft gewünscht

und auch ärztlicherseits nicht selten empfohlen wird.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Lucanus.

Un bie Königliche Regierung zu R.

G. III. 7766.

#### Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Wirklichen Geheimen Ober=Regierungs-Rath Dr. Reller im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist der Charakter als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Prädikate Excellenz versliehen,

dem Konsistorial Präsidenten Dr. Mommsen zu Riel das Amt

des Kurators der dortigen Universität mit übertragen,

dem Superintendenten und Kreis=Schulinspektor Schlichting zu Bepersdorf im Kreise Pyrip der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen,

der frühere Stadtrichter Kuhnow in Folge seiner Anstellung als Verwaltungsbeamter (Syndisus) der technischen Hochschule zu

Berlin zum Regierungs-Affessor ernannt worden.

#### B. Universitäten, 2c.

Dem ordentl. Profess., Geheimen Medizinalrath Dr. Hirsch in der medizin. Fakult. der Univers. zu Berlin ist der Königl. Kronen- Orden dritter Klasse, — dem Privatdoz. in der philosoph. Fakult. derselben Univers. und Assistenten am chemischen Laboratorium Dr. Tiemann der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen, der Privatdoz. Dr. Busolt zu Königsberg zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Kiel ernannt, der Privatdoz. Lic. theol. und Dr. phil. Kolde in der theolog.

der Privatdoz. Lic. theol. und Dr. phil. Kolde in der theolog. Fakult. der Univers. zu Marburg zum außerordentl. Profess. in

derselben Fakult. dieser Univers. ernannt worden.

Dem Bildhauer Profess. Wredow zu Berlin, Mitgliede des Senates der Akademie der Künste daselbst, ist der Königl. Kronen-

Orden dritter Rlasse,

dem Lehrer an der Kunst-Atademie zu Düsseldorf, Profess. Wittig der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, den Lehrern an derselben Atademie, Professoren Dücker, Landschaftsmaler, und von Gebhardt, Geschichtsmaler, der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Dem Direktor der technischen Hochschule zu hannover, Geheimen Regierungsrath Launhardt ist der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen worden.

Gymnasial= und Real-Lehranstalten.

Dem Gymnasial-Direktor Dr. Scherer zu Arnsberg ift der Rothe

Adler=Orden vierter Klasse verliehen,

die Wahl des Dirigenten des Progymnasiums zu Allenstein, Dr. Friedersdorff zum Direktor dieser zu einem Gymnasium erhobenen Anstalt bestätigt worden;

das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Viertel am Wilhelms-Gymnas. zu Königsberg in Oftprß., und

Dr. Weidemann am Symnas. zu Kleve;

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Köhler am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. zu Posen, und

Dr. Krämer am Gymnas. zu Rassel;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnasium zu Merseburg der Schula. Kandid. Dr. Füglein,

und der Realschule zu Bielefeld der Schula. Kandid. Dr. Shafere,

zu Bochum der Gymnafiallehrer Benete aus Oldenburg,

und der Realschule zu Minden der Gymnasiallehrer Kohn aus Hamburg, und

zu Warendorf der Progymnas. Lehrer Oftenkötter aus

Breden.

Am Symnas. zu Attendorn ist der Lehrer Forck aus Ahaus als Elementarlehrer angestellt worden.

Dem Direktor der Realschule 1. D. Dr. Holzapfel zu Magde= burg ift der Königl. Kronen = Orden dritter Klaffe verliehen morden;

dem Oberlehrer Dr. Schorn an der Realsch. 1. D. zu Köln ist

das Prädikat "Professor" beigelegt worden;

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Klein an der St. Petri=Realsch. zu Danzig,

Dr. Alb. Neumann an der Realsch. am Zwinger zu Breslau,

Schuhardt an der Realsch. zu Halberstadt,

Brinkmann und Waldheim an der ersten Realschule 1. D. zu Hannover;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule au Dangig, St. Petri=Realich., der Gymnafiallehrer Dr. Da= mus aus Göttingen (f. Centrbl. pro 1879 Seite 603 Zeile 1),

1. Ordn. ju Dortmund der Gulfelehrer Biedenweg, zu hagen i. Beftfal. der hulfslehrer hartmann.

- An der höheren Bürgerschule zu Eudenscheid ist der Gymnasial= lehrer Dr. Wendlandt aus Lüneburg (s. Centrbl. pro 1879 Seite 603 Zeile 2) als ordentlicher Lehrer angestellt worden.
- An der Gewerbeschule zu halberstadt ist der Lehrer Dr. Riemann zu Föttelstädt bei Gotha als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullehrer-Seminare, 2c.

Der ordentliche Seminarlehrer Wernicke zu köbau ist unter Beförderung zum ersten Seminarlehrer an das Schullehrer-Semin.
zu Franzburg versett,

an dem Schullehrer-Semin. zu Oppeln der Gulfelehrer R. Rrause

aus Breslau als hulfslehrer angestellt worden.

An der Präparandenanstalt zu Simmern ist der kommissarische Lehrer Kneip als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Reuenburger, kathol. Lehrer zu Benzingen im Oberamtebezirke Gammertingen;

den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern: Bartelt, evang. Lehrer und Küster zu Woserow, Krs Anklam, Bieler, degl. degl. zu Klein-Rayna, Krs Weißenfels,

Booz, degl. degl. zu Warsow, Kre Randow,

Brandt, evang. Lehrer und Kantor zu Fiddichow, Krs Greifenhagen,

Chrhard, evang. Lehrer zu heldrungen, Rrs Edarisberga,

Engel, degl., Organist und Kuster zu Steinwehr, Kre Greifen= hagen,

Gloat, evang. erster Lehrer und Kantor zu Platkow, Kre Lebus, Geimes, kathol. Lehrer zu Uerheim, Kre Daun,

huppert, evang. Lehrer ju Rall, Rre Schleiden,

Riebsch, degl., Kantor und Rufter zu Alt-Markgrafpieste, Krs Beestow-Stortow,

Mertens, evang. Konrektor zu Neuruppin, Kre Ruppin,

Rösler, evang. Lehrer, Kantor und Organist zu Alt-Driebis, Krs Fraustadt,

Schmalfuß, cvang. Lehrer und Rüfter zu Spreenhagen, Kre Beestow-Stortow,

Soommers, fathol. Lehrer zu Uederedorf, Rrs Daun,

Seidel, degl. zu Pufchine, Rrs Fallenberg Db. Schlef.,

Steinicke, evang. Lehrer und Kantor zu Swinemunde, Krs Usedom-Wollin,

Walther, evang. Lehrer zu Krossen, Krs Krossen, und Zander, digl., Kantor und Küster zu Barnewiß, Krs Westhavelland;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Cerulli, evang. zweiter Lehrer zu Kaseburg, Krs Usedom-Wollin, Constroffer, kathol. Hauptlehrer zu Lebach, Krs Saarlouis, und Riefer sen., kathol. Lehrer zu Oberthal, Krs St. Wendel.

#### Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Gestorben:

Seine Ercellenz der Wirkliche Geheime Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, Dr. jur. und Dr. phil. Keller,

die Regierungs= und Schulräthe, Konsistorialrath Reichhelm bei der Regierung zu Frankfurt, und Konsistorialrath Richter

bet der Regierung zu Liegnis,

der ordentl. Profess. Dr. Sadebeck in der philosoph. Fakult. der Universität zu Riel,

der Konrektor Dr. Befler am Gymnas. zu Salzwedel.

# 'Inhaltsberzeichniß des November Dezember Heftes.

|               |        |                                                                   | Belle               |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.            | 171)   | Berwaltungezwangeverfahren wegen Beitreibung von Gelbbeträgen     |                     |
|               | . ,    | Allerhöchste Berordnung vom 7. September 1879                     | 605                 |
|               |        | Anweisung zur Aussührung vom 15. September 1879                   | 631                 |
|               | 179)   | Berfahren, betreffend die postamtliche Behandlung der Sendun-     | 001                 |
|               | 112)   | Detjupten, bettejjend die populitiewe Sepundiany det Sendun-      |                     |
|               |        | gen mit Zustellungsurkunden. Berfügung und Anweisung bes          | 668                 |
|               | 4 = 01 | General-Postmeisters                                              | 667                 |
|               | 173)   | Degl., Berfügung bes Finang-Ministers                             | 677                 |
|               | 174)   | Höhe ber Zahlungen, für welche Postscheine als gultige Rech.      |                     |
|               | •      | nungsbeläge angenommen werden                                     | 678                 |
|               | 175)   | Mitwirtung ber Regierungen ac. bei Ausführung von Bauten im       |                     |
|               |        | Resort ber Provinzial Schulkollegien                              | 679                 |
|               | 176)   | Behandlung ber Bauzeichnungen bei Entnahme von Kopien 2c.         | 682                 |
|               | 177    | Westertung bet Sungerchungen bet Enthappie bon Ropten te.         | 002                 |
|               | 177)   | Ressortverhältnisse ber Provinzialbehörden in Angelegenheiten der | 603                 |
|               |        | Lesebiicher                                                       | 682                 |
|               | 450.   |                                                                   | <i>c</i> <b>a</b> . |
| 11.           |        | Statuten für bie Beder-Stiftung                                   | 684                 |
|               | 179)   | Berleihung goldener Mebaillen an Klinstler                        | 686                 |
|               | 180)   | Ruratorium ber humbolbt - Stiftung                                | 687                 |
|               |        | Preisertheilung wegen einer Biktoria - Statue im Zeughause ju     |                     |
|               | •      | Berlin                                                            | 687                 |
|               |        |                                                                   |                     |
| TTT           | 182)   | Maßbestimmungen für die Klassenräume ber Gymnasien und ber        |                     |
| ,             | •      |                                                                   | 688                 |
|               | 1921   | Borschulen derselben                                              | UGC                 |
|               | 100 )  |                                                                   | co.                 |
|               | 4045   | sellschaft                                                        | 690                 |
|               | 184)   | Anweisung, Zahlung und Berrechnung ber Staatszuschüffe für        |                     |
|               |        | Gewerbeschulen                                                    | 691                 |
|               |        |                                                                   |                     |
| IV.           | 185)   | Anordnungen für bie Entlaffungsprüfungen an ben Seminaren         |                     |
|               |        | in der Brobing Hannover                                           | 692                 |
|               | 186)   | Bereinbarung mit Hamburg wegen gegenseitiger Auerkennung von      |                     |
|               |        | Brilfungszeugnissen                                               | 694                 |
|               | 187)   | Prüfungszeugniffen                                                | •••                 |
|               | 101)   | Massiger Schulen                                                  | 695                 |
|               |        | tuifiget Schuten                                                  | UVU                 |
| 37            | 4001   | Theilmahma han lathal Statishan an han Statismatta Statis.        |                     |
| ٧.            | 100)   | Theilnahme ber tathol. Schulkinder an der Schulmesse. Schul-      | 600                 |
|               | 400\   | anbacht                                                           | 696                 |
|               | 169)   | Mitwirkung ber Soule gur Berbutung von Beschäbigungen an          |                     |
|               |        | Telegraphen                                                       | 697                 |
|               | 190)   | Bertretung bes Gutsherren, Betreten bes Schulzimmere burch        |                     |
|               | •      | ben Gutsberrn bezw. beffen Bertreter                              | 698                 |
|               | 191)   | Anbringung ber Fenfter im Schulzimmer                             | 703                 |
|               | - /    |                                                                   |                     |
| <b>93</b> 4~6 | an ald | hvanil                                                            | 704                 |

## Chronologisches Register

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1879.

| Abkürzungen:                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre - A. Erl A. Berord. = Allerhöchste Orbre — Allerhöchster        |
| Erlaß — Maerhöchste Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichst. A Befanntmachung bes herrn Reichstanzlers bzw. bes      |
| Reichstanzler-Amtes.                                                     |
| St. M. Beschl. = Staats-Ministerial-Beschluß.                            |
| M. B M. Bet M. Bestät D. Genehm Ministerial-Berftigung,                  |
| - Bekanntmachung, - Bestätigung, - Genehmigung.                          |
| Sch. R. B. — Sch. R. Bet. = Berfügung — Bekanntmachung eines Ro-         |
| nigl. Provinzial - Schulkollegiums.                                      |
| R. B. — R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                         |
| R. B. = begl. eines Röniglichen Konfiftoriums.                           |
| Der Buchstabe C. jugesett = Cirtular.                                    |
| Erk. d. Ob. Trib. = Erkenntniß bes Königl. Ober-Tribunals.               |
| Erk. b. Ob. Berw. Ger. — Erkenntniß bes Königl. Oberverwaltungsgerichts. |
| Gut b Bomb Goog & Gutombris bes Admin Banistebeles our Gut               |
| Ert. b. Romp. Ger. H. = Ertenntniß bes Königl. Gerichtshofes zur Ent-    |
| scheibung der Kompetenz-Konflitte.                                       |
| Bel. b. Alab. b. R. = Bekanntmachung ber Königl. Akademie ber Künste     |
| . au Berlin.                                                             |

| 18        | 8 <b>39</b> .        |               |         |              |      |   |   |   | Gelte      | 1               | 878.         |    |                           |      |      |     |             | Seite             |
|-----------|----------------------|---------------|---------|--------------|------|---|---|---|------------|-----------------|--------------|----|---------------------------|------|------|-----|-------------|-------------------|
|           | Septbr               | M.            | ¥.      | •            | •    | • | • | • | 425        |                 | Oftbr        |    | Erlaß<br>Orbre            |      |      |     |             | 225<br>364        |
|           | 841.<br>März         | M.            | Œ.      | ¥.           | •    | • | • | • | 542        | _               | Novbr        | Po |                           | etoi | dn.  | •   | •           | 213<br>214        |
|           | 8 <b>50.</b><br>Ianr | M.            | Œ.      | 98.          |      | _ | _ |   | 543        |                 |              |    | . Bestii<br>!. b. Ob      |      |      |     | •           | 292<br>207        |
|           | 870.                 | <b>-2/5</b> · | •       | ~.           | •    | • | • | • | 010        | 4.              |              | 58 | gl                        | •    | •    | •   | •           | 364<br>364        |
|           | Novbr                | Be!           | dimu    | nur          | iger | t | • | • | 688        | 6.<br>7.<br>11. |              | M  | . 83.<br>. 62. 83<br>. 83 |      | •    | •   | •           | 164<br>162<br>277 |
| 18        | 878.                 |               |         |              |      |   |   |   |            | 11.             |              |    | Orbre                     |      | •    |     | •           | 364               |
| <b>5.</b> | Juli                 | A.            | Orb     | Te           |      | • | • | • | 363        |                 | _            |    | Aruktio                   |      |      | -   | •           | 199               |
|           | -                    | beg           | I.      | •            | •    | • | • | • | <b>363</b> | 27.             |              |    | set .                     |      |      | •   | •           | 164               |
|           |                      | . •           | ſ.      |              |      | • | • | • | 363        | 28.             |              | M  | . <b>E. B.</b> (          | Ü. 1 | I. 1 | 401 | i           |                   |
| 7.        | August               | beg           | μĺ.     | •            | •    | • | • | • | 363        | 28.             |              | 56 | gl. (U.                   | Ш.   | 14   | 658 | <b>3.</b> ) | 212               |
| 10        | Eauth                | W-            | A Fee.e | 0 <b>8</b> 4 | -he  | , |   |   | 205        | 30.             | _            | M  | <b>. B</b>                | •    | •    | •   | •           | 196               |
| 11.       | Septbr               |               |         | •            |      |   | • | • | 364        | 1               | <b>879</b> . |    |                           |      |      |     |             |                   |
| 16.       |                      |               | il.     |              |      | • | • | • | 364        | 1 .             | Janr         | Re | glemen                    | t.   | •    | •   |             | 165               |
| _         |                      | . •           | il.     |              |      |   | • | • | 364        | 4.              | _            |    | gl                        |      | •    |     | •           | 167               |

| 1879.        |                                           | Seite      | 1           | 879.      |                         | Geite      |
|--------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
|              |                                           |            | 1           |           | ~ ~ .                   |            |
| 4. Janr      |                                           | 204        | 6.          | März      | A. Orbre                | 364        |
| 6. —         | M. B                                      | 161        | 8.          | <b></b> . | M. E. B                 | 279        |
| 15. —        | Rebe                                      | 129        | 10.         |           | Biblioth. Ausleiheorbn. | 281        |
| 15. —        | Etatuten                                  | 246        | 13.         |           | M. C. B                 | 229        |
| 16. —        | begi.                                     | 249        | 14.         |           | 21. Bet. (G. I. 551.)   | 229        |
| 21. —        | m m.4                                     | 202        | 14.         |           | M. C. B. (G. III. 858.) |            |
| 21. —        | Bekanntm                                  |            | 15.         |           | Ergang. Geset           |            |
|              |                                           | 275        | 1           |           |                         | 406        |
| 25. <b>–</b> | Ferienordnung                             | 294        | 17.         |           | provis. Berfass. Stat.  | 251        |
| 26. —        | Nachweisung                               | 215        | 17.         |           | Regulativ               |            |
| 27. —        | M. B                                      | 161        | 17.         |           | જાર છે                  | 277        |
| <b>27.</b> — | S. A. Bek                                 | 285        | 18.         |           | M. Bet                  | 770        |
| <b>28.</b> — | M. B                                      | 268        | 19.         |           | A. Erlaß                | 406        |
| 29. —        | begi                                      | 164        | 19.         | _         | M. B                    | 575        |
| <b>29.</b> — | A. Orbre                                  | 364        | 20.         |           | M. E. B                 | 274        |
| 30. —        | Sigungebericht, Ausz.                     | 266        | 21.         |           | begl. (U. III. 6817.)   |            |
| 30. —        | Sø. K. C. B.                              | 278        | 21.         | _         | D. 8.                   |            |
| 30. —        | M. C. B.                                  | 422        | 24.         | _         | begi.                   | 346        |
| 31. —        |                                           |            | 25.         |           | A . A                   |            |
|              | Statut. Bestät                            |            |             |           |                         | 462        |
| 31. —        | M. 28                                     | 354        | 26.         |           | M. Bel.                 | 280        |
| 1. Febr      | M. Erl                                    | <b>361</b> | 20.         |           | Ert. b. Ob. Berw. Ger.  | 481        |
| 4. —         | Wt. C. 83                                 | 162        | <b>47.</b>  |           | <b>8. 6. 8</b>          | 489        |
| 4. —         | Bet. b. Alab. b. R.                       |            | 28.         | _         | A. Orbre                | 364        |
| _            |                                           | 269        | 4           | Warit     | Waternes / Zitinauh     |            |
|              | A. Orbre                                  | 364        | 4.          | April     |                         | 040        |
| 8. —         | Reglement                                 | 235        | _           |           | Bewerb.)                | 349        |
| 8. –         | begi.                                     | 237        | 5.          |           | M.Bet. (Ú.111.6869.)    | 254        |
| 8. —         | W. Benimmungen (U.                        |            | 5.          | _         | M. B                    | 346        |
|              | I. 1900.)  97. 8. (U. III. 13213.)        | 241        | 7.          |           | M. Erl                  |            |
| 8. —         | <b>M. B. (U. III. 13213.)</b>             | 282        | 9.          | -         | M. B                    | 362        |
| 10. —        | Rebe                                      | 132        | 12.         | _         | M. Zuschrift            | 348        |
| 11. —        | begi.                                     | 135        | 15.         |           |                         |            |
| 13. —        | M & (U IV. 426.)                          | 169        | 16.         | _         | ~ <del>~</del> .        | 364        |
| 13           | Dt. C. ₹ . (U. III.5803.)                 | 201        | 17.         | _         |                         |            |
| 15. —        | Di. Bescheibe                             | 230        | 20.         | _         | begi.                   |            |
| 17. —        | M. Bet.                                   |            | 23.         |           |                         |            |
| 18. —        | Waha                                      | 226        |             |           | M. B                    |            |
| 18. —        |                                           | 151        | 30.         | -         |                         | 345        |
| 10. —        | M. Bet. (U. III. 15514.)                  | 205        | 2.          | Mai       | M. B                    | 351        |
| 18. —        |                                           | 249        | 7.          |           |                         | 418        |
| 18. —        | Bel. b. Alab. b. R.                       | 269        | 12.         |           |                         | _          |
| 18. —        | M. C. B. (U. III. 5960.)                  | 290        | 12.         |           |                         | 545        |
| 18. —        | ~ ( - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 13.         |           | ~ . ~ ~                 | 426        |
| 18. —        | M. C. B                                   |            | 14.         |           |                         | 352        |
| 19. —        | begi                                      | 505        |             | _         |                         |            |
| 21. —        | begi. (U. II. 479.) .                     | 276        | 14.         |           | ###                     | 364        |
| 21. —        | begl. (G. III. 580.)                      | 314        | 16.         |           |                         | 469        |
| 22. —        | begi                                      |            | 16.         | -         | M.C.B. (U.III. 1298.)   |            |
| 22. —        | M. Bet.                                   | 233        | 20.         |           | begi.                   |            |
| 22. —        | Dl. B. (G. III. 5334.)                    | 500        | 21.         |           |                         | 353        |
| 24           | Bet. b. Alab. b. R.                       |            | 24.         | _         | M. 8                    | <b>590</b> |
| 24           |                                           |            | <b>26</b> . | _         |                         | 310        |
|              | begi.                                     | 271        | <b>26.</b>  | _         | W. G. 28. · · ·         | 355        |
|              |                                           |            |             |           | (U. III. a. 8451.)      |            |
| 28. —        |                                           | 291        | 26          | _         | A. Orbre                | 364        |
| 28. –        | begl. (Ù. III. 15506.)                    | <b>296</b> | <b>27</b> . |           | Erl. b. Ob. Trib.       |            |
| 5. Mär2      | Geset                                     | 382        | 29.         |           |                         |            |
|              | aples                                     | UO#        | <b>4</b> 7, |           | <b>27.</b> 8            | 315        |

| 1000             |                              | Geite | 1                                       | Geite      |
|------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|
| 1879.            |                              |       | 1879.                                   |            |
| 29. Mai          | Gesetz                       | 414   | 15. August M. E. B                      | 680        |
| 31. —            |                              | 409   | 16 90. 93                               | 420        |
| 5. Juni          | M. Bet. (U. V. 1352.)        | 347   | 18. – A. Orbre                          | 419        |
| 5. —             | Dr. C. B. (U.111.7812.)      | 486   | 18 99.88. (U. II. 7015.).               | 507        |
| 6. —             | M. Bel                       |       | 18. — begi. (U. I. 2223.) .             | 539        |
| 10. —            |                              |       | 19. — begi                              | 509        |
|                  | <b>11.8</b>                  |       | 19. — Schreiben                         | 697        |
| 16. —            | <b>27. 6. 8</b>              | 300   | 22. — M. C. B                           | 538        |
| 46               | (U. III. a. 9691.)           | 472   | 24. — Berf. u. Anweisung .              | 667        |
| 16. —            | begi. (U.III.a. 15414.)      |       | 25. — M. B                              | 687        |
| 17. —            | M. Erl.                      | 455   | 26. – begi.                             | 420        |
|                  | Polizei-Berordn              | 582   | 26. — R. C. B.                          | 698        |
| 18. —            | <b>82. 6. 83.</b>            |       | 27. — M. Bel                            | 504        |
| 21. —            | M. Bel.                      |       | 29. — M. C. B. u. Schreiben             | 1550       |
| 23. —            | <b>M. B. (U.III a.9153.)</b> |       | (U. I. 6903.)                           | 551        |
| <b>23.</b> —     | begl. (U. I. 6638.).         | 448   | 29. – 90. 28                            | 569        |
| 23. —            | begi. (G. III. 6318.).       | 590   | 30. – M. E. B. (U. I. 6817.)            | 541        |
| 25. —            | Gutachten                    | 413   | 30. – begi. (U. III. 2517.)             | 570        |
| 27. —            | <b>M. B</b>                  | 425   | 00. — begs. (0. 111. 2017.)             | 370        |
| 27. —            | A. Orbre                     | 548   | 7. Septbr A. Berordnung                 | 605        |
| <b>29.</b> —     | Ert. b. Ob. Berw. Ger.       | 587   | 8. – M. Bescheib                        | 501        |
| 30. —            | M. Bel                       | 478   | (U. III. a. 11965.)                     |            |
| 3. Juli          | 200. <b>28</b>               | 407   | 8. — M.C.B. (G.111,2933.)               | 508        |
| 3. —             | Preisausschreiben            | 450   | 10. — begi                              | 538        |
| 3. —             | Sigungebericht, Auez.        | 546   | 12. — begi , .                          | 539        |
| 5. —             | M. B. (G. III. 2141.)        | 408   | 13 Ert. b. Komp. Ger. H.                | 698        |
| <b>5.</b> –      |                              |       | 15. — Anweisung                         | 631        |
| 7. —             |                              | 447   | 19 M. C. B                              | <b>537</b> |
| 7. —             | Ŵì. ¥3                       |       | 20. — M. Bet. (G. 1. 7699.)             | <b>505</b> |
| 10. —            | M. C. B                      |       | 20. — 90. 8                             | 546        |
| 12. —            | M. 8                         | 420   | 24. — Preisausschreiben                 |            |
| 13. —            |                              |       | 26. — M. E. B. n. Bet                   | 577        |
| 16. —            | 9R. 83.                      | 447   | 30. — Statut. Bestät                    | 686        |
| 16. —            | M. Bet.                      | 479   | 30. — M. B                              | 695        |
|                  | (U. III. a. 10253.)          | 710   |                                         |            |
| 21. <del>-</del> | M. B.                        | 544   | 1. Ofter M. E. B. (U. I. 2381.)         | <b>520</b> |
|                  | E4. R. E. B.                 |       | 1. — Borschriften                       |            |
| 25. —            | Reglement                    |       | 1. — Instruktion                        | 531        |
| 26. —            | begi                         |       | 1. — M. E. B                            | 677        |
| 26. –            | begi.                        |       | 1. — St. M. Beschl                      | <b>679</b> |
| 26. —            | Instruction                  |       | 8. — 9R. C. B                           | 682        |
| 26. —            | Dienstinstruktion            |       | 8. — A. Orbre                           | <b>690</b> |
|                  | Preisausschreiben            |       | 9. — M. Bet                             | 577        |
| 29. —            | M. C. B                      |       | 11. — 8. 6. 8                           | <b>692</b> |
| 30. —            |                              |       | 13. — M. B                              |            |
| 30. —            | begi. (U. II. 6870)          | 454   | 18. — begi                              | 696        |
| 31. –            | 20. E.B. (U. II. 1850.)      | 409   | 20. – M. C. B                           | 678        |
| 31. —            | M. B                         |       | 20. — Bekanntm                          | 687        |
|                  |                              |       | $21 \mathfrak{M}. \mathfrak{B}. \ldots$ |            |
| 6. Augu          | de Statuten                  | 684   | 22. — M. E. B                           |            |
| 8. —             | Bet. d. Atab. d. R.          | 447   | 23. — begi. (G. III. 7753.)             | 682        |
| 9. —             |                              |       | 23. — begl. (U. II. 2217. 2c.)          |            |
| 9. —             |                              | 477   | 28. — 9R. 8. (U. IV. 3031.)             | 686        |
| 12. —            | <b>M. B.</b>                 | 420   | 28. — 9R. C. S. (U.V. 2564.)            | 66.        |
|                  |                              |       |                                         |            |

# Sach: Negister

## zum Centralblatt für den Jahrgang 1879.

(Die Zahlen geben bie Seitenzahlen an.)

#### A.

Abgang von der Universität, Aufnahme u. s. w., Borschriften 520. Instruktion an biefen Borfdr. 531.

Abgangsprufungen f. Prufungen.

Abgangs - 2c. Beugnisse ber Stubirenben ber technischen Dochschule zu Berlin, Stempelfreiheit 544.

Abguffe von Siegeln und Mebaillen bei bem Ronigl. Baperischen Reiche-

arcive zu Munchen 274. Abiturienten der Gymnasien zc. s. Maturitätsprüfung und Prüsung an höh. Unt. Anst. — Medizinisches Studium der Realschul-Abiturienten, Anrechnung

ber Zeit der Immatrikulation bei der philosoph. Fakultät 539.

Ablösung ber ben geiftlichen ze. Inftituten zustehenben Realberechtigungen,

Erganzungegeset 406.

Abministrative Exetution f. Berwaltungezwangeverfahren.

Atabemie ber Wissenschaften zu Berlin. Personal 41. Gigungeberichte: Humboldtstiftung 2c. 266. 546. Erhöhung bee Staatezuschuffes. 405.

Atabemie ber Runfte ju Berlin. Bersonal, Abtheilungen, Institute 43. Bestätigung ber Wahl bes Prafibenten und seines Stellvertreters 447. Erböhung des Staatszuschnsses 405. Erleichterungen bei Benutzung ber Königl. Bibliothet zu Berlin burch die ordentl. Mitzlieder 448. Kunstausstellung 268; Berleihung von Medaillen aus Anlaß derfelben 686. Preisausschreiben: großer Staatspreis 269, Michael Beer'sche 1. und 2. Stiftung 270. 271; Entscheidung über bie Bewerbungen um biese Preise sowie bei ber v. Rohr'schen Stiftung und der Meperbeer'schen Stiftung für Tonkunftler 447.

Atabemie, theologische und philosophische, zu Münster. Personal 81. Atabemische Dieziplin auf ben Universitäten, ber Atabemie zu Munfter und dem Lyzeum ju Braunsberg: Gefet 414, Borfdriften und Instruction

520, 531.

Amtstautionen. Rautionspflicht ber Renbanten ber Stiftungsfonds 161.

Anbachten in ber Bolksschule, Theilnahme ber Schulkinder 696.

Anstellung im Schulbienfte f. Schuldienft.

Apotheler. Ansschluß ber nicht von einer Unterrichtsanstalt mit einem wiffenschaftl. Befähigungszengniffe verfebenen jungen Leute von Bulaffung gur Erlernung ber Abotbekerkunft 450.

Ardaologifdes Institut, beutsches, ju Rom, Bufdrift bes herrn Minifters aur Reier bes bliabrigen Bestehens 348.

Trmee-Ersat-Mannschaften, Schulbilbung, flatist Rachweisung 578.

Aftrophysikalisches Observatorium. Auszug ans bem neuesten Berwaltungs. 2c. Berichte 426. Nachricht von einem Bericht über die Bauten

235. Erhöhung bes Staatszuschusses 405.

Aufnahme: ber Studirenden f. Abgang. — Beschräntung in Bezug auf die Rlasse eines Gymnastums, in welche ein zeitweise privatim unterrichteter Schiller wieder aufgenommen werden kann 454. — Unzulässigkeit des Wiesbereintrittes verwiesener Seminaristen in ein anderes Seminar 469.

Aufsicht über bas Schulwesen f. Schulaufficht.

### 23.

Bau- und Maschinenfach. Abanberungen ber Borschriften über bie Ausbilbung und Priifung für ben Staatsbienft 505.

Baumaterialien. Berrechnung des Erlöses für alte und entbehrliche Bau-

materialien, Geräthe 2c. 162.

Baupflicht. Tische und Bänke ber Schulstuben gehören zum Inventarium ber Schule, nicht zu ben Schulgebäuben und Schulmeisterwohnungen 587, 589, 590. Zulässigkeit des Berwaltungsstreitversahrens über die Berpslichtung ber Gutsberrschaften, das dolz zur Beschaffung dieser Utensilien zu

liefern — vorbehaltlich des ordentl. Rechtsweges 587.

Bauwesen. Behandlung ber von dem technischen Bureau des Ministeriums entworfenen Bauprojekte bei Entuahme von Ropien und bei Versendung 682. Mitwirkung der Regierungen 2c. bei Ausschrung von Bauten im Ressort der Provinzial. Schulkollegien 679, 680 Kalkulatorische Feststellung der Baurechnungen und Revisionsnachweisungen dei solchen Bauten, Behörden 679. Gewährung besonderer Vergstungen an die Universitätskassenbeamten sitt die Kassengeschäfte bei extraord. Bauten 539. Maßbestimmungen sür die Klassenzäume der Gymnasien und der Vorschulen 688. Bauliche Einrichtung der Turnhallen 279. Bauart der Schulkäuser (Massivdau, Fachwertsbau) 361. Größe und Einrichtungen der Schulzimmer 362. Ausdehnung der Lehrerwohnung 362, Umsang der Wohnung und des Scheunenraumes sür Lehrer einklassiger Schulen 695. Andringung der Fenster im Schulzimmer 703.

Bauzeichnungen, Berfahren bei Entnahme von Kopien und bei Bersenbung 682. Beamte. Preußischer Beamten-Berein, Nachrichten über Gründung und Wirksamkeit 510. Mittheilung von Berzeichniffen der zur Anstellung gelangenden Beamten, welchen Kollegien-Honorare gestundet sind, an die Univers. Duästu-

ren 541.

Beer'iche Stiftungen für Rünftler, Ronturrenzen 270, 271, 447.

Beitreibung s. Berwaltungszwangsverfahren.

Beleibigungen. Bornahme des Stihneversuches vor Privatklagen gegen Stubirende wegen Beleibigungen 538.

Bescheibe, bienftliche, Folgen einer Ablehnung ber Annahme 509.

Besolbungen ber Beamten. Gehaltszahlungen im Falle bes Tobes eines

Staatsbeamten 410.

Der Bollsschullehrer. Unzulässigleit des Berwaltungsstreitverfahrens über ben Ertragswerth von Schulländereien, wenn eine Regulirung des Lehrereinsommens nicht eingeleitet ist 481. Spsteme der Gehaltsregulirung, Unzulässigleit der Gewährung von Staatsbeihülsen zur Durchsührung eines Gehaltsspstems mit Dienstalterszulagen oder einer sogenannten beweglichen Gehaltsstala 484. Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung der Dienstalterszulagen 486.

Bibliotheten. Königl. Bibl. zu Berlin, Personal 83. Erleichterung bei ber Benutung für bie orbentl. Mitglieber ber Atabemie ber Künste zu Berlin 448.

— der Universitäten, zu Göttingen: Reglement für die Biblioth. Kommission 235, degl. für die Bibliothet 237, Bestimmungen über die Benutzung 241.
— zu Kiel: Reglem. für die Bibliothet 436, degl. für die Biblioth. Kom-

miff. 441, Inftruktion für bie Auftoben und ben Pülfsarbeiter 443, Dienftinstrukt. für ben Biblioth. Diener 445.

— Biblioth. ber Turnlehrer-Bildungsanstalt, Bedingungen filr die Benutung 281. Bisthums - Daupttassen, welche 3. 3 unter flaatlicher Verwaltung fieben.

Binebare Belegung bisponibler Baarbestande bei ber Seehandlung 508.

Botanischer Garten zu Berlin, Bersonal 84.

Burgerliche Gerichte, Uebergang ber Gerichtsbarkeit in Civil- und Straffachen ber Studirenden auf dieselben 537.

#### C.

Charlotten. Stiftung für Philologie. Preisaufgaben: Ausschreiben 450, 546, Entscheidung 546.

Civilsaden ber Studirenden, Uebergang auf die burgerlichen Gerichte 537.

#### **D**.

Dentsche Sprache, beutscher Unterricht. Unterftützung ber Forschungen bes Dr. Benter über beutsche Dialette 550. — Bericht über einen Rursus im Deutschen für norbschleswigsche Elementarlehrer 473.

Dialette, beutsche f. Deutsche Sprache. Dienftalterezulagen f. Befoldungen.

Dienstaufficht über Lehrer in Beziehung auf Ausübung ber Schulgucht 282.

Dienstland bei Elementarlehrerstellen. Unzulässigseit des Berwaltungestreitverfahrens über den Ertragswerth von Schullandereien, wenn eine Reguli-

rung bes Lehrereinkommens nicht eingeleitet ift 481.

Dienstreisen. Zuständigkeit für Anweisung zur Zahlung ber Umzuge- und Bersetzungstoften an Beamte ber geistlichen zc. Verwaltung 229, 409. Bebingung sur Gewährung von Fuhrlosten für die Strede zwischen Bahnhof und Stationsort 408. Tagegelber und Reiselosten ber Staatsbeamten im Kreise Berzogthum Lauenburg 409. Zahlung der Umzugstosten für Gymnasial- zc. Lehrer aus den Anstaltstaffen 409. — G. a. Umzugstosten.

Direttoren f. Seminar-Direttoren.

Direttoren Ronferengen. Einheitliche Publitation und buchanblerische Berbreitung ber Prototolle 170. Meußere Ausstatung biefer Prototolle 276.

Disziplin: auf ben Universitäten f. Alabemische Diszipl. — Dienstaufsicht über bie Elementarlehrer in Beziehung auf Ausstbung ber Schulzucht 282.

Dropfig, evangel. Bilbungs- und Erziehungsanstalten. Aufnahme neuer Bog- linge 250. Für wahlfähig erklärte Zöglinge 477.

#### Œ.

Emeritirung. Buschußtaffen für emeritirte Lehrer in ber Provinz Schlefien, Staatezuschuß 405.

Empfehlung von Schriften. Auffinden von Anklindigungen schädlicher Schriften bei Lieferung eines empsohlenen Bertes 352. Berfahren eines Buchhändlers zur Empfehlung eines Buches aus seinem Berlage 353.

Entlassung aus ber Elementaricule f. Schulbesuch.

Erziehung, insbesondere religiöse, in der Boltsschule. In Beziehung auf die Konfession des Schulinspektors 230. Sittlich-religiöse Erziehung und Unterweisung der Jugend in der Boltsschule, Bescheid 501. Einwirkung der Boltsschule auf Berhütung von Beschädigungen an Telegraphen 697. Schulandacht, Schulmesse s. Schulgottesdienste.

Et at des Minifteriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und

Wissenschaft, Nachweisung pro 1879/80: 382.

Etate, Rechnunge, und Rasseuwesen. Berrechnung bes Erloses für alte und entbehrliche Baumaterialen, Geräthe zc. 162. Zeitraum für außerordentl. Kaffenrevisionen in Beziehung auf das Etatsjahr 408. Sobe ber Zahlungen, für welche Postschine als gültige Rechnungsbeläge angenommen

werben 678. — Gewährung besonderer Bergütungen an die Universitätstassenbeamten bei extraordinären Bauten 539. — Geschäfts- und rechnungsmäßige Behandlung der Bedürfnißzuschüsse für die höheren Unterrichtsanstalten 456. Anweisung, Zahlung und Berrechnung der Staatszuschüsse sint
Gewerbeschulen 691.

Extraneer. Nachweisung über die Zahl ber Maturit. Aspiranten 173.

F.

Fabriken und gewerbliche Anlagen. Bestimmungen über ben Schulunterricht ber in benselben beschäftigten Kinder 292.

Rachwertsbau ober Daffivbau bei Schulhaufern 361.

Feier in ben Schulen am Tage ber golbenen Pochzeit Ihrer Majestäten bes Raisers und ber Raiserin 309.

Fenster, Anbringung im Shulzimmer 703.

Ferienordnung für bie boberen Unt. Anftalten in Weftpreußen 351.

— filr die Boltsschulen in ber Proving Hannover 294.

Festlickeiten in der Schule s. Feier.

Fenerversicherung, Ausschluß einer Bersicherung des Mobiliars ber Schullebrer-Seminare 570.

Fortbildung ber Seminarlehrer. Zwed und Benutzung ber Instruktionereisen, Inhalt und Form ber Reiseberichte 354.

— ber Bolksschullehrer. Rursus im Deutschen für nordschleswigsche Lehrer 473. Turnturse 286, 290, 360.

Frequeng ber Universitäten, Rachweifung 318.

— ber Symnasial- und ber Reallehranstalten, Nachweis. 180. 552. Friedensgesellschaft, litthauische, landesherrl. Kommissarius 690. Fuhrkosten s. Dienstreisen.

Gartenbau, Betrieb an ben Seminaren in ber Proving Bommern 196.

Gehalt f. Befolbungen.

Gemeinnutige Anftalten bes öffentlichen Bertehrs, Mitwirfung ber Boltsichule zur Schonung berfelben 697.

Geobätisches Institut zu Berlin, Personal 81.

Gerichtsbarkeit in Civil- und Strassachen ber Studirenden, Uebergang auf die bürgerlichen Gerichte 537. Sühneversuch vor Privatklagen gegen Studirende wegen Beleidigung 538.

Beschichtswerte. Fünfjährlicher Preis für bas beste Bert beutscher Geschichte

266, 268.

Gewerbe-Museum zu Berlin. Aenberung bes Ramens in "Aunftgewerbe-

Museum zn Berlin" 548.

Gewerbeschulen. Ueberweisung einiger Gewerbesch. in ben Geschäftsbereich ber Provinzial-Schulkollegien, Weiterbildung und Berechtigungen bieser Ansstalten 568. Anweisung, Zahlung und Berrechnung ber Staatszuschüsse für Gewerbesch. 691.

Gewerbliche Anlagen. Bestimmungen über ben Schulunterricht ber in ben-

selben beschäftigten Kinder 292.

Inabengehalt, Gnabenzeit. Gehaltszahlungen im Falle bes Todes eines Staatsbeamten 410.

Golbene Hochzeit Ihrer Majestäten bes Raisers und ber Raiserin. Allerhöchste Anszeichnungen aus Anlaß berselben 370. Schulfeier 309.

Grimm - Stiftung bei ber Univers. ju Berlin, Statuten 246.

Gutsherr. Eigenschaft bes Gutsherrn als eines öffentlichen Beamten, Stellung eines mit Wiffen ber Behörbe thatsächlich fungirenden Bertreters, Betreten bes Schullotals seitens bessehen gegen ben Widerspruch bes Lehrers 698.

Gutsherrliche Leistungen für die Schule. Tische und Banke ber Schule, stücken gehören zum Inventar ber Schule, nicht zu den Schulgebäuben und

Schulmeisterwohnungen, Berwaltungsstreitverfahren und Rechtsweg in Beziehung auf behauptete Beitragspflicht bes Gutsberrn 587, 589, 590.

Guymann: Das Stottern und seine grundliche Beseitigung 584.

Gymnasial- und Real-Lehranstalten, Berzeichniß 85.

\$

Habilitation ber Privatbozenten in ber medizinischen Fakult. ber Univers. zu Riel, Reglement 420.

Dammer'iche Stiftung bei ber Univers. zu Berlin, Statuten 219.

Deder-Stiftung bei Der Univers. zu Berlin, Statuten 684.

Berbarium, Schenfung eines folden an die Univers. zu Bonn 541.

Dinterbliebene in Beziehung auf Gnabenzeit f. Gnabengehalt.

hochschule für Musik. Personal 47.

-, technische f. Techn. Bochich.

Humboldt. Stiftung. Bertretung bes herrn Ministers im Ruratorium 687. Bericht über die Stiftung 266.

Spothelarische Anlegung von Kapitalien ber Universitäten, Prufung ber Sicherheit 422.

3.

Impfung. Benutung von Schullotalen für das öffentliche Impfgeschäft 296. Instruktion ereisen von Seminarlehrern, Zweck und Benutung; Inhalt und Korm der Reiseberichte 351.

In ventarium ber Schule. Tische und Bänke ber Schulstube gehören zum Inv. ber Schule 587, 589, 590. Berwaltungestreitversahren und Rechtsweg in Beziehung auf behauptete Beitragspflicht bes Gutsherrn 557.

Jugen bliche Arbeiter in Fabriken und gewerblichen Anlagen, Bestimmungen über ben Schulbesuch 292.

Juriftische Person. Berleihung ber Rechte einer jurift. Pers., Nachweisung 363.

R.

Rallulatorische Feststellung ber Baurechnungen und Revisionsnachweisungen, Behörbe, von welcher bieselbe bei Bauten im Ressort ber Provinzial-Schul-kollegien zu bewirken ist 679.

Rassenrevisionen, Zeitraum für außerordentliche in Beziehung auf bas

Etatsjahr 408.

Rassenwesen f. Etats. 2c. Wesen.

Rautionen. Rautionspflicht ber Renbanten ber Stiftungssonds 161. — Rontraktliche Berabrebungen über eine künftig zu bestellende Raution sind nicht als besonderer Rebenvertrag auszusassen und unterliegen nicht bem allgemeinen Bertragsstempel 314.

Rirdenmufit, Institut für Rird. Muf. ju Berlin, Direttor 47.

Rirchliche Andacten, Schulmessen, Theilnahme ber tathol. Schultinder 696. Rlassenspftem. Beschräntung in Bezug auf die Rlasse eines Gymnasiums, in welche ein zeitweise privatim unterrichteter früherer Schüler wieder aufgenommen werden tann 454.

Rlaffengimmer ber Gymnafien und ber Borfchulen, Dagbeftimmungen 688.

Rleinkinderschulen f. Warteschulen.

Rliniken. Geset über Erwerbung von Grundstuden zum Neubau ber geburtshülflichen Klinik ber Univers. ju Berlin 164.

Rollegien-Bonorare, gestundete. Tragung der Bortotosten für Beitreibung 425. Mittheilungen über die zur Anstellung gelangenden Beamten, welchen Kolleg. Honor. gestundet sind, an die Univers. Duasturen 541.

Ronferengen ber Gymnasial- ac. Direttoren f. Dirett. Ronf.

- ber Bollsschullehrer. Beschaffung ber Entschäbigungen an Lehrer für ben Besuch 575.

Areis-Schnlinspektoren. Nachweisung über die ständigen und siber die Ar. Schulinspe im Nebenamte 15. Führung der Schulinspektion in Bezug auf die konfessionellen Berhältnisse 230. Führung eines Reisejournals seitens der ständigen Kreis-Schulinsp. 161. Dotirung neuer Kreis-Schulinsp. Stellen 105.

Runfigewerbe. Museum ju Berlin. Beilegung biefer Bezeichnung, Zeitfeft.

setzung für bas Bermaltungsjahr ze. 548.

Runft. und Gewertich ule bei ber Atabemie ber Runfte ju Berlin, Direttor 47.

L.

Landwirthschaftsschulen. Aufnahme ber Lehrer berselben in die Elementarlebrer-Bittwenkassen 575.

Lanenburg, Kreis Herzogthum E., Tagegelber und Reisekosten ber Staatsbeamten in diesem Kreise 409. Instruktion für die Schulbehörden, betreffend die Anstellungsfähigkeit der Schulamts-Bewerber und die Besetzung der Bolksschullehrerstellen 199.

Leben eversicherungen für Beamte bei bem Preußischen Beamtenvereine 510. Lehrer, Lehrerstellen, an ben Universitäten. Nachweisung über bie Zahl

316. Gründung neuer Professuren 403.

— an ben Gymnaffal- und Real-Lehranstalten: Bahl in ben Frequenzlisten an-

gegeben.

— an Volksschulen. Anstellungsfähigkeit der Schulamtsbewerber und Besetzung der Lehrerstellen im Kreise Herzogthum Lauenburg, Instruktion 199. — Uebereinkommen mit Hamburg wegen gegenseitiger Anerkennung der Prüfungszeugnisse 694.

Lebrerinnen. Uebereinkommen mit anderen Staaten wegen gegenseitiger Un-

ertennung ber Zeugnisse f. Prufungszeugnisse.

Lebrerwohnungen f. Soulgebanbe.

Lehr- und Lern mittel. Berwendung ber fünsstelligen Logarithmentafeln an hoh. Unt. Anst. 278. Ressortverhältnisse ber Provinzialbehörden in Angelegenheiten ber Lesebucher 682.

Lefebucher f. vorfteb. Lehrmittel.

Litthauische Friedensgesellschaft. Lanbesherrlicher Kommissarius 690. Logarithmentafeln. Berwendung fünsstelliger an höher. Unt. Anst. 278. Lotal-Schulinspettion s. Schulinsp.

Lygeum ju Braunsberg, Personal 82.

W.

Dabdenschulen, öffentliche höhere, Berzeichniß 109.

Maschinenfach f. Baufach.

Massibau ober Fachwertebau bei Schulhäusern 361.

Maturitätsprüfung an den höh. Unt. Anst. Nachweisung über die Zahl der Aspiranten 2c. 173. — Termin für die Zulassung nach einem Wechsel des Gomnas. 452. Gomnasial Reiseprüfung von Realschul Abiturienten: Wiederholte Zulassung, Gegenstände der Prüfung, Zuständigkeit für Genehmigung der Zulassung 451.

Debaillen, goldene, für Runft. Berleihung an Rünftler aus Anlag ber alabem. Runftansstellung zu Berlin 686. Berleib. an zwei Lehrer bei Runft-

2c. Schulen 272.

Mebaillen-Abgilsse bei bem Reichsarchive zu München 274.

Medizinisches Studium. Anrechnung der Semester, während welcher Realschul-Abiturienten bei der vhilosoph. Fakultät immatrikulirt gewesen sind, auf die für das medizinische Studium vorgeschriebene Zeit 539.

Menbelssohn. Bartholby'sche Stipenbien zur Ausbildung von Musitern. Bestimmung über ben Termin für die Aufforderung zur Bewerbung

169. Aufforderung jur Bewerbung 349.

Meperbeer'sche Stiftung für Tonkunftler. Entscheibung über bie Preis-

bewerbung 447.

Militärdienst. Eine nur auf Aufnahmeprufung beruhende Angehörigkeit zur Obersekunda gewährt nicht bie Berechtigung jum einjährig-freiwilligen Mil.

Militärische Uebungen. Buftanbigfeit zur Dispensation von milit. Ueb. 407. Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten 1. 381. Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens an baffelbe 225, 226.

Mobiliar. Fenerversicherung. Ausschluß berselben bei Schullehrer. Se-

minaren 570.

Mufeen, Ronigliche, ju Berlin. Perfonal, Abtheilungen zc. 47. Bufammensetzung ber Sachverständigen - Rommissionen 272. Rauch - Museum, Runftgewerbe-Museum f. d.

Mufit f. Rirchenmusit, Meyerbeer'iche und Mendelssohn'iche Stiftung.

N.

National-Galerie. Direttor 48. Rorbschleswigsche Bollsschnllehrer. Fortbilbungefursus im Deutschen 473.

Oberbräsibum für die Brovinz Schleswig-Bolstein, Berlegung bes Sites 406. Orben und andere Allerhöchste Auszeichnungen. Berleihungen bei ber Feier des Arönungs- und Ordenssestes 215. Degl. aus Anlag ber Zeier ber golbenen Sochzeit Ihrer Raiserl. und Königl. Majestäten 370. Degl: bei Unwesenheit Geiner Majestat bes Raisers und Ronigs in ber Proving Dfepreußen 591, Westpreußen 593, Pommern 593. - Friedenstlaffe des Ordens pour le mérite, Berleihungen 350.

Babagogische Rurse für evangel. Theologen an Schull. Seminaren. Einrichtung und Termine zu Uetersen 569.

Paritätische Schulen s. Schuleinrichtungen.

Batronatbaufonds. Berminderung bes Bebarfs bei bemselben 406.

Pensionsmesen. Buschußtaffen für emeritirte Lehrer in ber Proving Solefien, Staatejufduß 405.

Berfonaldronit auf ben letten Seiten ber Monatchefte.

Pharmagenten f. Apotheter.

Philologie, Charlottenstiftung für Phil., Preisaufgabe 450.

Poftangelegenheiten. Tragung ber Portofoften für Beitreibung von Rollegien-Honoraren 425. Folgen ber Ablehnung ber Annahme eines bienflichen Bescheides 509. Postamtliche Behandlung der Gendungen mit Zustellungsurkunden 667, 677. Postscheine als Rechnungsbeläge, Bobe ber Zahlungen 678. Verpadung ber Bauprojekte bei Bersendungen 682.

Praparandenanstalten. Grindung einer neuen flaatl. Prap. Anft. 404. Preisaufgaben, Preisausschreiben G. Atabemie b. Wissenschaften und Alab. b. Allnste. - Biktoria. Statue und Standbilber preußischer Perricer für bas Beughans zu Berlin 449, 547. Preisausschreiben bes Ronigl. Italienischen Ministers für Aderbau 275. Degl. bes Ronigl. Italienischen Benetianischen Institutes ber Wissenschaften und Runfte 275. Stanford'scher Breis für eine Arbeit über Spbrophobie 276.

Breisftigtungen. Grimm-Stiftung ju Preisen für Arbeiten ans ber Litte-

ratur und ber Runftgeschichte 246.

Priefterseminare und von benselben verwaltete Stiftungen, Stempelfreibeit 513.

Privatdozenten bei ber medizin. Fafult. ber Univers. zu Riel, Reglement für die Babilitation 420.

Brivatunterricht. Beschränkung in Bezug auf bie Rlaffe eines Symnafiums, in welche ein zeitweise privatim unterrichteter frftherer Schuler wieber aufgenommen werden kann 454.

Brobejahr. Ausschluß ber Abhaltung beffelben an Mittelschulen 277.

Erofessuren an Universitäten, Nachweisung über bie Bahl 316. Gründung neuer 403.

Bromotionen. Nachweisung über bie Babl 231.

Protofolle ber Direktoren . Konferenzen. Ginheitliche Publikation und buch.

banblerische Berbreitung 170. Aenfere Ausstattung 276.

Brovingialbeborben für bie Unterrichts. Angelegenheiten. Nachweisung 5. Gründung neuer Stellen bei Prov. Schultollegien 402. Berlegung bes Sites bes Oberpräfidiums und bes Prov. Schultoll. ber Proving Schleswig-Polstein (nach Schleswig) 406. Ueberweisung von Gewerbeschulen in ben Geschäftsbereich ber Prov. Schulkollegien 568. — Grundung einer nenen Schulrathestelle bei einer Regierung 406.

Prüfungen für den Staatsdienst im Bau- und Maschinensache, Abanderung

ber Borschriften 505.

— für das Lehramt an höheren Unter. Anft. Nothwendigkeit der Ablegung

der zweiten Brufung seitens der anzustellenden Elementarlehrer 277.

— an höheren Unterrichtsanstalten. Nachweisung über die Zahl der Maturitäts-Afpiranten bezw. Abiturienten 173. Termin für Bulaffung zur Abiturientenprufung nach einem Bechsel bes Gymnas. 452. Gymnas. Reifeprufung von Realschul-Abiturienten: Wiederholte Zulaffung, Gegenstände ber Brufung, Zuständigkeit für Genehmigung ber Zulassung 451. Eine nur auf Aufnahmeprufung beruhende Angehörigkeit zur Obersekunda gewährt nicht bie Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienste 455.

— an Shullehrer, und Lehrerinnen, Seminaren. Anordnungen für die Ent, laffungsprüfungen in der Provinz Hannover 692. Berzeichniß ber aus den Anstalten zu Dropfig mit bem Reifezeugnisse entlassenen Böglinge 477.

S. a. Prüf. ber Lehrerinnen.

— ber Lehrer an Mittelschulen sowie ber Rektoren. Termine 115.

sung über die Zahl der Geprüften in der Rheinprovinz 283.

— ber Bolksschullehrer. Nothwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung seitens ber an höh. Unt. Anft. anzustellenben Elementarlehrer 277. Degl. der an öffentlichen Taubstummenanstalten anzustellenden Elementarlehrer, Anrechnung ber an solchen Anstalten zugebrachten Zeit bei Bulaffung zur zweiten Prlifung in ber Proving Schleswig-Polstein 284, Pofen 488. Prilfungen der im Kreise Herzogth. Lauenburg anzustellenden Vollsschullehrer 199.

- ber Lehrerinnen und ber Schulvorsteherinnen. Termine 119. Nachweisung über die Zahl zc. der Prüfungen i. J. 1878: 470. S. a. Prüfungszeugnisse.

— ber Borsteher und Lehrer für Tanbstummenanstalten. Termine 284. 285. Befähigungszeugniffe aus ber Borfteberprufung 577. Zweite Prüfung ber Elementarlehrer an Taubstummenanstalten, Nothwendigkeit der Ablegung vor Zulassung zur Tanbst. Lehrer-Prafung 284, 488.

— der Turnlehrer. Termin 204. Befähigungszeugnisse 357. S. a. Turn-

lebrer-Bild. Anft.

— ber Turnlehrerinnen. Termine 290, 577. Befähigungszeugniffe 202, 479.

- ber Zeichenlehrerinnen, Termin 205. Befähigungszeugniffe 478.

— ber Panbarbeitslehrerinnen. Prufungsorbnung in ber Rheinproving 205.

— in der Boltsschule. Entlassungsprüfung im Konfistorialbezirte Aurich 489. Prüfung stommissionen für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Kandidaten bes geiftlichen Aintes. Zusammensetzung 226. Beränderungen zu Münster 229, Marburg und Riel 504, 505.

— Wissenschaftliche. Zusammensetzung 310.

Prüfungeordnung für Lehrerinnen. Grunbfate für die Ausführung 472.

- filr Bandarbeitelehrerinnen in ber Rheinproving 205.

Prüfungezeugnisse Anordnungen bezüglich ber Abgangezeugnisse bei ben

Seminaren in ber Proving Pannover 692.

— für Lehrer, Lehrerinnen, 2c. Bereinbarungen mit anbern Staaten über gegenseitige Anerkennung: Großberzogth. Sachsen-Weimar 201, Freie Hansestabt Bremen 355, Freie und Hansestabt Hamburg 694.

R.

Rand. Dufeum. Borfteber 48.

Realberechtigungen. Ergänzungegesetz wegen Ablösung ber ben geiftlichen zc. Instituten zustehenden Realberecht. 406.

Real-Lehranstalten. Berzeichniß ber Gymnas. und Real-Lehranft. 85.

Realschulbildung. Anrechnung der Semester, während welcher Realschul-Abiturienten bei der philosoph. Fakultät immatrikulirt gewesen sind, auf die sur das medizinische Studium vorgeschriebene Zeit 539. Opmnasial-Reiseprüfung von Realschul-Abiturienten: Wiederholte Zulassung, Gegenstände der Prüfung, Zuständigkeit sur Genehmigung der Zulassung 451.

Rechen in stitute. Reglement für das Seminar zur Ansbildung von Studirenden im wissenschaftl. Rechnen an der Univers. zu Berlin 165. Reglement

für das Recheninstitut ber Sternwarte zu Berlin 167.

Rechnungsmefen f. Etatemefen.

Rechtsverhältnisse ber Studirenden auf den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem Lyzeum zu Braunsberg, Gesetz 414. Borschriften sür die Studirenden 520. Instruktion zu diesen Borschriften 531. Uebergang der Gerichtsbarkeit in Civil- und Strassachen auf die bürgerlichen Gerichte 537. Sühneversuch vor Privatklagen wegen Beleidigungen 538.

Rechtsweg. Ausschluß besselben bei Beschwerben über Eintreten bes Gutsberrn oder seines Bertreters in das Schullokal gegen den Widerspruch bes

Lehrere 698.

Regierungen. Gründung der Stelle eines Schulrathes im Nebenamte bei ber Regierung zu Liegnit 406.

Reicheta ffen ich eine, Behandlung beschäbigter und unbrauchbar geworbener 232.

Rei feprufung f. Maturitätsprufung.

Reiseberichte ber Seminarlehrer über Instruktionsreisen, Inhalt und Form 354.

Reisejonrnal ber ftandigen Rreis-Schulinspettoren, Führung 161.

Reisetoften f. Dienftreifen.

Reiseftipen bien f. Alabemie ber Runfte, begl. Stipenbien.

Rektorat, Prorektorat, Dekanat bei ben Universitäten 2c. Bestätigung ber Wahlen zu Riel, Abnigsberg 161, Greisewald, Halle 315, Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Marburg, Münster 419. — Aenderung der auf die Rektorwahl zu Bonn bezüglichen statutarischen Bestimmungen 418.

— und Prorestorat bei ber technischen Bochschule zu Berlin, Ernennungen 265, 345. Religibse Erziehung in ber Boltsschule. Schulanbachten, Schulmeffe 696.

S. a. Erziehung.

Religion sun terricht in ber Bollsschule. Ertheilung und Leitung bes tathol. Relig. Unt. 501.

Remunerationen, außerorbentliche, für bie Universitätelaffenbeamten bei extraorbinaren Bauten 539.

Rendanten von Stiftungefonde, Rautionepflicht 161.

Revers der Geminaristen, Anrechnung der an einer Taubstummenanstalt zus gebrachten Dienstzeit auf die breijährige Dienstzeit im Bolksschulamte, Proping Schleswig Polstein 284, Posen 488.

v. Robr'iche Stiftung, Preisertheilung 447.

T,

Saling'iche Stiftung für Studirenbe ber technischen Pochschule zu Berlin, Aufforderung zur Bewerbung 347, Berleihung 546. Shabliche Schriften. Berbreitung ber Ankundigung von solchen bei Lieferung eines von dem Ministerium empsohlenen Bertes 352.

Schifferkinder, Soulbesuch berselben mahrend ber Winterzeit. Anordnungen

im Reg. Bezirte Bromberg 212, Posen 582.

Sch les wig'iche Bolleschullehrer. Fortbilbungetursus im Deutschen für norbschlesw. Lehrer 473.

Schreibtinte, Auswahl für die Herstellung urknndlicher Schriftsticke 412.

Shulandacht bei dem Beginne des Bormittags-Unterrichtes in Bollsschulen 696. Shulanfsicht, staatliche. Dienstaussicht über die Lehrer in Beziehung auf Ausübung der Schulzucht 282. Leitung des katholischen Religionsunterrichtes in der Bolksschule 501. Behörden für Wahrnehmung der staatlichen Aussicht über die Warteschulen in der Provinz Pannover 411. S. a. Kreisschulinspektoren, Schulinspektion.

Soulbante f. Soulgeräthschaften.

Soulbauten f. Bauwesen.

Soulbesuch, Schulpsticht. Zuständigkeit bei Entlassung der Kinder ans der Bollsschule 207. Kontrole über den serneren Schuldesuch der aus einer boh. Unt. Anst. vor Zurücklegung des schulpstichtigen Alters ausscheidenden Schiler 489. Anordnungen über den Schuldesuch der Schifferkinder im Winter, Reg. Bez. Bromberg 212, Posen 582. Bestimmungen über den Unterricht der in Fabriken und gewerblichen Anlagen beschäftigten Kinder 292. Schulentlassungsprüsung im Konsist. Bezirke Aurich 489.

Soulbilbung ber Armee. Erfat-Mannschaften, flatift. Nachweisung 578.

Soulbuder f. Lehrmittel.

Souldienst an höh. Unt. Anst. Nothwendigkeit ber Ablegung ber zweiten Bollsschullehrerprüfung seitens ber anzustellenden Elementarlehrer 277.

— an Bollsschulen. Instruction für die Schulbehörden des Kreises Herzogth. Lauenburg, btreff. die Anstellungssähigkeit der Schulamtsbewerber und die Besetzung der Bollsschullehrerstellen 199. Bereinbarungen mit anderen Staaten s. Prüfungszeugnisse.

— an Taubstummenanstalten. Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubst. Anst. in Beziehung auf Zulassung zur zweiten Elem. Lehrerprüfung unb breijährigen Schulbienst, Provinz Schleswig-Polstein 284, Posen 488.

Sonleinrichtungen. Nachrichten über paritatifche Schulen 156.

Sonlentlassung f. Schulbesuch.

Schulfeier am Tage ber golbenen Pochzeit Ihrer Majestäten bes Raisers unb ber Raiserin 309.

Schulgebäube. Benutzung von Schullokalen für das öffentl. Impfgeschäft 296. Bauart bei Schulhäusern (Massiv oder Fachwerksbau) 361. Größe und Einrichtungen der Schulzimmer, Ausbehnung der Lehrerwohnung 362. Umfang der Wohnung und des Scheunenraumes für Lehrer einklassiger Schulen 695. Andringung der Fenster im Schulzimmer 703. — Beschaffung der Tische und Bänke sit die Schulstube, Berpflichtete 587, 589, 590.

Soulgeräthschaften. Tische und Bänke ber Schulstuben gehören zum Inventarium der Schule, nicht zu den Schulgebäuden und Schulmeisterwohnungen 587, 589, 590. Zulässigkeit des Berwaltungsstreitversahrens über die Berpflichtung der Gutsberrschaft, das Holz zur Beschaffung dieser Uten-

filien zu liefern — vorbehaltlich des ordentl. Rechtsweges 587.

Soulgottesbienft zc. Theilnahme ber Kinder an ber Schulmeffe, ber

Morgenanbacht in ber Schule 696.

Schulinspektion. S. a. Kreis-Schulinsp. — Berücksichtigung der konfessionellen Berhältnisse bei Ernennung der Schulinspektoren 230. Einrichtung des padagogischen Kursus für evang. Theologen bei dem Seminar zu Uetersen 569.

Soulland f. Dienftland.

Soulmesse s. Soulgottesbienst. Soulpflicht s. Schulbesuch. Soulfpftem f. Souleinrichtungen.

Schulvorstand. Eigenschaft bes Gutsberrn, Stellung im Schulvorstande, Erfordernisse und Stellung eines Bertreters 698.

Soulzimmer f. Soulgebäube.

Goulzucht. Dienstaussicht über die Lehrer in Beziehung auf Ausübung der Schulzucht 282.

Seehandlung. Belegung von Gelbern flaatlicher Anftalten bei berf. 508.

Seminare an Universitäten. Semin. zur Ausbildung von Studirenden im wissenschaftl. Rechnen zu Berlin, Reglement 165. Recheninstitut der Sternwarte zu Berlin, Reglement 167. Seminar und Proseminar sur klassischer Philologie zu Königsberg, Reglement 433.

- für Bolleschullehrer und Lebrerinnen. Bergeichniß 103. Ginrichtung und

Erweiterung von Parallellursen 404.

Geminar Direktoren. Berzeichniß 103. Instruktion für bie Direktoren ber Agl. Schullehrer-Seminare in ber Provinz Hannover 462.

Seminartursus für evangel. Theologen, Einrichtung und Termine zu Ueterfen 569.

Seminarwesen. Einrichtung und Erweiterung von Parallellursen 404. Unanlässigleit des Eintrittes verwiesener 2c. Seminaristen in ein anderes Seminar 469. Anordnungen für die Entlassungsprüsungen an den Seminaren der Provinz Hannover 692. Instruction für die Seminar-Direktoren in der Provinz Hannover 462. Betrieb des Gartenbaues an den Seminaren in der Provinz Pommeru 196.

Siegel-Abguffe bei bem Reichsarchive zu Munchen 274.

Staatsaus gaben für öffentl. Unterricht, Runft und Wissenschaft, Nachweisung 3142. Staats zuschüsse Geschäfts- und rechnungsmäßige Behandlung der Bedürfniszuschüsse sie höheren Unterrichtsanstalten 456. Anweisung, Zahlung und Verrechnung der Staatszuschüsse für Gewerbeschulen 691. — Unzulässige leit der Gewährung von Staatsbeihülsen zur Durchführung eines Gehaltssischen mit Dienstalterszulagen oder einer s. g. beweglichen Gehaltsstala 484.

Statistisches. Zahl der Lehrer an den Universitäten s. Lehrer. Degl. an den höheren Unt. Anstalten: in den Frequenzlisten angegeben. — Promotionen 234. — Frequenz der Universitäten, degl. der Gomnasiale und Real-Lehranstalten s. Frequenz. — Maturitäts Aspiranten bzw. Abiturienten an den Gomnasien 20. 173. — Maßbestimmungen für die Alassenräume der Gomnasien 20. 173. — Maßbestimmungen für die Prüfungen der Rettoren und der Lehrer an Mittelschulen 115; degl. der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen 119; degl. der Lehrer und der Borsteher an Taubstummen Anst. 281. — Zahl der von 1873 die 1878 in der Rheinprovinz geprüften Rektoren und Lehrer sur Mittelschulen 283. Nachweisung der im Jahre 1878 geprüften Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen 470. — Rachtichten über die Eleven der Turnlehrer Bildungsanstalt im Winter 1878/79 570. — Schulbildung der Armee-Ersat-Mannschaften 578.

Stempel. Kontraktl. Berabrebungen über eine künftig zu bestellende Kaution unterliegen nicht dem allgemeinen Bertragsstempel 314. Stempelfreiheit der Priesterseminare und der von denselben verwalteten Stiftungen 513. Stempelfreiheit der den Studirenden der technischen Hochschule zu Berlin am Schlusse der Studienjahre und bei dem Abgange ertheilten Zengnisse 544.

Sterbequartal. Gehaltszahlungen im Falle bes Todes eines Staatsbeamten 410.

Sternwarte zu Berlin, Personal 83. Recheninstitut bei berfelben, Reglement 167.

Stiftungen. Rautionspflicht ber Renbauten von Stiftungsfonds 161. Stempelfreiheit ber von Priesterseminaren verwalteten Stiftungen 513.

Stipenbien, Etipenbienstiftungen. S. a. Alabemie ber Klinste, Menbelssohn-Bartholbpiche Stipenbien, 2c. Pammeriche Stipenbienstiftung bei ber Univers. zu Berlin, Statut 249. Peder-Stiftung bei ber Univers. zu Berlin, Statuten 684. Dauer der Berleihung von Stipendien bei der technischen Hochschule zu Berlin 545. Saling'sche Stipendienstiftung bei ders. Pochschule, Ausschreiben 347, Verleihung 546.

Stottern und seine Beseitigung, Gutachten über eine Schrift von Gutmann 584. Strafsachen der Studirenden. Uebergang auf die bürgerlichen Gerichte 537.

Stubienzengnisse. Stempelfreiheit ber ben Studirenden ber technischen Hochschule zu Berlin am Schlusse ber Studienjahre und bei bem Abgange

ertheilten Zeugnisse 544.

Studirende, Berhältnisse berselben. Gesetz, betress. die Rechtsverhältnisse ber Studirenden und die Disziplin auf den Universitäten 2c. 414. Borschriften stir die Studirenden in Beziehung auf Ausnahme, Abgang, rechtliche Stellung und akademische Disziplin 520. Instruktion zu diesen Borschriften 531. Uebergang der Gerichtsbarkeit in Civil- und Strassachen der Studirenden auf die bürgerlichen Gerichte 537. Bornahme des Sühneversuches vor Privatklagen gegen Studirende wegen Beleidigungen 538.

Sthneversuche vor Privatklagen gegen Studirende wegen Beleibigungen 538.

#### 3.

Taubstummenwesen. Ablehnung des Antrages auf Aushebung des §. 2 ber Prüfungsordnung für Taubst. Lehrer v. 27. Juni 1878, Erleichterung des Uebertrittes von Schulamtsbewerbern an die Taubst. Anstalten 284, 488. Termine für die Prüfungen der Borsteber und Lehrer an Taubst. Anst. 284, 285. Befähigungszeugnisse aus der Prüfung für Borsteber 577.

Tednische Dochschule zu Berlin. Provisorisches Berfassungsstatut 251. Regulativ wegen Organisation der Abtheilungen 262. Rektorat und Prorektorat 265, 345. Regelung einiger Berhältnisse (Abtheilungs-Rollegien und

Borsteber, Synditus, Senat) 345.

Technisches Unterrichtswesen. Ueberweisung besselben an bas Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten 225, 226. Uebertragung der Staatsaussgaben auf den Etat desselben Ministeriums 394, 405, insbesondere eines Unterstützungsfonds 406.

Telegraphen. Mitwirtung ber Boltsichule'gur Berbutung von Beschäbigungen

an Telegraphen 697.

Tin ten, Auswahl für die Herstellung urkundlicher Schriftstücke 412.

Turnfahrten während der vierwöchentlichen Turnkurse für Elementarlehrer 360. Turngeräthe für Unterrichtsanstalten, neue Ausgade des Preisverzeichnisses von Kluge 488.

Turnhallen, bauliche Einrichtung 279.

Turnkurse für im Amte stehende Elementarlehrer, Anordnung 290, statistische Nachrichten 286. Turnfahrten während des Kursus 360.

Turnlehrer Bilbungsanstalt. Reuer Rursus 359 Befähigungszeugnisse 356. Auszug aus einem Berichte über ben Kursus im Winter 1878/79 570. Bebingungen für bie Benutung ber Bibliothet 281.

Turnlehrer- und Turnlehrerinnenprufung f. Prufung.

Turnunterricht. Stundenzahl für denselben in den höheren Unt. Anst. und ben Seminaren 279.

#### n.

Um zug stoften. Zuständigkeit für Anweisung zur Zahlung an Beamte ber geistlichen zc. Berwaltung 229, 409. Zahlung an Gymnasial- ze Lehrer aus den Anstaltstassen 409. Bedingungen für Gewährung einer Umzugs-tosten-Bergütung bei Uebernahme von Personen in den unmittelbaren Staatsbienst 507.

Universitäten, Alabemie zu Münster, Lyzeum zu Brannsberg, Personal 48

bis 82.

1879.

Un iversitäts. Gebäube, Bauten. Einweihung bes neuen Univers. Geb. zu Marburg 345. Besondere Lergutungen für die Univers. Raffen-Beamten bei extraordinären Bauten 539.

- Gelber f. Univers. Bermögen.

- Rliniken. Erwerbung von Grundstlicken für die geburtshülfliche Klinik der Univers. zu Berlin 164.

- Gammlungen ac. Zuwendung eines herbarinms an die Univers. zu

Bonn 544.

- Geminare f. Geminare.

- Statuten zu Boun, Aenberung ber Bestimmungen über die Rettorwahl 418. - Studium. G. a. Studirende. - Aurechnung ber Semester, während welcher

- Healschum. G. a. Studtende. — Aurechnung der Gemester, wahrend welcher Realschul-Abiturienten bei der philosoph. Fakult. immatrikulirt gewesen sind, auf die für das medizinische Studium vorgeschriebene Zeit 5.39.

- Bermögen. Berginsliche Belegung ber Kapitalien, insbesondere Prüfung ber Sicherheit bei hppothekarischer Anlage 422. Ziusbare Belegung bisponibler Bestäude bei ber Seehanblung 508.

- Borlesungen. Borschriften fur bie Studirenden bezüglich ber Borles. 524.

Inftruktion zu biesen Borschriften 533.

Unterhaltung ber Gymnafial. zc. Anftalten, Staatejuschliffe f. b.

— ber Bolteschule. Beschaffung ber Tische und Bante in Schulftuben, Berpflichtete 587, 589, 590.

Unterricht 6-Anstalten, bobere. Berzeichniffe 85. Uebernahme von Anftalten

burch ben Staat 404.

- Beborden, Ministerium 1. 381. Provinzialbehörden 5. Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens an das Ministerium der geistlichen zc. Augelegenheiten 225, 226. Ueberweisung von Gewerbeschulen in den Geschäftsbereich der Provinzial-Schultollegien 568.

— Betrieb zc. Gartenban Unterricht an ben Seminaren in der Provinz Bommern 196. Stundenzahl für den Turnunterricht an den höh. Unt. Auft.

und an den Seminaren 279.

- Mittel f. Lehrmittel.

- Stuuden. Stuudenzahl für den Turnunterricht an den hoh. Unt. Anft.

und an den Seminaren 279.

- Berwaltung. Ueberweisung des technischen Unterrichtswesens au das Dinisterium der geistlichen zc. Angelegenheiten 225, 226. Uebertragung der Staatsansgaben für dasselbe auf den Etat dess. Ministeriums 394, 405. — Lontrole über den serneren Schulbesuch der aus einer höh. Unt. Anst. vor Zurudlegung des schulpslichtigen Alters ausscheidenden Schüler 489. — Grundsätze und Entwickelung der Berwaltung bezüglich des Boltsschulwesens 129, 151. — Ertheilung und Leitung des katholischen Religionsunterrichtes 501. Ur kunden. Auswahl der Tinte für herstellung urkundl. Schriftsücke 412.

B.

Berbreitnng ber Ankindigung schädlicher Schriften bei Lieferung eines von bem herrn Minister empfohlenen Wertes 352. S. a. Berlagsbuchhandlungen. Berlebreanftalten. Mitwirkung ber Schule jur Berbittung von Beschäbi-

Bertehreanstalten. Mitwirfung ber Schule jur Berhutung von Beschäbigungen an Telegraphen 697.

Bermadtniffe f. Buwenbungen.

Bermögensverwaltung. Berzinsliche Belegung ber Rapitalien ber Universitäten, insbesondere Prusung der Sicherheit bei hypothekarischer Anlegung 422. Belegung von Gelbern staatlicher Anstalten bei ber Königl. Seehandlung 508.

Berfetung f. Umjugetoften.

Bermaltungsfireitverfahren. Unzuläsfigkeit bezügl. bes Ertragswerthes von Schullandereien, wenn eine Regulirung bes Lehrereinkommens nicht eingeleitet ift 481. Buläsfigkeit bezügl. ber behaupteten Berpflichtung einer

Gutsberrschaft zur Lieferung bes Holzes für bie Schul-Tische und Bante

- vorbehaltlich bes ordentl. Rechtsweges 587.

Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. Allerhöchste Berordnung 605. Aussührungsanweisung 631. Postamtliche Behandlung der Sendungen mit Zustellungsurfunden, Bersügung und Anweisung des Herrn General-Postmeisters 667, Bersügung des Herrn Finanz-Ministers 677. Borlesungen s. Univers. Borles.

#### W.

Warteschulen in ber Provinz Hannover, Behörden für Wahrnehmung der staatlichen Aussicht 411.

Beiblide Bandarbeiten. Prüfungsordnung für Bandarbeitslehrerinnen

in ber Rheinproving 205.

Wenter, Dr., Unterstützung ber Forschungen besselben über beutsche Dialette 550. Birthschaftsgebäude bei Schulen. Umfang bes Scheunenraumes für Lehrer einklassiger Schulen 695.

Bittwenpension im Falle einer Chescheibung und Wieberverheirathung bes

Lehrers 291.

Wittwen- und Waisenkassen für Elementarlehrer. Aufnahme der Lehrer an Landwirthschaftsschulen, insbesondere in Beziehung auf das pekuniäre Interesse dieser Kassen 575.

### 3

Zeichnen. Prüfung von Zeichenlehrerinnen, Termine 205; Befähigungezeugeniffe 478.

Beidnungen. Berfahren bei Entnahme von Ropien und bei Berfenbung von

Bauzeichnungen 682.

Zeugbaus zu Berlin. Aufstellung einer Biktoria-Statue, Breisausschreiben 449, Preisertheilung 687. Dogl. der Standbilder preußischer Herrscher, Preisausschreiben 547.

Binsbare Belegung ber Kapitalien ber Universitäten, insbesond. Prüfung ber Sicherheit bei hypothekarischer Anlegung 422. Osgl. von Gelbern

staatlicher Anstalten bei ber Abnigl. Seehandlung 508.

Buchtigung, törperliche, in ber Schule. Dienstaufsicht über bie Lehrer in Beziehung auf Ausübung ber Schulzucht 282.

Buftellungenrtunben f. Boftangelegenheiten.

Juwendung en im Ressort ber Unterrichts Berwaltung. Nachweisung 365.
Zuwendung eines Perbariums an die Univers. zu Bonn 544.

# Namen:Verzeichniß

## 3um Centralblatt für den Jahrgang 1879.

## (Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

Seine Majestät der Raiser und König 41. 43. 46.
Ihre Majestät die Kaiserin und Königin 46.
Seine Kaiserl. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen 46. 47. 48.
Ihre Kaiserl. und Königl. Doheit die Kronprinzessen des Deutschen Reiches und von Preußen 46.
Seine Königl. Hoheit der Brinz Karl von Preußen 46.
Seine Hoheit der Herzog Ernst zu Sachsen-Koburg und Gotha 46.

Maron 479. Abicht 88. Achenbach, Staatsminifter, Oberpräfid. 5. 6. -, Schula. Kaudibatin 477. Actert 599. Adermann bo. Abam 88. Adamtiewicz 55. Abides 379. Adlet 44. 346. Megidi 52. Afinger 44. 44. Ablwardt 60. Ahrens 90. 602. Alberti 69. Albrecht, Ars.Schulinfp., | Anter 24. Pfarrer 33. —, a. o. Prof. 54. -, Brivatboz. 50. -, Gettionschef, Brof. 84. -, Gewerbeid. Dirett. 102.

—, Shula. Randidatin

477.

Alleler 108. Allenburg 24. Alftere 597. Altbürger 37. Altenborf 373. Althaus, Ars-Schulinsp., Superint. 30. —, a. o. Prof. 56. -, Gewerbesch. Oberl. **302.** Altmann 479. | Amberg 44. | Anderson 24. Andra 80. Andrée 448. Andresen, Rre-Schulinsp., 29. —, a. o. Prof. 80. Anschüt 80. Anton 89. | Ang 27. Arit, Kre-Schulinsp. 23. -, emerit. Lehrer 217. Arndt, a. o. Prof. 59. -, Lehrer ber Tonkunft 80. Arnold, o. Brof. 74. 345. —, **G**hmn. **L**. 373.

Arnold, Schulvorfteberin 115. Arnoldt 85. 591. Aron 57. Aronhold 345. 346. 346. 347. Artopé 103. Arpruni 57. Ascrson ob. Uhmann 64. Ahmus 89. Aue 67. Anerbach, a. o. Prof. 62. —, Realsch. 2. 305. v. Auerswald 7. Anfrecht 80. Muler 221. Anelander 592. Auft, Rreis. Schulinfp., Suberintend. 22. -, Realsch. Dirett. 94. Auth 13. Aumers 41. 41. 84. b'Avis 373. v. Arleben-Magnus 67. 罗. Baabe, Lehrerin 479. —, begi. 479.

Back 92. Bachmann, o. Prof. 82. -, Opmn. Reft. 89. Bachofen von Echt 305. Backpans 65. 69. Bader 16. Bäck 24. 216. Bander 202. Bärwald 97. 114. Bäßler 27. 223. Bätgen 375. Bäthgen 68. Bäumer 20. Baper, Reg. u. Schulrath 13. Baper, Gener.Lieut. 3.D., Prafid. 43. 84. Bahlmann 2. 2. Bahnsch 596. Bahrdt, Rektor 98. —, Schulvorsteher 113. Baier 59. Bajohr, Kreis-Schulinsp. 17. -, Schula. Kandidatin 478. Balce 111. Baldamus, Sem. Dirett. 105. 111**.** —, Shulrett. 110. Ballhaus 479. v. Bamberg 97. Bandisch 15. Bandow 95. Bandtle 22. Bangert 496. Banisch 202. v. Bar 61. 61. 62, 219. Bardeleben, o. Profess., Geh. Mediz. Rath 4. 51. 53. —, Gewerbesch. Dirett. 103. b. Barbeleben 13. 14. Bardt 91. 99. Barfurth 603. Bargiel 44. 46. 47. Baring, Krs-Schulinsp., Superint. 30. —, begi., begi. 30. Barthausen 2. 2. Bartholt 301. Baron, Reg. n. Schulrath 7. —, a. o. Prof. 53.

**Bars** 114. Bartels 33. 228. **Bartelt** 706. Barth, Privatboz. 57. —, Realsch. Elementarl. 356. —, Semin Lehrerin 202. 321. —, Caubst. Anst. Lehrer **600.** Bartholdy 110. Vartkowski 222. Bartsch, Geh. Ob. Reg. Rath 2. 2. 298. -, **Ars-Schulinsp.** 15. Bartusch 478. **Bastian** 47. 56. Bath 57. Bathe 301. Battig 25. Baudach 22. Bauer, Rreis.Schulinsp. **39.** —, o. Profess. 48. 50. Bauerseind 26. Baum 71. Baumann, Ars Schulinsp., Pfarrer 35. -, o. Profess. 72. —, Privatdoz., Prof. 57. —, Gymn. L. 597. -, Semin. Direkt. 103. Baumgardt 92. Baumgart 50. 227. 379. Baumgarten, Privatdoz. 50. —, Lehrerin 479. **Baumm 494.** Baumstart, o. Prof., Geh. Reg. Rath. 57. 59. –, a. o. Brofeff. 60. Bant 81. Baper 37. Bechtel 73. Bec 108. Beder, Bize-Prafib., Prof. 43. 44. 447. —, Observator 84. -, Opmn. Oberl. 305. -, Progymn. Reft. 95. —, Realsch. Dirett. 97. -, Infpett., Prof. 100. -, Soulrett. 109. —, Soullehrer 600. v. Bederath 273. 273.

**273**.

Bedere 374. Bechaus 87. Beckmann, Ars Schulinsp. 18. —, Univers. Baurath 73. —, Realsch. Oberl., Prof. **598.** Beelp 50. Beer 30. Begas, D., Prof., Maler 44. 272. -, R., Profess., Bilb. bauer 44. 44. 46. 219. 274. —, K., Bilbhauer 687. Begemann, Gymn. Oberl. **597.** —, **G**hmn. L. 301. Beheim-Schwarzbach 101. Graf v. Behr- Regendant 7. Behre 33. Behrend 58. Behrendsen 374. Behrendt, Ohmn. L. 220. -, Gomn. Beichen . &. 602. Behring 217. Beinert 2. 2. Beisert 88. Belgardt 593. v. Belle 83. Bellermann, Prof., Mitgl. b. Afab. d. **R.** 46. —, a. o. Prof. 56. Belling 20. Bemmann 60. Benary 52. Benas 479. Bender, Krs-Shulinip., Pfarrer 37. -, o. Profess. 76. 77. **227**. **229**. —, begl. 82. 83. Benecke, a. o. Prof. 49. -, Opmn. Dirett. 85. Benete, o. Prof. 75. -, Gymn. L. 705. —, Schuldirektor 109. Benfey 72. Bengelsdorff 59. Bennewit 110. Benrath, Privatboz., a.o. Brof. 77. 595. —, Reftor 98. Bentin 479.

Berbig 99. Berdrow 104. Berendt 56. Bergemann 79. Bergenroth 602. Berger, a. o. Prof. 62. -, Lehrerin 202. —, degl. 479. Bergius &. Bergmann, o. Prof. 75. 505. —, Rettor 98. Bergion 54. Bertemeper 477. Berkenbusch 30. Berlage 81. Bermpohl 378. Bernard 223. Barnaps 80. Berner 52. Bernhardi 494. ' Bernfarbt, Privatboz. 54. -, Onmn. Dirett. 91. —, Schull. 222. Bernheim 72. Bernstein, o. Prof. 66. —, Privatdoz. 53. v. Bernuth 14. Bertelsmann 113. Bertheau 72. 372. Bertholb, Rre- u. flabt. Schnlinsp. 17. —, a. o. Proj. 49. Berttau 60. Bertuch 497. Befeler, Univerf. Rurat., Geh. Ob. Reg. Rath 76. 492**.** -, o. Brof., Geh. Juft. **Rath** 52. 53. 420. Besig 104. Beffer, Rrs. Schulinsp., Superint. 27. – , begi., begi. 27. Befiler 707. Besta 494. Bethe 106. Bethge 30. Bettinghaus 32. Beyer, Rre . Soulinip., Erapriester 18. -, begl., Superint. 19. -, begi., begi. 20. -, begl., begl. 30. —, Opmn. L. 374.

—, Progpmu. 2. 598.

Beyrich 41. 55. Benfchlag 64. 65. 226. Beyssell 103. Bezzenberger, Reg. unb Sonirath 10. -, Privatdozent, a. o. Brof. 72. 299. Bicer 36. Bied 10. Biebenweg, Rreis. Schul. insp., Superint. 30. —, Realsch. &. 705. Bieler 706. Bienewald 6(11). Bierling 58. 58. Biermann, C., Projen., Landschaftsmaler 40. —, G., Bildnigmaler 40. Biermer 61. 62. Biesenthal 220. Biesner 22. Bigge 91. Binbseil 373. Bingmann 36. Bintowski 23. Binsfeld 91. Bing 78. Birkefeld 202. Birtel 37. Birlinger 80. Birnbaum 103. Birt 76. Bischoff, Ars-Schulinsp. 34. —, a. o. Prof. 80. 314. —, Shulrettor 110. Bisping 81. 313. 420. Bittner, Ars.Schulinsp., Partet 24. -, o. Prof. 61. —, Pauptl. 497. Blanke 30. Blag 69. Bleibtren 45. Blindow 598. Blochmann 50. Blod, Shultettor 110. —, Degl. 114. Blumner 46. Bobertag 63. Bobril 86. Bod 9. Bodenbabl 69. Bobe, Rreis. Schulinsp., Brook 27.

Bobe, Rreis Goulinsp., Pfarrer 37. —, Ohmn. Dirett. 90. —, Semin. Direkt. 108. —, **Go**ull. 358. Bodeme 217. Bodin 110. Boder 377. Bödler 11. Bödeler, Ronfift. Dirett. 11. —, a. o. Prof. 72. 313. Böber, Semin. L. 379. —, Soull. 356. 286hm 445. Böhmer, Are. Soulinsp., Plattet 24. —, Proghmn.Reft. 495. —, Turnl. 359. de Bor 33. Borner 495. Borid 84. Boeszoermeny 378. Boters 26. Bothelt 24. Bottcher, Reg-Rath 3. —, Realsch. Dirett. 94. v. Bötticher 10. Bötticher, Prof., Arcitekt 45. -, Realld, Oberl. 598. Boble 90. Bohn 49. Bohnhoff 5.97. Boby, Geb. Reg. Rath 2. 218. —, o. Brof. 72. Boie 16. Boine 18. du Bois-Reymond 41.41. 51. 53. 370. Botelmann 686. Bolze 92. Boncompagni 43. Wondon 498. Bongart 377. Bonin 593. Bonit 2. 42. 298. Bonnet 39. Bonstedt 99. Boobstein 107. Hooz, Schulreltor 110. -, Soull. 706. Bordardt 41. 56. 595. Borders 220. -, begl., Superint. 33. | Borbibn 220.

Boretius 65. 65. Vorgmann 448. Bort 221. Bormann, Geh. Reg. Rath b. —, Gymn. Direkt. 89. —, **G**pmn. Oberl. 597. —, Pandarb. Lehrerin 202. Born 62. Bornemann 38. Bornträger 597. Borowski 104. Borrmann 109. Bothe 102. Bouché 84. Bouterwel 87. Bovermann 35. Brafice 477. Bräuer 272. Brand 24. Brandenberg 40. Brandes 112. Brandi 12. Brandis 11. Brandt, Kre-Schulinsp., Superint. 22. -, Prof. einer techn. **திருந்** 346. -, Univers. Fectl. 70. —, Realsch. Dirett. 92. —, Schull., Kant. 222. -, begi., begi. 706. v. Brauchitsch 13. 13. Braun, Ob. Reg. Rath 6. -, Arcis Goulinsp., Pfarrer 37. —, a. o. Prof. 76. —, Realso. L. 223. -, Semin. Dirett. 106. —, Schulrettor 110. Braune 376. Brauns, Ars.Schulinsp. 27. —, Privatboz. 67. Brauser 4. Braut 494. Brazator 25. Brede 113. Breeft 18. Brebmer 223. Breil 496. Breiter 10. Breithaupt 301.

Breitschwerdt 497. Brennede 356.

Brentano 61. 63, Breglan 56. Breuer 13. Breunung 98. Brie b3. Brieger 74. 74. Briegleb, o. Prof. 71.601. —, Ghmn. Dirett. 89. v. Briesen 477. Brinkmann 705. Briz 346. 347. Brock 88. Brodes 597. Brodhaus, Rreis.Schulinsp., Pfarrer 35. —, o. Prof. 68. Broahoff 76. Bröcker 29. Brömel 29. 106. Broicher 300. Bronisch 19. Broschinski 355. Brofig 63. Brud 62, 372. Brückner, Krs. Schuliusp., Pfarrer 24. —, Ponor. Prof., General:Superint. 2c. 52. Brüggemann, Are: Soulinsp., Pfarrer. 39... -, Proghmual. Rettor 96. Brügmann, Ars.Shul. insp., Afarrer 30. —, Soulrestor 110. Brüll, Ghmn.Direkt. 596. —, Proghmnas. Obert. **598.** Brumleu 479. Brundow 15. v. Brunn 72. Brunnemann 92. Brunner, Rrs-Schulinsp., Superint. 27. -, o. Prof. 51. 58. Brunow 22. Bruns, o. Profess., Geb. Justiz-Rath 42. 52. —, a. o. Prof. 56. 84. Brungel 217. Brutichte 479. Buchenau 91. Buchholz 374. Buchner 114. Buchwald, Privatdoz. 62.

Budbe 77. 595. Bubbeberg 37. Buderus 100. 598. Bubge, o. Profess., Geb. Mediz. Rath 59. 593. —, Privatdoz. 59. Bücheler, o. Prof., Geb. Reg. Rath 76. 79. 314. 493. 493. —, E. einer höh. Burgersch. 599. Bücher 223. Budienschutz 86. Badmann 30. Bunger 105. Bunting 33. Buren 37. Burgel 108. Büriner 72. Buscher 217. Büttner 22. Bujack, Ghmnas. Oberl. **597.** —, Pauptl. 217. Buldmann 356. Bunsen 42. Burcatdt 54. Burahard 58. Burchardt 21. Burgary 96. Burgdorf 29. Burger, Prof., Maler 45. —, Privatdoz. 79. —, Realsch. Oberl. 221. Burghardt 304. Burgtorf 103. Burlardt 39. 218. Burlart 103. Burthardt 26. Burmester 97. Burow 49. Bufd, Areis-Soulinfp., Superint. 26. —, degi., degi. 28. —, o. Prof, Geh. Mediz. **Rath** 78. —, a. o. Prof. 54. —, Opmn. L. 374. -, Progpmn. Rettor 96. Buschmann 11, 83. Buse 304. Busolt 50. 704. Busse 358. Bugmann 202. But 98. -, Gymn. Dirett. 86. | Buger 496.

C.

**E**äsar 75. 313. 420. Calaminus 36. Campe 87. **Cantor** 66. 372. Capelle 590. Carnuth 85. Caro, a. o. Prof. 63. -, Shula. Randidatin 477. Carfiadt 99. Caspary, o. Brof. 50. 310. —, a. o. Prof. 49. Casper 45. Captens 100. Cafter 306, 495. Cauße 21. Cellarins 37. Cerulli 707. Chalpbaus 10. Chasles 44. Chrifilieb 77. 216. Christmann 223. Chudzinski 597. Chun 100. v. Ciriacy-Wantrup 13. **Elaas** 378. Clacs 598. Claisen 80. Clasmann 37. Clausen 478. Claufius 79. 314. 493. **Cod** 30. Cocius 602. **Eblle** 30. v. **EbUn** 603. Coben 75. 313. **Cohn, s.** Prof. 63. 811. —, a. o. Prof. 62. Toing 36. Commer 44, 46. Conrad, o. Prof. 66. —, **G**ymn. L. 301. —, Progymu. L. 301. Consentius 346. Conftroffer 707. Conze 42. 47. Cordes, Rrs. Soulinsp., Superint. 30. —, begi., begi. 30. Cornelius 67. Cornill 74. Corfepins 15. Corften 600. Coffe 34.

Cofte 494. Cramer, o. Brof., Dirett. **75.** —, **G**pmn. L. 494. —, Realsch. Dirett. 94. Crampe 102. Credner 67. Cremer, R., Rre. Schulinsp. 39. —, **23**., begl. 39. —, o. Brof., Pfarrer 58. Cretius 45. be la Croix, Geh. Ob. Reg. Rath 4. 3. 44. —, Ob. Reg. Rath 13. Crola 37%. Crome 30. Crone 302. **Euno** 76. Cunt 37. v. **Eunh** 53. **Tuny** 478. Curschmann 54. Curtius 41. 42. 47. 55. 350. Enthe 373. Cybicowski 494. Czwalina 593. Czygan, Rre-Schulinsp. 15. 304. -, begi. 25. D.

Dage 43. 45. Dähnhardt 69. Dahlmann 375. Dahlström 477. Dahn 49. 49. Walmer 7. Dambac 53. Dames, Univers. Richter 61. 61. —, a. o. Prof. 56. Dammann 377. Dammers 30. Damroth 104. Damus 603, 705 Danger 577. Daniel 76. Dannenberg 273. Dapper 108. Darwin 42. Daubenspeck 40. Deberbing 302. Deegener 18.

Degenhardt 379. Deiters 87. Delius, Reg. Bige-Braf. 12. 12. -, o. Prof., o. Honor. Prof., Geb. Reg. Rath 79. 80. 372. Dellin 302. Dembowski 95. Demmin 479. Dernburg 51. 52. Deter, Instituts-Borfteb. 103. —, Schull., **R**ant. 600. Dethlessen 303. Detlessen 299. Deutschmann 72. Dewischeit 17. Dieck 112. 306. Dieckert 494. Diedmann 112. Diedelmeier 36. v. Dieberichs b. Dieberichs 301. Diedrich 19. Diehl 109. Dielit 47. Diemer 494. Diengbach 377. Frhr. v. Diepenbroid. Grüter 12. Dierde 11. 107. v. Dieft 10. Diestellamp 39. Dieterici 50. Dietrich, o. Prof. 74. —, Profess, einer techn. Podid, Reg. Banmeister 340. -, Gpmn. Direft. 88. -, Gymn. Oberl. 601. —, Soull. 378. Diet 37. Dietel 75. Diewit 20. Diez 114. Dible 89. Dibm. Rreis. Coulinsp Superint. 24. -, Realsch. Oberl. 602. Dillenburger 8. Dillmann 42, 51, 52. 274. Dilthey, o. Prof. 63. 227. 228. 311.

-, begi. 72. 313.

Dilthey, Soula. Kandibatin 477. Dirice 27. Disselbect 495. Ditges 91. Dittenberger 05. 00. Dittmann 103. Dittmar, Reg. u. Shulrath 8. —, Krs-Schulinsp. 22. -, begl., Superint. 26. —, Privatboz. 79. Dittrich, Reg. u. Soulrath., Roufist. Rath 7. 371. -, o. Prof. 83. 310. Dobbert 273, 274, 346, Doberent 374. Dobroschte 100. Doctor 05. Dodenhöft 358. Dodillet 5. Döhne 222. Dölberg 218. Dömich 36. 108. Dörffler 76. Dörgens 346. Döring, Gomn. Dirett. 90. 94. -, Rettor 98. --, Semia. L. 222. Dörf 223. Frhr. v. Dörnberg 9. Dörr 37. Dohrn, o. Prof. 73. 74. 345. —, Prof. 299. Polega 597. Domte 358. Donebach 115. Forn, Krs. Soulinsp. 23. —, degl., Stadtpfarrer 24. -, Prof., Rapellmeifter —, a. o. Prof. 63. Dorner 52. 227. Dossow 202. Dontrelepont 78. Dove, o. Brof., Geb. Reg. Rath 41. 55. 304. **351**. -, begl., Geh. Justig. Rath 70. 71. 71. —, Alfr., a. o. Prof., o. Brof. 63. 219.

b. Drack 76. Dräger 89. Drafete 377. Drate 43. 45. 351. Drath 497. Drechsler 72. Dreps 9. Dreffel 18. Dreßler, L. einer höh. Bürgerich. 603. —, Schula. Kandibatin 477. Dronke 94. Dropfen, Ars. Schulinfp., Superint. 20. 22. —, o. Prof. 42. 55. 273, 310. —, degl. 66. —, Privatdoz. 57. Druck 203. Drude 72. v. Drygalski 85. 592. Duden 91. Dücker 704. Dummler 66. 216. 312. Dürrstein 602. Würselen 203. Diwell 602. Duhm 71. Duncker 42. Dunker 75. Wurlach 32. Duve 377. Dyahoff 14. Wziakło 216.

Ebeling, Ars.Schulinsp., Superint. 19. -, Opmn. Dirett. 89. —, Semin. L. 223. Cberhard 91. Eberlin 496. Eberftein 23. Eberty 62. Cbstein 70. 71. **Ed** 61. 62. Ecardt 87. Ederlin 374. Edert 46. Edler 4. Edolt 106. Ebel, &. einer bob. Burgeric. 221. -, begl. 376. Edlessen 69.

Eggert, Oberl. einer höh. Bürgerich. 305. —, Soulrett. 110. **Chlers** 72. 313. Ehrenberg 71. Chret 479. Ehrhard 706. Chrhardt 220. Chrico 80. Ebrlich 37. Eiben 496. Eichelberg 75. b. Eichhorn 12. Cichhorst, a.o. Prof. 71. —, Realsch. Dirett. 92. Eichler, Rrs. Schulinsp., Superint. 20. -, o. Prof., Direttor 56 84, 311, —, Opmn. Oberl. 220. Eidmann 33. Eichstedt 59. Eichoff 302. Eicholt, Rektor 304. -, Bandarb. Lehrerin 479. Eitentöter 33. Giselen 94. Eisenhart ob. Eismann b. Eitner 88. Elener 25. Elster 30. Elvenich 61. 62. Elze 66. 312. Emmerling 69. Emrich 24. van Emster 40. Frhr. v. Ende 13. 13. Ende 44. 45. 346. Enbemann, Rreis-Soulinfp., Pfarrer 36. —, degl., Wetropolitan 36. -, o. Prof. 78. Enders 37. van Enbert 12. 12. Engel, Gomn. 2. 220. —, Realso. 8. 375. -, Semin. 2. 223. —, Soull. 356. -, begi. 706. Engelbrecht 497.

Engelte 479.

Engler 69. 312.

Engels 18.

Eugmann 111. Engfifeld 478. Enneccerus 73. 74. Enneper 72. Erbiam 49. **E**rd 30. Eramann 115. Erdelen 203. Erdmann, o.Ponor.Prof., Gener. Superint. 01. -, o. Brof. vb. —, a. o. Proj., s. Proj. 69. 595. —, Rektor 100. Erdfied 15. Erfurth 22. Ertelenz 115. Erman 219. Ernft, Ars. Schulinsp. 34. -, begl., Retter 37. -, Prof., Delan 228. —, Semin. L. 376. —, begl. 379. **Esce 23.** Esate 686. Eschweiler 598. Cemarch 69. Effer, Reg. u. Schulrath 13. --, **Rrs.Schulinsp.** 40. -, a. o. Prof. 72. Eulenberg 3. 4. Eulenburg 59. Euler 4. 599. Evers, Ohmu.Oberl. 597. —, Realsch. 2. 221. —, Shull. 497. Ewald, Mitglied b. Alab. b. 23iff. 41. -, a. o. Brof. 66. —, Brivatboz. 54. Ewoldt 223. Erner 377. Epbel 43. 45.

Superint. Bifar 27.

—, begl., Konsift. Assess.

29.

—, Schulrett. 110.

—, Schulvorsteherin

113.

Fabricius, Kreis-Schulinsp., Pfarrer 37.

Faber, Rreis-Schulinfp.,

Fabarius 27.

Fabricins, Ghmn. Oberl. 1 Falce, o. Prof. 74. —, a. o. Prof. 69. Faldenheiner 13. Fall, Staats-Minister 1. 43. 381. —, Privatdsz., Areis. phyfilus 54. Fallenberg 72. Fallenhagen 303. Fangel 29. v. Farenheid 46. Kasbender 54. Fauft, Kreis. Schulinsp. Zō. —, degl., Pfarter 37. Fauth 300. Kéaut 601. Fedner 373. Fectrup 81. Fecert 45. Fehlberg 22. geige 497. Keilhaner 497. Frbr. v. Feilibsch 59. Keldhaar 34. Feldhaus 303. Keldt 23. Fellinger 374. Kenger 38. Fengler, Ars.Schulinsp. 23, —, **G**hmn. L. 378. Kerber 75. Fernickel 35. Resca 72. Fesche 378. Fest 601. Feugner 76. Kichiner 24. Mid 72. Fidert 87. Riebach 497. Fiebler 102. Fielit 300. Fienemann 30. Finger 9. fint 346. Kinkler 79. Finsch, Direttor 267. -, Gymn. Oberl. 597. —, Soull., Kant. 600. Fingelberg 18. Fisch, Gymn. Oberl. 300. —, Realld. & 495.

Fischer, Rre. Schulinfp., Superint. 16. —, begi., begi. 20. 298. —, degl., degl. 22. —, degl., degl. 26. —, begl., begl 30. —, begi, begi. 33. -, o. Prof., Mebiz. Rath 62. —, Privatdoz., o. Prof. **60. 493.** -, Studirender 358. —, Geltionschef 84. —, Opmn. Oberl , Brof. **770.** - , Opmn. Oberl. 300. – , **G**hmn. L. 220. -, Realid. Dirett. 94. –, Rektor 99. -, L. einer bob. Bargersch. 376. -, begi. 379. —, Souldirett. 113. —, Soultest. 115. -, Schulvorsteher 115 Kittbogen 18. Fittica 76. Fitting 64. 65. Fiz 107. Flac 222, Fleischer, Prof. 42. —, Soull. 497. Flemming 69. सिंहिक ४५४. Fliedner 602, Alorin 35. Floridus 14. Flog 77. v. Flottwell 6. Fluck 37. Blugel 34. Flügge, Privatboz. 55. -, Semin. Dirett. 106. Förfter, Rre - Schulinfp. -, begl., Superint. a. D. 27. -, o. Profess., Dirett. 56. 83. -, o. Prof. 61. 62. —, **begi.** 80. 314. —, Soula. Kandib. 358. Forchhammer 69. Bord 705. v. Fordenbed 266.

Fog 92. Kraat 30. Frädrich 494. Frankel, B., Privatboz., Sanit. Rath 54. —, A., Privatboz. 55. —, begi. 62. Frängel 54. Frahne 35. France 36. Franke, a. o. Prof. 65. -, Opmn. Oberl. 597. —, Realich. Dirett. 93. Franken 58. Frantowski 373. Frant, Rreis. Schulinfp., Superint. 26. —, Privatdoz. 74. Frang, Univers. Mufildirett. 67. 299. -, Soula. Kandibatin 477. Franzen 496. Fraune 39. 371. Freese 477. Freising 57. Frenkel 374. Frensdorff 71. Frenten 448. Frerichs 3. 53. Freudenthal 63. 298. Freund, a. o. Prof. 62. **306.** -, Univ. Tanzmeist. 76. Freundgen 376. Frep 85. 592. v. Frephold 16. Freymond 63. Freytag, a. o. Prof. 66. **299.** —, Spmu. Direkt. 90. Frid, Gomn. Rett. 88. -, Lehrerin 479. Fride 69. v. Friden 5. Friedberg b2. Friede 88. Friedel 597. Friedersborff 705. Friedländer, Direkt. bes Münztab. 43. 47. -, o. Brof. 49. 50. 310. Frieblieb 61. 61. 311. Friese, Rreis-Soulinsp., Superint. 15. -, Semin. Dirett. 104.

Friese, Pandarb. Lehrerin 203. Fritsch, a. o. Prof. 54. —, **degi**. 66. v. Fritsch 66. Fritsche 93. Fröhlich, Kre-Schulinsp., Rest. 40. —, **G**hmn. L. 379. Froitheim 497. Fromme, Rre-Schulinfp, Superint. 30. -, Privatboz. 72. —, Edull. 377. Frowein 217. Fuchs, o. Prof., Geh. Justiz-Rath 73. 74. 345. —, a.o. Prof., Staats. anwalt 62. 602. —, Privatboz. 79. —, Shull., **R**ant. 217. --, Lehrerin 479. Klirstenau, Provinz. Schulrath b. -, Opmn. Dirett. 91. Fürstenberg 103. Küßlein 705. Fulda 89. Funk 301.

#### **G**.

Gabriel, Privatboz. 62. —, Semin. Dirett. 104. Gabe 479. Gärtner 23. Walle 63. Gallenkamp 95. Gamb 36. Gandiner 2. Gansen 108. Gank 90. Warbe 50. Garde 50. Gaspary 57. Gaffer 75. Gaubig 28. Ganpp 23. 298. Gawlick 5. Gebauer 15. Gebhardt 24. v. Gebhardt 704. Gehring 67. Gehrmann 373. Geiger 57. Geisberg 82.

Getsler, Rrs.Schulinsp., Superint., Ronfist. Rath 26. —, Agnes 203. Geift 93. Gellenthin 203. Genähr 377. Gensichen, Are. Schulinsp., Superint. 19. –, Lehrerin 479. Genthe 91. Gent, Geschichtsmaler 45. —, Rettor 97. Genzmer 66. George 358. Weorgi 28. Geppert 56. Gerber 93. 216. Gerde, Rrs. Schulinsp., Superint. 20. —, degi., degi. 20. Gerhardt 88. Gerloff 358. Gerner 17. Gerß 16. Gerfläcker 60. Gerten 217. Gervais 305. Geß 61. Gegner 94. Geuce 305. Gepger 203. Gidionsen 89. 98. Wiebe 14. Giebel 66. 312. Gierte 62. b. Gierszewsti 21. Giefe 25. Giesen 37. Wieße 37. Gilbert 72. Gildemeister 79. Witler 62. v. Gis pai 57. **Glan** 57. Glaser 75. Glasmachers 14. 40. Gleim 111. Gloat 706. **G**loël 26. Glotte 18. Gnat 36. Oneift 52. Gode 598. Gobel, Proving. Schulrath 9.

Göbel, Kreis-Soulinsp., Ronfift. Rath 23. -, begl., Pfarrer 35. -, Ohmn. Dirett. 90. , Degl. 91. -, Semin. Dirett. 104. **G**84e 96. Gödele 72. Göpel, Gymn. L. 223. —, Realld. Dirett. 97. Göppert, Geh. Db. Reg. **Rath 2. 298. 687.** —, o. Prof., Geh. Mediz. Rath 63. Göring 346. Øbrne 26. Gorth 109. 95 den 30. Softrid 39. Götsch 20. Goldbach 222. Goldschmidt, o. Profess., Geh. Juftig-Rath 52. ..., Realsch. 2. 599. Frhr. v. der Golt, o. Prof. **50.** -, Honor. Prof., Ob. Ronfift. Rath 52. 216. Gordian 113. **Golde** 65. 66. Gossel 33. b. Goßler 382. Gothein 63. Gottgetreu 16. Gottflein 62. Gohmann 356. Graaf 15. Grabe 26. Grabein 303. 603. Grabow, Rrs. Schulinip. 25, 218, -, Schulvorfteber 222. Otab 44. 45. Graen 33. Grafe 66. Gräßner 113. Grater 597. Gray 63. Grashoff 32. Gratfi 22. Gran 49. Graupner 373. Grantoff 90. 94. Greeff 75. 314. Oreeven 113. Oregor 377.

Oreiff 2. 215. Grell, Brof., Dirett. 44. **46. 47.** —, Profess. einer techu. **Dodíd.** 346. Grenlich 110. Griepenteri 72. Gricsbach 494. Grimm, Geh Ob. Mediz. Rath, Leibargt ac. 3. —, o.Brof 56, 272, 273. Grimme 88. Grisebach 72. 378. Gröber 63. 311. Gröbe 110. **Grau** 496. Grobé 5y. Grobmann 26. v. Gronefeld 7. Grodius 44. 45. 47. Grojd 89. Grosseld 90. v. Groß gen. v. Schwarzhoff 9, 9. **Groß** 597. Große, Kreis, Soulinsp., Superint. 30. -, Gymn. Dirett. 85. —, Shull. 304. Groffer 86. Großjohann 373. Grogmann, Prof. einer tecn. Doch co. 346. -, Gemin. L. 376. —, Soull. 601. Grote 30. Groth 69. Grube 63. 215. 311. Gruber 111. Grubit 479. **Grün 203.** Graneflee 73. Grunfeld 602. Grünhagen, a. o. Prof. 49. —, degl., Archibrath od. Gruter 602. Grutter 30. Grahmacher 23. Grützner 62. Grilmader 83. Gruhl 94. Gruno 100. Grunwald 498. Gsciblen 62. Onben, Rre - Schulinfp., Superint. 30.

Guden, Semin. L. 302. Günther, Oberpräsident, Wirfl. Geh. Rath 7.8. -, Prof. einerRunftalab. **592.** -, Gewerbesch. Oberl. 304. —, Pelene 480. Gusson 356. Gaterbock, o. Prof. 48. **49. 49.** —, Privatdoz. 54. Güthling 88. b. Guiounean 14. Guntau 26. Gurlt 54. Gufferow 53. Ouffow 372. Guthte 18. Guttmann, Privatdoz. 54. —, Gymn. Direkt. 87. —, begi. 88. Guttstadt 54.

**D**. Baaa 32. Paace, Rreis. Soulinip. 39. -, Gymn. Dirett. 89. Daage 90. 94. Daarbrucker 56. 109. Dags 98. Dabelmann 45. Pabicht 30. Babructer 15. Haccius 30. Pace 495. Pacilander 35. Häberlin 58. 315. 593. Badermann, Provinzial. Soultath 10. —, a. o. Brof., Areisphyfilus 59. —, Gymn. Oberl. 306. Bädrich 111. Palschner 78. 493. Pänel 68. Pänide 373. Banisch. Amtshauptmann, Geh. Reg. Rath. 57. 371. —, Privatboz. 59. Bartel, L. einer Runfic., Brof. 493.

—, Soull 378.

Dafer 62.

Päffel 114.
Hafner 495.
Pagemann, ProvinzialSchulrath 10. 11.

—, Privatdoz. 82.

—, Gymn. Direkt. 85.

304.

—, Hauptlehrer 112.

v. Pagemeister 14.

Hagen, Wirfl. Geh. Rath

—, o. Prof., Geh. Reg. Rath 50.

-, Profess. einer techn. Dochsch., Geh. Baurath 346. 346.

-, Schulvorfteber 109.

—, Schulrett. 110. Hager 495. Hahn, Kreis - Schulinsp., Superint. 28.

—, begl., Konsift. Rath
30.

-, o. Prof. 61.

-, Opmn. Oberl. 602.

-, Spmn. L. 494.

—, Realsch. L. 599. Hahnemann 305.

Dample 85. 592.

v. Hanfstengel 32.

Panne 58. Pannebohn 303.

Hanow, Gymn. Dirett. 86.

—, begl. 87. Pansen 29.

Danffen 43. 72.

b. Hanstein 77. 79. 314. 420.

Bappe 602. Harber 220.

Harbt, Semin. Direkt., Ars. Schulinsp. 37. 108.

—, Handarb. Lehrerin 480.

d'Hargues 17. Harms, o. Brof 42. 55. —, Univ. Fechtmeist. 76. Graf v. Harrach 45. Hartelt 498. Hartmann, Kreis-Schul-

. insp., Pfarrer 33. —, begl., begl. 35.

-, o. Prof, Geb. Juftig. Rath 71.

-, o. Prof. 81. 81.

Hartmann, a. o. Prof. 54.
—, Realfc. 2. 705.

-, Semin Hilfel. 377. Partung, Kre-Schulinfp.,

Superint. a. D. 28.
—, Ars-Schulinsp. 40.

-, Opmn. Dirett. 88.

—, Somn. Elementarl. 305.

—, Schulrett. 110. —, Mittelschull. 356. Hartwig, Privatdoz. 72. —, Gymn. Dirett. 494. Pasemann 358.

Dasentamp 32. Dasper 88.

Paffe, Reg. n. Schulrath 13.

-, o. Prof. 62.

-, begl., Geh. Pofrath
71.

—, Privatdoz. 69.

-, Schulrett. 112.

—, Pandarb. Lehrerin 203.

Passel 57.

Haffelbach, Rendant, Rechnungs-Rath 4.

—, Rettor 98. Haffelmann 29.

Batwig 17. 371.

Hatifelb 37.

Pauc 346. Pauer 25.

Sauffe 104.

Haugwit 598.

Haufe 24. Haupt, Reg.u. Schulrath

10. 216. -, Brof., Direkt. 44. 46. 47.

-, o. Arof. 67. 68.

-, Soulbireft. 110. Baufchted 7.

Haufwieu 7.

Hausmann, Kreis-Schulinsp., Pfarrer 36.

—, L b. Hochsch. f. Mus. 372.

Paveneder 223. Paybud 85.

Hapm 66. 312.

Becelmann 90. Becer 38. 498.

Pedert 22.

Deejø 356.

Peffter 52.

1. | {

Peiber 104. Peibenhain 61. 62.

Beilermann 97.

Heilmann 34. Seimbrobt 203.

Beimes 706.

Peimreid, Ars-Schulinsp.
29.

-, Somn. Dirett. 89. Sein 302.

Deine, o. Prof. 66. 312, -, Gomn. Rett. 68.

Beinisch 25. Beinte 70.

Beinrich, Lehrer ber Ste-

nograph. 50.

-, Ohmn. Oberl. 300,

—, Lehrerin 203.

-, Schull, Kant. 497. Heinrici, Krs. Schulinsp., Superint., Konfist. Rath 16.

-, o. Profess. 73. 74. Beint 66. 312.

Beinge, Gomn. Dirett 86.

—, Soull. 222. Heise 70.

Beld, Rreis. Schulinfp., Pfarrer 37.

-, o. Brof. 79. 492. 493.

—, L. einer böh. Brgrsch. 599.

Beller 69.

Hellinghaus 302.

Pellwig, Ars-Schulinsp., Metropol. 36.

—, **G**hmn. & 598.

-, Schulrett. 112. Belmert 84.

Belmes 305.

Helmholt 41. 51. 55.

Pemeling 375. Demtes 33.

Demme 100.

Bemmerling 220.

Demmersbach 376. Dempfing 98.

Dendel 20. 594.

Penbes 597.

Bengstenberg, Rre-Schulinfp., Superint. 19.

-, Rettor 99.

Hente, Ars-Schulinsp. 15.

—, begl , Pfarrer 15.

—, Realsch. Direkt. 94. 375.

Pennig 51. Denning, Profess., Geschichtsmaler 45. -, Privatdoz. 57. —, Gemin. Dirett. 105. Penoch 54. Henrich 14. Pensole 19. Pensen 68. 69. Henste, Reg. u. Soulrath b. —, Rrs. Soulinsp., Superint. 21. Hentschel 203. Depner 17. **228**. 314. Peppe 74. 498. 505. Herborn 38. Herbst , Rre. Schulinsp., Superint. 28. —, degl., Ronftst. Rath 30. —, a. o. Prof. 71. Hercner 301. Perden 25. Pering bo. Permann 45. Dermes 480. Perrmann, Ars. Shul. insp, Superint. 25. -, o. Brof. 75. 228. 228. —, Privatdoz., o. Prof. **65.** 595. v. Hertling 80. Pert 61. 63. 311. Bertberg 66. Perper 346. Berwig, Rre-Schulinsp., Superint. 21. —, Rettor 100. Perzmann 38. Pestamp 107. Фев, a.o. Brof. 76. 313. -, Gymn. Dirett. 89. 93. —, Schull, Kantor 222. Beffe, Rre-Bauptmann 11. -, Gymnaf. Elementarl. 374. -, Semin. &. 303. —, Sonll., Rantor 217. Deffenhover 38. Pettwer 480.

Bentel, Opmn. Dirett. 89.

—, Shuirett. 110.

Benle 71.

Penneberg 72.

Benermann 373. v. Peusinger, o. Prof., Geh. Mediz. Rath. 74. —, Privatdoz. 75. Peugner, Are-Schulinsp, Metropolit. 36. —, Cemin. Halfel. 306. Bevelle 17. 593. v. d. Hepde 29. Pepbec 592. Pepdemann vo. Depdenreich 11. Pepdler 18. Heher, Stadt- und Areis. Soulinsp. 39. —, Opmn. Oberl., Prof. 305. -, Ghmn. Oberl. 603. Depnemann 593. Peyse 16. Dielscher 13. Hilbrand 24. Bildebrand, Rrs.Schul. insp., Pfarrer 36. —, Semin. L. 303. Pildebrandt, Ars.Saulinsp., Pfarrer 20. -, o. Profess., Mediz. **Rath** 49, 49. —, Univers. Stallmeist. **57.** —, Semin. Direkt. 108. —, Schull. 304. Hildenbrand 103. Pilgers 94. Dill 304. Dillberg 25. Pille 73. Hillebrandt 63. Piller 65. 66. Hilmann 497. Himly, o. Prof. 69. —, a. o. Prof. 71. Dimftebt 73. Pinschius 52. Hipler 83. Hippauf 22. v. Dippel 49. 306. Pippins 358. Birich, o. Brofess., Geb. Mediz. Rath 49. -, begl., begl. 53. 704. -, o. Prof. 60. 311. -, Realid. Dirett. 96.

114.

Pirschberg 54. Pirschfeld 50. Hirschwald 299. 346. Hirt, a.o. Prof., Stadtphyl. 02. –, **G**pmn. L. 597. -, Gemin. Dirett. 106. Pittorf 81. 313. Hitzig, Prasid. d. Alad. b. R., Geb. Reg. Rath 43. 43. 44. **299.** 370. 447. —, o. Prof. 299. Pobrecht 200, Poche 90. 93. Pochheim 302. Pöser 59. Posser 374. Pölfling 98. Höblbaum 72. Höhne 18. Höhnen 99. Hölder 58. 58. Höllcher 90. Politing 495. Bölyle 73. Hölzerkopf 496. Pöpfner, Provinz. Soulrath 14, 216, 227. —, Krs-Schulinsp. 23. Pöppner 20. **Porid** 300. Pormann 346. Bornlein 24. **Soff 90.** Hoffbeing 16. poffmann, Reg.- Prafib. 14. —, Krs.Schulinsp., Superint. 20. —, Kre-Schulinsp. 40. —, o. Prof. 69. -, Univers. Gerichte: Getret. 81. —, Gymnas. L. 494. -, Semin. Direkt. 103. Dofmann, o. Brof., Geh. Reg. Rath 4. 41. 55. -, Opmn. Dirett. 86. Pofmeier 22. Poischen 218. Holländer 66. Hollburg 303. Bollefreund, Rrs.Soul. infp., Superint. 18.

Pollefreund, Krs. Sculinsp., Pfarrer 18. Hollenberg 91. 216. Pollenweger 577. Holm 29. Polider 25. Holthausen 114. Holtsch 104. Holb 40. Polthener 26. wolzapfel 93. 705. Pomburg 98. 221. Popfgarten 45. Poppe, Rrs. Schulinfp., Detan 17. -, begl., Pfarrer 21. -, Privatboz. 57. -, Gomn. Dirett. 88. -, Beichenlehrerin 479. Hopstein 40. v. Porn 5, 5, 48, 82. Horn 15. Borftmann, a.o. Brofeff., Sanit. Rath 75. —, Ghmn. Oberl. 306. **Porz** 38. Hofius 82. 313. 420. Houffelle 3. 4. 4. Pubert 22. Pudzermeier 35. Hübler 2. 215. Bübner, Ars-Schulinsp., Pfarrer 24. —, E., o. Prof. 56. 273. 273. —, bogi. 72. Huffer, o. Prof. 78. —, Privatboz. 82. Bülsen 110. Pünefeld by. Hunnekes 96. Hüpeden 598. Huppe 17. 371. Hiser, Krs-Schulinsp.34. —, Realsch. Direkt. 93. Pater, o. Prof. 58. 59. —, Privatdoz. 75. Hattner 20. Huffelmann 35. Pugo 33. Buiegen 376. Hummel 204. 481. humperbind 108. Pundt 26. Dupe 67.

Hupfelb 28.

Duppert 706. Duschte b2. Pusemann 71. Pusmann 376. Huver 373.

3. Jacob 478. Jacobi, Ars-Schulinsp., Superint. 18. —, degi, degi. 31. —, o. Prof. 63. 226. —, a. o. Prof. 82. Jacobson, o. Prof. 49. --, a. o. Prof. 54. Zacobsthal 346. Jacoby 49. Jäger, Ohmnas. Dirett. 91. 94. –, Martha 203. Jähnike 23. 23. Jänice 494. Zänsch 602. Zaffé 49. Zagić 56. 311. Jagor 274. v. Jagow b. b. Jahn, Privatboz. 66. -, Gymnaf. Dirett. 85. **592**. Jahr, Kreis - Schulinsp., Superint. 28. —, degi., degi. 28. —, Gpmn. L. 301. Zanisch 93. Janke 203. Jangen 24. Japsen 29. v. Jasti (Rohn v. Jasti) 14. Jaspis 20. v. Jeete 7. 7. Jehn 495. Jeltsch 26. Jenepty 34. Jenysch 50. Jeron 23. Jeffen, Ars. Schulinfp. 29. —, a. o. Prof. 60. —, Privatdoz., Mediz.

**Rath** 69.

97.

Ilgen 38.

31se 50.

v. Ihering 71.

-, Gymn. Dirett. 89.

Zoacim 44. 46. 47. 216. Jochens 83. Jöbgen 217. Zohannesson 16. John 71. 300A 598. Jordan, Dirett. d. Nation. Gal., Privatdoz. 48. 57. 273. 273. —, o. Prof. 49. 50. 310. 492. —, L. einer hoh. Brgrich. 350. —, Semin. Dirett. 104. Joseph 62. 3oft 494. Isensee 97. Junger 376. Jüngling 11. 32. 107. Jürgens, Ars. Schulinsp., Superint. 28. —, Privatdoz. 67. Jütting 106. Jüttner 8. 8. Junder v. Ober-Conraid 8. 8. Junder 220. Jung 88. Jungeurt 377. Junghenn 114. Jungt 110. Jungklaah 8. Junker 114. Junkers 115. Junimann 63. Justi, o. Prof. 75. —, begi. 79. 493.

#### A.

Rähler, Rre-Schulinsp., Pfarrer 17. -, begl., Superint. 25. -, a. o. Prof., o. Prof. 65. 372. Rämpf 86. 92. Räfiner, Soulrett. 112. Schula. Randibatin 477. Rätte 203. Rable, Semin. Dirett., Reg. u. Sonlrath 105. 371. -, Ars-Schulinsp., Superint. 15. -, Opmn. Oberl. 597. Rablenberg 479.

Raibel 298. Raiser 114. v. Raisertren 478. v. Raltstein 50. Rallen 40. v. Ramede 686. Ramphausen 77. b. Ramph 10. Rannegießer 9. Raphahn 17. Rapp, Elisabeth 479. —, Marie 479. Karaf 25. Raraffek 17. Rares 115. Rarff 36. Rarnowsky 358. Karnstädt 113. **R**arfd 81. 313. Rarften 69. 312. Raselit 110. Ratte 101. Rauffmann 99. Raufmann 601. Rani 480. Raulen 77. Rawczycieft 220. Rapfer, Proving. Soulrath d. —, Are: Edulinfp., Euperint. 23. -, Privatboz. 57. -, Opmn. Dirett. 58. -, Reltor 97. Rapfler 602. Red 89. 98. Reetmann 106. Rebr 106. 376. Reibl 26. Reil 65. 66. 312. Retulé, A., o. Prof., Geh. Reg. Rath 77. 79. 314. 493. , R., s. Brof., 79. 493. Reller, Birfl. Geb. Db. Reg. Rath, Birtl. Geh. Rath 1. 2. 704. 707. —, Kre-Schulinsp. 40. Relleter 39. ReUner 14. Rempf 80. Rentenich 39. Revoner 50. Rerber 223.

Rern, Gomn. Dirett. 86. 92. 311. —, degl. 86. 92. —, degi. 87. —, Semin. Direkt. 105. Retney 478. Rerfandt 3. 4. 216. Rerften 110. Regler , Db. Reg. Rath 13. —, Privatdoz. 74. 76. -, Gewerbesch. Dirett. 102. Retteler 80. Reußen 39. Riebsch 700. Riefer 707. Riel, Brofeff., Mitgl. b. Alab. d. R. 2c. 44. 46. 47. 372. —, **G**pmn. L. 220. Riepert, o. Prof. 42. 56. —, L. einer techn. Pochschule, Prof. 596. Riesel 91. Rieserling 38. Rießling, Geh Reg. Rath 6. —, o. Prof. 57, 60. 311. Rich 104. Rilling 373. Rinau 28. Rinbervater 358. Rippenberg 375. Kirberg ond. Rirchhoff, G. A., o. Prof., Geh Rath 41. 55. —, Ad., o. Prof. 42. 51. 55. 310. —, begi 66. 312. Dirett. 90. —, Ohmu 100. Rirchner, a. o. Prof. 299. -, Gomn. Dirett. 88. -, Realsch Oberl., Brof. 22l, —, Realsch. Oberl. 602. Rirsch. Rre-Schulinsp., Superint. 18. —, Shull. 601. Riridbaum 38. Rifiner 50. 310. Rittlans 15. Klamp 601. Rlapp 89. 98. Rlapproth 26. **R**lar 306.

**M**att 494. Rlan 38. Rleiber 92. 498. Rlein, Rre. Schulinfp., Pfarrer 38. —, **Ars.**Schulinsp. 39. —, begl. 39. —, o. Prof. 72. –, Brivatboz. 80. -, Realsch. Oberl. 705. Rleine, Ars Goulinsp., Bfarrer 35. 217. —, Gymn. Direkt. 91. 99. Aleiner 356. **R**leinert 52. 227. Rleiuschmidt, Ars.Soulinsp., Superint. 31. —, **G**hma. L. 601. Aleinsorge 82. Rlemme 36. Rleppel 35. Rlepper 64. Riette 23. Rlewe 23. Rlewit 27. Rley 38. Rlinde 22. Rlingebeil 19. Alingelhöfer 36. Alinger 80. Rlinferfnes 72. **R**lig 6. 310. **R**loa 358. v. Klöden 223. Rlöpper 49. Rlopid, Ars-Schulinsp., Superint. 20. -, a. o. Prof., Mediz. Rath 62. Rloje, Rrs. Soulinip., Erzpriefter 24. -, Semin Dirett. 105. Riog 21. Rloftermann, o. Prof. 08. 312. -, a. o. Prof., Geb. Bergrath 78. Rioth 593. Rluge 115. Angale 221. Anape 100. Anaus 43. 45. 46. Rnauth 107. Aneiv 706. Rnert 1. 2. 3. 44. 44. 46. Anidenberg 103.

**R**noblauch 64. 66. **R**noch 221. **R**noche 375. Rnönagel 203. Anole, Ars-Schulinsp., Superint. 31. —, Semin. Direkt. 107. Rnoodt 79. Rnopff 113. **Anorr** 109. Anorre 84. **R**norrn 303. 603. Anotta 600. Anuth 18. **Any** 56. **Rob** 15. Rober 18. Robert 300. Robley 203. Robligt 4. Roch, Rreis-Schulinsp., Superint. 27. —, Kre-Schulinsp., 35. -, begl., Pfarrer 36. -, a. o. Prof. 56. 378. -, Bulfel. einer Runft-Alab., Prof. 595. -, **G**ymn. **2**. 374. —, Realsch. Direkt. 92. —, begi. 93. —, Realsd. L. 495. Rock, Symn. Direkt. 86. —, begi. 86. Rods 79. **Rody** 107. Rögel 378. Röhler, Are.Schulinsp., Pfarrer 25. —, begl., Superintenb. 31. -, begl., Pfarrer 36. -, begl., Rettor 38. -, a. o. Prof. 66. — Univers. Getret., Range leirath 81. -, Somn. Dirett. 91. -, Gomn. Oberl. 705. -, Spmn. L. 301. -, Pandarbeits-Lehrerin 203. Köhn v. Jasti 14. **Röhn** 373. Köhne 35. Köhnhorn 480.

Aniebe 477.

Röllen 217. -Rölling, Krs-Schulinsp., Superint. 26. —, begi., begi. 26. v. Rönen 75% Rönig, o. Prof. 71. —, Shulvorsteh. 110. Rönighoff 91. 305. Rönigt 7. 7. 593. Königsbeck 596. Röple, Ohmn. Dirett. 86. —, degl. 86. Köppe 222. Röppen 33. Rörber, a. o. Prof. 63. —, Gymn. L. 494. Rörting 82. 313. Röster 78. 420. Röffler 19. Rbstlin 65. 312. Röttgen 98. Robleis 23. Robler 15. Rohlrausch 356. Rohlichütter 66. Rohlwey 221. **Rohn** 705. Rollot 377. Rotott 106. Rolaczel 62. Rolberg 27. Rolbe 74. 704. Rolit 595. Rollberg 18. Ronrad 218. Ronfalik 16. Konter 40. Ronze 36. Stopf 374. Ropfermann 83. Ropp, Prof. 42. -, Gymn. Dirett. 86. Roppeheel 357. Roppin 90. 100. Rordgien 112. Rorf 34. Rorn 88. Kordjuhu 16. Korfdel 99. Rortegarn 101. Rortum, Apoth. Befiger 4. —, a. o. Brof. 80. -, Baumeister 73. Roffat 346. Rottmeier 32.

Rowalczył 592.

Arabler 59. Rräbe 17. **A**rāmer, a. o. Prof. 223. -, Gomn. Oberl. 705. —, S., Pandarb. Lehrerin 203. –, M., begl. 203. -, begl. 480. Rrätschell 18. Rrätig 20. Rrafft 77. 314. 420. **R**rah 85. 92. **Krahmer 64. 65.** Rrahner 89. Krainski 63. Rramer, a. o. Prof., Geb. Reg. Rath 65. 312. —, Ghmn. Oberl. 300. **K**ramm 495. Rrampe 90. Kraste 66. **K**raf 107. Rraus ob. Krause, Kre-Schulinsp., Superint. 27. –, a. o. Profess. 71. —, Privatdoz. 67. —, begi. 83. -, Gpmn. Oberl. 597. -, Semin. Bulfel. 303. -, begi. 706. -, Lehrerin 480. Krausmid 203. Rrawinkel 33. Arawusky 61. Areibig 19. Rreticel 13. 594. Rretschmann 85. 596. Aretichmer 106. Rreuter 222. Kreut 40. Areuz 25. Rreuzberger 592. Rreuzer 597. Aren 300. Rrepenberg 113. Arephig 94. Kriebitsch 112. v. Rries 71. Krifteller 54. Aritinger 106. 112. Arodow 21. 21. Aröner 686. Rrönlein 54. Krohn, Privatboz. 67. -, Gpmn. Oberl. 597.

**Rölbing** 63. 312.

Arollia 221. Aromphardt 28. Rroneder, Prof., Mitgl. d. Alad. d. B3. 41. 56. 84. —, a. o. Prof. 54. v. Krofigt 14. Rroffa 5. Rrudenberg 15. Rrüger, Rre-Soulinip., Superint. 17. —, degl., Superint. Berwes. 18. —, degl., Dechant 33. —, o. Prof. 49. —, a. o Prof. 72. -, Gomn. Dirett. 88. —, Realsch. Direkt. 93. -, Gewerbeich. Dirig. 103. -, Shultettor 111. —, Lehrerin 480. Rrümmel 73. **Arug** 345. Arummacher, Ronfift. Rath **227.** -, Realic. Oberl. 223. -, Soulvorfteb. 114. Rruse, Proving. Schulrath 5. 593. —, Rettor 100. Rrusemart 448. Rubale 19. **R**uch 38. Rübler 86. Rügler 8. Rühlbrandt 305. v. Kühlwetter 12. 12. 81. Rühn, Rrs. Schulinsp., Pfarrer 19. —, o. Prof. 66. —, Profess. einer techn. **Фофіф.** 346. 346. -, Studirenber 358. -, Rendant, Rechnungsrath 602. Klibne 85. Ruly 75. 595. Rume 25. Rünen 108. Künkler 103. Rüppers, Bilbhauer, atab. 2. b. Zeichentunft 80. -, Semin. Dirett. 108. Atthner, Privatbog. 66. -, Schulrett. 109.

Rifter, Privatboz., Sanit. Rath 54. -, Gymn. Dirett. 86. Ruhi 96. Ruhlgay 113. Ruhn, Gymnas. Dirett. **42.** 86. —, Realso. Oberl. 302. Rubnte 103. **R**uhnow 346, 347. 704. **A**ulik 303. Rulle 480. Rummer 55. Rundmann 686. Runow 203. Runfemüller 35. Kunstmann 83. Runge 480. Runz 599. Runze 87. Rupfer 23. Rupffer 48. 49. 164. 592. Rurschat 50. **Auris** 111. Rutider 499. Rutta 24. Rynast 498.

2. Ladner, Rrs.Schnlinsp., Diaton. 15. —, Ghmn. Oberl. 597. Labemann 480. Ladenburg 69. 312. Lämmer b1. Lätsch 110. de Lagarde 72. Lahmeher 10. 228, 312. Lahe 75. Lamm 36. Landan 54. Landois, o. Prof. 58. 59. —, a. o. Brof. 82. Lang, Privatdoz. 72. —, Semin. Dirett. 105. Lange, Rrs. Schnlinsp., Suberint. 18. —, begl., Oberpfarrer 25. —, o. Prof., Ob. Konfist. **Rath** 77. -, Opmn. Dirett. 88. —, Realsch. L. 495. -, Semin. Dirett. 106. —, Semin. L. 217. -, Soul. 377.

—, **begl.**, **R**antor 600.

Langen, o. Prof. 77. 314. 420. -, begl. 81. 313. -, Semin. Dirett. 107. v. Langenbeck 4. 53. Langer, Rrs. Schuliusp., Erzpriester 25. —, Ghmn. Oberl. 602. Langguth 94. Kanghans 218. Langhoff 102. v. Lasaniz 63. Lastowski 105. Lasson 57. Lasting 65. Lattmann 89. 100. Laubert 92. Laudien 50. Lauer, Burean-Borfieb., Geh. Rechn. Rath 3. 3 —, Reg. u. Schulrath 14. v. Lauer 54. Launbardt 704. Laubichler 217. Laured 35. Laury 35. 57. 216. Lauschner 24. Laute 357. Kautemann 36. **Lawin** -303. Lazarus 56. Leber 71, 420. Lectappe 107. Lebebur 32. 492. Legerlot 89. Lehfeld 221. Lehmann, Apotheter 4. —, RreiSchulinfp., Super: int. 119. —, Gpmn. Direkt. 87. 498. –, **G**ymn. L. 220. -, Semin. 2. 378. -, Milit. Baisenh. 358. , Lehrerin 203. —, Shull., Kantor 601. —, Panbarb. Lebrerin 480. —, begi. 480. Lehnerdt 85. Leimbach 93.

Leivold 109.

Leipoldt 28.

v. Leipziger, Oberpräs. 10.

v. Leipziger, Ob. Reg. Rath 9. Lemde, Rrs. Schnlinjp., Pfarrer 35. -, Gpmn. Oberl., Prof., **3**27. Lemme 62. rengerich 11. Lenhoff 305. Leng, Rreis - Schuliusp., Superint. 21. —, Privatdoz. 76. -, Museums-Insp. 372. -, Pandarb. Lehrerin 203. —, begi. 203. Leo 80. repere 358. Reptors 497. replow 480. Lepfius 41. 48. 55. 83. Lessing 273. Leuchtenberger 87. Leuschner 28. v. Lentsch 72. Leveque 496. Leverlühn 11. Lewin 54. Lewis 53. Lepden 53. 216. v. Lepbig 78. Lichtenstein 63. Liebaldt 86. 602. Liebe 375. Lieber 496. Lieberkuhn 74. Liebermann 56. 219. 346. 347. Liebhold 99. Liebisch 57. Liebreich 55. Liedte 103. Liedtte 592. Liersemann 93. Lieje, Rrs. Schulinsp., Pfarrer 36. —, **Krs-**Schulinsp. 39. Liesegang 91. Liesen 598. Liman 54. Limpricht 59. Lindemann 21. 594. Lindenborn 39. Lindenland 222. Lindner, Rre-Schulinfp., Pfarrer 15.

Linbner, o. Prof. 82. 227. —, Gymn. Direkt. 88. Linhoff 2. 2. Linn 111. Linnig 14. Lion 100. 495. Liouville 42. Lippmann 48. Lipps 80. Lipschit, o. Brof. 79. 314. —, Baumeister 73. Listing 72. Litfae 203. Litten 55. Libmann 68. Lodmann 20. Loberhose 36. Appeling 67. Löber 23. 218. xbsfelbein 593. Löffler, Ars. Schulinsp., Propft 27. —, Soul. 600. Lippad 119. LBhe 34. Löhlein 54. Yötid 78. 493. Losaborn 495. Yöw 84. Löwe, Kreis-Schulinsp., Pfarrer 25. —, begi., begi. 25. -, Lehrerin 203. —, døgi. 203. Löwenstein 19. Lower 217. rowig by. Lohmann, Ronfist. Rath 228, —, L. einer höh. Brgrsch. 599. Lohmeyer, a. o. Prof. 50. —, begi. 71. Lohoff 35. Loht LLU. Lommats 52. 594. v. Longard 15. Loofe 31. **2008** 70. Lorenz, Rrs. Soulinsp., Pfarrer 18. -, Opmn. Dirett. 89. —, **G**pmn. **L**. 373. –, Soula. Kandib. 357. Lordowski 51. Loricheib 98.

Lossen, o. Prof. 50. 310. -, Privatdoz. 57. Lothholz 87. 594. Lottermoser 592. Lot, L. u. Gefret. einer Aunst-Alab. 498. —, Studirender 358. Loge 72. 313. Louis 480. Lowinski 85. Lozynsk 85. Euca, o. Prof. 75. 228. 313. 345. 505. —, a. s. Prof. 54. Lucanus .1. Luche 111. Encht 89. Luctow 17. Luce 16. Ludwich 50. Ludwig 203. Eabbert 68. 69. 312. **LUG** 301. Luce 374. Ludecte 67. Libemann, o. Profeff., Rirchenrath 68. —, a. s. Prof. 68. Lüberit, Rupferft., Prof. 45. —, Lehrerin 480. Libers, Geh. Reg. Rath 298, —, Ars.Shulinsp., Superint. 32. —, Realsch. Oberl. 304. Lübtle 593. **Lapl** 39. v. Lühmann 300. Eupte 31. Eute 14. Lunemann 71. Lanenborg 39. Eunzner 373. Largen 114. Lutjohann 60. Lüttgert 90. Lüten 19. Lute, Reg. und Schulrath 8. -, Gymn. Oberl. 300. Luft 22. Luther 50. Luthmer 31. Lutich 480. Eur 22.

M.

Maak 104. Madelung 79. Mäler 23. Märcker 66. Märkel 495. Marter 57. Mähner 109. Magnus, o. Prof. 63. -, Privatboz. 57. -, begl. 62. Wahling 304. Mahraun 107. Malbranc 358. Malder 497. Malisch 21. Malling 69. Mande 203. Mandel 43. 45. 46. Mangold 77. Wannbeimer 599. Manntopf 73.73.75.345. Manns 220. Marécial 96. 220. Marel 50. Marg 87. Markowski 378. Marts 105. Warmé 71. Marquardt 83. Maricall 493. v. Martens 56. Martens, Gymn. L. 300. --, dogi. 495. Martin, Privatboz. 55. —, Progomn. Reft. 95. Martius 27. Mary 26. Mascus 498. Massalien 20. Wahmann 35. Watthias 547. Magen 10. 498. Matte 25. Man 29. Manersberg 11 Maurenbrecher 79. 227. 493. Maurer 38. Mayenfeld 36. Mayer, Privatboz., Sanit. Rath 54. -, Rettor 98. 114. Meder 103.

Meffert 93.

Mehliß 31. Meier b5. Meierheim 603. Mejer 70. 71. 216. Meigen 494. Meinede 203. Meinery 85. Meinshausen 28. Meißel 90. Meigner, Rre-Soulinfp., Pjarrer 25. —, degl., Superint. 31. -, o. Brof., Hofrath 71. Meiten 50. Meldior 490. Melde 75. 314. Mellin, Rrs. Soulinsp., Superint. 18. , Handarb. Lehrerin 203. Mellmann 29. Mende 25. Mendel 54. Menge 88. Menges b. Menne 34. Menning 478. Mensch 600. Mense 34. Menzel, Prof., Gefdicts. maler 44. 45. -, o. Prof. 76. 77. —, **de**gi. 79. -, Opmn. Dirett. 87. —, Gemin. L. 497. —, Sculrett. 111. Menzzer 495. Merder 306. Merguet 50. Merian 43. Mertel 65. Merleter 15. Wetsch 374. Wertens, Souldirest. 112. —, Konrekt. 706. Meidebe 50. Megner 52. Mestwerbt 32, 594. Metger 33. Methner 87. Metsche 303. Meubrint 480. Meurer 39, Meuß 61. 61. Meyer, Rre-Schulinfp., Superint. 31.

Meyer, Krs.Schulinsp., Superint. 31. —, degi., degi. 31. -, degi, degi. 31. —, begl., begl. 32. —, begl., Pfarrer 33. , degl., Dechant —, begl., Pfarrer 36. —, Direkt. b. Gemälbe-(Sallerie 2c. 44. 47. —, o. Prof. 63. 312. —, begl., 65. 315. —, begl. 71. -, Jürg. Bona, begl. 79. 227. 227. 228. 229. 314. **493.** —, a. o. Prof. 54. -, Profeff. einer techn. Фофіф. 346. 347. —, **G**pmn. Oberl. 220. —, Gymn. L. 374. —, Realsch. Dirig. 93. —, Realsch. Oberl. 379. –, Rettor 97. —, degl. 99. —, degi. 100. —, Shulrett. 110. -, degi. 110. —, **de**gl. 593. —, Sonii. 377. —, begl., Kant. 600. —, Soula. Kandibatin 478. Meyerheim, Eb., Prof., Venremaler 45. —, \$., begl., begl. 45. 216. Meyerowit 203. Meyerjahm 70. Michaelis, Lettor, Brof. **57.** —, Gymn.Oberl., Prorettor 305. —, Ghmn. L. 597. -, Banbarb. Lehrerin 203. Midel 38. Michelet 56. Michelis 83. Michelsen 103. Midbendorf 596. v. Mitlosich 42. Milewsti 494. Minnigerobe 60. Mirow 31.

Wirus 12. Mischer 597. Mischte 28. Mitscherlich 54. v. Wittelflädt 110. Mittler 13. 13. Modemann 108. Möbins, Th., o. Prof. 69. 312. —, R., begl. 67. 69. 164. 312. —, Univ. Rurat. Getret. 73. Möhr 21, 21. Möller, Prof., Bilbhauer 45. —, o. Prof. 68. -, Privatdoz. 70. -, Opmn. Dirett. 85. —, Soull. 600. Miðrschbacher 375. Mösta 76. Mowing 600. Mohanpt 497. Mohr, a. o. Prof., Mediz. Rath 80. 601. —, Semin. &. 303. Moller 85. Graf v. Molike 43. Momme 73. 305. Mommsen, Univ. Kurat., Ronfist. Prasid. 704. -, o. Prof., 2c. 41. 42. 51. 55. 273. -, Opmn. Dirett. 90. Montag 26. Montigny 305. Moos 222. Moot 17. Morawith 497. Morgenstern 113. Morid 113. Morsbach 495. Mosebach 223. v. d. Mosel 14. Mosel 113. v. Mosengeil 78. Mofer, Rreis-Schulinfp., Roufift. Affest., Superint. 29. —, Krs.Schulinsp. 40. Mosler 59. Most 102. Moureau 38. Muche 25.

Mügge 32.

Mühlmann 18. Müllenhoff 42. 55. v. Maller 11. Müller, Reg. u. Schulrath 11. 11. – , Kreis . Schulinsp., Oberprediger 18. —, degl., Superint. 21. -, **Kr6-**Sculinsp. 29. —, døgl., Pfarrer 31. —, degi., degi. 38. —, begl., begl. 38. -, 23., o. Prof. 72. 312. —, Th., begl. 72. 313. —, a. o. Prof. 56. —, begi. 66. —, Privatboz. 73. —, Ruftos 83. -, L. d. Hochsch. f. Mas. 379. -, Gymn. Direkt. 88. -, begi. 88. –, degl. 89. 93. -, Gymn. Oberl. 301. –, degl. 304. —, **G**ymn. L. 597. —, Progymn. L. 598. —, Realsch. Obert. 598. —, Rektor einer höh. Bürgersch. 99. —, Lehrer degl. 496. —, Elementarl. degl. **357.** -, Zeichenl. degl. 496. -, Dirett. eines Babagogiums 101. —, Semin. L. 303. -, Borfteb. einer Brapar. Anst. 497. –, Shulrett. 112. —, Soulvorsteher 113. —, Soull. 378. —, Lehrerin 480. —, Shula. Randidatin **478.** —, begl. 478. —, **R**astellan 6100. Müllers 38. Münd, Realsch. Dirett. 94. —, degl. 94. - , Semin. Dirett. 108. Arhr von Münchhausen 7. 7. Manchmeyer 31.

Minider 91.

Münster 50.
v. Münstermann 82.
Wünter 59. 311.
Mues 598.
Mullach 56.
Mummenthey 100.
Munt 54.

N. Nadbyl 64. Nanny 40. Nagel, Divis. Pfarrer 10. -, Kre-Schulinsp. 23. v. Nagy 374. Nahrwold 221. Najori 203. Rapier 57. Nasemann 88. Raffe, o. Prof., Geh. Mebiz. **Rath** 74. 493. -, begl., Geh. Reg. Rath 79. 493. —, a. o. Prof. 66. Rauce, Gomn. Dirett. 86. —, Shula. Randid. **358.** Rauendorf 112. Naumann, Realsch. Dirett. 94. —, Realfc. L. 375. Raunyn 49. Mawrath 300. Rebe 27. Rebelung 358. v. Neefe 14. 14. Reelsen 30. Reesen 57. Meff 38. Mehring 63. 312. Rebry 112. Meide 301. Reste 218. Relson 375. Reselmann 50. Renbauer 112. Reuber 69. Meuenburger 706. Reuhäuser 77. 79. Reumann, o. Prof., Geh. Reg. Rath 42. 50. -, begl., Mebiz. Rath 49. 592.

—, begl., Geh. Reg. Rath 63. 311.

—, a. o. Prof. 62. —, Lektor, Thierargt 50

Reumann, Univ. Arcit., Baumeifter 81. —, Univ. Fectl. 57. -, Gomn. Oberl., Prof. 220. -, Gymn. Oberl. 373. —, Realsch. Oberl. 705. -, Beidenl. 499. -, Soulrett. 109. -, Schulvorfteber 109. —, Soull. 601. Reumüller 97. Reuner 68. Micolovius 78. Mieberding 88. Mieberg 96. 597. aur Mieben, Ars. Soulinsp., Pfarrer 35. —, begl., begl. 35. Miedergefäße 18. Miederländer 374. Michues 82. 228. 313. Mielsen 601. Riemeper 89. Mienaber 11. Miese 76. Nieters 34. Mietsch 303. असंस्कृति १४. Mietsche 597. Nitso 16. Nitschle, Rrs.Schulinsp., Superint. a. D. 25. —, o. Prof. 81. 82. —, Pandarbeits-Lehrerin 480. Rite, Ronfift. Rath, Juftiziar 9. -, Pandarbeite-Lehrerin 203. Nits (d. o. Brof. 42. 55. **227**. 310. —, degl. 68. —, Gymn. Dirett. 90. 94. Moact 480. Robiling 21. 21. Mbbgen 378. Röggerath 102. Rost 480. Möller 31. Mötel 86. 97. Robl 114. Molte 34. Porbbed 11.

orbhoff, a. o. Brof. 82. | Owen 42.

Nordhoff, Schull. 377. Nowac 52. Rußbaum 79.

D. Oberbeck 66. 219. Oberdia 90. Dberfeld 497. Oberhoff 600. Obernier 78. Obs 203. Oder 32. Dehme 358. Dellers 460. v. d. Delsnis 99. Destern 375. Oginski b3. Ohlenmacher 487. Ohlert 92. Oblhoff 113. Ohly 38. Olbrich 498. Oldenberg 57. Olshausen, Geh. Ober-Reg. Rath 42. 274. -, o. Prof., Geh. Mebig. Rath 65 65. 493. Dpit, Rreis . Schulinsp., Ergpriefter 24. —, begl., Superint. 28. —, Gewerbeich. L. 221. Oppenheim 203. Orth, Baurath 45. —, o. Prof. 71. —, a. o. Prof. 56. Ofwald, Kre-Schulinsp., Superint. 29. -, L. einer höh. Bürgersoule 499. Ostenkötter 705. Ostermann 31. Operwald 89. Dewald 83. Dtte 302. Otto, Ob. Reg. Rath 8. —, Rre-Schulinsp., Superint. 28. —, Semin. &. 303. —, Lehrerin 480. —, Schula. Randibatin 478. Ottzenn 203. Digen, Rre-Schulinfp. 30. -, Profeff., Baumeifter **299. 595.** 

Paalzow 316. Paasch, Gemin. Pülfel. 306 -, Soulrett. 112. -, Pandarb. Lehrerin 480. Baajce, Brivatdoz. 67. -, Semin. Dirett 107. **496.** Vabst 11. Pabfileben 357. Båd 103. Pähler 91. Pätsch 222. Pät, Ars- u. ftäbt. Schulin p. 17. —, Ars-Schulinsp., Su: perint. 20. Patebusch 357. Valm 227. Panjo 69. Panten 92. 593. Pape, Profess., Landsch. Maler 45. -, o. Prof. 50. 310. Papmeper 377. Parifius 31. Parmet 82. Partsch 63. Bart 376. Pastulys 26 Paszotta 373. Frhr v. Patow 9. 9. Patrunty 25. Patschlowski 480. Baner 499. Paul, Gymu Dirett. 86. —, Semiu. Direkt. 105. Bauli, o. Prof. 72. 313. -, Gymn Oberl. 300. —, Rektor 98. Paulsen 56. Paulfiet 96. Baulus 36. Pause 358. Beet 377. Beine 221. Beiper 24. Beipers 72. Beifert 24. Beieler 24. Pellissier 598. Benon 33. Bensty, Rre - Schulinfp.

16. 371.

Pensty, Schulrett 109. Penzholz 24. v. Perbandt 9. Berl 54. Pernet bs. Pernice, o. Prof., Geh. Mediz. Rath 59. 594. —, o. Prof. 65. Perty 91. Pescatore 74. Peters, Ars.Schulinsp.30. —, o. Prof. 41. 55. 311. —, begl. 68. 69. 84. -, Privatboz. 70. —, Univ. Zeichenl. 73. -, Opmnas. Dirett. 90. -, Degl. 91. -, Gymnas. Obert., Profeff. 373. Petersdorf 496. Petersen, Rrs.Schulinsp. 29. —, a. o. Prof. 69. —, Gymnas. Oberl. 305. —, degl. 59/. Peterfilie, Rre-Schulinsp., Superint. 28. 492. —, Shull. 217. Petrenz 18. Petri 90. Petric 304. Petruschin 50. Petry 97. ¥faff 358. Pfannschmidt 43. 45. Plauts 86. Pseiser 04. Pfeiffer, Rre-Schulinsp. Superint. 18. —, d**s**gl., dsgl. 18. -, begi., begi. 23. -, begl., Pfarrer 36. —, o. Prof. 69. 312. Pfennig 23, 298. Pfigner 18. Pfleiderer 53. Pflüger 77. 78. Philipp, Prof. u. Oberl. 216. -, Soula. Kandidatin 477. Philippson 80. 306. Bidert 601. Vicolin 378. Pierstorff 72. Pietsch 70.

Pilger 86. Bils 217. Pincernelle 29. Bincus 49. Pinner 56. Piper, a. o. Prof. 52. , Realsch. Oberl. 375. Pischel by. Pijoon 18. Pitann 86. 494. Plagge 39. Plasberg 90. Platen 103. Ars-Schulinsp., Plath, Superint. 23. —, Privatdoz. 52. Platner, a. o. Prof. 74. —, Univ. Syndikus. 76. Plötz, Gymnaf. Oberl. 300. —, **A**lma 203. Pochhammer 69. 312. Poppelmann 374. Pohl, Ars.Schulinsp. 16. —, degl., Pfarrer 25. -, Progymnaf. Rett. 96. —, Waisenhaust. 303. Pohle 686. Vohler 302. Pohlmann, Realsch. L. 221. -, Semin. Lehrerin 377. Pohlmey 374. Polack 28. Polet 63. 311. Polenz, Regier. Rath, Justiziar 371. —, Quapor, Geh. Rechn. Math 57. Pollot 9. 26. Polte 8. 8. 227. Pomme 112. Bomp 21. Ponfict 62. Porste 26. Post 72. Bofiler 105. Bott, o. Profess. 42.64.66. —, Privatboz. 66. Pottgießer 301. Potthaft 357. Brätorins 56. Prall 30. Prange 9. Braft 217. Preime 94. Prefting 108, 496. Breuner 58. 60.

Frhr v. Preuschen von undzu Liebenstein 59. Preuß 109. Priesnit, Krs.Schulinsp., Erzpriester 21. —, begl., begl. 22. Priefter 35. Pringsheim 41. Probst, Provinz. Schulrath 12. —, **A**rs.Schnlinsp., Su: perint. 31. —, o. Prof. 61. Prospolt 599. Prött 304. Prosa 39. 371. Brot 357. Prope 203. Prove 109. Prug 50. 227. Prhm 80. Przygode 26. PUB 00. Purructer 477. v. Butitamer 8. 8. 61.381. Ppl 60. 371. Phroth 36.

## Q.

Frhr von Quabt unb Süchtenbruck 9. Quäbicker 50. Quapp 93. 95. Queck 87. 594. Queft 374. Quinck, Geh. Mediz. Rath 4. —, o. Prof., Mediz. Rath 69. Quiring 17.

#### N.

Rabe 28.
Rabe 45.
Rabel 40.
b. Raczeł 14. 498.
Rabede 46.
Rabemacher 374.
Rabemann 220.
Rabide 80.
Räbiger 61. 311.
Räber 16.
Raffel 2.
Ragoczy 111.
Raguse 19.
Ratemine 113.

Rammelsberg 41. 56. 311. 346. 346. Range 60. Ranke, Reg. u. Schulrath 8. 8. —, o. Prof., Ronfift. Rath 74. v. Rante 41. 55. Rasa 31. Raschborff 346. Raicher 14. Raschig 21. Rasmus 80. Rahmann 26. Rath 203. vom Rath 79. 299. 420. Rathje 221. Rathle 66. Wathmann 29. Ratjen 69. Ratte 40. **Rau** 498. Rane 110. Mautenberg 10. 11. Rauterberg 31. Raven 31. Rawlinson. 42. Maybt 32. Rechenbach 301. Red 546, Rect 25. 298. Redepenning 31. Graf v. Redern 46. Reef 218. Reep 600. Regel 89. 98. 216. Regent 28. Rebboa 31. Rehdans 373. Rehdant 95. 223. Rehnisch 72. 299. Rebren 597. Reibstein 305. Reich 4. Reichard 227. Reicart 357. Reiche 378. Reichenau 6. 218. Reichenbach, Opmnas. 2. 305. -, Realsch. 2. 221. Reichert, Kre-Schulinsp., Superint. 20. -, o. Prof., Geb. Mebig. Rath 41. 53.

Reichhelm 7. 707.

Reisenrath 19. Reifferscheib, o. Profeff. 60. 219. 311. —, begl. 63. 311. Reimann 93. Reimmann 27. Rein 75. 75. 314. Reinbott 304. Reined 29. Reinecke 32. 107. Reinhardt, Rrs. Soul. infp., Superint. 28. -, begl., Pfarrer 40. Reinick 32. Reinte, a. o. Prof., o. Prof. **72.** 313. 493. -, o. Prof. 81. Reinkens, Ars-Schulinsp. 39. -, Gymnas. &. 374. Reisader 88. 228. Reig 274. Remat 55. Renner 29. Rennhack 357. Rentner 112. Renvers 91. Reglaff 222. Reuble 67. Reuleaux 265. 345. 346. 346. Rensch 77. Reuscher 87. 99. Reuß 220. Reuter 71. Reymann 25. Rhein, Schull. 600. —, begl., **R**antor 600. Rhode, Ars-Schulinfp. 26. —, Rettor 100. Rhoden 601. Ribbect 86. Ricard 34. Richter, Ob. Reg. Rath 7. —, Reg. u. Shulrath, Ronfist. Rath 9.707. Ars . Schulinsp., Pfarrer 20. -, degl., Superint. 24. 217. —, begi., begi. 25. -, Prof., Gefch. u. Bilb. niß - Maler 44. 45. **273. 299.** 

, a. o. Prof., Ober-

stabsarzt 62.

Chierarzt 50. —, Gymnas. Direkt. 87. -, Opmnaf. Oberl. 592. —, Reallo. Oberl., Profeff. 302. —, Rektor 97. —, Semin. Direkt., **Ars**: Shulinsp. 38. 108. -, Semin. Direkt. 106. 217. —, Scula. Kandib., **Bullel**. 358. —, Schull., Kantor 600. —, Margarethe 203. v. Richter 63. 372. Frhr v. Richthofen, Reg. Affest, Justig. 10. —, o. Prof. 80. **Stict** 377. Ricken 375. Rickmers 221. Riebe 92. Riede 72. 313. Riedel, Ars - Sonlinsp., Superint. 29. —, Privatdoz. 72. -, Gymnaf. Oberl. 596. —, Lehrerin 480. Riegelmann 218. Miegner 495. Riehm 64. 65. Riemann 706. Riemer, Shulrett. 109. Ries 40. Rieß, Prof., Mitgl. b. Alab. b. 23. 41. -, Privatboz. 54. Rietschel 28. Riet 203. Rinc 39. Rinter 32. **Rist** 5. 592. Ritsch 70. 71. 313. Ritter, Rre-Soulinsp., Pfarrer 25. —, begi., begi. 36. -, o. Brof. 79. —, Reftor 98. Ritthausen 50. Robert 56. 273. 273. Rocco 67. Rocel 600. Robenbusch 220. Robepeter 358. Rober 204.

Richter, Lektor, Depart.

Röber 21. Röbenbeck 64. 215. Röber 376. Abl, Gymnas. Oberl., Brof. 300. —, Gymnas. Oberl. 373. Abhmer 81. Röhrele 375. Röhricht 20. Röhrig 300. Römer 63. Röpell 63. Röpper 114. Rören 90. Rosen 100. Röfinger 379. Rösler 706. Rösner 88. Rößler 97. Röstell 74. Möttig 112. Rogge 27. Rogowski 303. Rhobe, Gymn. Dirett. 89. 216. -, Panbarbeits-Lehrerin **20**3. Robbewald 90. 94. Rollmann 37. Roloff 376. Ronte 87. **Roos** 38. v. Roques 37. Rosalsty 45. Rosanes 61, 63. Rofe, Univers. Getret. 67. —, Univers. Rath, Rendant 73. —, Bibliothelar 83. —, Symnaf. L. 301. Rosenbach, a.o. Prof. 71. —, Privatboz. 62. Rosenberger 00. Rosenhain bu. Rosentranz 50. 378. Rosenthal 28. Roser 74. 74. Rostowsty 358. Rospatt 81. Rog 13. Roßbach, o. Prof. 63. -, Realso. 2. 221. —, Soull. 601. Roßberg 480. Robbof 14. 304. di Rossi 42.

Rotermund 31. Roth, Kre-Schulinsp., Superint. 35. Mitgl. d. Atad. d. 23., a. o. \$10f. 41.56. Rothe, Ars. Schulinsp., Superint. 20. -, **G**ymnaf. L. 301. Rothfuchs 90. Rottmann 35. Rubo 53. Rudnick 17. Rudolphi 29. Rudorff 44. Rühl 50. 310. Rühle, Rrs - Soulinsp., Superint. 21. -, o. Brof., Geh. Mediz. Rath 77. 78. 595. Rünger 97. Müter 98. Müttger 598. Ruble 376. Ruland 39. Rumpel, Provinz. Sonlrath 13. 594. -, Opmnas. Oberl. 597. Rumpen 376. Rumpf 305. Rumswinkel 304. Runge, Ohmn. Dirett. 90. -, Realsch. Direkt. 92. Ruperti 32. Ruppel 221. Ruprecht 305. Angen 19. Ryc 53. ල.

Saalfeld 220. Scalldut 50. Sabine 43. Sacau 56, 273, 274. Sache 200. Sachze 35. Sadebect, o. Brof. 69.707. -, Settionschef 84. Sabée 221. Sägert 3. 6. 601. Sämijch 78. Säuberlich 357. Sagebiel 113. Saltowsti, R. M., a. o. Brof. 49. -, H. D., begl., o. Prof. 50, 82, 493.

Saltowski, a. o. Prof. 54. Salymann 300. v. Saltwedell 5 6, Samuel 49. Sandberger 204. v. Sanden 375. Sander, Reg. u. Schulrath 8. -, Rreis Goulinsp., Pfarrer 35 —, Privatdoz. 54. —, **G**pmnas. L. 373 Sanders 33. Sanio 49. Saran 19. Sarg 95. Garnow 22. Safi 377. Sauer 102 Sauppe 72. 313. Sauter 109. Savelsberg 498. Schaafshausen 78. Shaarshmidt 80. Shacht, Apother. Besiber 4. Realsch. Dirett. 94. **220**. Schade 50. 310. 592. Shafer, Kr8-Shulinsp., Lehrer 37. —, Kre•Schulinsp. 39. **293**. —, begl. 40. –, o. Prof. 77. 79. 228. 314. —, a. o. Prof. 81. —, Spmnas. Hilfel. 598. —, Proghmnas. L. 375. —, Rettor 100. —, Semin. Dirett. 105. —, Semin. Hülfel. 222. —, Shulvorsteh., Diakon. 113. —, Shulrestor 114. Schäfers 705. Späffer 63. Schallan 35. Schallehn 2. 2. Schaller 104. Schaltenbrand 223. Shandan 24. Shaper, Rrs-Shulinsp. 17. -, Gymnas. Dirett. 86.

-, Studirender 358.

Schanb, Gymnas. L. 220. -, begl. 220. Schauder 358. Shavenburg 94. Schauerte 377. Shaumann 111. Shaunsland 374. Schede 10. Frhr v. Scheel . Pleffen **10.** 67. Sheffer, Rrs-Shulinsp., Oberprediger 27. —, o. Prof., Ob. Konfist. **Rath** 74. Sheffler 480. Scheibe 28. Speiding 88. Shellbad, Ohmn.Dberl., Proj. 310. —, Realsch. Obert, Prof. 495 Schellen 94. Schellong, Reg. Rath 5. —, Krs.Schulinsp. 15. Schelste 54. Schember 37. Schend, Univers. Zeichenl. 67. —, Gymnas. Oberl. 602. Sheni, Rre. Shulinfp., Superint., Semin. Dirig 22. 105 594. -, Rre Schulinsp., Super. intendent 28. Speppig 505. Operer, o. Prof. 56. -, Gomnas. Dirett. 90. **705.** —, Sonii. 601. Shering 72. Sheurenberg 493. Schieffer 38. 108. Sopiesser 92. Schiemann 109. v. Schierstebt 12. Shiffer 54. Schiller 25. Shillmann 17. Schimmelpfeng 90. Shirtit, Are-Shulinsp., Superint. 28.

Schaper, Bilbhauer 687.

Scharf 358.

Scharfe 16.

Scharff 377.

Sharlach 600.

Shirlit, Chmuaf. Dirett. **596**. Shirmer, o Prof., Geh. Justizrath 49. 49. 592 —, o. Prof. 58. 59. Schirren 67. 68. 69. 312. Schläger 480. Solee 90. Schlemm 377. Schlesinger 222. Schleusner 597. Shlicht, Res-Schultnsp. 15. —, Gymnas. L. 373. Solicter 113. Shlichting, Rrs. Shul. insp., Superint. 21. 704. —, Prof. einer tecnisch. Podschule 493. -, Semin. Hilfel. 357. —, Soull. 304. b. Solieamann 690, Soliep 21. Schloctwerder 494. Gologmann, a.o. Prof. 78. —, **G**hmnas. L. 220. Arhr v. Schlotheim v. Shlottmann 65. 326. Schläter, a. o. Prof. 80. —, degl. 82. —, Gymnas. L. 373. —, Proghmn. Rektor 96. Somalenbach 35. Somalfuß 706. Somaly 38. Somedebier 87. Someding 221. Someißer 27. v. Schmeling 5, 5. Someling 20. Somelzer 90. Somidt, Db. Reg. Rath 8. —, Reg. u. Schulrath 8. —, Are.Shulinsp., Psarrer 16. , Ars. Schulinsp. 16. -, begl., Superint. 19. -, begi., begi. 20. 21. —, begl., begl. 21. —, begl., begl. 23. -, begl., Erzpriester 24. -, begl., Superint. 27. -, begl., Superint. Bitar 27.

Somidt, Are-Schuliusb., Superint., Propfi 28. —, begl., Pfarrer 35. —, degi., degi. 38. -, begi., begi. 38. —, o. Prof. 56. —, begi. 73. 75. 313. —, Privatdoz. 53. -, begl. 67. —, døgl. 67. -, degi. 74. —, Univers. Kurat. Sefret. 57. —, Duästor, Medil 70. —, Ghmn. Direkt. 88. —, døgi. 90. —, Opmn. L. 374. —, Progymn. Rett. 96. —, Progymu. L. 598. —, Realsch. Dirett. 92. —, degl. 90. —, Rest. einer höheren Brgrsch. 97. —, Semin. L. 303. —, Semin. Pulfel. 599. —, Souldirector 111. —, degl. 113. —, Polzbildhaner 358. -, L. einer bob. Mädchen. joule 358. —, emerit. Schull. 218. -, Lehrerin 480. —, Marie 480. Somidt-Rimpler 75. Somieder 89. Somiel 480. Sominde 37. Somit, Are. Soulinsp. 34. —, d**e**gl. 40. -, a. o. Prof. 60. 311. -, Gymn. Dirett. 91. —, L. e. höh Brgrsch. 376. Somölders 63. Schnabel 112. Schnatter 86. Schnebel 304. Schneider, Geh. Ob. Reg. Rath 2. 216. -, Reg. und Sonlrath 10. 10. —, Kre-Schulinsp., Superint. 21. 217. —, begi., begi. 27. -, I., Prof., Mitgl. b. Alab. b. R. 44, 46.

Schneiber, 2. einer Runf. glad. 493. —, a. o. Prof. 49. —, degl. 56. -, Gymn. Dirett. 87. —, d**e**gi. 90. -, Gomn. Oberl., Prof. 216. —, **G**hmn. L. 301. —, begi. 301. -, begl. 358. 494. -, Progymn. Rett. 95. —, Schula. Kandibatin 478. Schnißer 601. Schober, Rrs.Schulinip., Superint. 23. —, Soull. 357. Schöberlein 71. 372. Schöbler 480. Schbler 54. 492. Schöllner 28. Сфотапп 59. 304. 351. Shonborn, o. Profess., Mebiz. Rath 49. -, Gomn. Dirett. 88. Schönbrod 40. Schöne 2. 371. Schönen 39. Schönermark 109. Sodnfeld, Rre.Schulinfp., Superint. 23. —, o. Prof. 80. Schöning 89. 93. Soonte 306. Shönlani 204. Schönwälder 105. Shönwald 204. Schöttler 496. Shollmeher 65.

Sholz, o. Prof. 61. 61.

—, Semin. Pülfel. 600.

Schott, a. o. Prof., Mitgl.

Schraber, Proving Schul-

—, **Rre**-Schulinsp., Su-

b. Atab. b. 23. 41. 56.

rath, Geheimer Reg.

—, a. o. Prof. 60.

Schommers 706.

Shornstein 114.

-, o. Prof. 68.

Schottmüller 86.

Rath 5.

perint. 16.

**S**фorn 705.

Schotth 63.

Profess., Schrader, o. Mitgl. b. Alab. b. **23.** 42. 55.274. -, 3., Prof., Geschichts. maler 43. 45. -, Bibliothekar 83. —, Realsch. Insp. 93. Schräder 35. Schrage 16. Schramm 598. Schrecker 27. Screiber 50. Schreier 26. Schrieber 34. Sordder, Ars. Soulinsp. 15. —, begl., Pfarrer 15 —, degl., Superint. 32. —, døgi. 40. —, o. Brof. 4. 53. -, Ohmn. Oberl. 494. —, Semin. Pulfel. 303. Soröter, KresSoulinsp. 17. —, degl. 24. -, o. Prof. 63. 311. —, Gymn. Direkt. 88. -, Semin. Direkt. 104. 376. -, Semin. Bulfel. 600. —, Soul. 593. Soubert 377. Souchard 37. Souchardt 28. Shiller 59. Sounemann 32. Sounhoff 31. Shurhoff 34. Edutholy 35. Universit. Shurmann, Zeichenl. 76. –, Ohmn. Direkt. 91. Shüßler 300. v. Shüt 14. Shit, Gomn. Oberl., Prof. 305. —, Gymn. L. 220. , Sona. 304. Shuhardt 705. Graf v. b. Schulenburg 27. Soulle 112. v. Schulte 77. 78. 420. Soulte, Semin. 2. 303. -, Hauptl. 217. Schulteß 478.

Shult, Reg. u. Shulrath, Proving. Soulrath 7. 7. 298. , Geh. Reg. u. Provinz. Schulrath 12. **228.** 313. –, Krs.Shulinip., Place rer 20. –, Kre-Schulinsp. 39. —, o. Prof. 61. -, begi. 71. —, a. o. Prof. 63. Privatdoz., Geh. Mediz. Rath 57. -, Gymn. Dirett. 85. —, degl. 86. -, Semin. Direkt. 106. . Soulvorsteher 113. —, Lehrerin 204. Soulte, Ars-Soulmip., Superint. 31. -, **L**ustos 83. 378. -, Realsch. Dirett. 93. -, L. einer böh. Brgrich. 496. -, Semin. Dirett. 104. 302. -, Sonlrettor 110. —, **R**lara 204. Shulz, Reg. u. Shulrath b. -, Geh. Reg. Rath, Justiziar 9. -, Univers. Richter, Geh. Justizrath 51. 51. -, Studirenber 359. —, Realsch. Proreitor, Brof. 375. —, Dirett. einer Landwirthsch. Soule 103. —, Shull. 222. —, Schulvorsteh. 378. Soulze, Prof. u. Borsteh. bei d. Alad. d. **只.** 44. -, Gymn. Dirett. 596. -, Semin. Direft. 108. -, Soull., **R**antor 304. -, Pandl. Gehülfe 359. Schum 66. Soumader 21. Shumann, Reg. und

Schulrath 7.

—, begl. Pfarrer 37

—, Rre-Schnlinfp., Su-

perint. Berm. 19.

**Soumann, Gunn. L. 498.** —, Semin. Direkt. 107. -, Soulrettor 111. Shunc 31. Shuppe 58. 60. 311. Shuricht 25. Soufter 93. Sáwabe 204. Sáwalbe 22. Schwane 81. 81. Schwanert, o. Profess. 58. 60. 311. —, degl. 62. Sowart, Roufist. Rath 228. —, Ars-Schulinsp., Superint. 19. —, o. Brof., Hofrath 71. -, Gomn. Dirett. 87. 227. Schwarte, a. o. Prof., .-, Realsch. L. 496. Sowarz, Ars-Soulinsp. **30.** —, o. Prof. 72. –, Rektor 99. -, Semin. Direkt. 106. Schwarzer 26. Schwarz-Flemming 346. v. Sowarzhoff (v. Groß gen. v. Sow.) 9. 9. Schwarztopf 104. Soppatlo 346. **89. 98**. Sowedendied **228.** Someigger 53. Soweikert 96. 99. Soweiter 374. Sommendener 50. Sowenger 91. Sowentser 113. Sowenzseier 109. Sameppe 73. Samidop 494. Sowind 39. Sowister 598. Sapua y. Scotland 95. b. Seebach 72. 313. Geebold 31. Seed 57. Seefeld 110. Seeger 69. Seebans 204

Seelig 69.

Seeliger 104. Seeligmüller 66. Seemann, Rrs. Schulinsp. 15. -, Gpmn. Dirett. 85. Seibt 84. Seidel, Rrs-Schulinsp., Pjarrer 24. -, Semin. Direkt. 105. —, Schull. 378. —, d**e**gi. 706. Seidenflücker 28. Seiler 301. Seit 98. v. Seldow 7. Seler 223. Sell, o. Prof., Geb. Justizrath 78. 498. -, a. o. Prof. 56. Gelvers 599. Semisch 52. 216. Genator 54. ban Senden 107. 228. Sengebusch 602. Germond 30. Seuffert 298. Sewening 480. Sepda 497. Sepdel 50. v. Sepbewit 594. v. Sephlit, Direkt. Affift. 219. —, Privatdoz. 50. Sepffert 359. Gidel 71. Siebect 102. Siebel 31. Siebenbürgen 34. Siebenhaar 359. Siebert 101. v. Siebold 350. Sieg 25. Giegel 19. Siegert 5. Siemens 41. 84. Siemering 44. 45. 48. **273.** 371. Siemienowsti 16. Siemirabzfi 686. Siepelt 359. Siery 35. Sievers, Rrs-Schulinip., Superint. 31. —, begi., begi. 31. -, begl., begl. 31. Sievert 96.

Simar 77. 314. Simon, **Ars**.Shuliusp. 40. —, a. o. Prof. 62. —, Realsch. Direkt. 93. **598.** ---, Pandarb. Lebrerin 204. Simson 49. 50. Singelmann 48. 49. Sippell 37. Silfingh 33. Gladny 8. Gilarzyt 22. Strodzti 105. Strzeczia 4. 54. Glawizki d. Sleumer 103. Smend, Ronfift. Rath **12. 12. 227. 313.** —, Privatdoz. 65. Snethlage 14. Göckting 83. Goetbeer 72. Sohn 216. **Golf** 303. Solger ob. Solle 67. Graf zu Solms-Laubach 493. Soltmann, Rre. Schulinsp., Superint. 31. —, Privatdoz. 62. —, Shulrettor 110. Sommer, o. Prof. 49. —, Privatboz., Prof. 59. —, Opma. Oberl. 597. —, Semin. Dirett. 107. —, Soulretter 112. Sommerbrodt, Geh. Reg. u. Proving. Soulrath 8. 311. —, a. o. Prof. 62. —, Opmn. Oberl. 597. Sommerfeld 600. Sommerfeldt 95. Sondhauß 93. 216. Soune duz. Sonnenschein 56. 222. Sorgenfrey 95. Sorbagen 301. Sorof 87. Spangenberg, G., Geididtsmaler. Brof. 45. 273.

—, L., Landsch. Mal. 45.

Spangenberg, Prof. einer tedn. Podsch. 346. —, Realsch Direkt. 94. -, Realso. E. 375. Speat 480. Spengler 37. Sperber 106. Spider 82. 313. Spiegelberg 61. 62. Spieler, Geh. Reg. Rath **2**. **2**. **3**. **594**. -, Proving. Soulrath 10. —. Krs Schulinsp., Pfarrer 34. -, Realfd. Oberl., Prof. 302. Spielberg 272. 346. 346. Spieß 90. Spillete 93. Spirgatis 50. Spitta, Baninspekt. 3. —, a. o. Prof., Setret. b. Atab. b. **R.** 43. 44. 56. Spörel 478. Spohn, Kre. Schulinsp. 15. —, Gymn. L. 373. Spohrmann 105. Springer 30. Stade 97. Städte 204. Stähler 38. Stämmler 23. Stänber 82. Staffeldt 373 Stahl, Kre-Schnlinsp., Pfarrer 38. —, o. Brof. 81. 313. Stahlberg 94. Stange, Rrs-Schulinsp., Superint. 20. —, Univers. Musikbirekt. 70. —, **G**pmn. & 494. —, Realsch. Oberl. 495. —, Saul. 592. —, begi. 600. Stangier 114. v. Starck 37. Starte 23. 23. Stauber 2. Stechow 88. Stebing 31.

Steffed 45.

Stegmann 75. Stein, Krs-Schulinsp. 35. —, begl, Pfarrer 38. —, Gymn. Dirett. 88. —, **G**pmn L. 374. -, Pandarbeits-Lehrerin 204. Steinauer 54. Steinbart 94. Steinbrecht 373. Steindorff 72. Steinhaus 101. Steinhausen 87. 92. Steinick, Schull. 359.
—, begl. 707. Steinmann 13. Steinmetz, Rre-Schulinsp., Superint. 31. -, Gomn. Dirett. 89. Steinmeper, o. Prof. 52. -, Gomn. Dirett. 596. Steinthal 56. Steinvorth, Gymnas. L. 374. —, Rektor 100. Stendel 601. Stengel 75. 314. Stenger, Ars.Shulinsp., Superint. 24. —, degl., Pfarrer 36. Stenebea 50. Stenzel 220. Stenzler 63. 594. Stern 72. 299. 313. Sternberg 21. Sterntopf 16. Sterroz 70. Steudener 66. Stiebing 76. Stiehl 14. Stiene 496. Stille 11. Stiller 16. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonis 43, 46, Stimming 69. 219. 312. Stinbe 30. Stinner 498. v. Stinting 76. 78. 372. 493. Stöde 28. Stöllen 222. Stölting 31. Stöffell 21.

Stövelen 14.

Stövesand 114. Stöwer 359. Stoige 50. Stolle 222. Stolk 598. Stolzenbach 37. Stord 81. 228. 313. Storf 34. v. Stosch 21. Strack, Geh. Db. Hof-Baurath, Prof. 43. 45. 346. —, a. o. Prof. 52. Strack 33. .Strangfeld 601. Strasburg 478. Stranbinger 40. Strauch, Gymn. 2. 301. —, L. einer höh. Brgrich. 302. Strauß, Krs.Schulinsp., Superint. 19. —, begi., begi. 24. Streblte 85. 92. Streibel 17. 371. Streit 86. 92. Striemer 480. Strumpf 20. Stubenrauch 204. **–, 204**. Stürzebein 19. Stützel 304. Stuhldreier 107. Stublweißenburg 498. Stuhrmann 301. Stumpf, Ars. Soulinip., Superint. 20. -, Progymnas. Oberl. 495. —, Pandarbeits-Lehrerin 204. 481. Sturm, Mitglieb eines Konsift., Superint. 11. —, o. Brof. 82. 313. Stuter 112. Snabediffen 31. Succo 478. Suchier 66. 312. Subau 23. Suffert 31. Snin be Boutemard 25. Sundmacher 480. Supprian 104, 109. Susemihl 60. 216. Sugmann-Dellborn 273.

Suur 376. v. Spbel, Geh Db. Reg. Dirett. Rath, Staatsarch. 42. —, a. o. Prof. 76. Sybow 1 3. 4. 215. 381. v. Spbow 22. Sprée 91. Szafránski 105. v. Szczepanski 16. 16. **592.** 

X. Tägert 94. Tagholm 303. Tamjen 30. Larony 15. Taschenberg ob. Tanbe, Rrs . Soulinfp., Konfift. Rath 23. -, begl., Pfarrer 28. —, Schull. 498. Taubert 44. 46. 47. Tanscher 89. Techow b. Tecklenburg 22. Teichfischer 478. Teichmann 20. Frhr v Tettau 10. Tehlaff 373 Thaiß 26. 298. Thaler 374. Thalheim 33. Thaulow 119. 312. Theile 204. Thele, Rektor 99. —, degl. 101. Thelen 599. Themann 103. Thiede 593. Thiel 24. Thiele, Konfift. Rath 12. —, Privatdoz. 67. -, Gpmn. Dirett. 91. —, Gymn. Oberl. 90. Soull bul. Thielebein 29. Thielemann, Are. Soul. insp., Ronfift. Affest. 29. —, Schull. 498. Thielen 1. Thielo 478. Thieme, Rre-Schulinfp., Superint. 27. -, &. einer bob. Burger.

soule 496.

Thilo 227. **Thời 71. 493**. 595. Thomas, Paupil. 218. —, degi. 304. -, Pandarbeits-Lehrerin **204**. Thomaszewski 85. **Chomé, o. Prof. 60. 311.** —, Rettor 99. Thoren 39. Thoff 480. Thümmel 64. Thum 498 Thumann 686. Thurk 84. v. Ticatchef 43. v. Tiedemann 67. 67. Tiedtte 16. Tiemann 57. 704. Tietzen 56. 83. Tiet, Ars. Schulinsp. 18. —, Schuldirett. 112. Tiete 20. Tils 20. Titius 495. Tittmann 72. **Tobler 56**, 310. Tobold 54. Codt 9. **Tbile** 113. Töppen 85. **Tobte 375**. Tollens 72. Lomfohrde 32. Lotte 218. Trautmann 55. Trautwein von Belle 83. Trebst 499. Treitel 50. v. Treitschke ob. Trendelenburg 273. Treptow 60. Treu, Privatboz. 57. —, Gymn Dirett. 88. Treutler 596. Tribulait 300. Tribukeit 16. Triebel, Semin. Dirett. 104. 592. —, Semin. Hülfel. 497. Trieschmann 35. Trinius 106. Trip 33. Trippensee 111. **Tröbst** 374.

Tröger 478.

Troschel, o. Prof., Geh. Reg. Rath 79. 314. —, Ghmn. Zeichenl. 379. Trosten 85. Erotha 305. Tspabran 216. Ticadert, Proving. Schulrath 8. 8. —, a. o. Prof. 65. Tscautsch 304. Tidentider 601. v. Tschichatschef 43. Tücking 91. Tüffers 600. Tüshans 81. Twele 31. Tyrol 6. Epszia 40. 218. Lzschabran 20. v. Tzscoppe 12.

u. Ubbelobde 74. 74. Ueberhorst 72. Ueberschär 24. UeUner 114. 114. **Ubl** 17. Uhlhorn 12. 31. Uhrig 38. Uihlein 98. Ullrich, Kre-Schulinsp., Metropolit. 37. —, Sculrett. 111. Ulmann 60. 311. Ulmer 357. Ulrich, Kreis-Schulinsp., Erzpriester 20. —, o. Prof., Hofrath 72. **378**. -, **Reltor** 599. Ulrici 66. Umpfenbach 48. 49. 50. Ungermann 96. 300. Unverzagt 100. Uppenkamp 91. Urban 85. Urtel 28. Graf v. Usebom 47. Usener 79. v. Uslar 72. Uth 598.

₿.

Bablbrnc 31. Bahlen 42. 55. 216. 310. Balentin 109.

Baron v. la Balette St. George 78. Bandenesch 40. Barnhagen 60. Barrentrapp 75. 314. Bater, Geh. Rangleirath 3. 84. -, Kre-Schulinsp., Superint. 23. -, Cemin. Dirett. 105. Batte 52. Wedenstedt 306. Beit, o. Prof., Geh. Medig. Rath 78. 215. —, Privatdoz. 55. Belder 376. Belten 108. Bennigerholz 98. Bent 302. Berbeck 108. Bettin 7. Bial 37. Victor 221. Bielhaber 114. Biertel 705. Bieweger 375. Bigouroux 15. - Graf v. Villers 6. Birchow 4. 41. 53. 274. Bisbeck 32. Big 95. de Bivie 480. Böge 68. Bbider 300. Vilders 68. 69. Bölkel, Gymn. 2. 220. —, Direkt. einer Pandels. Afad. 101. Böster 39. Bölkerling 603. Bomel, Kre - Schulinsp., Pfarrer 38. —, degl., degl. 38. Bogel, Prof., Xplograph., Mitglied d. Akad. d. Runfle 45. -, o. Prof. 65. —, Observator, Profess. · 493. —, Prof.einer techn. Doch. schule 346. -, Biblioth. Gefret. 83. -, Realsch. Direkt. 92. -, Rettor 99. —, Schulrett. 110.

Vogt, Krs.Schulinsp. 26.

Bogt, a. o. Prof. 59. —, Privatdoz. 60. -, Gymnas. Dirett. 90. **596**. —, **de**gl. 91. -, Heinr., Ghmn. Oberl. **596**. -, Rob., begl. 602. ---, Realsch. Direkt 96. —, Realsch. L. 375. Boigt, Reg. u. Schulrath 14. —, **Krs-S**dulinsp., Superint. 28. --, o. Prof. 48. 49. 227. 310. —, a. o. Prof. 50. -, Opmn Oberl., Prof. **223**. Boig 223. Bolkening 35. Boltmann, o. Prof., Geh. Mediz. Rath 64.66. **298**. -, Gomn. Direkt. 88. -, begi. 89. Bolimer 105. Bollbehr 89. 305. Bollbrecht 98. Bollmer 34. Bolltath 477. Bolquardsen 68. 69. 228. 312. 493. 505. Boltolini 62. Bolz 86. Bonderbank 377. Borets d 305. Borländer 496. **Bog 480. W**.

Wabnit 218.
Backsmuth, Symnas.
Direkt. 90. 219.

—, L. einer höh. Bürgers schule 499.
Wachtenborf 359.
Wacke 600.
Wäsemann 45.
Wätsolbt 2. 4.
Wagemann, o.Pros., Konsist. Rath 71. 227.

—, L. einer höh. Bürgersschule 376.
Wagener 75.

Bagler, Gymn. Direft. 86. 92. —, Schull., Kant. 601. Wagner, Krs.Schulinip., Superint. Vikar 27. —, o. Prof. 50. 310. —, **degi**. 55. —, Grmn. L. 495. -, Rettor 100. -, Schulreft. 111. —, begi. 600. Wahl 103. Wait 42. 56. Walb 79. Waldan 100. vorm Walbe 96. Walbenburg 54. Waldeper 91. Waldheim 705. Waldner 111. v. b. WaU 33. Wallach 80. Wallbaum 34. Walter, Ars.Shulinjp., Superint. 19. -, o. Prof. 50. 310. -, begl., Geh. Juftig-Rath 78. —, Shulvorsteherin 115. —, Schull. 498. Walther, Rrs. Schulinsp., Superint. 20. —, Gymn. L. 374. —, Schull. 357. \_, begi. 707. Wand 19. Wandersleben 218. Wangerin 56. Wangrin 110. Wanjura 6. Wappäns 7%. Wardenburg 67. **Warminski** 105. 216. Warnatsch 25. Warnede 376. Warnity 23. Warns 33. v. Barnftebt 70. 215. Wattenbach 51. 55. Weber, Krs. Schulinsp., Dechant 34. -, o. Prof. 42. 55. -, begl., Geh. Hofrath 42. 72. —, o. Prof. 50. 310.

-, begl. 63.

Beber, o. Prof., Geh. Mediz. Rath 65. —, Privatdoz. 70. -, Profess. einer techn. Фофіф. 346. —, **G**ymn. **L**. 374. Beber-Liel 54. Websh 41. 56. Wed 93. Webetin 107. 216. Wedefind 32. Wegener, Ars Schulinsp., Superint. Berw. 19. —, degl., Superint. 21. —, Shulrett. 110. Wegner, Reg. Bize-Präsident 7. 8. —, Krs.Schulinsp., Su. perint. 21. —, Privatboz 55. v. Wegnern 8. Wehlan 357. Wehrenpfennig 298. Wehrheim 577. Wehrmann 7. 227. Weichert 357. Weider 87. Weidemann 705. Weidenmüller 300. Weider 303. Weidgen 495. Weierstraß 41. 55. Weiland 60. Weined 97. Weinert 373. Weingarten, o. Prof. 61. 227. -, Profess. einer techn. **ஓ்**ஷ்டு. 346. 347. **Weinhold 63. 228. 311.** 420. Weirich bul. Weise 17. 371. Weister 97. Weismann 114. Beiß, Rre-Schulinsp., Superint. 28. , o. Profeff. Ronfift. Rath 51. 52. 310. —, o. Prof. 82. 83. -, Cemin. Dirett. 106. Weißbrobt 82. 83. 23eit 374. Beigfäcker 72. Belder 64. 66. Welbert 38. 114.

Wellhausen 58. 311. Welsmann 375. Wende, Ohmn. L. 494. —, Soulvorsteherin 111. Wendel 105. Wendenburg 27. Wendland, Reg n. Soulrath 5. —, Ars.Shulinsp., Superint. 31. Benblanbt 374, 603, 706. Bendt, Privatboz. 71. –, Turnlehrerin 480. Weniger 478. Wentel 302. Wentrup 89. Wengel 83. 219. Wentle 104. Benzel, Rre-Schulinfp., Superint. 20. —, Krs.Schulinsp. 22. —, Soulrettor 113. Wenzlaff 92. Wepler 37. Werder 50. Werkenthin 24. Wernede 91. Werner, Ober - Konsist. Rath, Konfist. Dirett. –, Krs.Schulinsp., Superint. 19. —, Schull. 222. v. Werner 43. 45. 46. 46, 219, 299, Werners 222. Wernich 54. Wernick, Bureau-Borfteb., Geb. Rechn. Rath 3. —, Privatdoz. 54. -, Gewerbesch. Dirett. 102. -, Semin. L. 706. —, Waisenh. L. 303. Werr 300. Werth 69. Wesemann 377. Wesenbonk 376. Beste 592. Wessig 39. Graf v. Westarp 5. 690. Westerlamp 74. Westermann 357. Westhoff 36.

Westphal, Rrs. Schuliusp. Pfarrer 16. —, o. Prof. 4. 53. -, Affistent 84. —, Eurnlehrerin 480. —, degl. 480. Betten 27. Wețel, Provinz. Soulrath b. —, Univers. Ger. Setret. 57. —, Ghmn. L. 494. —, Soulrestor 110. Wetstein 274. Weuper 598. **Weyer, o. Prof. 08. 69.** –, Shull. 357. Weyland 375. Wepnen 115. Wiarda 33. Wichelhaus 56. Wichert 50. Widel 357. Wickenhagen 114. Widmann 220. Wieader 108. Wiebe 265. 346. 347. 371. Wiede 102. v. Wiedi 593. Wiebasch 90. 227. Wieding 68. 68. 216. Wiegand 75. **Wiel** 91. Wiemann 100. Wien 17. Wiese 72. Wiefeler, o. Prof., Ronfift. Rath 58. —, o. Prof. 70. 72. Biefing 93 Wiesinger 71. Biggere 72. v. Wilamowit - Mouenborff 60. 311. Bilde, Gymn. Oberl. 378. —, Sona. 601. Bilbelmi 38. Bille 28. Billen, Privatboz. 72. -, Gymn. Dirett. 90. Wilkens 359. **Will 304.** Willbenow 8. **Wille** 36. Wianic 601.

Willrich 221. Wilmanns, o. Prof. 79. 228. 314. 493. -, degl., Oberbibliother. 72. Wilms, Gymn. L. 301. . Shuldirekt. 109. Wissa 218. Wilble 111. Windrath 39. Winkler, Ars-Schulinsp., Erzpriester 19. 20. -, Profess. einer techn. Фофіф. 346. 346. Winschub 601. Winter, Rre-Schulinsp., Superint. 25. -, begl., Pfarrer 27. —, **R**rs-Schulinsp. 35. -, Gymn. Direkt. 87. **594.** -, Sandarbeits-Lehrerin 204. --, døgi. 204. Wirsel 38. 98. Wistemann 220. Wißmann 38. Witt, Schulvorsteher 109. —, Soull. 222. Witte, Kre-Schulinsp., Superint. 19. -, begl., geiftl. Inspett., Prof. 19. 596. –, Krs.Schulinsp. 34. -, o. Prof., Geh. Justizrath 64. 65. —, Privatdoz. 80. -, Realsch. Element. E. 599. Witteborg 303. Wittenbaus 99. v. Wittich 49. 592. Wittig, Kre-Schulinsp., Vfarrer 17. –, L. einer Kunstatab., Brof. 704. Wittfopf 32. Wittmad 57. Wittrod, Symn. Oberl. 301. -, begl. 301. Wobäge 603. Wobrig 302. Wöhler 42. 71. 219. Wöhning 303. Wöhde 9. 9. 217. 492.

Wördemeyer 34. Wörishoffer 37. Wortehoff 498. Woitun 498. Woithlat 26. Wolf, Ars-Schulinsp., Superint. 27. -, Soull. 222. v. Bolff 14. Wolff, Krs-Schulinsp., **35.** -, begl., Pfarrer 38. -, A, Prof., Bildhauer **43**. **45**. **273**. —, 28., degi., degi. 45. —, a. o. Prof. 71. –, J., Privatboz. 54. —, M., degl. 54. —, begl. 74. —, Universitätsrath —, Univ. Musikbirekt. 76. —, Gymu. L. 598. —, Lehrerin 481. —, Handarbeits-Lehrerin 204. Wolffberg 79. Wolinsti 306. Wollseiffen 91. Wolter 31. **Wonns** 376. Worff 108. Wolfidio 93. Wohld 10. Woywod 378. Wredow 44. 45. 704. Wrongth 602. Wübbena 33. **Wirft** 46. eville 66. Wüstefeld 12. Wiftenfeld, o. Prof. 72. —, Privatboz. 72. Wulfert 91. **Walff** 496. wulfinghoff 596. Wulle 599. Wuppermann 115. b. Wurmb 13. v. Wuffow 2. 2. Wuthenow 481. Wutborff 93. Wyneten, Ars Schulinfp., Superint. 32. —, Schulbirett. 113.

3. Bacher, o. Prof. 66. 312. —, Privatdoz. 67. Zadbach 50. 217. 310. Bahn, Ghmn. Dirett. 91. –, Shulvorsteher 112. —, Soull. 357. Zander, Rektor 99. —, Shull., **L**antor 707. Zange 597. Zangemeister 481. Barnde 204. Zartmann 496. Zafira 88. v. Zastrow 594. Frbr v. Zedlig-Neuttrch 9. Zeh 303. 599. Zehme 102. Zeidler 204. b. Zelewsty 478. Beller 42. 51. 51. 55. 311. 371. Berbit 96. Berlang 98. Zeterling 481. Bibell 378. Ziebarth 71. Biegel 110. Biegeler 375. Zieken 102. Ziel 31. Ziemann 481. Ziemgen 22. Ziesemer, Semin. & 376. —, Soull. 304. Zietlow 21. 298. Biet 601. Zietsschmann 100. Zillisens 40. Zimmer, Privatboz. 57. -, Shull. 498. Zimmermann, Gymnas. Oberl. 300. -, **G**pmn. L. 301. —, begi. 374. —, L. einer höh. Brgrich. 221. Binde 75. 314. Zingler 218. Bint 17. 594. Zinzow 87. Ziron 105 Bitelmann 71. 299. 603. 38de 481. Zödler 58. 58.

Böllner, Sefret. b. Afab.
b. R., Geh. Reg.
Rath 43. 44.

—, Schulrettor 114.
Born, o. Prof. 49.

—, Schull. 357.

Zichan 301. Zülch 2:20. Zülzer 54. Zumtley 376. Zumloh 35. Zunt 78. Zupita 56. 310. Zwenger 75. Zwick 17. Zwitzers 113.

| • |   |   |   | · |
|---|---|---|---|---|
|   |   | • | • |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |

B 196

• ;

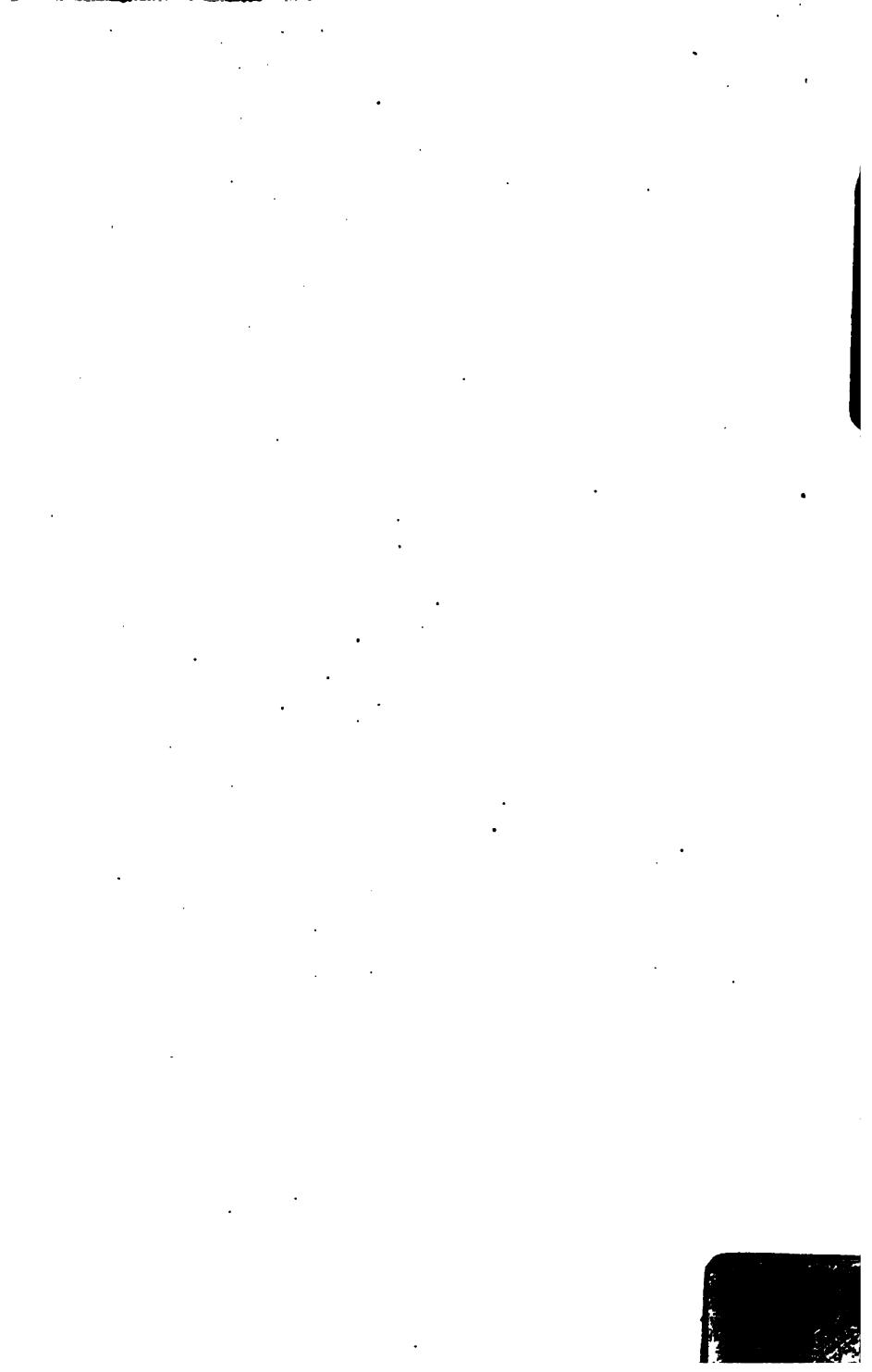

